

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





•





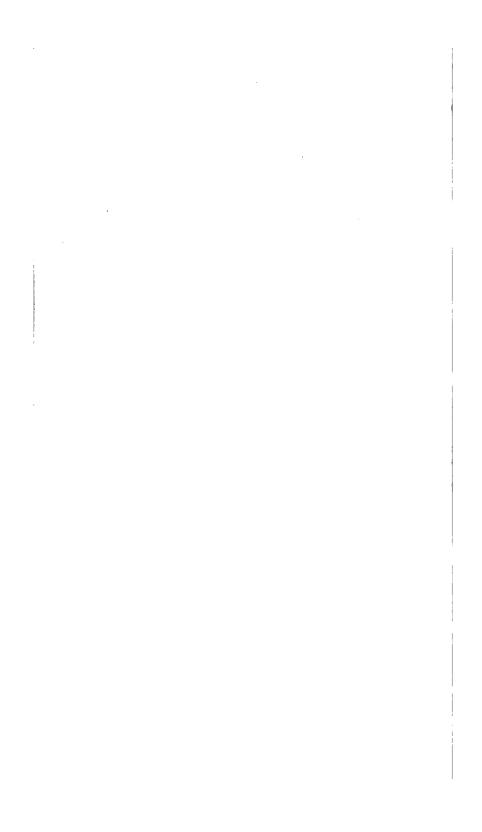

Not m A .

# Sandbuch der Geschichte

b e s

# Europäischen Staatensystems

47 unb

seiner Colonieen,

von feiner Bildung feit der Entbedung beider Indien bis gut feiner Wiederherfiellung nach bem Fall des Frangofischen Raiferthrons, und ber Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

bon

A. S. L. Seeren,

Ritter bes Guelfen : und bes Rorbstern : Orbens, Pofrath und Profeffor ber Gefchichte in Gottingen.

Und bas Band ber Staaten ward gehoben, Und bie alten Formen fturzten ein!

Sunfte, verbefferte und fortgefette, Ausgabe.

Erffer Theil.

Sottingen, bei Johann Friedrich Romer.

1830

¥

Ł

O.c.

# Borrede

ber beiben erften Ausgaben.

nter ben großen Erscheinungen, welche uns bie Beltgeschichte aufstellt, ift bie bes Europäischen Staatenspftems ober Staatenvereins in ben letten brei Jahrhunderten bisher bie größte, und zugleich für und die wichtigfte. Die Staatenspfteme, wels R fich in Griechenland im Alterthum, in Stalien im Mittelalter bilbeten, fteben an Macht und Ums fang hinter biefem ju weit jurid; und wenn bas, and ber Theilung von Alexander's Weltmonarchie bervorgegangene Macebonische in dieser und in aus bern Ruckfichten vielleicht bamit verglichen werben fam, fo gelangte es boch nicht zu einem gleichen Grabe von Reife und Ausbildung. Es ift aber auch zugleich fur uns bas wichtigfte, nicht etwa bloß wegen unferer perfonlichen Begiehungen, fonbern auch weil wir bei weitem auf bas genaueste von feiner Bilbung, feinen Beranberungen und Schickfalen, unterrichtet find.

Wer es unternimmt die Geschichte eines Staas tenspstems (worunter wir einen Verein sich begrens zender, durch Sitten, Religion und Euktur sich ähnlicher, und unter einander durch wechselseitiges Interesse verstochtener, Staaten derstehen,) behans deln zu wollen, wird vor allent den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner innern Freiheit, öder der wechselseitigen Unsabhängigkeit seiner Blieber, wie ungleich sich auch diese an Macht seyn mochten, zu suchen sey. Das durch unterschied es sich von der eutgegengesesten Classe von Staatenspstemen, derjenigen mit einem anerkannten Principat.

Der Geschichtforscher, ber ben Wechsel ber Vers haltnisse zwischen biesen Swaten barstellen will, wird sie also als eine Gesellschaft unabhängiger Pers sonen ansehen mussen, die unter einander in dielfascher Beziehung standen. Ein neuerer Sprachges brauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll (eine Worstellungsart, welche in Europa schon die Versschiedenheit der Versassungen widerlegt); wenn es aber nicht einmal möglich ist, ein Heer zu einer bloßen Maschine zu machen (sonst wurde keines flies hen), wie ware es mit der bürgerlichen Gesellsschaft möglich?

Indem der Berfaffer bon biefen Grundideen ausging, mußte fich ihm bas Feld feiner Unter-

fuchungen nothwendig fehr erweitern. Er burfte fich nicht bloß auf bas außere Spiel ber Berhaltniffe befchranten; fonbern mußte fuchen in ihr Inneres gu bringen, und bie Triebfebern aufzufpuren, wos burch es in Bewegung gefest und erhalten wurde. In jeder Gefellichaft moralischer Perfonen, auch in jedem Berein von Staaten, werben aber erftlich nothwendig gewisse allgemeine Ibeen herrs ichen, aus benen im Gangen bie Maximen bes Saus belus hervorgebn, ohne bag man babei an irgenb ein allgemein angenommenes Suftem zu benten brancht. Diefe Ideen tonnen aber unmbalich ihrer Ratur nach unveranderlich fenn, ichon beshalb nicht, weil bie Ropfe nicht biefelben bleiben. Gben barum ift es thoridit ju verlangen, daß Cabinette nach einem ftete gleichen Softem handeln follen, wenn gleich jebe verninftige Regierung nach gewiffen Maximen handeln muß. Zene, bas febesmalige Beitalter leitenben, Ibeen richtig aufzufaffen, und, bie beraus gefchopften Maximen barguftellen, wirb alfo bie erfte Anfgabe fenn. Allein auch bie eine zeinen Glieber eines folden Bereins haben jebes feis nen Charafter, seine Urt zu senn und zu handeln. Much biefe aber find ber Beranderung unterworfen; und wie ließe fich die Geschichte bes Bereins im Gangen richtig burchführen, wenn biefe Beranbes rungen nicht auch bei ben einzelnen Sauptgliebern wenigstens angebeutet murben ?

In biefen Bemerkungen muß bie Rechtfertigung. von bem Plan bes Berfaffers liegen. Er wollte nicht blog einen Abrig bes Wechsels ber Verhalts niffe und der baraus hervorgehenden Begebenheiten geben, wenn gleich bieff allerdings ben wichtigften Theil seiner Arbeit ausmachen mufte. Er wollte jugleich ihren Grund in ben herrschenden Ibeen bes jebesmaligen Beitalters, fo wie bei ben einzelnen Hauptstaaten als handelnden hauptpersonen in bie fem Berein, die Fortbilbung ihrer Charaktere, und ber baraus hervorgebenben Hanbelsweise barftellen. Darauf beziehen fich bie, mo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte über bie einzelnen Staas ten. Man murbe ihn ganglich miffverfteben, wenn man biefe für einen Versuch ausehen wollte, neben ber allgemeinen Geschichte auch bie Special = Bes fchichte von biefen burchzuführen. Er hatte viels mehr nur jenen febr bestimmten 3meck babei. vor Mus Daß er aber auch die Colonieen, ihre Forts bildung, und ihren Ginfluß auf Europa felbst mit bineinziehen mußte, wird feiner Rechtfertigung bes Wie beschränkt murbe ohne sie, bei ihrer unermeglichen und stets wachsenben merkantilischen und politischen Wichtigkelt fur unfern Welttheil, bie Unficht geblieben fenn! Die auf fie fich bezies benben Abschnitte burfen aber um fo mehr eine gunftige Aufnahme erwarten, je weniger biefer Bes genstand bisher auf eine genügende Weise abgehans belt mar.

Schon Bieraus wird hervorgehen, bag ber Berf. fich fein Geschaft nicht zu leicht gemacht habe; bie nabere Unficht jedes einzelnen Abschnitts wird biefes hoffentlich beutlicher zeigen. Es war fein Bemuben sowohl ftets bie Ueberficht bes Gangen fich zu ere halten, ale auch jeben einzelnen Gegenstand in bem Licht darzustellen, in welchenr er ihm nach forgfals tigem Studium erfchien; benn mas er felbft über jeben berfelben gebacht hatte, in berjenigen Rarge darzulegen, welche bie Form feiner Urbeit erfors berte, und fo ben Freunden der Befchichte bie leis tenben Sauptibeen zu geben, Dag biefes bei ber großen Menge nicht nur, fonbern auch ber großen Mannichfaltigfeit ber Gegenstande lange und vielfache Borarbeiten erfors berte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit bem gangen Rreife ber Staatswiffenschaften neuere Geschichte Guropas behandeln?) glaubt er fagen gu burfen. Das man bem blogen Gelehrten bei ber Beurtheilung ber Cabinetspolitit vorzuwerfen pflegt, ift ihm nicht unbefannt; er felbst hat bas Beburfs niff gefühlt, sich burch gangliche Entfernung von aller Spekulation ben Ginn für praktifde Politik lebendig zu erhalten; und wenn er gleich bie ans ftanbige Freimuthigkeit, welche bie Beurtheilung bes Bergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat, so glaubt er boch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man and noch bem Schatten ber Manner ichulbig ift. welche in großen Wirkungefreisen ftanben.

Ueber menschliche Verhaltnisse menschlich zu urs theilen war also das' Streben bes Verfassers. Zu jenem hobern Standpunkt aber sich zu erheben, von

<sup>\*)</sup> Die zwei ersten Ausgaben gehen nur bis auf die Errichtung bes Französischen Kaiserthrons 1804. Th. II. S. 268.

bem herunter unfere fpelulativen Siftorifer, bas Ens ropaifche Staatenfoftem nur als ein Glieb in bet Rette der Erfcheinungen betrachtenb, die Fortschritte ber Menfcheit gu meffen behaupten, lag nicht in feinem Wan. Manner ble ba oben waren baben ihn verfichert, mas fahe bort nicht weiter als hier unten; bie Aussicht nach ber einen Geite, ber ber Bergangenheit, fen befdrantt fo wie hier; nach ber anbern, ber ber Bubunft, erblicke man nur Rebel, in benen man kanm einige zweifelhafte Geftalten zu ertennen glaube. Ge fen, meinten fie, ber Plag um Biftonen ju haben. Der Berfaffer bielt es fur feine erfte Pflicht auf biftorischem Grund und Boben zu bleiben, und fah bie Dog. lichkeit bieg zu konnen, bei bem unermefflichen Ums fange feines. Stoffs, eben ale beffen wefentlichften Vorzug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielsachen Verslechtungen, cultivirt und verdirbt sich wie unter gleichen Umständen eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatenspstems herbeisührten, gingen also, so wie sein Gutes, meist eben daraus hers vor, daß es ein Spstem war. Die Ursachen, welche die Catastrophe vorbereiteten, darzulegen, numste allerdings in dem Plan des Af. liegen; er bleibt aber darum noch sehr weit von der Ammaßung entsernt, gezeigt haben zu wollen, daß es gerade so habe kommen mussen. Das vollständige Ges

webe ber Seschichte durchbliekt nut das Auge bes Ewigen. Aber auch der bescheiden Forscher wird in der hier dargestellten Verganzenheit neben der Ausschaft zu einer größern und hernichern Zuskunft entdecken, wenn er statt des beschränkten Ensropäischen Staatenspstems der verslossenen Sahrhuns derte, durch die Verbreitung Europäischer Enktur über serne Welttheile und die ausblühenden Auspflanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich des reits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspsterischer Kommender Geschlechter!

Sttingen ben 5. Febr. 1809.

## Madschrift

jur britten, vierten, und fünften Auflage.

Als bie beiben erften Auflagen bes gegenwartigen Berts in ben Sahren 1809 und 1811 erschienen, lag eine Wieberherftellung ber Dinge in Europa, wie wir fie feitbem erlebt baben, fo febr außer bem Rreise ber Wahrscheinlichkeit, bag auch selbst die kuhnste Hoffnung sich schwerlich damit schmeis heln konnte. In jenen traurigen Tagen war bie Erhaltung bes Andenkens an eine beffere Zeit, und ber Grundfaße, auf benen in ihr die Politik von Europa ruhte, vielleicht nicht ohne einiges Vers bienst; und bag bieg bas Bestreben bes Verfassers war, wird fein Wert felbst zeigen. Er barf hoffen, jenen Zweck nicht gang verfehlt zu haben; wenn er aber bamals mit bem Umfturg bes Europäischen Staatenspftems enbete, so warb ihm jest bas Glud jn Theil, die Geschichte seiner Wiederherstellung hinzufugen gn tonnen. In ber britten und vierten

Ausgabe ift nicht nur Alles was bie frühern ents halten wieber burchgefeben, fonbern ba, wo neue . Quellen bem Berf. fich eroffneten, (wie 3. B. bei ber Geschichte ber altern Brittisch . Oftinbischen Compagnie, bei ben jest frei werbenden Spanisch-Umeritanischen Colonicen, u. a.). and neu burche gearbeitet worben. Denn worin fanbe ber Schrifts steller einen wurdigern Lobn, als in ber Gelegene beit, welche ber Beifall feiner Zeitgenoffen ibm, gewahrt, fein Werk in berjenigen Bollenbung ihnen vorlegen zu konnen, bie er felbst ibm zu geben irgend fich fabig fublte? Seine angelegentliche Bitte ift, daffelbe fur bad zu nehmen, mofur er felbft es giebt: eine Geschichte bes Enropatfchen Staatenfys ftems auf Giner Samptibee, ber feiner Freiheit, enbend, wie sie gleich zu Unfange ber Einleitung Mar und bestimmt ausgesprochen ift; also als ein, bet aller innern Mannichfaltigkeit, boch in sich felbft moanglos, aber eng, verbimbenes Bauges, bas nurals foldes gewürdigt werben mag. Er bemerkt bief besonders in Beziehung auf bie Fortsesung und ben legten Zeitraum, ber nur burch feinen: Bufame menhang mit ben frubern Abschwitten feinen Werth erhalten tann, und nur in biefer Folge gelefen und beurtheilt fenn will. Geine eigenen Grunbfage, und Gefinnungen hatte ber Werf. wohl fchon in bem Porhergebenben zu beutlich ausgesprochen, als baf man eine andere Behandlung hatte erwarten kommen.

Er glaubte die richtigste Ansicht bes Mannes, der hier so oft erwähnt werden mußte, und nun schon ganz der Geschichte angehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Werkzeug der Vorsehung, nur zu ans dern und höhern Zwecken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pflicht, weder gegen ihn, noch gegen die Ration, die sich von ihm missrauchen ließ, den Ton des Anstands und der Würde zu verleugnen, den ohnehin die Geschichte sordert.

Von der dritten Andgabe, mit der Fortsetzung, ist dem Verf. nur eine einzige Veurtheilung zu Ses sichte gekommen \*). Die dort gemachten Erinnes rungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt geblieben, wo er es nothig fand; ein Paar andere betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er autworten zu mussen. Es wird ihm zuerst vorges worsen, er hätte auf das innere Leben der Ausbruck ins neuig Rücksicht genommen. Der Ausbruck ins neres Leben ist etwas unbestimmt; er umfast

\*) Hermes, viertes Stud für das Jahr 1819. S. 259-285. — Die dem Berfasser bekannt gewors benen Uebersetungen in Frankreich, Holland, Schweben, Polen und Rord = Amerika glaubt er als Beweise ansehen zu dürsen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze der praktischen Politik auch bort als die richtigern anerkannt sind. Eine neue Nebersetung in England ist ihm als bevorstehend angekundigt.

Wer es unternimmt die Seschichte eines Staatenspstems (worunter wir einen Verein sich begrenzender, durch Sitten, Religion und Cultur sich ahnlicher, und unter einander durch wechselseitiges. Interesse verstochtener, Staaten derstehen,) behans deln zu wollen, wird vor allert den allgemeinen Charakter desselben richtig auffassen mussen. Bei dem von Europa zeigt es sich leicht, daß dieser in seiner innern Freiheit, ober der wechselseitigen Unsabhängigkeit seiner Glieder, wie ungleich sich auch diese an Macht sehn mochten, zu suchen seh. Das durch unterschied es sich von der eutgegengesesten Stasse von Staatenspstemen, dersenigen mit einem anerkannten Principat.

Der Geschichtforscher, ber ben Wechsel ber Vers haltnisse zwischen biesen Smaten barktellen will, wird sie alse eine Gesellschaft unabhängiger Pers sonen ansehen mussen, die unter einander in vielsas cher Beziehung standen. Ein neuerer Sprachaes brauch will zwar, daß man die Staaten nicht als solche, sondern als Maschinen betrachten soll (eine Vorstellungsart, welche in Europa schon die Versschiedenheit der Versassungen widerlegt); wenn es aber nicht einmal möglich ist, ein Heer zu einer bloßen Maschine zu machen (fonst wurde keines slies hen), wie ware es mit der bürgerlichen Gesells schaft möglich?

Indem der Verfaffer von biefen Grundibeen ausging, mußte fich ihm das Feld feiner Unter-

suchungen nothwendig sehr erweitern. Er burfte sich nicht blog auf das angere Spiel ber Berhaltniffe befdranten; fonbern mußte fuchen in ihr Inneres gu bringen, und bie Eriebfebern aufzufpuren, mos burch es in Bemegung gefest und erhalten wurde. In jeber Gefellichaft moralischer Perfonen, auch in jedem Berein von Staaten, werben aber erftlich nothwendig gewiffe allgemeine Ibeen herrs fchen, aus benen im Gangen die Maximen bes Saus belns hervorgebn, ohne bag man babei an irgenb ein allgemein 'angenommenes Spftem zu benten braucht. Diefe Ideen konnen aber unmöglich ihrer Ratur nach nuveranberlich fenn, ichon beshalb nicht, weil bie Ropfe nicht biefelben bleiben. Gben barum ift es thoridit ju verlangen, daß Cabinette nach einem ftets gleichen Spftem bandeln follen, wenn /. aleich jebe vernünftige Regierung nach gewiffen Maximen handeln muß. Jene, bas febesmalige Beitalter leitenben, Ibeen richtig aufzufaffen, unb bie barans gefchopften Maximen barzuftellen, wirb alfo bie erfte Unfgabe fenn. Allein auch bie eine gelnen Glieber eines folden Bereins haben jedes feis nen Charafter, feine Art zu fenn und zu handeln. Auch biefe aber find ber Beranberung unterworfen; und wie liefe fich die Befdichte bes Bereins im Gangen richtig burchführen, wenn biefe Beranbes rungen nicht auch bei ben einzelnen hauptgliebern weniaftens angebeutet wurden?

In biefen Bemerkungen muß bie Rechtfertigung bon bem Plan bes Berfaffers liegen. Er wollte nicht blog einen Abrig bes Wechsels ber Verhalts niffe und ber barans hervorgehenden Begebenheiten geben, wenn gleich bief allerbings ben wichtigften Theil seiner Arbeit ausmachen mufte. Er wollte jugleich ihren Grund in ben herrschenden Ibeen bes jebesmaligen Beitalters, fo wie bei ben einzelnen Hauptstaaten als handelnben hauptpersonen in die fem Berein, die Fortbildung ihrer Charaftere, und ber baraus bervorgebenben Banbelsweise barftellen. Darauf beziehen fich bie, mo er es nothig fand, eingeschalteten Abschnitte über bie einzelnen Staas Man murbe ihn ganglich miffverstehen, wenn man biefe für einen Versuch ansehen wollte, neben ber allgemeinen Geschichte auch die Special = Beschichte von biefen burchzuführen. Er batte viels mehr nur jenen febr bestimmten 3weck babei vor Aus Daß er aber auch die Colonieen, ihre Forts bildung, und ihren Ginfluß auf Europa felbft mit hineinziehen mußte, wird feiner Rechtfertigung bes Die beschränkt wurde ohne fie, bei ihrer unermefflichen und stete machsenben merkantilischen und politischen Wichtigkeit fur unfern Welttheil, bie Unficht geblieben fenn! Die auf sie sich bezies benben Abschnitte burfen aber um so mehr eine gunftige Aufnahme erwarten, je weniger biefer Ges genstand bisher auf eine genügende Weise abgeham . belt mar.

Schon hieraus wird hervorgehen, daß ber Berf. fich fein Geschaft nicht zu leicht gemacht haber bie nahere Unficht jedes einzelnen Abschnitts wird biefes hoffentlich beutlicher zeigen. Es war fein Bemühen sowohl ftets bie Ueberficht bes Ganzen fich zu ere halten, ale auch jeben einzelnen Gegenstand in bem licht barzustellen, in welchenr er ihm nach forgfals tigem Studium erschien; benn was er felbft über jeben berfelben gebacht hatte, in berjenigen Rarge barmlegen, welche bie Form feiner Arbeit erforberte, und fo ben Freunden ber Befchichte bie leis tenben Sanptibeen zu geben, Dag biefes bei ber großen Menge nicht Wund. mir, sondern auch ber groffen Mannichfaltigkeit ber Gegenstande lange und vielfache Borarbeiten erfors berte, (wer kann ohne vertraute Bekanntschaft mit bem ganzen Rreise ber Staatswiffenschaften neuere Geschichte Europas behandeln?) glaubt er fagen zu Was man bem bloffen Gelehrten bei ber burfen. Beurtheilung ber Cabinetspolitik vorzuwerfen pflegt, ift ibm nicht unbefannt; er felbst hat bas Beburf nif gefühlt, sich burch gangliche Entfernung von aller Spekulation ben Sinn für praktische Politik lebendig zu erhalten; und wenn er gleich bie ans ftanbige Freimuthigfeit, welche bie Beurtheilung bes Bergangenen erlaubt, nicht verleugnet hat, fo glaubt er boch nie die Achtung verleugnet zu haben, die man auch noch bem Schatten ber Manner ichulbig ift, welche in großen Wirkungefreisen, stanben.

Bahrend ber Bf. indeg bie Befchickte bes Gus ropatischen Staatenspftems bearbeitete, fab er baffelbe in feinen wefentlichften Theilen gufammenftite Auf seinen Erummern word feine Geschichte geschrieben. Wann ware wohl eine abnliche Ars beit unter gleichen Umftanben ausgeführt? .. Inbent er jedoch seinen Kreis fo beschränkte, baff bie nache the Wergangenheit, noch nicht reif für bie Erzähe fung, bavon ansgeschloffen blieb .), bofft er fich eine freie Anfuht bes Gangen erhalten zu haben, bie seine personliche Lage noch vielleicht begunftigte. Anfgewachsen in einem zwar kleinen, aber glucklis den, Freiftaat, verlebte er fein mannlidjes Alter unter milben monarchischen Formen, und brachte auf biefe Weise zu bem Stubium ber Beschichte einige einfache, aber aus eigener Unficht gefchopfte, praktifche Ibeen, Die, wie unfcheinbar auch vielleicht für Anbere, ihm felbst bennoch als leitende Gestirs ne burch ihr Gebiet gebient haben. Seine Achtung für bie Nation, ber er angehort, hat er nicht vers leugnet: übrigens, nie Burger eines ber Sanpts ftaaten Europas, konnte er auch fur feinen berfels ben Parteilichkeit begen.

Ueber menschliche Verhaltniffe menschlich zu ure theilen war also bas' Streben bes Verfassers. Zu jenem hobern Standpunkt aber sich zu erheben, von

<sup>\*)</sup> Die zwei ersten Ausgaben gehen nur bis auf die Errichtung bes Franzosischen Kaiserthrons 1804. 26. II. S. 268.

bem herunter unfere fpelulativen Siftoriter, bas Ent topdifche Staatenfuftem nur als ein Glieb in bet Rette ber Erfcheinungen betrachtent, die Fortschritte ber Menfchheit au meffen behaupten, lag nicht in feinem Olbn. : Wanner bie ba oben waren haben ihn verfichert, man fahe bort nicht weiter als hier unten; bie Ausficht nach ber einen Geite, ber ber Bergangenheit, fen beschrönkt fo wie hier; nach ber anbern, ber ber Bubunft, erblicke man nur Rebel, in benen man taum einige zweifelhafte Ge-Ralten zu erkennen glaube. Ge fen, meinten fie, ber Plas um Biftonen zu haben. Der Berfaffer hielt es fur feine erfte Pflicht auf biftorischem Grund und Boten zu bleiben, und fah die Didg. lichkeit bieff zu konnen, bei bem unermefflichen Ums fange seines. Stoffs, eben als bessen wesentlichsten Vorzug an.

Eine zahlreiche Gesellschaft von Staaten, in langen und vielsachen Verslechtungen, cultivirt und verdirbt sich wie unter gleichen Umständen eine große Menschenmasse. Die Uebel, welche den Fall des Europäischen Staatenspstems herbeisührten, gingen also, so wie sein Gutes, meist eben daraus hers vor, daß es ein System war. Die Ursachen, welche die Catastrophe vordereiteten, darzulegen, nutte allerdings in dem Plan des Af. liegen; er bleibt aber darum noch sehr weit von der Immaßung entsernt, gezeigt haben zu wollen, daß es gerade so habe kommen muffen. Das vollständige Ges

webe ber Seschichte durchblickt nur das Auge bes Ewigen. Aber auch der bescheiden Forscher wird in der hier dargestellten Vergangenheit neben der Ausstählt zu einer größern und herrlichern Zuskunft entdecken, wenn er statt des beschränken Eusropäischen Staatenspstems der perstossenen Sahrhuns derte, durch die Verbreitung Europäischer Eustur über serne Welttheile und die ausblühenden Auspflanzungen der Europäer jenseit des Oceans, die Elemente zu einem freiern und größern, sich des reits mit Macht erhebenden, Weltstaatenspsteriber kommender Geschlechter!

Sottingen ben 5. Febr. 1809.

### Nadschrift

jur britten, vierten, und fünften Auflage.

Mis bie beiben erften Auflagen bes gegenwartigen Merts in ben Jahren 1809 und 1811 erschienen, lag eine Wieberherftellung ber Dinge in Europa, wie wir fie feitbem erlebt baben, fo febr aufer bem Rreife ber Wahrscheinlichkeit, baff auch felbft die kubuste Poffnung sich schwerlich bamit schmeis cheln konnte. In jenen traurigen Tagen war bie Erhaltung bes Andenkens an eine beffere Zeit, und ber Grunbfage, auf benen in ihr bie Politit von Europa ruhte, vielleicht nicht ohne einiges Vers bienft; und baff bieff bas Bestreben bes Verfassers war, wird fein Wert felbst zeigen. Er barf hoffen, jenen Zweck nicht gang verfehlt zu haben; wenn er aber bamals mit bem Umfturg bes Europaischen Staatenspftems enbete, fo ward ihm jest bas Gluck au Theil, bie Geschichte feiner Wiederherftellung bingufügen zu tonnen. In ber britten und vierten

Musgabe ift nicht nur Alles was bie frühern ents halten wieder burchgefeben, fondern ba, wo neue . Quellen bem Berf. fich eroffneten, (mie 3. B. bei ber Geschichte ber altern Brittisch . Oftinbischen Compagnie, bei ben jest frei werbenden Spanisch-Umeritanischen Colonieen, u. a.). and neu burche gearbeitet worden. Denn worin fande ber Schrifts steller einen wurdigern Lobn, als in ber Gelegens beit, welche der Beifall feiner Zeitgenoffen ihm, ges wahrt, sein Werk in berjenigen Vollendung ihnen vorlegen zu konnen, bie er felbst ibm zu geben ir= gend fich fabig fublte? Seine angelegentliche Bitte ift, daffelbe fur bas ju nehmen, mofur er felbit es giebt: eine Geschichte bes Europaifchen Staatenfus ftems auf Giner Sauptibee, ber feiner Freiheit, rubend, wie sie gleich zu Unfange ber Einleitung Mar und bestimmt ausgesprochen ist; also als ein, bei aller innern Mannichfaltigkeit, boch in sich selbst zwanglos, aber eng, verbimbenes Bauzes, bas nur als foldes gewürdigt werden mag. Er bemerkt bieg besonders in Beziehung auf bie Fortsesung und ben legten Zeitraum, ber nur burch feinen: Bufams menhang mit ben frubern Abschnitten feinen Werth erhalten kann, und nur in biefer. Folge gelefen und beurtheilt fenn will. Geine eigenen Grundfaße, und Gefinnungen hatte ber Werf. wohl schon in bem Borbergebenben zu beutlich ausgesprochen, als bag man eine andere Behandlung hatte erwarten konnen.

Er glaubte die richtigke Ansicht bes Mannes, der bier so oft erwähnt werden mußte, und nun schon ganz der Geschichte angehört, zu sassen, wenn er ihn als ein Werkzeng der Vorsehung, nur zu ans dern und höhern Zwecken als die seinigen waren, betrachtete; und schon deswegen war es seine Pflicht, weder gegen ihn, noch gegen die Ration, die sich von ihm misstrauchen ließ, den Ton des Anstands und der Würde zu verleugnen, den ohnehin die Geschichte sordert.

Von der dritten Ansgabe, mit der Fortsetzung, ist dem Verf. nur eine einzige Veurtheilung zu Ges sichte gekommen \*). Die dort gemachten Erinnes rungen über einzelne Punkte sind nicht ungenußt geblieben, wo er es nothig fand; ein Paar andere betreffen das Allgemeine, und auf diese glaubt er autworten zu mussen. Es wird ihm zuerst vorges worsen, er hatte auf das innere Leben der Wolker zu wenig Rücksicht genommen. Der Ausdruck ins neres Leben ist etwas unbestimmt; er umfast

\*) Hermes, viertes Stud für das Jahr 1819. S. 259-285. — Die dem Berfasser bekannt gewors benen Uebersetungen in Frankreich, Holland, Schweben, Polen und Nord = Amerika glaubt er als Beweise ansehen zu bürfen, daß die von ihm aufgestellten Grundsätze der praktischen Politik auch bort als die richtigern anerkannt sind. Eine neue Uebersetung in England ist ihm als bevorstehend angekundigt.

Berfaffung, Gefege, Sitten u. f. it. Für bie Befchichte bes Guropaischen Staatensystems konnte bieff nur infoweit in Betrachtung fommen, als es barauf zurudwirfte. Eben beshalb aber finb von bem Berf. von Zeit zu Zeit die Abschnitte über bie einzelnen Staaten eingeschaltet. Er glaubt in bies fen bas gefagt zu haben, mas über jene Gegenftans be gefagt werben mußte, ohne in eine Geschichte ber einzelnen Staaten fich zu verlieren. Dag bas Wie viel und Wie wenig hier bie schwerste Aufgabe fen, hat er felbst lebhaft gefühlt; aber auch noch jest tann er bie Hoffnung nicht aufgeben, hier badjenige Maaf getroffen zu haben, bas gehalten wers ben mußte. Sind benn die herrschenben Ibeen ber verschiebenen Zeitalter, welche die praktische Politik bestimmten; find bie großen moralischen Ursachen welche barauf einwirtten, nicht Mar und bestimmt von ihm angegeben worben, so welt bieß nur immor in einem Handbuche möglich war? Gine alls gemeine Geschichte ber neuern Zeit zu fchreiben, bat er sich so wenig verbindlich gemacht, als bie ber einzelnen Staaten zu geben; er hat gegeben was auf bem Titel fteht, eine Geschichte bes Europais ichen Staatenfustems, wovon fo Wenige ben Begriff fich scheinen flar machen zu tonnen. — Ein anderer Tabel jenes Beurtheilers trifft bie Gintheis lung. Er hatte es, nur in zwei Perioden, ber neuen und ber neuesten Geschichte abtheilen follen, indem biese

biese mit ber Franzbsischen Staatsumvälzung ans fange. Der Verf. Winnte fich vielleicht barauf berus fen, daß es gleichgultig fen, ob er fein Werk, wie es geschehen ift, in brei, ober in zwei Hauptperios Den abtheilte; indem die lette ja boch mit jenem Beitpunkt anhebt. Er gesteht aber lieber gang offen, daß jene Forderung bes Recenfenten burchaus gegen feinen Plan und gegen feine Unfichten ift. Sein Werk ift, wie fcon erinnert, ein Banges. Die, britte Dauptperiode bangt mit ber zweiten eben fo eng gus fammen, als die zweite mit der ersten. Die neneste Beit von ber neuen trennen zu wollen, scheint ihm noch viel zu fruh; es mag ben Geschichtschreibern bes zwanzigften Sahrhunderts zustehen diese Gintheis Iung zu machen, nicht benen im erften Biertel bes neunzehnten, fo wenig als es mabrend ber Reformas tion icon paffend gewesen mare, die neue Beit mit Diefer zu beginnen. Noch ware ein britter Tabel übrig, baf bie britte Periode nicht mit gang gleichem Erfolge wie die beiben ersten bearbeitet fen. ber feht jedoch bem Bf. bas Urtheil nicht zu. bat indeff auf einen folden Tabel fich gefaßt gemacht. Daff es eine Unmbglichkeit fen, bie Gefchichte feis ner Zeit eben so befriedigend als die ber Vergangens beit zu schreiben, bat er mahrend ber Arbeit auf bas lebhafteste gefühlt; denn welcher Lefer brachte an jener nicht feine Unfichten, feine Deinungen, und feine Gefühle mit? Und welcher Schriftftels

ler konnte diesen: Allen Genüge ,leisten ? Der Verf.
unuste sich damit begnügen, die Begebenheiten, die
er darzustellen hatte, nach den politischen Sunnbfäsen
darzustellen, welche er als unveränderlich betrachtet,
und welche von der ersten bis zur lesten Seite seines Werks vorherrschend sind. Diest ist die Parteilostakeit, nach der er stocke, und keine andere.

Bei biefer fünften Ausgabe ist nichts verfannt worden, ihr auser der Fortsetzung auch den
jenigen Grad der Correctheit, sowohl in Beziehung
auf den Ausdruck, als die Zeitbestimmungen zu
igeben, den eine gerechte Kritik irgend sordern kann.
Beibe sind einer strengen Redisson unterwarfen. Der Verfasser — in der Mitte seines stebzissten kebensjahrs — glaubte sich um so mehr dazu verpflichtet, da er diese Ausgabe mahrscheinlich als. die Leste von seiner Kand betrachten muss.

Mogen benn die ernsten Lehren ber letzen Bersgangenheit nicht verloren für die Zukunft bleiben! Wose kein Gewalthaber es wieder versichen wollen Europa in Fessell zu schlagen! Wöden die Wolfer sich murpig zeigen der wiedererrungenen Freiheit, und sie Fürsten nicht sosort an ihr irre werden, wehn sie Fürsten nicht sosort an ihr irre werden, wehn sie währnehmen mussen, daß ihr Gebrauch — nie ganz ohne Mistorauch ist!

Soffingen ben 10, April 1819. u. 1822. u. 5. Febr. 1830.

154 11 gre 1 11. (Acfd), b. nieftl. Our. Etaurener

edice. Terez II. († 29. Jan. 1730) Lau un Mengibur, S 1727, und Sperradt ber Dolgorutis.

# Inhalt.

30 34. Lon gan<u>g aleed nadit E. Hillaud.</u> "r. Michte Pereili des Großen, Linna, verwittwall. E. 2013ogin von Eri**chischen Anfran**t z. Der Rass

Allgemeiner Charafter und Hauptibee 5. 1. Reuere Seichichte im Bethältnis gegen mittlere und äftetet 2. Wegetil bie anserventropkische: A lacolanteen 420 Europäischer Schankenspfirpt 5. Sein magarafisper, Sparafter 6. Iiii Bedoch innere Mannichfattigkeit 7. Deutsche Reich als besten Mittelpuntt 8. Seine Stüben 9. Bölkerrecht 10. Volitssfes Steichgewicht 11. Seemächte 12. Janisten. Bewächlung den Brundest 140. Fanisten.

Exste Periode. Vom Ende des fühfsehnten Jahrhunderts die an das Zeitsalten non Ludwig XIV. 1492-1661.

5 1 2 Harmacht 15.1 Merioben und Gincheilung 16.17.

s ten a **Ginal 9 i**n this encour

Europäischen Staatenspfteme.

Allgemeine Vorerinnerungen 6. 19.

Sharafter bestimmt burch bie Reformation S. I. Ans Instituten for beingelnen gnuptsmetent Spanien Frankreich, Stankreich, Deskrift, bas Pentice Reich, der Pabst, 1965 Mergfer Pforte 2.

A Kriten Beitroum bon 1492-1515. S. 23.

- B. Zweiter Zeitraum von 1515 1556. 6. 42.

Allgemeine Ibeen &. 1.

- 1. Geschichte der Rivalität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum S. 43. Charakter jenet Rivalität 5. 2. Entstehung, Araktat zu Royon. Wechselseitige Macht 3—5. Erster Krieg 6. Vergleich zu Madrit 7. Zweiter Krieg; Friesde zu Cambray 8. Folgen sur Italien 9. Verbindung der Pforte mit Frankreich 10. Ihre Seemacht. Malta. Gründung der Seeräuberstaaten 11. Oritter Krieg 12. Wassenstillstand zu Rizza 13. Folgen 14. Vierter Krieg; Friede zu Crespy 15. 16. Folgen 17.

Staatssache burch ben Reichstag zu Worms 3. ben Bäuerntrieg 4. und die Säcularisation von Preußen 5. Erste Berbindung von Ständen zu Dessau und zu Torgan 6. zu Schmastalben 7. Ursachen des verzögerten Ansbruchs des Kriegs; Soncisiens Plane 8. 9. Was der Kaiser wollte? 10. Ausbruch des Kriegs 11. Bers nichtung des Schmastalber Bundes 12. Moriz; Palssauer Bertrag 13. Krieg mit Frankreich. Wassenstillsstand zu Baucelles 14. Religionsfriede zu Augsburg 15. Karl's Abbantung 16. Umfang und Falgen der Reforsmation 17. süt Deutschland 18. sür andre Länder 19. Gesellschaft der Jesuiten 20. Augemeiner Sparakter der Politik 21. der Staatswirthschaft 22. der Kriegskunft 23.

- C. Dritter Zeitraum von 1556-1618. S. 93.

Allgemeine Ansicht, Religion §. 1. 2. 3. Atvalität Spaniens und Englands 4. Arennung der Spanischen und der Kaisertrone 5. Sentralpunkt ber Politik; Riesberländische Revolution 6.

uen fich biefem we

. Yallari

ેટેટ્ટ **પ્રશા** 

Inbatt.

Brief und Franceite und seine Entwärfs. Einpahme, von.
Brief und Ansurektion 10. 11. Fortgang während der Statthalterschaft von Juniga 12. von Don Juan 13.
bin Merander von Parma 14. Ermotdung Wilhelm's und ifte Folgen II. Theine rich's IV.; Friede zu Bervins; zwölfschriger Wassens füllstand 17. Folgen der Republik für Europa 18. 19.

2. Ueberficht der gleichzeitigen Veranderungen in den übrigen Sauptstaaten des westlichen Europas, und ihrer Resultate . S. 113. Allgemeine Anfichten J. 1. 2. Frantreid. gionefrieg 3 - 6. Rolgen für ben Staatscharafter 7. für bie ausmartige Politit 8; Deinrich IV. und feine Gus ropaifche Republit 9. 10. Opanien. Bifbung bes Staatscharaftere unter Philipp II. und III. 11. 12. 13. England. Bilbung bes Staatscharatters unter Blifas beth. Protestantismus 14. Continental = Berhaltniffe 15. Das Deutsche Reich. Innere Gagrung 16. 17. Berhaltniffe bes Oftens in Ungarn und in Giebenburs gen 18. Allgemeiner Charafter ber Potfrit 19. ber Staatswirthschaft: Gully; Collend 29. 1 ber Driege.

D. Vierter Zeibraum von 1618-1660.

S. 140.

Augemeine Anficten 5. 1. 2.

funft 21.

- 2. Uebersicht der gleichzeitigen Veranderungen in den übrigen hauptstaaten des westlichen Buropas, und ihrer Resultate S. 163.
- Spanien und Portugal &. I. Frankreich: Kichetteu 2. Mazarin; die Fronde 3. England: Die Stuartd. Ihr Zwift mit der Nation 4. Folgen unter Karl L und Cromwel. Seine Politik. Navigas Monsakte 5. 6. Restauration 7. Ole vereiuigt en Riederlande: Erneuerter Krieg mit Spanien. Folgen B. Destreich: Berhältnisse mit Ungarn 9. Die Kärken W. Allgemeiner Charakter der Politik 11. Politische Grundsähe in England und ihre Folgen 12. der Staatswirthschaft 13. der Kriegskunft 14.

Franzosen. Bersuche in Westinhien 13. Spanier und Portugiesen 14.

II. Zweiter Theil der ersten Periode. Geschichte des indrollichen Staatenspestems, von der Auslösung der Calmarsschen Union bis zu den Frieden von Olivaund Kopenhagen 1523-1660. S. 185.

Allgemeine Ansichten 5. 1. Ginfluß ber Reformation auf ben Rorben 2. 3. Uebersicht ber einzelnen norbis schen Staaten: Danemark, Schweben, Polen, Preus gen und Aussand 4.

1, Geschichte der Sandel und Ariege über Liefe land bis auf den Anfang des Schwedische Polnischen Successionsstreits. 1553 – 1600. S. 189.

Berhältniffe Lieftands 5. 6. Angriff von Iwan Was filjewitsch II., und Folgen 6. Erlöschung ber Ruriks in Rußland und ber Jagellonen in Polen; und Folgen für ben Norben und für Europa 7.

2. Geschichte des Schwedischer Polnischen Successionestreits und seiner Folgen die 3u den Frieden von Olivau. Ropenhagen 1600-1660, S. 192.

Ursprung bes Successionsstreits §. 1. Folgen 7. Angrechie und Kriege in Rufland bis zur Erhebung bes haus ses Romanow 3. Gustav Abolf in Liefland 4. Entsteshung ber Eiserlucht zwischen Danemark und Schweben im breißigjährigen Kriege, und Folgen bis zum Friesben von Brömsebroe 5. Karl Gustav und feine Plane 6. 7. Briebe zu Kopenhagen und zu Oliva 8. Folgen für Preußen 9. für Danemark; Sinsührung der Sous peränktät 10.

Zweite Periode. Vom Anfang des Zeitalters Ludwig's XIV. bis auf den Tod Friedrich's des Großen, und den Anfang des revolutionairen Zeitalters, von 1661 bis 1786. S. 202.

Allgemeiner Charatter. Ausbildung bes Merkantilips ftems, und feine Grundfage §. 1—6. Seine Folgen für die Politif 7. Stehende heere 8. Politisches Gleichs gewicht 9. Gesandtschaftswesen und feine Folgen 10.

## A. Erfter Zeitraum von 1661 - 1700.

- L Geschichte bes sublichen Europäischen Staatens spftems in wiesem Zeitraum . . . . . 210.
  Allgemeine Ansichten: von Frankreich §. 1. von ben Abrigen Staaten: Spanien, England, Deftreich und bem Peutschen Reich 2.
  - 1. Staatshåndel in Kuropa von 1661-1700. S. 213.

Einwirfung bes Mertantillyftems auf Frantreich f. 1. auf England und Solland 3. Entwürfe Lubwig's XIV. 4. 5. Rrieg amifchen England und ber Republit. Friebe ju Breba 6. . Entwurfe und Angriff Lubwig's auf die Spanischen Rieberlande, Triplealliang, Friede ju Apchen 7, 8. Folgen und neue Entwurfe 9-12. Angriff auf bie Republit in Berbinbung mit England 13. Musbreitung und Gang bes Rriegs 14. Bilhelm III. Rimmeger Friede 15. 16. Folgen ber aufgeloften Bera binbungen 17. Gesammelter Stoff zu einem neuen Daupteriege 18 - 24. Krieg von 1688 und fein Gang 25, 26. Ryswiter Friede 27. Folgen für bie Erhale tung bes politifden Gleichgewichts 28, für bie Grune bung ber Brittifden Continentalpolitit burd Bilbelm III. 29. - Gleichzeitige Aurtentriege befonbere burch

- Siebenbergen veranlast: ber erfte 1661 1664. 30. ber zweite 1672 1699. 'Cartoidiger' Friede 31.
- 2. Ueberficht der gleichzeitigen Bauptverande. rungen in den einzelnen Sauptstaaten des westlichen Europas und ihrer Resultate 1661 · Spanien und Portugal f. 1. - Frankreich 2. Inneve Beranberung bes Stagtechamittere. Urfprung bes Janfenismus 3. England, Revolution. Bildung des Staatscharakters 4-7. Die Berginigten Riebertande. Erbstatthalterschaft. Ihr Ginfluß &. Das Deutsche Reich. Beftanbiger Reichstag 9. Beranbertes Burftenleben 10. 11. Deft veid, Berhaltniffe mit Ungarn 12. 13. und mit Giebenburgen 14. Pforte 15. Beranberung ber Politit 16. PRerfantil. fpftem. Sanbelebilang 17. Formen ber Staateverwaltung. Departements 18. Staatswirthichaft. Colbert 19. Brittifches Funbirungefpftem 20. 3bee bon fintenben
- 3. Geschichte der Jortschritte des Colonialwes sens von 1661 - 1700 Theilnahme Frantreichs baran 5. 1. 'Charafter und Maximen von Colbert's Colonialpolitit 2 - 4. Beftinbien 5. St. Domingo. Anbuftiers 6. Frangofifch = Westinbische Compagnie 7. Canaba 8. Frangos fifd Dftinbifde Sanbelecompagnie 9. Englanber. Beftinbien. Jamaita 10. Colonieen von Rorbamerita Bubfonebai 12. Offinbifche Compagnie und ibr Bollanber. Ihre Offinbifche Compa-Banbel 13. anie 14. In Weftinbien Gurinam 15. Spanifche Colonicen 16. Portugiefen. Brafilien; St. Cas gramento 17. Danifdes Offinbien 18. 19.

Fonde 21. Rriegetunft 22. Marine 23.

II. Geschichte bes nördlichen Europäischen Staas tenspstems 1661 - 1700 . . . . . . . . . . . . 264.
Allgemeine Ansichten §. 1.2. Schweben 3. Preus fen 4. Rufland 5. Danemart. Familienstreit

mit Bolftein : Sottorp 6. Rofadenunruhen 7. Unrus hen in Polen und Aurkentrieg 8. Johann Gobietty 9. Wer? Gopebens Theilnahme am Deutschen Kriege. Charatter feiner auswärtigen Politit 10. Berbinbung Polens : und Ruflands mit Deftreich im Afrientriege 11, 12. B. Zweiter Zeitraum von 1700-1740. I. Geschichte bes füblichen Europaischen Staas tenfosteme **S.** 273. 2Mgemeine Ansichten f. 1. Einfluß ber Colonialpros . inte 2. bes Papiergelbes 3. 1. Geschichte der Staatsbandel in Europa von 1700-1740 Spanifche Succession &. 4. Unterhanblungen barüber 5-9. Philipp's V. Thronbesteigung 10. Entstehung und Gang bes Rriegs 11 - 17. Trennung ber Berbins " : 'budg, und Congres und Frieben gu Utrecht 18. Raftabt unb Baben 19. Unvolltommene Beenbigung

Bergrößerter Ginfluß Englands auf ben Continent 23. :: omerkantilintereffe 24. Beranberungen in ber Lage ber einzelnen Staaten: Spaniens 25. Portugals 26. Frankreichs 27. Englands, beim Untritt bes Baufes 1174 Dannover 28. ber Republit ber bereinigten Rieberlans Will Be; TBarrieretraftat 29. ber burch Rebenlander vers imprigebherten Deftreichifchen Monardie 30. bes Deutschen Reiche 31. 3mei neue Konigethrone in Preugen und in Savonen 32. Streben Englands gur Erhalfung bes Utrechter Friebens 33. 34. Entgegengefette Abfichten in Spanien. Elisabeth. Alberoni 35. Entwürfe ges gen Deftreich; erleichtert burch ben Zurfenfrieg bis gum Paffarowiber Frieben 36. Babrenb beffelben Beanabs me Sarbiniens und Siciliens 37. Quabrupelallianz 38. Fall von Aberoni und Friebe 39. Robert Balpole. Beine Politit 40. Pragmatifche Sanction 41. Oftens

bes Streits 20. Folgen: für bas Gleichgewicht 21. Arennung der Spanischen Rebenländer in Europa 22. - 1

bifche handescompagnie 42. Bergebitcher Congres zu Cambray 43. Unerwartete Ausschnung Destreichs und Spaniens burch Ripperba 44. herrenhäuser Gegenbündenis 45. Carbinal Fleury. Seine Politik 46. Krieg über bie Polnische Königswahl, Einstuß auf Frankreich und auf Spanien, Wiener Friedenspräliminarien 47. Königreich beiber Steillen 48.!

Allgemeine Bemerkungen §. I. Spanien 2. Frankreich. Bulle Unigenitus 3. Softem von Law 4. England, Seine hohe Achtung in Europa 5. Sübsee, Compagnie 6. Republik ber vereinigten Rieberlande 7, Deftreich unter Karl VI, 8. Da & Deutsche Reich 9. Allgemeiner Sharakter ber Polistik. Ausbildung ber Cabinetspolitik 10, ber Staatsswirthschaft 11, ber Kriegskunft 12,

Bachfenbe Bichtigleit ber Colonicen f. 1. 2. Bunebs menbe geographifche Berflechtung 3. Englanber 4. in Beftindien 5. in Norbamerita 6. Bachethum befonbere ber füblichen Provingen 7. in Reufchottlanb 8. Brittifd = Offinbifche Compagnie 9. Beranberung ber Brittifden Banbelspolitit unter bem Baufe Bannover 10. Rrangofen 11. in Bestindien 12. in Canaba 13. in Offindien 14. Ponbichern. Itele be France und Bele Bourbon 15. Sollanber in Ofte und Wefte inbien 16. Spanifche Solonieen 17. Beranfaffung jum Kriege mit England 18. Portus gal. Erhöhte Bichtigteit Brafiliens burch Golb unb Diamanten 19. Danifche Colonieen und Miffionen : und Somebifde Offinbifde Compagnie 20 ..

II. Geschichte bes nordlichen Europäischen Staas tenfystems von 1700-1740. . S. 331.

Allgemeine Anficht Rarl XII. Peter I. S. 1. Anficht ber einzelnen Staaten: Ruflande, Schwebens, Dos tens, Preugens, Danemarts 2. Uriprung bes norbis fcen Kriegs 3. Ausbruch. Aravenbahler Frieben mit Danemart 4. Rampf in Liefland 5. 6. in Bolen. Rriebe gu Altranftabt 7. Erbauung Detersburgs 8. Rarl's Bug gegen Peter 9. 10. Folgen ber Rieberlage bei Pultama 11 - 13. Türkenfrieg. Friebe am Pruth 14. 15. Theilnahme Preugens 16. Dannovers unb Englands 17. Alliang ber Gegner Schwebens 18. Kreiherr v. Gotz 19. Fall von Rarl XIL und Rolgen. Kriedensichluffe 20. Friede ju Roftabt 21. Buftanb Rugiands 22-24. Schwebens 25. Polens 26. Preun fens. Bilbung biefer Monarchie burch Friebrich Bilbelm L. Charatter 27 - 31. Danemart 32. 3folixung Ruglands nach Deter I. 33. Beranberte Politit uns ter Anna 34. Curland 35. Polnifcher Rrieg nach bem Dobe Auguft's II. 36. Polen unter ben Sachfifchen Ronigen 37 .- Zurtentrieg. Munnich 38. Theilnahme Deftreichs. Belgraber Friebe 39. 40.

# Zweiter Theil.

- C. Dritter Zeitraum von 1740-1786.

Angemeine Ansichten S. 1. Bielfeitigkeit ber Gultur 2. Ansehen von Schriftftellern 3. 4. Ginfing auf bie Politik 5. Charatter und Sigenthumlichkeit 6. 7.

1. Staatshandel in Europa von 1740-1786. S. 9.

. 7

a. Bie gur Verbindung gwifden Beftreich und grante reich 1756.

Aussterben bes Dabsburgifden Daufes f. 8. Friebrich II. Erfter Schlesischer Rrieg 9. Deftreichischer Succeffionetrieg. Urfachen 10 - 13. Sang bes Rriegs. Rudtritt Friedrich's. Brestauer Friede 14-17. Theile nahme Englands 18. 19. Friedrich's zweiter Schlefis fcher Rrieg 20. Baierfcher Friebe gu Fuffen 21. Weiterer Sang bes Briegs 22 - 26. Congres und Friebe ju Nachen 26. Fotgen 27-29. Brittifder Ginfluß 30. Ruflands 31. Preugens Gintritt in bie Reihe bet erften Mante 32 - 34. Folgen ber Grobes rung Schleffens. 35c Deftreichs Berbinbungen gegen 140 : Preugen 36. 87. : Raunig 38. Ginleitung ber Berbins dung mit Frankreich.20-41.

b. Von der Verbindung Deftreichs und Frankreichs bis gu ben Grieden gu Daris und gu Suberteburg 

merne Urfprung bes fiebenjahrigen Rriegs 5. 42. 43. Une fang bes Frangofisch = Englischen Rriegs, 44. Alliang Prengens und Englands 45. 46. Musbruch und Berbreitung bes Rriegs 47. 48. Sannoverichet Rrieg 49. Preußischer Rrieg 50. 51. Seetrieg 52. Friebe gwie fchen Preugen und Rugland; und zwijden Preugen unb Schweben 53. Folgen 54. Bereinziehung Spaniens und Portugale; Familienpact 55. Arennung ber Bere binbung. Parifer Friebe 56. Buberteburger Friebe 57. Folgen. Confolibirung bes Spftems von Friebs rich 58. Bourbonifche Familienverbindung 59. Ralt. finn zwischen England und Preußen 60. Aufhören bes Brittifden Ginfluffes 61. Folgen ber Brittifden Gees herrschaft. Anfang ber Bebrudungen ber Reutralen. Brittifches Geerecht 62.

c. Dom Parifer und Zubertsburger Frieden bis auf den Tod Friedrich's des Großen 1763 bis 1786. e. 47.

Mugemeine Bemerkungen 5. 63. Große und vielfels tige Thatigfeit ber Regierungen 64. Der Staat will Aufes sein 65. Dahet maschineninkstie Betwaltung 66.
Daraus hervorgehende Arrondtrungspolitik 67. Ueberstriebener Weith der materiellen Staatstrkste 68. Sucht nach Abeorieen 69. der Staatsversaltung, Physiotraten. Ab. Roussen 70. der Staatsverwaltung, Physiotraten. Ab. Smith 71. herrschend werdende Philosophie 72. Grosser Einstuß der Schriftsteller und der öffentlichen Meistung 73. Fall der Jestitien 74—76. Folgen 77. Wachsende Arrondirungssucht Friedrich's 78. 79. Joseph II. 80. Profetz gegen Baiern 81—83. Baierscher Arieg. Teschner Friede 84. Islerh's Projette 85. 86. Erneuertes Baiersches Tausschprojekt 87. vereitelt durch Friedrich. Fürstendund 88.

2. Uebersicht der gleichzeitigen innern Verändes rungen der Zauptstaaten des westlichen Eus ropas und ihrer Resultate 1740-1786 S. 67.

Allgemeine Ansicht f. I. Portugal. Pombal 2. Spanien. Aranba 20. 3. grantreid. Berruttung. Gintenbes Unfebn 4 - 9. England. Bachethum bet Dacht ber Krone 10 - 13. Crebitfys ftem 14. Daraus entftehenbe innere Feftigleit 15. Die nereinigten Rieberlanbe. Erneuerte Erbftatthale terfcaft. Saus Dranien 16-18. Folgen 19. Dentiche Reich 20. Politische Avennung 21. boch blubenbe innere Periode, und ihre Urfachen 22 -24. Deutsche Cultur 25. 26. Preußen. Charafteris ftit biefes Staats unter Friedrich II. 27-34. reid. Charafteriftit unter Maria Therefia 35 - 39. Die Pforte 40. — Allgemeiner Charafter ber Pos litit 41 - 43. ber prattifden Staatswirthichaft 44. bes Mertantilfoftems und ber Banbeisvertrage 45. Rriegstunft 46. 47.

Allgemeine Ansicht &. 1. Brittisches Colonialwes

7. Aufftand & Ausbeuch bes Arfege 9 - 17. Bafbinge ton 12. Unabhängigkeitertkärting 13. Beitritt Frankteichs 14. und Berbreitung bes Rriegs 15ar Beenbis gung 16. Berfailler Friebensschluffe 17. Rolgen für Amerita: Unionsverfassung 18. für ben handel und für England 19. 20. Bewaffnete Reutratitat 21. Roch übriges Brittifches Rorbamerita in Canaba unb in Reu . Schottland 22. Brittifdes Beftinbien 23. Afrifanifche Befigungen 24. Brittifches Oftinbien, und bort gegründete Berricaft 25. Borbeteitung bagu 26. - Ris valitat mit Frankreich, und Behauptung auf Coromans bel 27 - 29. Ginnahme Bengalens 30. 31. Bertebrte Abministration 32. 33. Erfte Beranberung ber innern Organisation ber Compagnie, Act of regulation 34. Marattenfriege und mit Spber Mi 35. 3weite Bers anberung burch Pitt's Offinbifche Bill 36. Folgen 37. 38. Erweiterung ber Brittifchen Schifffahrt feit Coot, und Riederlassung in Reuholland 39. Französisches Colonialwefen 40. in Oftinbien 41. 42. in Weftinbien. Domingo 43. Guiana und Louifiana 44: bollanbis fches Colonialwefen 45. in Oftinbien 46. in Beftins bien 47. Spanifche Colonicen 48; Beranberte Gintheilung 49. und Banbelseinrichtungen 50. Philips pinen. Philippinifche Compagnie 51. 52. Portugies fifche Colonieen. Pombal's Ginrichtungen 58; in Braz filien 54. Danifche Colonicen: in Beftinbien 55. in Oftindien 56. Sowedisch=Oftindifche Compage nie 57. Ruflands Sandel nach Norbmeffalinerita und China 58, Allgemeine Betrachtungen 59.

II. Geschichte bes nordlichen Europäischen Staastenspftems von 1740-1786 . S. 132.

augemeine amporen 9. 1. 2.

Erieg. Friede ju Abe 4. Berhattnife Buftanbs unter Glifabeth 5 - 8. unter Peter IIL 9.

- 2. Von der Thronbesteigung Ratharina's II. bis auf die Verbindung mit Joseph II. 1762 bis 1787 . . . Politie Ratharina's 5. 10. 11. 12. Sie giebt Polen einen Ronig 13, 14. Benehmen Friedrich's. Geine Mliang mit Stufland 16. Folgen für Polen. Diffibens tenftreit 16. Generalconfoberation und neue Gefete 17. Segenconfoberation ju Bar 18. Erfter Aurtentrieg 19. Sang beffeiben 20-22. Sowebifde Revolution. Gufan III. 23. 24. Folgen 25. Erfte Polnifche Theilung 26 - 28. Folgen für Europa 29. Friebe mit ben Mirs ten gu Rainarbichy 36. Folgen 31. Potemtin 32. Griechifches Projett 33. Folgen 34. Erfchlaffung ber Berbinbung mit Preufen 35. Ginnahme ber Arimm 36. Anlage einer Geemacht auf bem ichmargen Meere 37. Sanbeletrattate 38. Reife nad Zaurien 39. Bere binbung mit Joseph II. 40. 41.
- Dritte Periode. Bon dem Tode Friedrich's des Großen und dem Anfange des revolutionaren Zeitalters bis nach dem Sturz des Französischen Kaiserthrons von 1786-1829. S. 161.

Allgemeine Ansichten f. 1. Anscheinende Festigkeit, und boch innere Schwäche bes Guropäischen Staatenspestems 2. wegen schlechter Berfassung der hauptstaaten 3. 4. 5. Uebertreibung der stehenden heere 6. Misserhältnis der Geldträfte 7. und Mangel der Moral in der Politik 8. 9. in den herrschenden Bolssideen 10. und in den Sitten 11. Geheime Gesellschaften 12. 3usstand der Litteratur. Preffreiheit 13. Eintheilung und ihre Grande 14. 15.

- A. Erffer Zeitraum. Won 1786 bis auf den Frieden ju Campo Formio 1797.
  - - 1. Staatsbandel in Europa.

Streben nach freien Berfaffungen &. 16. Folgen von bem Tobe Atiebrich's 17. honanbifche Revolution 18. Rieberlanbifde Unruhen 20. Rolgen für Guropa 19. Revolution in Luttich, Nachen, Genf 21. Frangofifche Mevolution 22. Ihr allgemeiner Charafter 23, 24. Rudwirtung auf Europa . 25. auf bas Deutsche Reich 26. Emigrirte. Bertrag zu Pinie 27. Scheinbar abges manbte Gefahr burch bie neue Conflitution 28. Benebe men ber Cabinette 29, 30. Berbinbung Deftreichs unb Preufens, unb. Bug nach Champagne 81. Eroberung ber Deftreichtichen Riebertanbe und ihre Folgen 32. Sinrichtung Entwig's XVI. und ihre Roigen 33. Entftehung ber erften Coalition. Urfachen iber innern Schmache 34 - 38. Billiam Pitt 39. Ausbruch und Gang bes Rriegs 40. 41. Fall bes Guftems, ber ftebenben Beere in Frantreid, and Folgen 42. Groberung hollanbs 43. und Folgen 44. befonbers für England 45. Anfangenbe Auflösung ber Coalition 46. 47. Rudtritt Preugens, und Bafeler Frieben 48. Folgen. Geheimer Bertrag 49. Rinttritt Spaniens und Friede 50. Politik Englands, und Folgen bes Priegs für baffelbe 51. 52. Seefrieg 53. Aripelalliang mit Deftreich und Rugland 54. 55. rectorialconftitution 56. Betriegung Deftreichs von brei Seiten; Diflingen in Deutschlanb 57. Italien Daupts icauplas unter Bonaparte 58. 59. Belagerung Mantuas 60. Borbringen in Deftreich 61. Rall Benebias Praliminarien ju Leoben 63. Theilung Benebias Lage Italiens 65. Berbinbung Spaniens mit Frantreich. Principe de la paz 66. Bergebliche Uns terhandlungen mit England 67. Friebe gu Sampo Fors Bolgen 69. mio 68.

#### 

Allgemeine Anficht S. 1. - Freies Rarbamerita. Sein Sanbel. Sanbelsvertrage 2. Streitigfeiten mit England und ihre Urfachen 3: Antauf von Louifiana 4. Beftinbien. Abfchaffung bes Stlavenhandels : fn Danes mart und in England 5. Frangofifches Beftinbien. Regerkriege. Fall von Domingo 6. Staat von hantf 7. Senten Beftinbiens 8. Granifde Cotonteen; ibr Aufblühen . 9. Brafilien 10. , Afrika und Afrikanische Colonieen 11. Oftinbien; Brittifde Berrichaft 12. Reuer Arieg mit Tippo Saeb 13. Letter Krieg und Rall bes Reichs 14. Rolgen für bie Brittiche Politik 15. Reuer Krieg, und Friede wan 1903 16. " Folgen für bas Gebiet 17. , ble Territorialeinkunfte: 18. Sanbel 19. Sollan bifd Dfinbifde Compagnie. Ihr Aufhören 20. Frangofifches Offinblen. Isle be France und Bourbon 21. Riebertuffung in Reuholland und auf bem großen Ocean 22.

# II. Geschichte bes ubrdlichen Europäischen Staas tenspstems von 1786-1797 . . S. 227.

Allgemeine Ansicht & 1. Russisch - Aurtischer Arieg & Schwebischer Arieg 3. Congreß zu Reichenbach 4. Fries de Lestreichs zu Szistova 5. Berhandlungen mit Rußlavo. Friede zu Insip 6. Falgen 7. Rußiqubs beses sigte herrschaft in der Krimm und auf dem schwarzen Meer 8. Bilbung von Feldherren. Godung und Sumarow 9.. Folgen süx Schweden. Gelbstitändigkeit. Allianz mit Rusland. Ermordung Gustav's III. 10. für Polen 11. Anti-Russische Partei, Preußische Allianz 12. Constitution vom 3. Mat 13. Inveite Theis lung Polens 14—17. Druck Auslands 18. Insurrektion unter Kosciusto 19. 28. Oritte und gänzliche Theis lung 21. 22.

- B. 3meiter Zeitraum. Bon bem Frieben zu Campo Formio bis zur Errichtung des Franzosischen Kaiserthrons **1797 - 1804.** I. Lage ber hauptmächte &. I. Preugens 2. 3meifelbaf. ter Friedenszuftanb 3. Congres ju Raftabt 4. lutionen in Italien 5. in ber Schweis 6. Berhaltnif Englands 7. Aegyptifche Expedition 8. 9. Brud mit ber Pforte 16. 3meite Coalition 11. 12. 13. . Losbres den Reapels 14. Felbjug von 1799 15. 16. Rudtunft Bonaparte's und Revolution vom 18. Bramaire 17. geldzug von 1800 18. Friebe gu Elneville mit Defts reich, ju Florenz mit Reapel 19. Seetrieg 29. berung Maltas. Republik ber fieben Infein 21. neuerung ber bewaffneten Reutralitat burch Paul I. unb Folgen für ben Rorben 22. Raumung Tegyptens 23. Friche ju Amiens 24. 25. Der erfte Conful 26. 27. Entichabigungsfache in Deutschland 28, 29. 30. - Bieberausbruch bes Kriegs 31. 32. Errichtung bes Fran-
  - 38sischen Kaiserthrons 33. II. (Die Geschichte der Colonieen f. oben beim vorigen Zeitraum).
- C. Dritter Zeitraum. Bon der Errichtung des Franzbsischen Kaiserthrons bis zur Wiederherstellung des Europäischen Staatenspstems durch seinen Fall; und der Begründung der Freiheit von Amerika; von 1804-1829. . . S. 268.
- I. Erster Abschnitt. Seschichte bes Euros paischen Staatenspftems in biesem Zeitraum. S. 268.

Robolesh's Projett einer Aniversalmonarchie f. 1. 2. 3, 3weites Ministerium von Billiam Pitt 4. Dritte Coalition 5. 6. Ausbruch bes Rriegs 7. Friebe gu Presburg 8. 9. Entiprohung bes Ronigs von Reapel 10. Seefrieg 11. Zob und Charafter von Ditt unb For 12. Sanbel mit Preugen 13. Grunbung ber gamillenherrschaft in Eleve und Berg', in Reapel, in Dolland 14. 15. 16. Aufhebung bes Deutschen Reichs 17. Errichtung bes Rheinbundes 18- 20. Preußifch= Ruffischer Krieg 21 - 24. Friede gu Tilfit mit Ruff. Imb 25. mit Preugen 26. Rrieg Ruglands mit ber Pforte, und Friede ju Globoja 27. Konigreich Beftphalen 28. Englands Rrieg mit Danemart und Rufe tand 29. Continenfalloftem 30. Folgen beffelben 31 -33.' Zheilungeplan Portugale 34. Beggang bes Dofes "nach Brafilien 35. Entthronung bes Spanifden Saufes 36. Joseph Bonaparte König von Spanien, Mürat Ronig von Reapel 37. Aufftand in Spanien 38. Congref zu Erfurt 39. Ruffungen Deftreichs 40. Mufftanb in Aprol. Augenbbund 41. Deftreichifder Rrieg 42. Schlacht bei Afpern 43. Biener Friebe 44. 45. verleibung bes Rirchenftaats 46. Belegung mit bem Banne 47. Revolution in Schweben, nach bem Ruffie fden Rrieg, und Berluft Finnlands in bem Frieben gu Friedrichshamm 48. 3weite Bermahlung Rapoleon's mit einer Erzbergogin 49. 50. Einverleibung von Solland, nad ber glucht bes Ronigs, und von Rorbbeutichland 51. Seefrieg 52. Rrieg in Spanien. Bellinge ton 53. Projett bes Rriegs mit Rugland 54, 55. Gra meuerter Rrieg Ruflands mit ber Pforte und Rriebe gu Buchareft 56. Alliang mit Deftreich unb Preugen 57. Berhaltnis mit Danemart und Schweben. Bernabotte 58. Ruffifder Rrieg 59. 60. 61. Ginnahme und Brand von Moftau 62. Rudjug unb Untergang bes beers 63. Borraden ber Ruffen über bie Beichfel' 64. bes Deutiden Aucibettefriegs 1812. 65. Bunbniffe 66. Ruftungen Frantreichs 67. Anfang bes Felbaugs. Schlache ten bei Lügen und Baugen. Baffenftillfant 68. Defte

reichs Beitritt 69. Alliam: mit Rusland; Preufen, England 70. 71. Krieg in Sachfes und an ber Elbe. Schlachten bei Dreeben, Gulm, an ber Ragbach, bei Groß=Beeren, Dennewig 72. Ginnahme von Caffel Preitagige Enticheibungsichlacht bei Belpzig 74. Bolfefrieg in Deutschland 75. Revolution in Solland, und Bieberherftellung bes Dranifden haufes 76. Comes bens Rrieg gegen Danemart, unb Berluft Rorwegens im Rieler Frieden 77. Rrieg in Italien 78. Rrieg in Spanien, Schlacht bei Bittoria 79. Deftaration ber Allierten au Frankfurt 80. Ginbringen in Frankreich. Sieg bei Brienne 81. Congres ju Chatillon, und Bundnif zu Chaumont 82. Borruden in Franteeich. Gieg bei Laon. Erfte Ginnahme von Paris &B. Abfebung , Napoleon's 84. Seine eigne Abbantung, und Berfetung nach Elba 85. Wieberherfteffung ber Bourbons 86. Erfter Parifer Friede 87. Mudtehr Dius VII., Ferbis nanb's VII. und Bictor Emanuel's 88, Besuch ber Monarchen in England 89. Congreß ju Bien 90. : Biebertehr Rapoleon's von Elba nach Frantreich 91. Ertlarung gegen ihn, mb allgemeines Bunbnis 92. Schlachten bei Ligny unb Baterlop 98. 3weite Gins nohme von Paris; zweite Abbantung Rapsteon's; Ues bergabe an bie Britten ; Begführung nach St. Belena 94. Bieberherftellung bes Ronigs, und zweiter Parifer Bertrag 95. Fall und Untergang Mürat's 96. in Rowwegen, und Bereinigung Norwegens: mit Comes . ben 97. Aob Rapoleon's 98

II. Zweiter Abschnitt. Geschichte bes Costonialwefens von 1804 bis 1829. E. 369.

Allgemeine Ansicht &. 1. Wachsthum Nordameritas, und Krieg mit England 2—5. Folgen 6. Etwerbung ber Floribas. Amerikanisches Seerecht 7. Sanada 8. Das Reich von Brafilien 9—14. Spanisches Amerika. Entstehung und Fortgang ber Insurrektion, und Bilsbung von Freistaaten in Benequeta, Neus Granada,

Merfto, En Plata, Chili; und Peru, öber boch Bersuche bazu 16. 16. Setingen berfelben, und bei bem Untersgange ber Spanischen herrschaft neu entstandene Staasten 17. Westindische Colonieen 18. Das Reich und der Freistaat auf haity 19. Colonieen in Afrika: Caps Golonie 20. 21. Allgemeine Abschaffung bee Stlavens handels 22. Missionen und Bibelgesellschaften 23. Ostsindien. Bergrößerung der Brittischen herrichaft 24. 25. Beränderter Charatter ber Compagnie 26. 27. Hollans disches Offindien 28. Australien 29.

III. Dritter Abschnitt. Wieberherstellung bes Europäischen Stadtenspstems und deren Folgen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 410.

Mugemeine Anfichten S. 1. 2. 3. Princip ber Legitis mitat, und ber conftitutionellen Monarchie 4. meine Daafregeln 5. Bieberherftellung Deutschlanbs. Deutscher Bund 6. 7. 8. 9. Bieberherftellung ber Defts reichifden Monardie 10. ber Preugifden 11. ber übris gen Deutschen Staaten 12. Wieberherftellung bes Staats ber Rieberlanbe als Ronigreich 13. Großbritannien Bieberherftellung bes Frangofifchen Staats nach feinen alten Grenzen 17. bes Schweizerbunbes 18. ber Spanifden Monarcie 19. Staatsummaljung und Annahme ber Conftitution ber Cortes 20. '21. Portugiefifchen Monarchie, und Revolution 22. 23. Bies berherftellung bes Ronigreichs beiber Sicilien, unb unterbrudte Revolution 24. fo wie gleichfalls bes Ros nigreichs Sarbinien 25. bes Rirchenftaats 26. Coffanas. Mobenas, unb Parmas und Piacengas 27. ber Repus blit ber fieben Infeln 28. Der Rorben Gurongs: Danemart 29. Someben unb Rorwegen 30. Monarcie 31. Bieberherftellung bes Ronigreichs Polen. Gracau als freie Stabt 32. Die Pforte, Mufftanb bez Griechen 33. Nachner Congres. Ausfohnung mit Frantreich, und Burudgiebung ber Befahungearmee 34. Alle

gemeiner Sparatter bes jetigen Europäischen Staatenspsstems 35. Aristoduatie ber fünf Pauptmächte 36. 37. Sanktion burch bis Religion. Seiliger Bund 38. Poslitik bes Mömischen Sofes. Wieberberfiellung ber Jessuiten 39. Greditwesen ber Staaten 40. Fortgang bes Griechischen Ariegs. Eintritt Griechenlands in das Europäische Staatenspstem 41. Arieg Ruslands mit der Pforte. Friede zu Adrianopel 42. Schuf 43. Beis Iage. Protokoll unterzeichnet zu Lachen, und Deklas ration S. 457. Europäische Regententasel S. 461.

# Einleitung.

L Litteratur ber Quellen: G. F. De Martens Guide diplomatique, ou Repertoire des principales Loix, des Traités et autres Actes publics jusqu'à la fin du 18me siècle. à Berlin. 1801. T. I. II. 8. Ein kritisches Berzeichnis ber Staatsurkunden, mit steter Nachweisung der Sammlungen, wo sie stehen. Es sind bie zwei ersten Theile des Cours diplomatique; ein unentbehrliches handbuch für den Geschichtsorscher.

IL Sammlungen ber Quellent A. Staats, foriften.

Gine kritische Uebersicht ber Sammlungen bersets ben giebt: DB MARTENS Discours sur les recueils de traités vor dem: Supplement au Recueil des traités. Vol. I. — Die wichtigsten hierher gehörenden allgemeinen Sammlungen sind:

Recueil des traités de paix, de trève, de neutralité, d'alliance, de commerce etc. dépuis la naissance de J. C. jusqu'à présent; à Amsterdam et à la Haye. 1700. T. I—IV. fol. Gewöhnlich nach Einem ber Buchhanbler, die sie untersuhmen, die Sammlung von Moetyens genannt.

Corps universel diplomatique de droit des gens, contenant un Recueil des traités d'alliance, de paix, de trêve, de commerce etc. dépuis le regne de l'empereur Charle-Magne jusqu'à présent, par J. du Mont. à Amsterdam et à la Haye. 1726—1731. 8 Voll. fol. Die pauptsammlung! Sie estédit die Staatsschriften von 800 — 1731. Die für die

beeren's bift. Gerift. 8. B.

lesten brei Jahrhunberte seit 1501 sangen an mit bem a Bbe. Als Rachtrage und Fortsehung des Werts erschiesnen: Supplements au Gorps universel diplomatique par M. Rousser. à Amsterdam. T. I—V. 1739. fol., so haß bas ganze Wert 13 Bande ausmacht. Die Supplemente enthalten in den drei ersten Banden theils Rachbolung der ältern Staatsurkunden vor 8003 theils eigentliche Supplementez theils eine Fortsehung die 1788. Die beiben lesten Bande enthalten: Le ceremonial politique des cours de l'Europe, mit den dabin gehörigen Urkunden.

Gine brauchbare Sanbsammlung liefert J. J. Schmauss corpus juris gentium academicum. Lips. 1730. 2 Voll. 8. Die Sammlung umfast ben Zeitraum von 1100—1730.

Als Fortsehung jener Sammlungen kann man ansehen: Fard, Aug. Wilh. Wanker Codex juris gentium recentissimi, e tabulariorum exemplariumque fide dignorum monumentis compositus. Lipsiae. T. I. 1781. T. II. 1788. T. III. 1795. 8. Die Sammlung umfast ben Beitraum von 1735 — 1772.

Die Sammlungen für die neuesten Beiten verbantt bie Geschichte bem verftorbenen Geheimen Cabinetbrath v. Martens. Es gehört hierher:

Recueil des principaux traités d'alliance, de paix, de trêve, de neutralité, de commerce etc. conclus par les puissances de l'Europe, tant entre elles qu'avec les puissances et les états dans d'autres parties du monde dépuis 1761. jusqu'à présent par Mr. de Martens. à Goettingue. 1791—1801. 7 Voll. 8. Seconde édition revue et augmentée. 1817. 1818. (Biéber Vol. I—IV.).

Die Sammlung geht von 1761. bis auf ben Frieben ju Euneville 1801. Dann erschienen noch:

Supplement au Recueil des principaux traités etc. dépuis 1761. jusqu'à présent, précédé de traités du 18me siècle autérieurs à cette époque, et qui ne se trouvent pas dans le Corps universel diplomatique de Mr. Dumont et Rousset et autres Recueils généraux de traités, par Mr.

BE MARTENS. Vol. I. II. à Goettingue. 1802. Vol. III. IV. et dernier 1808- 8. Außer ben Supplementen ward bie Sammlung zugleich fortgefest bis auf das Ende bes Jahrs 1807. hierauf folgten noch: Vol. V. 1808-1814. Avril inelns. 1817. Vol. VI. bis Ende 1818. 1818. Vol. VII. 1808-1818. inclus. 1818. nebft vollftanbigen Regiftern; Vol. VIII. 1808 - 1819. inclus. 1820. 8. Die vier letten Theile auch une ter bem Zitel: Nouveau Recueil des principaux traités dalliance etc. Vol. I-IV. a Goettingue. 1817 + 1820. 8. Rach bem Zobe bes Berfaffers ericbien Buerft 1824. von beffen Reffen als Fortsegung: Nouveau recueil etc. T.V. par le baron Charles de Martens, 1808-1822.; ju welchem gue erft ein Volume supplementaire für bie Jahre 1815.- 1822. und barauf bie weitere Fortfegung von D. Prof. Saalfelt ers ichien: Nouveau recueil etc. T. VI. premiere partie 1822 -1823. inclus.; seconde partie 1824-1826. inclus. continué par Frederic Saalpeld 1828. 8. Der folgende T. VII. bes nouveau recueil, ober T. XI. ber gangen Sammlung wird bie Sabre 1827 und 1828, enthalten.

B. Mémoirer. Die eigenen Berichte von Staatsmannern und Feldherren über Begebenheiten, woran sie selbst Antheit hatten, gehören unstreitig zu ben wichtigsten historischen Quellen, und es ist ein wesentlicher Borzug der neuern Geschichte durch die, besonders in Frankreich seit Philippe de Comines, der eie gentlich die Reihe eröffnet (seine Mémoires gehen von 1464 bis 1498.), in gewissen Perioden herrschend gewordene Sitte bet Rännern und Frauen, dergleichen zu schweichen, daran so reich zu senn. Sie enthüllen den verdorgenen psychologischen Jusammenhang der Begebenheiten, und sind zugleich die wahre Schule sir den sich dilbenden Staatsmann. Aber der kritische Forscher wird bei ihrem Gedrauche nie vergessen, das ihre Verfasser siete Ansichten, nicht seten ihre Leibenschaften mit dazu brachten; und nur zu ost mit sich selber — verste den spielten. Die Haupt-Sammlungen berselben sind:

Collection universelle des Mémoires particuliers relatifs à l'histoire de France. à Londres et se trouve à Paris. Vol. 1-65. 1785-1791. 8. una bie Fortsegung: Vol. 66-70.

d Paris. 1806. — Sie geht aber erst bis and Ende bes 16. Jahrhunderts.

Allgemeine Sammlung historischer Memoires vom 12. Jahrs hundert bis auf die neuesten Zeiten, burch mehrere Berfasser überset, mit den nöthigen Anmerkungen und jedesmal mit eis ner universals historischen Uebersicht begleitet; herausgegeden von St. Schiller, I. Abth. Bb. 1 — 4. II. Abth. Bb. 1 — 29. Jena: 1790—1806. 8. Die Sammlung enthält eine Auswahl der wichtigern Memoires, die herunter in die Zeiten des Berzogs Regenten von Orleans.

/ III. Bearbeitungen ber allgemeinen Geschichte bes neuern Europas.

J. J. Schmauß Einleitung zu ber Staatswissenschaft. 2 Abeile. Leipzig. 1741 und 1747. 8. Der erste Abeil enthält: "Die historie ber Balance von Europa," (ober die Staatshändel bes westlichen Europas,) von 1484 bis 1740. Der zweitea "Die historie aller zwischen ben Norbischen Postenzen, Dänemart, Schweden, Rufland, Polen und Preußen geschlossenen Tractaten." — Ein mit Plan und Sorgfalt gears beitetes Wert, das seine Brauchbarkeit nie verlieren tann.

Le droit public de l'Europe, fondé sur les traités; précédé de principes des négociations pour servix d'introduction par Mr. l'Abbé de Mably. Nouvelle édition continuée jusqu'à la paix de 1763; avec des Remarques historiques, politiques et critiques par Mr. Rousser; à Amsterdam et Leipsic. 1773. 3 Voll. 8. Die Behauptungen von Mably, und die Biberlegungen von Rousser, geben ungefähr die französischen und antifranzösischen Ansichten der prattischen Politit des damaligen Europas.

Tableau des révolutions de l'Europe par Mr. Chr. Goil. Koch. 2 Voll, à Strasbourg. 1778. 8. Nouvelle édit. corrigée et augmentée. 4 Voll. à Strasb. et Paris. 1813. 8. Bon ben brei ersten Theilen geht Th. I. bis 1300. Ah. II. bis 1713. Ah. III. bis 1800. Der 4. Ah. enthält bie Jusafe. Angehängt sind: Tables généalogiques des maisons souveraines de l'Europe. Ein brauchbares, mit Kritik geschriebenes, Werk; wie alle Schriften bieses biplomatischen historiers.

Tableau des relations extéricures des puissances de l'Europe tant entre elles qu'avec d'autres états dans les diverses parties du globe par G. Fn. De Marrens. à Berlin. 1801. 8. — Der britte Theil bes Cours diplomatique. — Schon die firte Rückicht, welche hier auf handel und Colonieen genommen ift, wurde hinreichen, ihm einen ausgezeichneten Berth zuzusichern.

Histoire générale et raisonnée de la diplomatie francaise dépnis la sondation de la monarchie jusqu'à la sin du regne de Louis XVI. par Mr. du Flassan. à Paris. 1809. 6 Voll. 8. 2 ed. 1811. 7 Voll. 8. Eine Geschichte der Französischen Diplomatit ist nicht viel weniger als die bes Europäischen Staatenspstems. Der Gebrauch der wichtigsten diplomatischen Quellen, die Treue und Bestimmtheit der Ans gaben, und eine seltene Unbesangenheit des Urtheils geben dies sem Werte einen classischen Werth. Schon in dem ersten Theil beginnt die neuere Geschichte.

Grundriß einer Geschichte ber merkvürdigsten Belthändel neuerer Zeit in einem erzählenden Bortrage von Joh. G. Busche Ausgabe. Pamburg. 1796. 8. Bierte Ausgabe sortgefest von Gabr. Gottfr. Bredow. Pamburg. 4810. 8. — Die Seschichte fängt an mit 1440. und geht in der letten Ausgabe bis 1800. — Reine fortlaufende Erzählung; aber brauchsbar für Anfänger, um sich mit den Materialien ber neuern Seschichte befannt zu machen.

Seschichte ber brei legten Jahrhunberte von Joh. Gottfr. Eichhorn. Göttingen. 1803. 6 Th. 8. Dritte Ausgabe. hans nover. 1817. 8. Es gehören hierher besonders ber erfte Theil, der eine Uebersicht ber allgemeinen Geschichte, und die beis ben letten, insofern sie die Geschichte ber Colonieen ents balten.

Tableau des revolutions du système politique de l'Europe, dépuis la fin du quinzième siècle par Mr. Anculon. à Berlin. Vol. I. II. 1803. Vol. III. IV. 1805. 8. — (Deutsch übersett burch fr. Mann. Berlin. 1805. 8.) Eins ber schähders sten Berke, bessen Bollenbung zu manschen steht. Der 4te Theil geht herunter bis auf ben Utrechter Krieben.

#### Ginleitung.

Unter ben Compenbien hat Achenwall's Entwurf ber allgemeinen Europäischen Staatshandel bes 17ten und 18ten Jahrhunberts, Göttingen. 1756. 8. (und nachher mehrmals), ben verbienten Beifall erhalten. Er umfaßt indeß nur ben Beitzraum von 1600 bis 1748.

Grundriß einer biplomatischen Geschichte ber Europäischen Staatshandel und Friedensschlusse seit dem Ende des 15. Jahrhunderts die zum Frieden von Amiens. Zum Gedrauch atades mischer Vortesungen von G. fr. von Martens. Berlin. 1807. 8.

Geschichte bes Europaischen Staatenspftems aus bem Stands punkte ber Politik von C. S. L. Polity. Leipzig. 1827. 8. Gine Abtheilung ber Werke über bie gesammten Staatswiffens schaften.

Als ein höchst brauchbares hüllsmittel für biesen ganzen Abschnitt ber Geschichte muffen bie Aabellen und Charten zur allgemeinen Geschichte ber letten brei Jahrhunberte von Christ. Kruse. Leipzig 1828. erwähnt werben. Es ist zugleich die vierte und lette Lieferung zu bem Atlas ber Geschichte ber Europäischen Staaten; wird aber auch besonders verlauft; vierte von bem Sohne des Bers. Friedr. Kruse besorgte verbessere Ausgabe; (9 Kabellen und 5 Charten zu 4 Rthl. 8 Gr.).

1. Die Geschichte bes Europäischen Staatenspestems ist keineswegs bie Geschichte ber einzelnen Staaten. Sie ist vielmehr bie Geschichte ihrer Berbältnisse gegen einanber, besonders der Hauptstaaten; insosern sie sich aus dem Wesen der cinzelenen, der Personlichkeit der Gewalthaber, und den herreschenden Ibeen der Zeit entwickelten. Allgemeine Bebingung des Wechsels dieset Verhältnisse, und daher allgemeiner Charakter dieses Staatenspstems, war

aber seine innere Freiheit, b. i. die Gelbstständigs teit und wechselseitige Unabhangigkeit seiner Glieder. Bu zeigen wie dieser gebildet, gefährdet, erhalten wurde, — bleibt also die Hauptaufgabe für den Geschichtschreiber; die aber nur durch die Entwickelung der ganzen Reihe der innern Berhaltnisse des Systems, und der Ursachen die sie erzeugten, gelost werden kann.

2. Insofern bie Geschichte bieses Staatenspiscens bie brei letten Jahrhunderte umfaßt, macht sie einen Haupttheil ber allgemeinen neuern Geschichte, im Gegensatz gegen die mittlere und ältere aus, ohne deshalb das Ganze berselben zu umfassen. Wenn gleich keine einzelne, allgemein Epoche machende, Begebenzheit, wie zwischen der altern und mittlern, hier die Grenzscheidung macht, so ward doch durch einen Zussammen fluß mehrerer großer Begebendeiten eine solz de Beränderung vorbereitet, daß jene Abtheilung hinzreichend dadurch gerechtsertigt wird.

Diese Begebenheiten sind: 1. Eroberung von Conftanstinopel und Gründung bes Türkischen Reichs in Europa 1453.
2. Entbedung von Amerika burch Christ. Columbus 1492.
3. Entbedung ber Schifffahrt nach Offindien burch Basco be Sama 1497., und burch Beibe veränderter Sang des Weltshandels. 4. Die durch ben Gehrauch des Schießgewehrs versänderte Eriegstunft. — Bu zeigen, wie sie auf Europa politisch gewirkt haben, ist die Ausgabe für die folgenden Unterssuchungen.

3. Europa erhält in biesem Beitraum eine univers salbistorische Wichtigkeit, wie es dieselbe noch nie vors her gehabt hatte. Afrika und Amerika enthielten (legs

teres bis auf die Freiwerdung der Colonieen), keinen einzigen einheimischen Staat von allgemeiner Wichtig-keit; und von den drei großen Reichen Asiens, dem Persischen unter den Gosis, dem Indischen unter den Moguts, und dem Chinesischen, erhielt sich nur das letztere, wiewohl auch nur unter einer fremben Opnastie.

Das Persische Reich ber Sofis warb gegründet burch Ismael Sofi feit 1500. Es warb am machtigften unter Schach Abbas 1585 - 1628, marb gefturgt burch bie Afganen 1722, und verfiel feit ber-Ermorbung bes barauf folgen= ben Tyrannen, Ruli Chan ober Rabir Schach, 1747 in Anarchie. - Das Mogolifche Reich in Indien marb geftiftet burch Sultan Baber, einen Rachtommen Simur's, feit 1526. Es umfaßte allmählig bie Lander am Indus und Banges und bie biesfeitige Balbinfel; mar am machtigften feit ber Regierung von Albar bem Großen 1556 - 1605, bis auf ben Sob von Aureng Beb + 1707, nach welchem es balb in fich felbft gerfiel, und burd bie Eroberung von Rabir Schach 1739, und burch bie Politit ber Europaer, meift aufgelöft marb. - Die Revolution in China, burch bie Grobes rung ber Mantichus Tartaren, beren Berrichaft noch baus ert, zeschah 1644.

4. Dafür aber gründen in diesem Zeitraum die Europäer ihre Herrschaft, und mit ihr ihre Keligion und ihre Cultur, in den fremden Welttheilen durch ihre Colonieen, die, trot des Strebens der Mutzterländer zu strenger Abhängigkeit, zum Theil schon zu unabhängigen Staaten erwachsen sind, zum Theil simmer mehr dazu zu reisen scheinen. Die Geschichte dieser Colonieen ist also schon an und für sich ein wessentlicher Theil der Geschichte des Europäischen Staas

tenspstems. Sie ist es aber noch viel mehr durch bie gewaltige, und immer steigende Einwirkung, welche diese Anpstanzungen nicht nur auf den Welthandel, der durch sie gebildet ward, sondern auch auf die praktische Politik der Hauptstaaten Europas erhielten. Richt etwa daher blos die Geschichte dieser einzelnen Miederlassungen, sondern vor allem ihren vielseitigen Einsluß auf Europa, wird der Geschichtschreiber zu zeigen haben.

5. In Europa selbst blieben zwar meist die alten Staaten; aber es bilbeten sich unter ihnen genauere und mannichfaltigere Berhaltniffe, als vorher statt gesunden hatten; und in diesem Sinne kann man Europa als ein Staatensystem betrachten, bessen seischichte als ein Ganzes sich fortfuhren läst.

Jene engern Berhältnisse waren zwar im Ganzen eine Golge ber fortschreitenben Gultur, bie zwischen benachbarten Staaten immer mehrere Berührungspunkte erzeugen wird; jedoch sehten sie gewisse Gentralpunkte eines gemeinschaftlichen Interesse voraus. Diese fanden sich: a. In den Streitigkeiten über Italien; b. in den Religionshändeln seit der Resormastion; c. in dem Bedürsnis der Bertheibigung gegen die Aufen; d. in dem almählig immer wichtiger werdenden handel mit den Colonieen und dem daraus hervorgehenden merkantilischen Interesse überhaupt. — Da auch zu dem Alelen e. die so sehr erleichterte Communication durch Buchbruckerei und Posten kam, bilbeten sich die Bölker des christlichen Europas gleichsam moralisch zu Siner Nation, die nur politisch getrennt war.

6. Das Europäische Staatenfustem mar ungeachtet feiner innern Berschiebenheit bis auf bie lette Periode

berunter boch ein Softem berrichenber Dbnar= dieen, worin bie Republifen, nur bie ber vereinigten Niederlande etwa ausgenommen, die fich allein zu ei= nem betrachtlichen Grabe von Dacht erhob, gleichsam nur tolerirt murben. Dieg herrschende Uebergewicht ber Monarchieen bestimmte am meiften ben Beift ber Es hatte bie Folge, bag a. bie Nationen Politik. felbst wenigern Untheil an ben offentlichen Ungelegen-Machtige Bolksparteien, und bie beiten nabmen. burch fie erregten Sturme, wie man fie in ben großen Republiken bes Alterthums fieht, murben ganglich fremb geblieben fenn, wenn nicht bie Religion ihnen ahnliche Erscheinungen erzeugt hatte. b. Dagegen concentrirte fich bie Leitung ber Staatsangelegenheiten immer mehr in ben Sanben ber Rurften und ihrer Dinifter; und fo bilbete fich jene Cabinetspolitit aus, welche bas Europaische Staatensystem befonbers charakterifirt.

7. Bei bieser unläugbaren Einformigkeit, wodurch die neue Geschichte der des Alterthums so unzgleich wird, zeigt sich doch aber zugleich eine solche Mannigfaltigkeit, als irgend damit bestehen konnzte. Alle Formen der Monarchie, des Erbreichs wie des Wahlreichs, der unumschränkten, der constitutionellen, und selbst der Schattengewalt der Könige, sah man in Europa verwirklicht. Sogar in den wenigen Republiken, die es enthielt, welche Abstusung von der reinen Aristrokatie Venedigs, dis zu der reinen Demoskratie eines Hirten Cantons! Sewis war es diese Verschiedenheit, die einen größern Kreis politischer

Ibeen praktisch im Umlaufe erhielt, ber Europa feine politische, und mit ihr zugleich einen großen, vielleicht ben größten, Theil seiner übrigen Cultur verdankt.

- 8. Die festere Consistenz, welche bieß System erz hielt, verdankte es sehr dem gludlichen Umstande, daß gerade sein Mittelpunkt durch einen Staat gebildet wurde, dessen, wie mangelhaft sie auch in Bezziehung auf ihn felbst seyn mochte, doch höchst wohls thatig für das Sanze war, das Deutsche Reich. Wie hatte, ohne einen solchen Centralstaat, Allen wichtig, aber Niemanden gefährlich, sich jenes ausbilden mögen? Auch nahm eine aufgeklarte Politik es bald wahr, daß an seine Erhaltung die Erhaltung der bestehenden Ordnung der Dinge in Europa gestnüpft sey; und die großen Staatsmänner und Helzden, die jene wollten, wollten auch diese.
- 9. Die Stüten, welche bieses System aufrecht ershalten konnten und aufrecht erhielten, und dem Schwachen seine Sicherheit und Selbstständigkeit vor dem Mächtisgen sicherten, waren von verschiedener Art. Zwar sehlte sehr viel daran, daß unter den verschiedenen Staaten dieses Systems ein rechtlicher Zustand, wie er sich in der Theorie entwerfen läßt, jemals förmlich gegründet wäre; aber doch erzeugte sich allmählig, als Frucht der sortschreitenden Cultur, ein Bölkerrecht, das, nicht blos auf ausdrücklichen Verträgen, sondern auch auf stillschweigenden Conventionen beruhend, die Beobachtung gewisser Maximen, sowohl im Frieden als auch

besonders im Kriege, zur Pflicht machte, und, wenn auch oft verlegt, doch hochst wohlthatig wurde. Selbst das strenge, zuweilen übertriebene, Ceremoniel, das die Staaten wechselseitig gegen einander beobachteten, war nichts weniger als gleichgültig, wollte man es auch nur als wechselseitige Anerkennung der Unabhängigkeit, oft bei den durch Macht und Berfassung ungleichartig= sten, Staaten betrachten.

Sam. Purendone de jure naturae et gentium. Lugd. 1672. 4.

Bourlamagur droit de la nature et des gens. à Yverdun. 1766-8-

- DE VATTEL le droit des gens ou principes de la loi naturelle appliqués à la conduite et aux affaires des nations et des souverains. à Londres. 1758. 4. à Bâle. 1777. 3 Voll. 8. Es hat bet ben praftischen Staatsmännern bie meiste Autorität erhalten.
- Précis du droit des gens moderne de l'Europe fondé sur les traités et l'usage, par Mr. DE MARTENS, troisième édition, revue et augmentée; à Goettingue. 1821. 8. Die leste schriftsellerische Arbeit bes, um bie Staatswiffenschaften so boch verbienten, Berfassers.
- Crunbrif eines Spftems bes Guropaifchen Bollerrechts von Sr. Saalfelb. Gottingen, 1809. 8.
- 10. Die erste und wichtigste Frucht bieses Bolter=
  rechts, und zugleich die hauptstüge bes ganzen Spftems, war die heiligkeit des anerkannt rechts
  mäßigen Besitsstandes, ohne welche überhaupt
  kein solches System bestehen kann. Biel trug zu bessen Aufrechthaltung bei, daß die meisten Staaten
  Erbstaaten waren. Auch war es ein Bablreich,

burch beffen widerrechtliche Theilung zuerst jener Grunds fat praktisch zerftort warb. Frühere Gingriffe von Ginzelnen bienten nur, ihn mehr zu besettigen.

Bie wohlthatig wirfte nicht auch hier ber Deutsche Staats. torper burch bas aufgestellte Beifpiel ber Fortbauer fleiner Staaten, und selbst Stabte, neben ben großen?

11. Nicht minder wichtig war ber angenommene Grundfat ber Erhaltung bes fogenannten politis fden Gleichgewichts; b. i. ber wechselseitigen Erbaltung ber Freiheit und Unabhangigkeit, burch Berbutung ber Uebermocht und ber Unmaßungen eines Ginzelnen. Bedarf es mehr als biefer Ertlarung um feis nen mahren Berth ju zeigen? Bas feine Behaups tung erforberte, mar die jedesmalige Aufgabe für die bobere Politif; nur die kurzsichtige Beschranktheit konnte es julest blos in ber gleichen Bertheilung materieller Staatsfrafte fuchen. Seine Aufrechthaltung hatte gus gleich zur Folge: a. eine ftete rege Aufmerksamkeit ber Staaten auf einanber, und baraus entspringenbe mannigfaltige Berbindungen burch Bundniffe und Gegenbunbniffe, befonbere ber entferntern Staaten. -b. Groffere Wichtigkeit ber Staaten vom zweiten und brits . ten Range im politischen Syftem. c. Ueberhaupt bie Erhaltung des Gefühls vom Berth ber Gelbftftanbig= keit und Erhebung ber Politik über ben platten Egoismus.

Die 3bee bes politischen Gleichgewichts bilbete fich in jedem freien Spftem tultivirter Staaten — in Griechenland wie in Italien — bis auf einen gewissen Grab aus, weil fie in bem Innern feiner Ratur liegt. Es war also bie natürliche

## 24 I. Per. I. Th. Gefch. d. subl. Eur. Staatenspft.

ten. In einem so zertheilten Lande fehlte es nicht an Stoff zu innerm Streit; und wie konnte dieser den Fremden es an Gelegenheit zur Einmischung fehlen lassen, seitdem sie einmal Theil genommen hatten? Wie unbedeutend baher auch oft die Handel der Italienischen Staaten für das Ganze scheinen mogen, so sind sie es doch keineswegs. Diese kleinen Rader waren es, die das große Triedwerk der Europäischen Politik damals am meisten in Bewegung sehten und erhielten.

- 4. Schilberung bes politischen Buftanbes beg burch Biffenschaft und Kunft herrlich aufblühenden Italiens um biefe Beit. Schon feit mehr als Ginem Sahrhunbert war es gleichsam eine Welt für sich, sowohl in Rudficht feiner Politit als feiner Cultur. Im Genuß ber Unabhangigkeit bilbeten feine Staaten ein Syftem, in welchem fich mit bem Streben gur Aufrechthaltung bes Gleichgewichts auch eine verfeinerte Politik ausge= bilbet hatte, die aber, befonders feit dem Tode des 1492 großen gorenzo von Medicis immer mehr in eis nen blos argliftigen Egoismus ausartend, balb fic felber fturzte. Die Sauptglieder biefes Syftems maren bas herzogthum Mailand und bie Republik . Benebig im Rorben; bie Republit Floreng und ber Rirchenftaat in ber Mitte; und bas Ronigreich Reapel im Guben.
  - 1. Das herzogthum Mailand, ju bem bamals auch nicht nur Parma und Piacenza, fonbern auch Genua gehörte, war Italienifches Reichsleben; aber nach bem

Aussterben des Mannsftamms bes Saufes Bifconti feit 1450 im Befit bes Saufes Sforza, aus bem nach dem Tobe des Stifters Franz Sforza 1466, und ber Ermordung feines Sohns Galeazzo María 1476, beffen Sohn, ber schwache Johann Galeazzo, unter ber Aufficht feines herrschischtigen Oheims Ludwig Morus regierte, ber ihn endlich 1494 verbrängte.

- 2. Die Republik Benebig hatte auf bem Continent von Italien bereits alle ihre nachmaligen Besitungen acquirirt, ohne ber hoffnung zu entsagen, noch mehr zu erlangen. Ihre erblichen Bergrößerungsplane waren gegen Romagna, (bas sie meist inne hatte), und Mailand gerichtet. Bis zum vollen Besit bes lettern reichten kaum selbst die kühnsten Bunsche bes Senats; aber die einmal fest gewurzelten Prosjette wurden mit aller der Schlaubeit und Beharrlichkeit verssolgt, deren nur eine solche Aristokratens Politik fähig ist. Bo galt damals nicht Benedig für den Meister in der Staatsstunk?
  - 3. Das pabftliche Gebiet war nicht nur im Rorben noch sehr unbestimmt, sonbern auch bie, noch wenig gebrochne, Racht ber großen Familien in mehreren Stäbten machte biese herrschaft noch schwankenber. Die Pabste selbst ftanben nicht selten ihrer Bergrößerung burch ben Repotismus entgegen, ber fie bewog, bas Interesse ihrer Familien bem bes Römis schen Stuhls vorzuziehen; worin ber bamalige Pabst Alexans ber VI. (1491—1503) nicht leicht von einem seiner Borganger ober Rachsolger übertroffen wurde.
  - 4. Die Florentinische Republik stand bei threr bes motratischen Form bennoch seit fast Einem Jahrhundert unter bem Principat bes hauses Medici, bessen Shef seit dem Aobe bes großen Lorenzo sein ihm ungleicher Sohn Pietro war. War gleich seit der Unterjochung Pisas 1/107 ihr Ges biet erweitert, so war doch noch der Gesst der Pisaner nicht unterjocht. Sowohl darin, als in der Art des Principats der Mediceer, der, nur auf überlegne Talente gebaut, wanten mußte, sobald diese sehlten, lagen Keime zu Revolutionen, die nur zu reichliche Früchte trugen.

## 26 I. Per. I. Th. Geldy. b. fübl. Eur. Staatenfyft.

5. Das Königreich Reapel (von Sicklen, das zu Aragon gehörte, getrennt;) stand unter einer Rebenlinie dieses hausses. Alfons V. (I.) von Aragon († 1458) hatte es seinem natürlichen Sohn Ferd in and I. vermacht, bem zwar 1494 sein älterer Sohn Alfons II. folgte, der jedoch bereits 1495 die Arone seinem Sohn Fard in and H. übergadz welcher, da er bereits 1496 stard, seinen Oheim Friedrich III. zum Nachsolger hatte, der 1501 sein Reich an Ferdinand Catholizcus verlor. Der größte Staat Italiens war bennoch der schwächste, weil die Könige gehaßt, und die Nation ohne Character war.

1494 5. Eroberungszug von Karl VIII. von Frankreich gegen Neapel, um die schon von seinem Bater ererbten Unsprüche des jüngern Hauses Unsou auf dieses Reich geltend zu machen. Die Ausbetzungen misvergnügter Emigranten, und die Einladung von Ludwig Morus, um sich in Mailand zu behaupten, gaben den Ausschlag; an die Eroberung Neapels knüpfte man aber selbst ein noch größeres Projekt, das Türkische Reich zu stürzen. Weitaussehende Plane gehören für die Kindheit der Politik; die es noch nicht versteht, die Mittel zur Ausschrung, und die Schwiesrigkeiten zu messen.

Leichte und unblutige Einnahme Italiens und Reapets 1494 Sept. Dis Mai 1495., indem König Ferdinand II. nach Ischia flüchtet, und sowohl Florenz als Rom Karl'n die Thore geöffnet hatten. Bereits am 21. Febr. 1495. hielt Karl VIII. feinen Einzug in Reapel; worauf die Unterwersfung des Landes folgte. Ein heer von 30,000 Mann mit 140 Stück Geschütz reichte hin, Italien zu betäuben und einzunehmen, aber nicht es zu behauchten.

6. Allein schon während des Juges begannen die Unterhandlungen zu einem Bundniss, die Fremden aus Italien wieder zu vertreiben, dessen Seele Benedig murde. Der Pabst und selbst Ludwig Morus verbanden sich mit ihm; Ferdinand von Spanien und Maximilian waren zum Beitritte geneigt; und sogar mit dem Erbfeind der Christenheit trat man in aller Stille in Unterhandlungen. Schon im Mai mußte Karl VIII. Reapel wieder räumen, und sich durchsschlagen, um wieder nach Hause zu kommen.

Abzug bes Königs mit ber halben Armee aus Reapet 20. Mat 1495. Areffen und Sieg bet Fornovo über bie Benezianer und ihre Berbünbeten b. Jut. Die zuruckges bliebene hälfte in Reapel mußte capituliren, und Ferbts nand Il. gelangte wieber zum Besich seines Reichs.

- 7. Aber auch ber misslungene Versuch war nicht ohne Folgen für Europa. Den Eroberungsplanen war in Italien ein Ziel gesteckt; ein Geist des Unterhandelns war aufgelebt; und was mehr als alles dieses wirkte die Leidenschaften waren aufgeregt; denn Karl VIII. wollte sich rächen. Der aufgeregte Kampf zwischen Pisa und Florenz erhielt die Gährung in Italien, weil sowohl Mailand als Venedig dabei zu geswinnen hossten; und erleichterte es den Ausländern, hier Verbündete zu sinden. Doch erlebte es Karl VIII. 1498 nicht mehr sich rächen zu können, da ein plöhlicher Apr. Tod ihn wegraffte.
- 8. Erweiterung der Eroberungsplane unter feinem Rachfolger Ludwig XII; ber außer den alten An-

#### 28 I. Per. I. Th. Gesch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

spruchen auf Reapel auch noch eigne auf Mailand, von seiner Großmutter Balentina, aus bem Hause Bisconti, auf ben Thron brachte. Benedig und bem Pabst war ein Theil von ber Beute versprochen; und während man noch mit ben fremden Mächten unterhandelte, war die leichte Eroberung schon gemacht.

Einnahme Mailands Aug. 1499. Flucht von Ludwig Mostus, und, nach vereiteltem Versuch zur Wiedereinnahme, Gefangenschaft in der Schlacht bei Novara, 10. Apr. 1500, worin er sein Leben endigen mußte. Benedig erhält Cremona und Shiera d'Abda; und für Alexander VI. schien endlich sein Wunsch der Erfüllung nahe zu sepn, seinem Sohne Cesar Borgia in Romagna ein unabhängiges Fürstenthum zu versschaffen.

9. Die Einnahme Mailands wurde zu einem Angriff auf Neapel sogleich ben Weg gebahnt haben; wenn ohne eine vorläusige Uebereinkunft mit Spanien bieses möglich gewesen ware. Ferbinand Catholicus schloß im Geheim einen Bergleich, um an seinem Better Friedrich von Neapel, und demnächst an Ludwig XII. selbst, zum Verrather zu werden; und ber Pabst versprach die Investitur,

Geheimer Theilungstractat zwischen Ferbinanb und Lubs wig XII. zu Granaba, 11. Nov. 1500. Leichte Neberwältisgung bes betrogenen Königs Friedrich, (ber in Frankreich in ber Gefangenschaft ftarb;) und Einnahme bes Reichs im Jul. 1501.

10. Entstehender Bant, und bemnachst Krieg über bie Theilung, weil Jeber bas Ganze haben wollte. Größere Berbindungen im Innern, Hinterlift, und ein Keldherr wie Gonfalvo van Cordova, gaben Ferdinand das Uebergewicht; und bald bleibt Spanien im alleinigen Besit, der durch eine Heirath ihm gesichert wird. So hatten sich also zwei fremde Mächte in Italien festgesetz: Frankreich in Mailand, und Spanien in Neapel.

Rieberlage ber Franzosen bei Seminara am 21. April, und am Garigliano 28. Dec. 1503. Auf ben geschlossenen Baffenstillstand, 31. März 1504, folgt bie ganzliche Beilegung bes Streits durch die heirath Ferdinand's mit Germaine be Foir, ber Richte Lubwig's XII., ber er gegen eine Million Dukaten seine Ansprüche auf Reapel als Mitgift mitgab. 12. Det. 1505.

11. Indem Italien so das gemeinschaftliche Biel' ber Politik blieb, wurden die Verhaltnisse durch eine neue Pabstwahl noch verwickelter, als Julius II. ben 1503 erkauften pabstlichen Stuhl bestieg. Mit kuhner, aber längst geübter, Hand griff er in das Triebwerk der Europäischen Politik, und wußte es ein Decennium hindurch meist nach seinem Willen zu lenken. Selten hat wohl ein Schwächerer das gefährliche Spiel mit den Mächtigern so dreist, so schlau und so glücklich gespielt! Freilich aber konnte kein Friede werden, so lange ein solcher Pabst die Christenheit regierte.

Erfies Projekt von Julius II., ben seit Aleranber's VI. Tobe von selbst zerfallenben Staat bes Erfar Borgia: Rosmagna, Bologna und Ferrara, bessen sich aber meist die Benezianer bemächtigt hatten, an ben Römischen Stuhl zu bringen. Die baraus entstanbenen Kriege führten zu bem zweiten und größern Projekt ber Bertreibung ber Fremben, besonbers ber Kranzosen, aus Italien.

# 30 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

42. Sandel mit Benebig über Romagna, bie ju bem Plan einer großen Allian; führen, die jeboch, befonbers wegen ber innern Borfalle in Spanien nach 1504 bem Tobe ber Ifabella, nur langfam reifen tonnte. 1508 Die Frucht bavon mar die Lique gu Cambray, als geheime Berbindung gegen Benebig zwifthet Ludwig XII., Meximilian, Ferdinand Catholicus und bem Pabft geschlossen. Die so ungerechte als wiberfin: nige Berbindung war so leicht zu Stande gebracht, ba fie ben Leibenschaften und bem Interesse von Allen schmeichelte, daß es bem Pabst fast gereute, ba er ben Raben nicht in ber Sand behalten fonnte. Es war wenigstens nicht feine Schuld, wenn die Benegianer fich nicht warnen liegen. Die stolzen Republikaner ichienen es nicht zu miffen, bag Ronige felten Freunde. von Republifen find.

Abschluß ber Ligue zwischen Lubwig XII. und Marimilian I. 10. Dec, 4508. Die Andern traten bemnächst bei. Ihr Bwedt: Demüthigung ber Republit, und Wegnahme ihres Continentalgebiets, bas schon vorläusig vertheilt war.

13. Doch war es weit mehr die leidenschaftliche Raschheit des mächtigsten der Verbündeten, als die Größe der Verbindung, welche der Republik den Untergang drohte; und den Angriff von Ludwig XII. hatte selbst die Trennung der Ligue wohl nicht abgehatten. Nicht ihre Wassen, aber ihre Politik rettete die Republik. Es war nicht schwer, eine Verbindung aufzuldsen, die so wenig in sich selbst zusammenhing.

#### A. 1. Band. n. Streit. ub. Ital. 1494-1515. 31

Rieberiage ber Benezianer bei Agunbello 15. Apr. 1509; und Berluft best festen ganbes, ba auch ber Pabst Romagna wegnimmt, und sie mit bem Bann belegt. Anfang bes Bwistes zwischen Ludwig und Maximilian, und nach ber Wiesbereinnahme Paduas angeknüpfte Unterhandlung und Ausschung ber Republik mit dem Pabst, bem die Städte in Romagna bleiben; 25. Febr. 1510; so wie Ferdinand die Häfen in Apulien,

Mus ber aufgelöften Berbindung geht aber burch Julius II., ber mohl wußte, bag gemefene Freunde die bitterften Reinde werden, eine zweite, 1511 noch größere, gegen granfreich hervor. Bum Schut bes Romischen Stuhls gegen bie Anmagungen Frankreichs bestimmt, hieß sie bie heilige Lique; gangliche Bertreibung ber Franzosen aus Italien war babei ber Bunfc bes Pabftes und ber Benegianer; bie Eroberung bes Spanischen Navarras ber von Kerbi: nand; und burch biefen ward Beinrich VIII. von England gewonnen. Auch Maximilian I. ward wenigstens burch einen Waffenftillstand mit Benebig unthatig gemacht; aber das Meisterftuck ber pabstlichen Politif war, bie Schweizer zu gewinnen; benn nur durch fie konnte Mailand Frankreich entrissen werben, '

Schließung ber heil. Ligue, 5. Oct. 1511. swiften bem Pabft, Ferdinand Catholicus und Benedig; bem Kaiser und Beinrich VIII. wird ber Beltritt freigestellt. Gewinnung ber Schweizer seit 1510.

15. Der jest folgende Kampf, ber burch ben miflungenen Berfuch gubwig's zu einem Concilium zu Pifa, zur Absehung bes Pabstes, nun ein 1511

#### 32 L. Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfpft.

wahrer Kampf gegen die Hierarchie ward, ware vielleicht glucklich von Frankreich bestanden, hatte nicht der junge Saston von Foir in der Schlacht bei Ravenna seine Heldenlausbahn geendigt. Von allen Seizten angegriffen, aus Mailand durch die Schweizer vertrieben, von dem Pabst in den Bann gethan, wurde sich Ludwig XII. kaum aus seiner Verlegenheit haben ziehen können, ware ihm nicht der Tod des Pabstes zu Husse gekommen.

Uebergewicht Frankreichs unter Gafton von Foir bis auf feinen Rob in ber Schlacht bei Ravenna, Rov. 1511 - 11. April 1512. - Ginfall ber Schweizer in Mailand, Mai 1512; bas von ihnen an Maximilian Sforga, alteren Sohn von Ludwig Morus, gegeben wirb. - Erneuerter Berfuch Enbwig's XII. jur Wiebereroberung, vereitelt burch bie Schlacht bei Robara 6. Jul. 1513. Folge biefer Bers treibung ber Frangofen aus Italien war die Rudtehr ber 1495 vertriebenen Debiceer nach Aloreng, burch Bulfe ber Ligue und einer Insurrection, 31. Mug. 1512, mit einer Gewalt, die nur ben Ramen ber Republit bier fibrig ließ. Floreng trat nun formlich ber beiligen Ligue bei. -Um eben bie Beit Groberung bes Spanifchen Ravarras, als verbunbeten Staats von Frankreich, burch Ferbinand Catholicus 1512. Ginfall Beinrich's VIIL in Artois, und ber Someizer in Burgund, Mug. 1513. Unterbeffen Sob bes Pabftes Julius II. 21. Sebr. 1513, bem Leo X. aus bem Saufe Medici folgt, .

16. Auflösung der Ligue, da der neue Pabst sich mit Frankreich aussident, sobald nur Ludwig XII. das Concilium zu Pisa verwarf. Mit Ferdinand wurde leicht Friede, als man seine Beute — Navarra — ihm ließ. Peinrich VIII., der als Schwiegersohn von.

# A. 1. Band. u. Streit. uf. Stal, 1494-1515. 33

ihm abhing, warb burch Gelb und eine heirath gewonnen, und die Schweizer — betrog man. So blieb Trankreich von allen seinen Eroberungen nichts als feine Ansprüche; die vielleicht Ludwig XII. nach einmal wieder durchzusehen versucht hatte, ware ihm nicht der Tod zuvorgekommen.

Bertrag mit Leo X: 6. Oct. 1513. — Mit Ferbinand von Aragon 1. Dec. 2513. Mit ben Schweizern, indem man fie durch foliche Seiseln hinterging, ein Bertrag 3. Sept. 1513., den aber Ludwig XII. widerrief: — Auch mit Waximilian I. ein Stillftand wegen Mailaud, bessen neuer Herzog von ihm war bestätigt worden. — Der ertauste Friede mit England wird durch eine heirath Ludwig's XII. mit der Schwester heinrich's VIII., Maria, besessigt 7. Aug. 1514. — Aber schon am 1. Jan. 1515. starb Ludwig XII.

- 17. Bei aller Thatigkeit erscheint die Politik dieses Zeitraums boch in ihrer Kindheit. Die treulose Arglisk Ferdinand's, die zerstreuende Bielthätigkeit Maximilian's, die blinde Borgrößerungssucht Lud: wig's, machten die Berschlingung ihrer Fäden sast zum Gewirr. Kein großes Interesse, nicht das bleis bende der Bolker, sondern nur das augenblickliche der Herrscher; kein großer Charakter setzte sie in Bewesgung. Eben daher auch keine seste Berbindungen, sondern ewiger Wechsel! Wie konnten auch dergleichen entstehen; wo man es kaum Hehl hatte, daß man sich einander nur zu betrügen suchte?
- 18. Die Staatswirthschaft schien zwar burch bas gute Beispiel, bas Ludwig XII. und sein Die beeren's bik. Schrift. B. B.

# 34 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfuft.

nister, Carbinal Ambotse, gaben, zu gewinnen. Aber neue und große Ibeen barüber wachten selbst in Frankreich noch nicht auf; und bas gute Beispiel blieb sone Nachahmer. Geld zu den Kriegen zu haben, — nur unter Ludwig KII. mit möglichster Schonung der Unterthanen, (und auch das war viel werth;) — blieb noch immer ihr einziges Biel; und selbst die Entbedung der neuen Welt und die dadurch erregten Hoffnungen beschränkten den Gesichtskreis noch mehr darauf, als daß sie ihn erweitert hätten.

19. Auch die Kriegskunst machte weniger Forts schritte, als man hatte erwarten mogen; und konnte fie auch nicht wohl machen, so lange ein gutes Fusvolk nur bei ben Schweizern zu miethen war, ober man sich mit Deutschen Lanzknechten half. Auch war unter ben Fürsten des Zeitalters keiner, der als großes militarisches Genie geglänzt hatte.

II. Gefchichte ber Entstehung bes Colonialwefens. von 1492 bis 1515.

Histoire des établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes; par Mr. l'abbé Raynal. à Geneve. 1781. 10 Voll. 8. Ein Bert, gleich reich an sophistischen Deklamationen, balb oberflächlichen balb lehrreichen Entwicker tungen, und höchst wichtigen statissischen Rachrichten.

- Les trois ages des Colonies, ou de lour état passé, présent et à venir; par Mr. De Paade. à Paris, 1801. 2 Voll. 8. Der Berfasser ift Bertheibiger ber Freiheit bet Colonieen, aber auch politischer Projektmacher.
- An Inquiry into the colonial policy of the European powers, in two volumes. By Henry Broughan. Edimburg. 1803. 8. Biel Studium des Gegenstandes; aber nur zu wenig praktische Kenntnis.
- A. Anderson's historical and chronological Deduction of commerce from the earliest accounts to the present time. Lond. 1789. 4 Voll. 4. Seht bis 1789. Eine unsermeflich reiche Materialiensammlung chronologisch geordnets hauptsächlich mit Rücksicht auf die Seschichte des Brittischen Handels.
- Den Abeil ber Colonialgeschichte, ber Oftindien betrifft, ents batt die auf die Mitte bes 18. Jahrhunderts aussuhrlicht Seschichte ber oftindischen Qunbelsgesellschaften, in der Dalle ichen Allgemeinen Beltgeschichte, Bb. 25. 26. 1763. 4.
- Die vorzüglichste allgemeine hiftorische Uebersicht ber Colonieen ber einzelnen Bölter giebt Eichhorn's Geschichte bes neuern Europas, Bb. 5., ber Afien, und Bb. 6., ber Africa und Amerika umfaßt.
- 1. Unter bem Ramen ber Colonieen begreift man alle Besitzungen und Nieberlassungen ber Europaer in fremden Welttheilen. Sie zerfallen abet nach ihrem Zweck und ihrer Einrichtung in vier verschies bene Classen. Diese sind 1. Ackerbau = Colonisten werden. Ihr Zweck ist Landwirthschaft; die Colonisten werden Landeigenthumer und formlich einheimisch, und erwachsen bei dem Fortgange zu einer wahren Nation.

  2. Pflanzungs = Colonieen. Ihr Zweck ist Erzeugung bestimmter Naturprodukte in Plantagen für Europa. Die Colonisten, wenn gleich Landbesster,

werden boch weniger einheimisch; und ihre Bahl Bleikt auch meift ju gering, als baf fie zu einer Nation ermachsen konnten. In ihnen ift Sklaverei vorzugsmeife zu Saufe. 3, Bergbau : Colonieen. 3med ift die Gewinnung ber Metalle. Die Coloniften werben in ihnen einheimisch. Gie tounen fehr ausgebehnt, aber als blofe Bergbau - Colonieen nicht fehr poffreich werben. 4. Sanbels : Colonicen. Ihr Amed ift handel mit ben Naturprobukten bes ganbes ober bes Meers, (Fifchereien), und ben Runfiprobuften ber einheimischen Bolfer. Gie bestanden anfangs nur aus Nieberlaffungen ju Stapelplagen bes Sanbels: aber burch Gewalt und Lift erweiterten fich biefe gu Eroberungen, ohne daß boch ber Hauptzwed fich anberte. Die Fremben, wenn gleich Berren, werben boch in ihnen zu wenig Landbefiger, um einheimisch zu werben. - Benn gleich mehrere biefer 3mede fich bei benfelben Colonieen vereinigen laffen, fo wird boch Giner betfelben immer Sauptzwed fenn; und nach bie sem ber gange Charafter ber Colonie fich bestimmen.

2. Was Colonieen jeder Art für den Mutterstaat seyn konnen, muste erst eine langsame Erfahrung lehren. Ohne ihren wahren Werth und ihre
wahre Benutung zu kennen, ging man aus von der Idee des absoluten Besitzes, und der Ausschließung
aller Fremden. Einführung des Christenthums gab
den Vorwand; ob dies Versahren rechtlich sen, ob
es auch nur rathsam sen? siel Niemanden ein zu
fragen. Wo hätte man auch andere Ideen schöpsen sollen? Leiber! aber wurde baburch gleich anfangs bem Colonialwesen ber Europäer eine Richtung gegeben, die zum Schaben der Mutterländer, und noch mehr der Colonieen, unabanderlich ward. Doch entwicklte sich gleich anfangs durch die verschiedene Natur der Länder und ihrer Bewohner eine wesentliche Berschiedenheit der Colonieen des westlichen und des dillichen Indiens in Ansehung der Benutung.

3. Bie beschränft aber auch immer ber Gefichts= freis blieb, fo waren boch bie Folgen unermeflich. Inbem a. ber gange Bang, wie bie gange Ginrichtung. bes Welthandels fich anberte, weil er aus gandhandel (was er bis bahin, feinem wefentlichen Charafter nach, fiets hatte bleiben muffen,) in Geehanbel umgefcaffen mard. Eben baber b. bie geographische Lage ber ganber ihre Wichtigkeit ober Unwichtigkeit für ben Sandel nach einem gang anbern Daafftabe bestimmte; ta es in ber Natur biefer Beranberung lag, bag in Europa jest bie westlichen ganber flatt berer am Mittetmeer die Sige bes Welthandels wurden. Auch . waren es zuerft bie beiden westlichften Bolter, Gpanier und Portugiesen, welche baran Theil nah-Doch legten in biefem Beitraum bie Spanier nur erft ben Grund zu bem Gebaube ihres Colonial. inftems; bie Portugiefen hingegen führten bas ibrige icon faft ganglich auf. Beibe aber grunbeten ibre Anfpruche auf die Schenkungen bes Pabftes, els allgemeinen Oberherrn, jur Bekehrung ber Beiben.

#### 38 I. Per, I. Th. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfyst.

Bulle bes Pabfis Aterander VI. 4. Mei 1493; woburch ein Meribian, 100 Meilen (Leucae) westlich pan ben Azoren, als Scheibungslinie bestimmt wurde; die jedoch, bereits 7. Juni 1494 burch ben Aractat von Aorbestlas, burch eine Bude 24. Jan. 1506 bestätigt, mit Einschuß ber Küstenländer von Brasilien bis auf 375 Meilen von jenen Insein hinaussgerückt warb. — Lebrigens ward es allgemeiner Grundsab, bas ber Besit ber Küstenländer auch den der Binnenländer unter benselben Breitengraden umfaßt.

4. Entbedungen und Eroberungen ber Spanier in diesem Zeitraum: Die lettern beschränkten sich nur auf die Inseln bes Golfs von Meriko, unter benen jedoch Hispaniola (St. Domingo) durch die Goldgruben in dem Cibao-Gedirge bei weitem die wichtigste wurde. Da die neue Welt nicht sogleich andre wichtige Produkte barbot, so wurde das Aufsuchen won Gold und Silber, zum Ungluck der Eingebornen, hier das einzige Ziel.

Entbedung Amerikas, zuerst ber Insel St. Salvabor (Guanahaini), durch Christ. Colombo, indem er ben! Weg nach Oftindien such In. Oct. 1492. Auf seinen drei folgens den Reisen entbeckte er nicht nur die westindische Inselwelt, sondern auch einen Abeil der Küsten des Continents. Außer Sifnaniola, der Hauptniedetlassung, wurden auch auf Cuba, Portoriko und Jamaika 1508—1510 von den Spaniorn Ansedelungen versucht; der kleinen Inseln achtete man nicht weiter, als um die Einwohner zu rauben. Enta deckung und Besignehmung des großen Oceans, und Rachrichs ten von Peru, durch Bilboa 1513. — Der Gewinn, den die Spanische Regierung aus Westindien zog, blieb noch wenig beträchtlich, so wie die Erundsähe ihrer Colonialverwalztung noch unentwickelt.

Relation de quatre voyages, entrepris par Christ. Colomb pour la découverte du nouveau monde de 1492—1505. par Don M. F. nu Navanne. à Paris. 1828. 3 Voll. 8. Ents bâlt nach einer Einleitung bas eigene Zagebuch ber Reisen von Columbus und mehrere Attenstüde.

5. Entbedungen und Niederlaffungen ber Portus giesen in Oftindien. Die Art des Entdedens und die Beschaffenheit der entbedten Länder etzeugte gleich den wesentlichsten Unterschied zwischen dem Portugiesissichen und Spanischen Colonialwesen. Das allmählige, planmäßige Fortschreiten, das endlich nach Indien suhrte, hatte schon manche Ideen durch die Erfahrung zur Reise gebracht; und die Beschaffenheit Indiens ließ hier an keine Bergwerks., sondern nur an Handelsschonie und denken. Eben daher, bei aller Eroberungsluft und Tyrannei, doch keine große unmittelbare Länderbesitzungen, sondern Festsehung auf einzelnen Hauptpunkten, mit Abhängigkeit der Landessürsten, um den Handel sich zuzueignen.

Aufang ber Portugiessichen Schiffshrien, (erzeugt burch bie Kriege mit den Mauren in Afrika, und geleitet durch Prinz heinrich Ravigator † 1463) seit 1419. Entdedung von Masteira 1419. Umschiffung von Cap Bojador 1439 und bes Tap Berde 1444. Entdedung der Azoren 1433, der Inseln des Cap Berde 1449, von St. Thomas und Annobon 1471, von Songo 1484; wovon die Entdedungsreise über Land nach Indien und Vethjopien von Couillam eine Folge war. Ers reichung des Borgebirgs der guten hoffwung durch Barthol. Diaz 1486; und endliche Umschiffung und Gelangung nach

#### 40 I. Per. I. Th. Gesch. d. subl. Eur. Staatensbik.

Indien fiber Mozambique durch Basco de Sama 1498, unter Emanuel bem Großen. Candung in Calicut, und erfte Kestlehung in Cochin. — Bereits 1481 waren burch eine Bulle vom Pabst Sirt IV. alle jenseit Cap Bojador im Namen der Portugiesen gemachte Entbedungen der Krone Portugal geschentt.

Gereschaft in Indien, und der Offfuste von Afrika dis zu der. Halbinsel Malakka und den Moluden, durch eine Kette von sesten Platen und Frectoreien; so sehr begünstigt durch die damalige Zerstückelung jener Länder in viele kleine Staaten, leicht in Abhängigkeit zu ershalten, und gegen einander auszuhehen. Der hohe Geist der ersten Vicekonige, und ihre große Seswalt, als höchste Civils und Militärchess, denen alle 1505 übrige Gouverneurs untergeordnet waren, eines Alsbis meida, und vorzüglich des großen Albuquerque, dwar es aber eigentlich, der die Gründung einer solchen 1515 Herrschaft möglich machte.

Mittelpunkt ihrer herrschaft Goa, seit 1510; Sig bes Biscekönigs. Die andern hauptpläge: Mozambique, Sofala und Melinda an der Küste von Afrika schon 1508; Maskate 'und Ormus im Persischen Meerbusen 1515; Diu und Daman auf Decan 1533; Sochin u. a. auf Malabar; welche Küste ganz von ihnen abhängig war; Regapatam und Meliapur auf Coromandel; und Malakka seit 1511 auf der halbinsel gleiches Namens. In eben dem Jahr Entdedung der Gewürzinseln; und seitdem Festsehung auf Ternate und Abor.

7. Der handel mit Indien ward zwar bei ben . Portugiesen tein Monopol einer Compagnie, blieb aber

mittelbarer Weise ein Monopol der Krone. Stand er gleich allen Portugiesen frei; so bedurften doch die Kausseute der Erlaudniß der Regierung; und sie hatte die Direction so wie den Schutz der Schiffsahrt; auch behielt sie einzelne Hauptzweige des Pandels sich allein vor. In diesen Formen lag ein Keim des Verwerberts, der sich batte entwickeln mußte; aber so lange man Listadon zum alleinigen Pauptmarkt der Indischen Maaren für Europa machen kounte, war der Handel doch nicht weniger gewinnreich.

Der Portugiefifch = Oftinbifche Banbel begriff 1. ben 3mis fcenhandel in Indien. Untnupfung an einzelne Sauptmartte plage: Malatta fur bas jenfeitige Indiens Maftate für Arabien und Megopten; Ormus für ben Continent von Afien. Bichtigfeit bes Berfehre gwifden ben Golb . und Stlaven= lanbern Afritas, und ben Produttenlanbern Inbiens. Monos palifirenber Sanbel ber Befehlshaber in Indien. Sanbel zwischen Europa und Inbien. Ginrichtung ber Schiff-Rur burch Flotten von ber Regierung gefchickt. hauptgegenftanbe: Pfeffer und anbre Gewarte, baumwollene und feibene Beuge, Perlen und anbere leichte und verarbeitete Baaren. Form bes Sanbels in Portugal. Reine Berführung ber Baaren burch Guropa auf eignen Schiffen; bie Fremben mußten fie in Liffabon fich boien. Rachtheilige Fotge baz von für bie Portugiefifche Schifffahrt; -und bie Erwedung ben Concurreng.

In ber Asia de Joao de Barnos und seinen Fortsetern, Lieboa, 1552. 3 Voll. fol.; in ber Histoire des decouvertes et conquêtes des Portugais par J. F. Laritau, à Paris. 1733. 2 Voll. 4. u. a. sind die Eroderungen der Portugiesen in Indien aussuhrsich beschrieden; allein die Geschichte ihres Inadischen Handels war auch nach dem, was Raynal und die Bersasser der allgemeinen Welthistorie Bd. 35. darüber gegeben haben, noch beinahe eine gänzliche Lücke. Erster glücklicher Bersuch zu ihrer Aussullung in:

#### 42 I, Per: I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

- Geschichte des Portugieficen Colonialmefens in Oftindien von Friedrich Saalfeld. Göttingen, 1810. 8. Mit genauer Nachweisung aller Quellen.
- D. W. Soltau Geschichte ber Entbedungen und Eroberungen ber Portugiesen im Drient nach Du Bannos. 5 Able. Braun- schweig. 1824. 8.
- 8. Dstinden blied zwar nicht das einzige, aber boch das wichtigste, Colonialland der Portugiesen. Ihre Besthungen an der West-Kuste von Ufrika, wie Congo ic. wurden erst spatenhin durch den Sklavenhans del bedeutend; und wenn gleich die Auste von Brasis 1500 lien durch Cabral bereits entdeckt und occupirt ward, so wurde doch daselbst durch deportirte Juden und Verbrecher kaum ein schwacher Ansang zum Andau geminacht.

# Zweiter Zeitraum, von 1515 bis 1556.

1. Der folgende Zeitraum glanzt zugleich burch größere Gerrscher, und burch größere und folgenreischere Begebenheiten. In Karl V. sah das neuere Europa zum erstenmal den Staatsmann lauf dem Thron; nicht den Ränkemacher, wie in Ferdinand. Kieche und Staat aber umfaßte seine Thätigkeit gleichsmäßig; darum war seine Politik nie ohne Wurde, wenn auch nicht ohne Eigennut. Spanier und Deut-

#### B. 1. Riv. zw. Frank. n. Span. 1515 - 1556. 43

iche, Rieberlander und Italiener, nannten ihn ihren Berricher; und ber Charafter von Allen schien in bem feinigen verschmolzen. Dagegen gehorte Frang I. nur feiner Nation; fie fab in ihm gleichsam ben Abbrud. von fich felbst; barin lag, ihm felber unbewußt, bas Seheimnis feiner Dacht. Soliman ber Prachtige wirfte auf feine Beife ein; mehr burch ben Gabel als burch Unterhandlungen; wiewohl er auch balb biefe nicht verschmähte. Indem unter folden Kurften bie Berbaltniffe ber Sauptftaaten gegen einander fich fefter bestimmen, erhalt bie praktische Politik baburch sichrere Formen. Es geschah bieß 1. burch bie entste: benbe Rivalitat zwischen Frankreich und Spanien. 2. Durch bie Reformation; wegen ihrer politischen Die burch beibe verursachten Sandel blei= ben, wenn auch gleichzeitig, bennoch aber fo gut wie ganzlich getrennt, weit Frang I. nicht weniger als Rarl V. Gegner ber Reformation blieb, und muffen daher auch abgesondert behandelt werben.

#### I. Geschichte ber Rivatität zwischen Frankreich und Spanien in diesem Zeitraum,

History of the Emperor Charles V. by W. Ronenrson, London, 1769. 3 Voll. 4. In ber Deutschen Uebersegung von
J. A. Remer, Braunschweig, 1792. 8., ift ber erste Abeil,
ober bie Einseitung, ganglich umgearbeitet; und ber Werth

## 44 I, Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfust.

biefes, in jeber Rudfict clafficen, Werts baburd noch ers bobt worben.

Histoire de François I., Roi de France, par M. GARLARD. à Paris. 1769. 7 Voll. 12.

Mémoires de Mart. et Guill. de Bellay Langex, mis en nouveau style etc. par Mr. l'Abbé Lambert. à Paris. 1753. 7 Voll. 12. Sie géhen von 1513—1547. Die Ausgabe im Original Styl ift Paris. 1569. fol.

Die Istoria d'Italia von Guicciandini vom 15ten Buche an.

2. Die Rivalität zwischen Frankreich und Spanien ging keineswegs zunächst aus einer festen Politik;
sondern aus Zeitumständen und Leidenschaften hervor;
allein sie führte bennoch zu politischen Grundsätzen,
indem das praktisch angenommene System des Gleichgewichts aus ihr sich entwickelte, und durch sie seine
Hauptbestimmungen erhielt. — Es war zunächst eine
Fortsetzung der Italienischen Händel; weil an den
Principat in diesem Lande immer mehr die Idee des
wechselseitigen Uebergewichts geknüpft ward. Der von
Franz I. mit Glück ausgeführte Versuch, Mailand
den Schweizern und Maximilian Sforza zu entreißen,
legte dazu — schon vor dem Regierungsantritt von
Larl V. — den Grund.

Einfall von Franz I. in Maisand, nach vorher errichteider Berbindung mit Benedig, und entscheidende Schlacht-bei Max rignano 13. 14. Sept. 1515. Perzog Maximilian tritt sein Land gegen ein Jahrgeld abz Genua und der Pahst schließen sich an. — Der halb darauf geschlossene Bergleich mit den Schweizern 7. Rov. 1515. (die Grundlage des nachmaligen ewigen Friedens 29. Nov. 1516.) schien den Besitz Mais lands zu sichern, und überhaupt den Französsschen Ginkuß in Italien völlig zu besteltigen.

#### B. 1. Riv. zw. Frank. st. Span. 1515-1556. 45

3. Große Beränderung der Lage Europas durch den Tod Ferdinand's I. Mit seinem altesten Enstelle Karl V. (I.), dem Herrn der reichen Niederlande 23. und fünstigen Mitetben Destreichs, gelangte das Jan. habsburgische haus zum Besit der ganzen Spaznischen Monarchie. So lag das Schicksal Europas in den Händen zweier Jünglinge, von denen der eine schon glücklicher Eroberer war; der andere fast noch mehr durch Politik als durch Wassen es zu werz den hosste. Doch erhielt der Tractat zu Noyons noch den Frieden; dis eine neue Collision des beiderseitigen Intetesse entstand.

Aractat zu Ropons 13. Aug. 1516. Es war ein Auffchub, ber burch die Bestimmungen über Navarra und Reapel den Arieg besto sicherer herbeiführen mußte.

-4. Bewerbung beiber Fürsten um die Raiser 1519 krone nach dem Tode Maximilian's I. Als Karl V. 12. san. sie erhielt, war die damit verbundene Oberhoheit über die Italienischen Reichs-Lehen, zu denen Maizland gehörte, recht dazu geschickt, dem ausseimenden Saamen der Eisersucht und des Hasses zwischen Beiden sortdauernde Rahrung zu geben.

Burbigung bes bamaligen wahren Werths ber Kaiserkrone. Sie war sehr viel und sehr wenig, je nachdem berjenige, ber sie trug, sie zu nugen wußte; benn was ließ sich nicht in eisnem Beitalter, wo Streben nach Machtvergrößerung, wenn auch nicht immer planmäßig, doch in ber allgemeinen Tenbenz ber Politik lag, in einem Staat wie Deutschland, an ben Titel knüpfen? Wer mochte bein sagen, was zwischen bem Kaiser und ben Ständen, die Bestimmungen ber goldnen

#### 46 I. Per, I. Th. Geft b, fubl. Eur. Stattenfuft.

Bulle und ber neuen Wahlkapitulation abgerechnet, eigentlich Rechten 8 war?

5. Die Verbindung der Kaiserkrone und ber Krone von Spanien auf bemfelben Saupte mußte nicht bloß wegen bes Umfangs, sondern auch besonders wegen ber geographischen Lage ber Lander, bebenklich werden. In welchen Staatshandeln mußte Rarl bei fo vielen Berühtungspunkten nicht Antheil nehmen ? Und wohin konnte biefe Theilnahme bei einer folchen Macht nicht führen? Die den Sabsburgern beigelegte Ibee einer fogenannten Univerfalmonarchie mar, insofern man barunter nicht eine unmittelbare Berrfchaft, fonbern nur ben Drincipat in Europa verfteht, fo wenig ein leeres Phantom, daß sie vielmehr von felbst aus ber Lage jenes Saufes hervorzugeben schien; und ber Rampf von Frang I., wenn auch im Einzelnen durch Leidenschaft und kleinliche Urfachen erzeugt, und gunachft nur auf ben Principat in Rtalien gerichtet, war boch, aus einem hohern Gefichtspunkt betrachtet, ein Kampf fur Gelbftfanbigkeit und Unabbangigfeit.

Schähung ber mahren Macht ber beiben Fürsten. Die Macht von Karl V. verlor 1. burch die Berschiebenheit seiner Berhältnisse in seinen verschiebenen Staaten: er war nirgends, seihst nicht in Spanien, unumschränkt. 2. Durch die bestäns digen Finanzvertegenheiten, und die nie regelmäßig bezahlten Truppen, die oft beshalb kaum seine Truppen heißen konnsten. Dagegen die so sehr concentrirte Macht Frankreichs nicht nur 1. dem Könige fast unumschränkt zu Gebote stand; sondern auch 2. durch die Errichtung einer eignen Nationals Insanterie statt der Miethtruppen erst furchtbar wurde.

#### B. 1. Miv. zw. Frant. n. Span. 1515 - 1556. 47

Aber boch 3. febr daburch fich beschrintte, des Frang L. nicht bie Staatswirthschaft seines Borgangers befolgte.

6. Erfter Krieg zwischen Franz I. und Karl V., 1521 angefangen von Franz I., und nach öfterm Wechsel bis burch die Rieberlage bei Pavia, und die Gefangensuchmung des Königs zwar sehr unglücklich für ihn entschieden; doch konnte Karl V. seine Versuche zu eis ner Zerftückelung Frankreichs so wenig durch bas Complot von Karl von Bourbon, als durch seine Ansprüche auf Burgund, ausführen.

Beiberfeitige Bormanbe jum Eriege: 1. Frang berlangt bie Rudgabe bes Spanifchen Ravarra. 2. Erneuert bie Uns fpriche auf Reapel. 3. Rimmt' fich feines Bafallen Robert von ber Mart in einem Lehnstreit an. -Rart's: 1. Unfpruche auf Mailand als Deutsches Reichslehn. 2. Auf bas von Lubwig XI. eingezogene Bergogthum Burs gund. - Beiberfeitige Berbunbete: Rarl gieht Beine tid VIII von England und ben Pabft in fein Intereffe. grang I., im Bunde mit Benebig, erneut ben Tractat mit ben Schweizern 7. Mai 1521, in bem er freie Berbung erhalt. - Schlacht bei Bicocco 22. Apr. 1522. und gange liche Bertreibung ber Frangofen aus Statien unter Cautret, und 1523 bem Gunftling Bonnivet. Malland wird als Reichel leben von Rarl an Arang Sforga, jungern Sohn von Lubwig Morus, († 1581), wenigftens bem Ramen nach, gegeben. - Ungludlicher Ginfall ber Raiferlichen in Provence Bul. - Sept. 1524. Frang I. geht felbst über bie Alpen. Beingerung und Schlacht von Pavia 24. Febr. 1525. Rieberlage und Gefangenichaft bes Ronigs, ber nach Mabrit gebrucht mirb.

7. Der Sieg bei Pavia fchien Karl jum herrn von Stalien und jum Schieberichter von Europa ju

# 48 L. Per. 1. Th. Gefth. b. fabl. Eur, Stanterfuff.

'machen's und boch wurde er nicht einmal bas erffe. Die innern Berhaltniffe feiner Urmee, weit mehr als bie erwachte Eifersucht von England und ben Italie nischen Staaten, berhinderten die Ausführung aller großen Plane; und in bem Friedenstractat, gu Mabrit erprefte er von Frang I. nur Berfprechungen; gegen welche biefer felbft ichon im voraus im Geheim proteffirt hatte.

Bergleich ju Dabrit 14. Jan. 1526. Lebingungen: 1. Franz entfagt allen Anspruchen auf Italien. Go wie 2. ber Souveranitat von Flandern und Artvis. 3. Aritt bas Bergogthum von Burgund an Rarl ab. 4. Giebt feine beiben alteften Sohne als Beifel; und heirathet Eleonoren, bie Schwefter bes Raifers.

8. Der zweite Rrieg zwischen beiben Rurften 1527 bis war baher unvermeidlich. Auch von ihm war ber Hauptschauplat in Italien; jeboch besonders in Reapel. Aber auch er ging ungtudlich fur Frang; trog feiner Berbindungen mit England, und in Italien; ba er im Frieden ju Cambran bei bem ganglichen Berluft Italiens, - und ber Treulofigfeit gegen feine bortigen Bundesgenoffen, fich bamit begnugen mußte, bas Karl nur vor jest feine Unfpruche auf Burgund nicht geltenb zu machen versprach.

> Bunbnif gu Cognat 22. Mai 1526 gwifchen Frang I. bem Pabft, Benebig und bem Bergog von Mailand, im Bebeim gefchloffen. Durch große Berfprechungen jog man auch' Beinrich VIII. mit herein. - Bebbe bes Raifers mit bem Pabft; Ueberfall und ichrectliche Plunberung Rome, ohne Borwissen bes Raifers, jum Aerger ber chriftlichen Belt, burch feine Armee unter Rarl von Bourbon, 6. Mai 1527; Belage:

Belggerung des Pabstes, in der Engelsburg und Capitulation, Die Befreiung des Pabstes gab nicht nur den Bordwand, die Berbündeten enger zu vereinigen, sondern auch eine Französische Armee unter kautrek nach Italien zu schicken, um die Ansprücke Frankreichs auf Reapel ausguschienen, Unglächiche Belogerung von Reapel, hurch die West und Doeria's Absall vereiteit; April die Aug. 1528. Unterhandlungen, Wassenstellkand 15. Juni 1528; und Friede, ambrap 5. Aug. 1529. (bem auch heinrich VIII. beitret anachben seinens VIII. sich schon, porter, 20. Jun., dupch einen Separatsfrieden gesichert batte); bis auf Burgund und die bewilligte Auslösung der Französischen Prinzen unter gleichen Bedingung gen wie im Madrier Bereinger.

9. Wenn hurch biefen zweiten Arieg die Macht des Kaisers in Italien erweitert war, welche seine Zusammenkunft mit dem Pabst und seine Ardnung zu 1530 Bologna noch mehr befestigtez so hatte er für dieses Feb. Land noch die boppette Folge, daß Florenz in ein erbliches Herzogthum verwandelt mard; und Genua seine nachmalige Verfassung erhielt.

Die Veränderung in Florenz war eine Folge bes Bertrags wilchen dem Kaiser und dem Pahst, burch welchen die, hei dem Kriege gegen Rom 1527 durch eine Insurrektion vertries benen, Mediceer wieder restituirt, und Alexander von Medici, der Blutsvermandte des Pahstes, 1530 zum ersten erdichen Derzog erklärt ward. — Die Revolution in Senna 1528 war das Wert des Andreas Odtia, des von Französsischer auf kaiserliche Seite Horrtratz und den Selbstischigkeit und neugegründeten Verfassung durch die Einsuhrung einer strengen Familiengristofratic eine größere Festigkeit gab.

10. Während aber im Westen bes sublichen Eutopas die beiden Hauptmachte mit einander rangen; deren's bift. Schrift. 8. B.

# 50 I. Per. I. Eh Gefch. S. fuel. Effr. Staatenfuft.

ward auch ber Offen in viesen Kampf mit hineingczhigen; da die wilden Eroberungsprojekte von Soliman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedroheten, sich zuletzt in eine Allianz mit Frankreich auslösten; die stür dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederlage und dem Tade. des Königs Ludwig II. von Ungarn bei Nohacz seine Ansprüche auf Ungarn und Bohmen geltend machte.

Beränderung des Aurkischen Eroberungssystems unter Golis man II. seit 1519; das unter seinem Borgänger Selim I. gegen Perken und Aegypten gerichtet gewesen war. Rach der Eroberung von Belgrad 1521 hauptsturm gegen Ungarn; Riederlage und Tod König Ludwig's II. bei Mohacz 29. Aug. 1526. Die streitige Königswahl zwischen Ferbin and und Johann von Bapolya erleichterte Soliman seine Kortsschritte, da der letztere sich in seinen Schut begab. Einnahme Ungarns und vergedliche Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Molbau. — Die jest sich lesse ansknüßsende Berdindung mit Frankreich giebt den Beweis einer bortigen freieren Ansicht in der Politik; wie gegründete Bes benklichkeiten auch dies Skandal in der Christenheit damals erregen mußte.

11. Aber bie Seemacht ber Pforte brobte bem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu werben, ale ihte Landmacht. Als mit ber Eroberung bon Rhodus die Herrschaft bes Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien taum noch Sicherheit für die Rusten von Italien und Spanien zu senn. Die, unter bem Schuge ber Pforte sich jest an der Afrikanischen Kuste bilbenden Raubstaaten, wogegen bas

ben Rhodifern gegebene Malta nur eine fcmache Bormauer warb, brohten biefe vollig ju vernichten.

Graberung ber, ben Johannitern gehörigen, Infel Rhos but burch bie Aurten, nach einer hartnadigen Gegenwehr 1522.4 Der Orben erhalt 1530 von Rarl V. bie gu Reapel gehörige Felfeninfel Malta als Leben biefes Reichs, mit der Berpflichtung bes Rriegs gegen bie Unglaubigen. - Gruns bung ber Berrichaft ber Pforte an ber Rorbfufte Don Afrifa, (bis babin theils unter Arabifcher, theils Spanis ider Berrichaft), burch bie Groberungen ber Seerauber Dos rut und Banrabin, (ber Barbaroffas). Der erfte bes mächtigt fich Algiere 1517, und bat 1518 feinen Bruber . hanrabin zum Rachfolger, ber fich ber Pforte freiwillig une terwirft, Dberbefehlshaber ihrer Seemacht wirb, unb fic 1531 Zunis bemachtigt. Wenn ihm letteres gleich burch ben Bug von Rart V. 1535 wieber entriffen wurde, fo mark bamit boch bie Dacht ber Geerauber feineswegs vernichtet. ober auch nur betrachtlich geschmächt; zumal ba auch Eripos lis, bas mit Malta ben Johannitern gegeben mar, 1551 von einem andern Seerauber Dragut erobert, und auch Zunis wieber eingenommen warb. - Da auch Aegypten feit 1517 bezwungen mar, fo mar ber Pforte faft bie gange Rufte von Rorbafrita unterworfen.

12. Ursachen zum britten Kriege zwischen Kark 1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen des bis Iriedens zu Cambran; da Franz Italien und besons ders Mailand nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Verbindungen zu verschaffen, meist mißlangen, so war doch der Krieg bei ihm des schlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu, und das dalb darauf erssolgte Aussterden des Hauses Sforza neue Ansprüche und Hossmungen.

#### 52 I. Per. 1. Th. Gefc. d. fubl, Eur: Staatenfuft.

Bergebliche Bemühungen bes Königs, Heinrich VIII. und bie Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Berbindung mit Ciemens VII burch bie Beumählung seiner Richte, Ca-tharina von Medicis, mit bem zweiten Sohne des Köstharina von Medicis, mit bem zweiten Sohne des Köstharina von Medicis, mit bem zweiten Sohne des Köstharina beigen der VII (25. Sopt. 1534.) aburden die erwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, heirath vereikelt. Aber die Berbindung mit der Pfarste, burch Lasvest läss zwerk unter der Form eines hand belstrattats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest bulb öffentlich.

herum vorzugsweise, aber doch nicht queschtießend, Kakien. Die Wegnahme Savonens und Piemonts durch Franz verhinderte Karl nicht, einen Einsall in das subliche Kankreich zu thun, den aber Franz durch seine, klugen Magkregeln vereitelte. Weber det pachtogende Kampf in Piemont, noch der in der Picardie waren entscheident; allein das surchtbare Bordringen Soliman's in Ungarn beschleunigte den, durch Paul III. vermittelten, Waffenstillstand zu Rizza; ie-

Die Eroberung Savopens 1535 (als eben Karl als Slegter von Tunis zurücklam) mußte ben Ralfer deppelt erbitverk, 1186 beffen herzog Karl III. sein Schwager und Berbündeter war. — Lob von Franz Sforza, lettem herzog aus diesisem hause, 24. Oct. 1535, wodurch als Mailand wieder erstsfinstes Rolchslehen ward, das Franz für seinen Sohn, ben herzog von Orleans, verlangte. Einfall des Kalfers in Prospence, Aug. 1536, burch den Defensiverieg unter Franz und Montmorency vereitelt. — Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg bei Esset 1537, während seine Flotte die Kuften Italiens plündert. — Jusammentunst des Kalfers, des Kös

: wied und bes Pobles; bei Risza, und Abschlus eines pe hujährigen Waffenstillstandes ben 18. Jun. 1538. Bes dingungen: Jeder behält, was er hat; (Franz saft ganz Pies mont und Savoyen;) und die beiberseitigen Ansprücke son der Pabst weiter untersuchen. — Also auch die Besphung mit Naisand blieb noch unentschieden, wenn auch dem König für feinen jüngsten Sohn einige hossnung bazu erregt war.

14. Kein Wunder also, wenn trot ber anscheis nenden Vertraulichkeit beiber Monarchen der zehnichtige Waffenstillstand doch nur ein viersähriger ward. Der eigentliche Zunder glimmte fort; und der Haß wurde noch ditterer durch die Art, wie Franz, lange hingehalten, doch endlich sich in seinen Erwartungen getäuscht sah. Seine Verbindungen indest sowohl mit England als mit der Pforte waren ausgelöst; und Karl von seiner Seite war sowohl durch die Religionshändel (s. unten) als die Türkenkriege genug bes schäftigt, um einige Jahre einen Stillstand zu behaupten, wozu ihn ohnedieß seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigkeiten mit ben Aurken betrafen 1. Ungarn. Jufolge bes Bergleichs zwischen Ferbinanb und bem kinderslosen Jahann von Japolya, 24. Febr. 1538, sollte ersterer von letterem seine Habe (21. Ihl. 1540.) erhielt Japolya noch einem Bohn, ben er zum Erben ernannte; bessen sich Goliman als Schubberr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, ber hauptstadt Ofen und fast ganz Ungarns bes mächtigte. 2. Die Afrikamischen Raubstaaten, besonders Alzgler. Iweilter Afrikanischen Jug des Kaisers. 1541, durch einen surchtbaren Sturm turz nach ber Landung gänzlich vereitelt.

# 54 1, Per. I, Th. Gefch. b. fabl. Enr. Staatenfuft.

15. Die verweigerte Belehnung mit Mailand 1542 bringt ben Ronig jum Entschluß eines viertem bis Kriegs, ben bie Ermorbung feiner Gesandten in Mais Er war von größerem land `aum Ausbruch bringt. Umfang, als einer ber vorhergehenden; ba es bem Ronig nicht nur gelang, bie Berbinbungen mit bem Sultan und mit Benedig wieder angufnupfen, fonbern auch ben Bergog von Cleve, Danemark und felbft Schweben, (wiewohl lettere Beibe ohne Folgen), mit bereinzuziehen; fo wie bagegen ber Raifer ben Konig von England ju einem Bunbnig, und gemeinschaftlich mit ihm ju einem Ginfall in Frankreich bewog; ohne baß ieboch, als ber Friede gu Grefpy ihn enbigte, Einer von Allen burch ben Krieg bie 3wede erreichte, bie er fich vorgesett batte.

> Ermorbung ber beiben Berollmächtigten von Frang L an Benebig und an bie Pforte im Mailanbifchen am 3. Jul. 1541. Beranberung bes Frangofifchen Ariegsplans jur Bertheibigung in Italien, und jum Angriff in ben Rieberlanben und in Rouffillon, mit mehreren Armeen 1549 und 1543, ohne bleibenbe Fortidritte. Bunbnig gwifden Rarl und Beinrich VIII., (ber burd bie angefnupfte gamilienverbinbung zwischen Frankreich und Schottland beleibigt mar,) 11. Febr. 1548, gu einem Ginfall in Frantreich und Theilung biefes Reichs, inbem ber Bergog von Cleve gur Unterwerfung ges zwungen wirb. — Erneuertes Bunbnig Frang'ens mit Coliman 1543; Eroberung bes übrigen Ungarns und Ginfall in Deftreid, mabrend bie Zurtifde Rlotte, mit ber Rrangofifden vereinigt, Rigga befchicht. Gleichzeitiger Ginfall bes Raifers in Frankreich, (ungeachtet bes Siegs ber Frangolen bei Cewifoles 14. April 1544.) über Bothringen, und bes Ronigs -bon England über Calais (Juni bis Gept. 1544;) aber Bereitelung bes gangen Plans burd ben amifden beiben entftan-

benen Bwift, ber geschickten Stellung bes Frangefischen Deere; burch bie Intriguen am hofe, und burch bie Berbalfniffe bes Raifers in Deutschland, wovon ber Separaffriede mit / bem Raifer gu Crefpp am 18. Sept. 1544 bie golge war; unter ben Bebingungen, bag 1. ber Bergog von Orleans, indem er eine taiferliche Prinzessin heirathet, Mailand erhält; (ber balbige Sob bes jungen Bergogs am 8. Gept. 1545 bereitelte bie Erfüllung; worauf Rarl V. feinen eignen Sohn Philipp bamit, belehnte). 2. Frang auf Reapel, und bie Lehnshoheit über Flanbern und Arfois, Karl bagegen auf Burgund Bergicht leiftet, Der Rrieg mit bem erbitterten Beinrich VIII. bauerte, nach ber Eroberung von Boulogne 1544, ohne große Borfalle noch bis 1546.

16. Der Friede von Crefpy enbigte ble Reihe von Rriegen zwischen beiben Mebenbuhlern, weil Rarl V. gleich barauf zu fehr mit feinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt mar; und ben Entwurfen von Frang I. faft zugleich mit Beinrich VIII. balb ber Tod ein Ziel fette. Unter feinem Sohn und Rachfols ger Beinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, bauerte zwar bie Spannung mit bem Raifer fort; allein ber Rrieg, ben er noch mit Rarl V. führte, ging aus ben Deutschen Sanbeln bervor, und gebort baber in ben folgenden Abschnitt.

Tod von Beinrich VIII. 28, Jan., und von Frang I. 31. Mats 1547.

Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich felbft, als fur bas Europaische Staatens fpftem überhaupt, gleich wichtig. Es war baburch a. bas Syftem bes politischen Bleichgewichts nach seinen

# 56 L. Per. I. Elp. Gefch. d. fibli Eur. Staatenfyft.

Hauptprincipien praktisch begründet: da ofe beiben Hauptmachte des Continents jest die Gegengewichte ausmachten. b. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehr wicktige, Abetlnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze subliche Europa in viel engere Verbindungen, als je vorber, vesekt worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Zweck der Herrschaft über Italien verschlte, so perhinderte es dagegen seine Zerstückelung, und behauptete seine Seisstsplächten die Entwürfe von Karl V. nur halb erfüllt, indem er zwar den Principat in Italien und in Deutschland, aber nie den über Frankreich errang.

War ber Berluft bes Principats in Italien für Frankreich wahrer Berluft? Allerdings bedurfte es bort eines gemissen Ginflusses a. wegen ber hierarchischen Berhattnisse, auf ben Pabst. Il: Wegen ber Sicherung seiner substitichen Grenzen, auf ben Derzog von Savopen. Aber waren basu Ländersbesigungen, war basu Berrschaft nötzig? Paben überhaupt babei die fremden Nationen gewonnen, die diese hateten; wenn auch vielleicht die Derrscher gewannen?

II. Geschichte der Reformation in politischer Rinklicht; von ihrem Anfange bis zum Religionsfrieden.' Von 1517 bis 1555.

Joannis Slemani de statu religionis et reipublicae Carolo V. Caesare (cammentarii. Argentorati. 1556. fol. Die neueste mit Anmerkungen bereicherte Ausgabe' biefes in Form und Materie gleich klassischen Werts ift von C. C. am Ende. Frankurt. 1785. 3 Bbe. 8.

- Gefchichte bes promftantischen Echrbegriffs vom Anfange ber Res formation bis jur Ginführung ber Concordienformel von G. J. Planck. Geipzig. 1781 1800. 6 Bbe. 8. Es gehören bierber, bin Grei erften Banbe, welche auch jugleich bie politif de Geschichte bis jum Religionsfrieben umfaffen.
- Shriftliche Kirchengeschichte seit ber Reformation von J. M. Schrodth. Leipzig. 1804. f. 10 Th. 8. Für die politische Gesschichte gehören besonders die beiden ersten Theile, von denen ber erfte die Geschichte der Deutschen Reformation bis zum Religionesteleben, der zweite die ber andern kander umsaft.
- Beschichte ber Reformation in Deutschland von C. L. Wolts mann. Altona. 1801. f. 3 Th. 8. Die Geschichte ift bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'esprit et l'influence de la reformation de Luther par Cu. Villens. 3. éd. Paris. 1808. 8. Die berebteste und vielseitigke Auseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwicklung ber politischen Folgen ber Reformation für Euros pa; in bem erften Theil meiner vermischten historischen Schriften; (historische Berte Bb. I.).
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungstreis im Allgemeinen baburch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Bolfer selbst war. Nie hatten ohne dieses ihre Sturme zugleich so allgemein und so dauernd werden können. Die Verssechtung der Religion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angrisse ihrer Urheber nicht bloß gegen Lehren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiefste in die bestehenden Staatsperwaltungen und Staatsversassungen eingriff.

#### 58 I. Per. I. Th. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfift.

Die Reformation, als unmittesbarer Angriff auf bie herrs schaft bes Pabstes, war zwar gegen ein schon erschüttertes und untergrabenes, aber boch noch immer ba stehendes Gesbäube gerichtet. Untergraben, weil die Stüge, worauf es eigentlich ruhte, die öffentliche Meinung, sich änderte; ersschüttert, durch die letzen Italienischen händet, so wie schon früher durch die sesten Italienischen händet, so wie schon früher durch die sesten Bestentlichen der Goncilien. Die Frage: ob ohne Reformation die pabstiche Autorität gesfallen sehn würde? Liegt außerhalb dem Gebiet der Geschichtes gesetzt aber auch, sie wäre gesallen, so hätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhielt; und daraus entwickelten sich ihre größeten, und gerade ihre wohlthätigsten Volgen.

2. So wie die Reformation überhaupt zuerst in Deutschland entftand und fich verbreitete, fo nahm fie auch hier zuerft einen politischen Charafter an, in= bem Deutsche Furften und Regierungen fich ihrer an-Die Punkte, auf welche es bei einer poli= nahmen. tischen Geschichte ber Reformation ankommt, find baber folgende: a. wie und warum thaten dieß die Aursten? und welche? b. Bie und inwiefern verbanben fich biefe zu einer Partei, bie Gegenpartei bes Raisers marb? c. Welches waren bie Absichten bes Kaisers, inbem er ibnen entgegenarbeitete, und welches feine Schrifte? Enblich d. wie tam es julest jum formlichen Bruche amischen beiben, und wie ward bie endliche Entwickes 'lung herbeigeführt? - Es liegt am Tage, bag biefe Fragen fich nicht ohne eine anschauliche Kenntniß bes bamaligen politischen Buftanbes von Deutsch= land beantworten laffen.

Die größte innere Berichiebenheit bes bamaligen Dentiche lanbe von bem 'fpatern lag in bem fo gang anbern Berhalt-

mis ber Macht ber Statte gegen bie Racht ber Fürsfen; indem a. bie Bahl sowohl der ganz als halb freien Stadte in Sudsund Rords Deutschland um so viel größer; b. ihr inverer Reichthum und durch biesen ihr politischer Einssuß um so viel beträchtlicher war; c. bieser lettere aber noch mehr durch ihre Bundniffe, nicht nur ber hanse im Rorsben, sondern auch besonders des Schwäbischen Bundres im Süben, gewachsen war; und d. ihre Bürgermiliz und Söldner von hoher Bebeutung seyn konnten, so lange es noch saft gar keine stehende Truppen gab. Dagegen war nicht nur eben beshald die Macht der Kürsten geringer, sondern brohte auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen, weiter abzunehmen. Die wichtigsten chursufürstlichen und fürftlichen häusers

- a. Das Sadfifche. Getheilt in bie altere ehurfürstliche ober Erneftinische, und die jungere berzogliche ober Albertinische Linie. Die erfte, unter Churfürst Friedrich dem Weisen († 1525), befaß ben Churtreis mit der Refidenz Wittenberg; saft die ganze Landgraffchaft Thuringen, und einige andere Stade. Die zweite, unter herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgraffchaft Meissen, nebst etwas von Abaringen.
- b. Das Branbenburgifche. Die Churlinie unter Churfurft Joachim I. († 1535) befas bie Mart Branbens burg, (Churmart und Reumart), und einige tleinere herrs schaften. Die markgräfliche Linie in Franken theilte sich wies ber in bie von Culmbach und Anspach.
- Das Pfalzifche (ober bie altere Wittelsbachische Linie). Es theilte fich in bie churfürftliche Linie, unter Lubwig V. († 1544), bem bie Chur am Rhein gehörte, und bie Simmersche, bis wieber in bie Simmersche und Zweibrückische, und bie lettere wieber in bie von Zweibrücken und von Belsbeng zerfiel.
- d. Das Baieriche; (ober bie jungere Bittelsbachische Linie). Baiern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführten Primogenitur : Ordnung zwischen herzog Bilbelm VI. († 1560) und beffen Bruber Ludwig getheilt; wurde aber

## 50 L Per. I. The Gefth. b. firt. Gir. Staatenfyft.

warb auch ber Often in diesen Kampf mit hineingezigen; da die wilden Erobetungsprojekte von Soliman II., welche zuerst die ganze Christenheit bedroheten, sich zuleht in eine Allianz mit Frankreich auslichen; die für dieses Reich um so vortheilhafter schien, da das Habsburgische Haus nach der Niederlage und dem Tade. des Königs Ludwig II. von Ungarn bei Mohacz seine Ansprüche auf Ungarn und Bohmen geltend machte.

Beränderung des Aurtischen Eroberungsspstems unter Gvlis man II. seit 1519; das unter seinem Borgänger Selim I. gegen Persen und Aegopten gerichtet gewesen war, Rach der Groberung von Belgrad 1521 hauptsturm gegen Ungarn; Riederlage und Aod König Ludwig's II. bei Mohacz 29. Aug. 1526. Die streitige Königswahl zwischen Ferdinand und Johann von Zapolya erseichterte Soliman seine Kortsschitzte, da der lettere sich in seinen Schutz begab. Einnahme Ungarns und vergebliche Belagerung Wiens 1529; dagegen aber Unterwerfung der Moldau. — Die jest sich lesse anstnüpsende Verbindung mit Frankreich giebt den Beweis einer bortigen freieren Ansicht in der Politif; wie gegründete Besbenklichkeiten auch dies Standal in der Christenheit damals erregen mußte.

11. Aber die Seemacht der Pforte brohte bem westlichen Europa fast noch gefährlicher zu werzen, als: ihre Landmacht. Als mit der Eroberung bon Rhodus die Herrschaft des Mittelmeers ihr zu Theil ward, schien kaum noch Sicherheit für die Küssten von Italien und Spanien zu seyn. Die, unter dem Schutze der Pforte sich jetzt an der Afrikanischen Kaubstaaten, wogegen das

ben Rhobifern gegebene Malta nur eine fcmache Bormauer marb, brobten biefe vollig zu vernichten.

Groberung ber, ben Johannitern gehörigen, Infel Rhos bus burch bie Turten, nach einer hartnadigen Gegenwehr 1522.4. Der Orben erhalt 1530 von Karl V. bie zu Reapel gehörige Felfeninfel Dalta als Leben biefes Reichs, mit der Berpflichtung bes Rriegs gegen bie Ungläubigen. - Grans bung ber herrschaft ber Pforte an ber Rordfufte von Afrifa, (bis babin theils unter Arabifder, theils Spanis fder Berrichaft), burch bie Eroberungen ber Seerauber Dos rut und Sanrabin, (ber Barbaroffas). Der erfte bes machtigt fich Algiere 1517, und bat 1518 feinen Bruber . Paprabin jum Rachfolger, ber fich ber Pforte freiwillig une terwirft, Dberbefehlshaber ihrer Seemacht wird, unb fich 1531 Zunis bemächtigt. Wenn ihm letteres gleich burch ben Bug von Rart V. 1535 wieber entriffen wurbe, fo marb bamit boch bie Dacht ber Seerauber teineswegs vernichtet, ober auch nur beträchtlich geschwächt; zumal ba auch Tripos lis, bas mit Malta ben Johannitern gegeben mar, 1551 von einem anbern Seerauber Dragut erobert, und auch Tunie wieber eingenommen marb. - Da auch Megypten feit 1517 bezwungen mar, fo mar ber Pforte faft bie gange Rufte son Rorbafrita unterworfen.

12. Ursachen zum britten Kriege zwischen Kark 1535 und Franz. Sie lagen schon in den Bedingungen des bis Triedens zu Cambran; da Franz Italien und besons ders Mailand nicht verschmerzen konnte. Wenn gleich seine Bemühungen, sich Verbindungen zu verschaffen, meist mistangen, so war doch der Krieg dei ihm des schlossen; die Hinrichtung des Maraviglia in Mailand gab nur den Vorwand dazu, und das dalb darauf erssolgte Aussterden des Pauses Ssorza neue Ansprüche und Hossmungen.

# 52 I. Per. L.Th. Gefc. b. fibl, Eur: Staatenfuft.

Bergebiiche Wemühlungen bes Konigs, Deinrich VIII. und bie Protestanten in Deutschland zu gewinnen. Berbindung mit Ciemens VII burch bie Vermählung seiner Nichte, Castharina von Medicis, mit bem zwelten Sohne des Rostigs heinrich, herzag von Orleans. Allein durch den batte erfolgenden Vod von Stemens VII. (25. Sept. 1534.) wurden deiter beierwarteten Folgen dieser, dennoch so verhängnisvollen, heirath vereitett. Aber die Berbindung mit der Pfarste, durch Lapverest 1535 zwerft unter der Form eines hand delstrattats (Febr.) zur Reise gebracht, ward jest. dulb. offentlich.

derum vorzugsweise, aber doch nicht ausschießend, Stalien. Die Wegnahme Savovens und Piemonts durch Franz verhinderte Karl nicht, einen Einfall in das südliche Frankreich zu thun, den aber Franz durch seine, klugen Magkregeln vereitelte. Weder der nacht solgende Kampf in Piemont, noch der in der Picardie waren entscheidend; allein das furchtbare Vordrügen Soliman's in Ungarn beschleunigte den, durch Paul III. vermittelten, Waffenstillstand zu Nizzazi ier doch ohne Pormissen und Theilnahme Soliman's.

Die Eroberung Savopens 1535 (als eben Karl als Sieger von Tunis zurücklam) mußte ben Kalfer beppett erbitzere, liba is bessen herzog Karl III. sein Schwager und Berbündeter war. — Lob von Franz Sforza, lehtem herzog aus dies sem Hause, 24. Oct. 1535, wodurch also Maisand wieder erzisstness Welcheften warb, das Franz für seinen Sohn, ben herzog von Orleans, verlangte. Einfall bes Kalfers in Prospence, Aug. 1536, durch den Defensorieg unter Franz und Montmorench vereitelt. — Einfall Soliman's in Ungarn und Sieg bei Essel. 1537, während seine Flotte die Küsten Italiens plündert. — Busammenkunst des Kalsers, des Kö-

i miga und bes Pabses; bet Rizza, und Abschips eines ze bujährigen Waffenstilstandes ben 18. Jun. 1538. Bes
bingungen: Jeber behält, was er hat; (Franz saft ganz Pies
mont und Savopen;) und bie beiberseitigen Unsprücke son ber
KPabst weiter untersuchen. — Also auch der Besehnung mit
Waisand blieb noch unentschieden, wenn auch dem König für
seinen jüngsten Sohn einige Hoffnung bazu erregt war.

14. Kein Wunder also, wenn trok der anscheisnenden Vertraulichkeit beider Monarchen der zehnsällstige Wassenstillstand doch nur ein viersähriger ward. Der eigentliche Zunder glimmte fort; und der Haß wurde noch ditterer durch die Art, wie Franz, lange hingehalten, doch endlich sich in seinen Erwartungen getäuscht sah. Seine Verdindungen indes sowohl mit England als mit der Pforte waren aufgelöst; und Karl von seiner Seite war sowohl durch die Religionsbandel (s. unten) als die Türkenkriege genug des schaftigt, um einige Jahre einen Stillstand zu behaupten, wozu ihn ohnedies seine Finanzen nöthigten.

Die Streitigkeiten mit ben Aurken betrafen 1. Ungarn. Jufolge bes Bergleichs zwischen Ferbinand und bem kinderstofen Johann von Zapolya, 24. Febr. 1538, sollte erfterer von letterem seine Hälfte von Ungarn ererben. Allein wenige Aage vor seinem Aobe (21. Inl. 1540.) erhielt Zapolya noch einen Sohn, ben er zum Erben ernannte; besten sich Soliman als Schubserr annahm, und, nach einem Siege über die Deutschen, der hauptstadt Ofen und fast ganz Ungarns bes mächtigte. 2. Die Afrikanischen Kaubstaaten, besonders Alger. Iweiter Afrikanischen Buschaaten, besonders Alzger. Iweiter Afrikanischen Bug des Kaisers. 1541, durch einen surchtbaren Sturm kurz nach der Landung gänzlich vereitelt.

# 54 1, Per. I, Th. Gefch. b. fibl. Gue. Gtaatenfuft.

15. Die verweigerte Belehnung mit Mailand 1542 bringt ben Ronig jum Entschluß eines vierten bis Kriege, ben bie Ermorbung feiner Gesandten in Mais land zum Ausbruch bringt. Er war von größerem Umfang, als einer ber vorhergebenden; ba es bem Ronig nicht nur gelang, bie Berbindungen mit bem Sultan und mit Benebig wieber anzufnupfen, fonbern auch ben Bergog von Cleve, Danemart und felbft Schweben, (wiewohl lettere Beibe ohne Folgen), mit bereinzuziehen; fo wie bagegen ber Raifer ben Ronig von England zu einem Bundnig, und gemeinschaftlich mit ihm ju einem Ginfall in Frankreich bewog; ohne baß jeboch, als ber Friede ju Crefpy ihn enbigte, Einer von Allen burch ben Krieg bie 3wede erreichte, bie er fich vorgesett batte.

> Ermorbung ber beiben Berollmächtigten von Frang L an Benebig unb an bie Pforte im Mailanbifden am 3. Jul. 1541. Beranberung bes Frangofifden Rriegsplans gur Bertheibigung in Italien, und jum Angriff in ben Rieberlanben und in Rouffillon, mit mehreren Armeen 1549 und 1543, ohne bleibenbe Fortidritte. Bunbnig gwifden Rarl und Beinrich VIII., (ber burch bie angefnupfte gamilienverbinbung zwischen Frankreich und Schottland beleibigt mar,) 11. Febr. 1548, qu einem Ginfall in Frantreich und Theilung biefes Reichs, inbem ber Bergog von Cleve gur Unterwerfung ges awungen wirb. — Erneuertes Bunbnis Frang'ens mit Goliman 1543; Eroberung bes übrigen Ungarns und Ginfall in Deftreich, mabrent bie Zurtifche Flotte, mit ber Frangofischen vereinigt, Rigga befchicht. Gleichzeitiger Ginfall bes Raifers in Frankreich, (ungeachtet bes Siegs ber Frangofen bei Cewifoles 14. April 1544.) über Bothringen, und bes Ronige - von England über Calais (Juni bis Sept. 1544;) aber Bereitelung bes gangen Plans burd ben gwifden beiben entftans

benen Zwift, der geschicken Stellung des Französischen heers; burch die Intriguen am hose, und durch die Verhältnisse bes Kaisers in Deutschland, wovon der Separatfriede mit dem Kaiser zu Crespy am 18. Sept. 1544 die Folge war; unter den Bedingungan, daß 1. der herzog von Orleans, indem cr eine kaiserliche Prinzessin heirathet, Mailand erhält; (der baldige Tod des jungen herzogs am 8. Sept. 1545 vereitette die Crsüllung; worauf Karl V. seinen eignen Sohn Philipp damit, belehnte). 2. Franz auf Reapel, und die Lehnshaheit über Flandern und Arfois, Karl dagegen auf Burgund Berzicht leistet. Der Arieg mit dem erbitterten heinrich VIII. dauerte, nach der Eroberung von Boulogne 1544, ohne große Borfälle noch bis 1546.

Af. Der Friede von Crespy endigte die Reihe von Kriegen zwischen beiden Nebenbuhlern, weil Karl V. gleich darauf zu sehr mit seinen ehrgeizigen Planen in Deutschland beschäftigt war; und den Entwürsen von Franz I. fast zugleich mit Heinrich VIII. bald der Tod ein Ziel seize. Unter seinem Sohn und Nachsolzger Heinrich II., wo in Frankreich manches anders wurde, dauerte zwar die Spannung mit dem Kaiser sort; allein der Krieg, den er noch mit Karl V. sührte, ging aus den Deutschen Händeln hervor, und gehört daher in den solgenden Abschnitt.

Tod von Heinrich VIII. 28. Jan.; und von Franz I. 31. März 1547.

17. Die Folgen jenes Kampfs waren sowohl für Frankreich selbst, als für bas Europäische Staatene spstem überhaupt, gleich wichtig. Es war badurch a. das System bes politischen Gleichgewichts nach seinen

#### 56 L. Per. I. Th. Gesch. d. stible Gur. Staatenspft.

Hauptprincipien praktisch begründet: da ofe beiben Hauptmachte des Continents jest die Gegengewichte ausmachten. b. Durch die Allianz Frankreichs mit der Pforte, die Verhältnisse in Ungarn, und die wenn gleich in ihrem Erfolge nie sehr wichtige, Abellnahme Englands an jenen Kriegen, war das ganze subliche Europa in viel engere Verbindungen, als je vorber, geset worden. c. Wenn gleich Frankreich seinen Zweck der Herrschaft über Italien verschlte, so verhinderte es dagegen seine Zerstückelung, und behauptete seine Selbstschadigkeit. Eben daher d. blieben die Entwürse von Karl V. nur halb erfüllt', indem er zwar den Principat in Italien und in Deutschland, aber nie den über Krankreich errang.

War der Verluft des Principats in Italien für Frankreich wahrer Berluft? Allerdings bedurfte es dort eines gewissen Ginstusses a. wegen der hierarchischen Berhattnisse, auf den Pabst. de Begen der Sicherung seiner swöftlichen Grenzen, auf den herzog von Savoven. Aber waren dazu Ländersbesigungen, war dazu herrschaft nötbig? paben überspaupt dabei die fremden Kationen gewonnen, die diese hatsten; wenn auch vielleicht die herrscher gewannen?

II. Geschichte der Reformation in politischer Rücklicht; von ihrem Anfange bis jum Religionsfrieden.' Bon 1517 bis 1555.

Joannis Stemani de statu religionis et respublicae Carolo V. Caesare (commentarii. Argentorati. 1556. fol. Die noueste mit Anmerkungen bereicherte Ausgabe biefes in Form und Materie gleich klassischen Werks ift von C. C. am Ande. Frankurt. 1785. 3 Bbe. 8.

- Seldichte bes promitantischen Lehrbegriffs vom Anfange ber Resformation bis jur Ginführung ber Concordienformel von G. J. Planck. Leipzig. 1781—1800. 6 Bbe. 8. Es gehören bierber bie brei erften Banbe, welche auch jugleich bie politifche Geschächte bis jum Religionefrieben umfaffen.
- Shriftliche Kirchengeschichte seit ber Reformation von J. M. Schrodth. Leipzig. 1804. f. 10 Th. 8. Für bie politische Gesschichte gehören besonders die beiben ersten Theile, von benen ber erfte die Geschichte ber Deutschen Reformation bis zum Religionsfrieden, der zweite die ber andern kanber umfast.
- Geschichte ber Reformation in Deutschland von C. L. Wolts mann. Altona. 1801. f. 3 Ab. 8. Die Geschichte ift bis 1553 fortgeführt.
- Essai sur l'esprit et l'influence de la reformation de Luthar par Cn. Villens. 3. ed. Paris. 1808. 8. Die beredteste und vielseitigke Auseinandersehung des wichtigen Gegenstandes.
- Entwicklung ber politischen Folgen ber Reformation für Euros pa; in bem ersten Theil meiner vermischten historischen Schriften; (hiftorische Berte Bb. I.).
- 1. Die Reformation erhielt ihren unermeßlichen Wirkungstreis im Allgemeinen dadurch, daß sie ein Interesse aufregte, das nicht bloß das der Regenten, sondern der Wölfer selbst war. Nie hatten ohne dieses ihre Sturme zugleich so allgemein und so dauernd werden können. Die Verslechtung der Religion und der Politik war aber dabei unvermeidlich, weil die Angrisse ihrer Urheber nicht bloß gegen Lehren, sondern gegen eine Hierarchie gerichtet waren, die auf das tiesse in die bestehenden Staatsverwaltungen und Staatsversassungen eingriff.

## 58 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfift.

Die Reformation, als unmittebarer Angriff auf bie herrs schaft bes Pabstes, war zwar gezen ein schon erschüttertes und untergrabenes, aber boch noch immer da stehendes Gesbäude gerichtet. Untergraben, weil die Stüze, worauf es eigentlich ruhte, die öffentliche Meinung, sich änderte; ersschüttert, durch die letzen Italienischen Händel, so wie schon früher durch die seigentlich böchste Autorität der Concilien. Die Frage: ob ohne Resormation die pabstiche Autorität gesfallen sehn würde? liegt außerhalb dem Gebiet der Geschichtez gesetzt aber auch, sie wäre gesallen, so hätte doch ohne sie der menschliche Geist nicht den mächtigen Umschwung erhalten, den er durch sie erhieltz und daraus entwickelten sich ihre größsten, und gerade ihre wohlthätigsten Folgen.

2. So wie die Reformation überhaupt querst in Deutschland entstand und fich verbreitete, fo nahm fie auch hier zuerft einen politischen Charafter an, inbem Deutsche gurften und Regierungen fich ihrer an-Die Punkte, auf welche es bei einer polinabmen. tischen Geschichte ber Reformation ankommt, find baber folgende: a. wie und warum thaten bieg bie Aurften? und welche? b. Wie und inwiefern verbanden fich biefe au einer Partei, bie Gegenpartei bes Raifers marb? c. Welches waren bie Absichten bes Raisers, indem er ihnen entgegenarbeitete, und welches feine Schrifte? Enblich d. wie tam es julest jum formlichen Bruche amischen beiben, und wie ward bie endliche Entwides lung herbeigeführt? - Es liegt am Tage, bag biefe Fragen fich nicht ohne eine anfchauliche Kenntniß bes bamaligen politischen Buftanbes von Deutsch= land beantworten laffen.

Die größte innere Berichiebenheit bes bamaligen Dentiche lanbs von bem 'fpatern lag in bem fo gang andern Berhalt-

mis ber Macht ber Statte gegen bie Macht ber Fars
fen; indem a. bie 3ahl sowohl der ganz als halb freien
Stadte in Sud und Rord Deutschland um so viel größer;
b. thr inverer Reichthum und durch biesen ihr politischer Eins
fuß um so viel beträchtlicher war; c. dieser lettere aber noch
mehr durch ihre Bundnisse, nicht nur der hanse im Rors
ben, sondern auch besonders des Schwäbischen Bundes
im Giden, gewachsen war; und d. ihre Bürgermitiz und
Soldner von hoher Bedeutung seyn konnten, so lange es noch
saft gar keine stehende Truppen gab. Dagegen war nicht nur
eben bestath die Macht der Kürsten geringer, sondern brohte
auch durch die, noch immer Sitte bleibenden, Theilungen,
weiter abzunehmen. Die wichtigsten chursürstlichen und
fürftlichen häuser beim Anfange der Resormation waren:

a. Das Sächfische. Setheilt in bie altere ehurfürstiche ober Erneftinische, und die jungere berzogliche ober Albertinische Linie. Die erfte, unter Churfürst Friedrich dem Weisen († 1525), befaß ben Churtreis mit der Residenz Wittenberg; fast die ganze Landgraficaft Abüringen, und einige andere Stüde. Die zweite, unter herzog Georg († 1539), dem Gegner von Luther, die Landgraficaft Meissen, nebst etwas von Abüringen.

b. Das Brandenburgifde. Die Churlinie unter Churfürft Joadim I. († 1535) befat die Rart Brandens burg, (Churmart und Reumart), und einige kleinere herrsschaften. Die markgräfliche Linie in Franken theilte sich wies ber in die von Gulmbach und Anspach.

c. Das Pfälzische (ober die ältere Wittelsbachische Linie). Es theilte sich in die chursürkliche Linie, unter Ludwig V. († 1544), dem die Chur am Rhein gehörte, und die Simmersche, die wieder in die Simmersche und Zweibrschische, und die lehtere wieder in die von Zweibrücken und von Beld denz zerfiel.

d. Das Baieriche; (ober bie jungere Wittelsbachische Linie). Baiern war zwar, ungeachtet ber 1508 eingeführten Primogenitur Drbnung zwischen Berzog Wilhelm VI. († 1560) und beffen Bruber Ludwig getheilt; wurde aber

nach best weitern Abbe 1545 wieber verbillige, und bileb es feitbem.

Das Braunschweigische zersiel samals in die zwei Sauptlinien: die (mittlere) Lünehurgische, die Lüneburg und Selle besaß; seit 1520 unter Berzog Ernft (Stammvater ber beiben neuen Linien † 1546); mit den Redenlinien harburg und Sissorn; und die (mittlere) Braunschießische ober Wolfenbüttelsche, in zwei Linien getheilt, beken einer unter herzag heinrich dem Jüngern, dem Gegner der Reformation († 1568), Wolfenbüttel, der andern unter herzog Erich I. († 1540) Calenberg nebst Göttingen gehörte. Außerdem bauerte noch in Grubenhagen ein Bweigibes ältern Braunsschweigischen hauses fort.

Das Beflifde. Unter Philipp Magnanimus († 1567) ganglich ungetheilt; und barum eins ber machtigften Saufer.

Das Metlenburgifche unter Beinrich bem Friedlichen († 1552), und Albert († 1547); anfangs gleichfalls ungetheilt.

Das Wurtembergifches erft feit 1495 aus einem grafs lichen jum berzoglichen haufe erhoben, 3mar ungetheilt; aber ber unruhige herzog Ulrich, pon bem Schwäbischen Bunbe 1519 aus seinem Lanbe gejagt, ward erft 1534 burch ben Bergleich zu Caban restituirt.

Das Babifche, unter Martgraf Chriftoph noch ungestheilt, zerfiel erft 1527 in die Linten Baben und Durtag.

Bu ben wichtigern, feitbem ganglich erfoffenen, Saufern gehörtent bas herzoglich . Dommenfches unter Bogis- laus M. ungetheilt, bis es 1522 in Bolgaft und Stettin zerfiel; und bas haus Cheve, bem feit 1516 auch Tülich, Berg und Ravensberg gehörte, unter Johann III. († 1539) ungetheilt. Aber auch in den ungetheilten hing gewöhnlich viel bavon ab, ob Brüber ober nahe Bettern ba waren; bes ven Berhältniß zu ben regierenben herven sich damans noch gar nicht so fest bestimmt hatte, wie in den spätern Beiten.

3. Durch Euther's Worlabung vor ben Reichstag 1521 zu Worms und seine Erscheinung ward seine Sache 18, aus einer Kirchensache zuerst zur Staatssache gezunacht, ba sie schon vorher zur Sache des Bolks geworden war. Auch war es hier, wo bereits durch seine Achtserklärung von Seiten des Kaisers, und den unverholenen Beifall seines Landesherrn und and berer Fürsten, der Keim zu einer kunftigen Spaltung im Reiche gelegt wurde.

Wie Urfacten, warum ber Kaiser sich gegen kuther erstärten, weren gemis mehr politisch als religiös. Sie lagen nicht in weitqussehenden Planen, sondern in seinem Berhälts nis als Schugherr der Kirche, und in dem damaligen Bedürsnis der Freundschaft des Pabstes. Auch blied von ihrem Ursprunge an Mo'politische Seite der Reformation für ihn die wichtigke; wenu, sich auch die Ideen zu ihrer Benuhung erk allmählig entwickelten, um so mehr, da die beiden ersten gleich darauf solgenden Kriege mit Frankreich ihn daran verhinderten. — Achtserklärung Luther's und seiner Andanger durch das Worm ser Edict, 2d. Mais wodurch sich der Kaiset für die. Butunft selber die hände band.

4. Indem aber in ben nachstolgenden Jahren die neue Lehre, sich schnell verbreitend, und in mehreren Deutschen Ländern, besonders Sachsen und Hessen, entschieden siegend, eine noch nie geschene, jest durch 1526 hulfe den Buchdruckerei unterhaltene, Ideengahrung erzeugte, waren es besonders zwei Vorfalle, die in den Augen der Regierungen ihre politische Wichtigkeit bestimmten: der Bauernkrieg und die Secula: tisation von Preußen.

#### 62 I. Per. I. Th. Gefc. b. fibl. Eur. Staatenfift.

Respectung und Berbreitung bes Bauerntriegs von Schwaben 1524 bis Thüringen, wo er durch Thomas Munger entstammt, aber durch die Schlacht bei Frankenhausen geendigt ward, 15. Mai 1525. — Die Frage: wie viel die Reformation zu biesem Aufstande wirklich beitrug? ist für die allgemeine Geschichte lange nicht so wichtig, als die: wie viel sie dazu beizutragen schien? weil sich nach diesem Schein die Folgen bestimmten; und wie hatte man diesen vermeiben können?

Berfuch einer Gefchichte bes Deutschen Bauerntriegs, von &. Sartorius. Berlin, 1795. 8.

5. Die Secularisation von Preußen, bas bem Deutschen Orden gehörte, gab ein Beispiel, bas auch andere geistliche Fürsten nachahmen konnten. Wenn schon überhaupt die Besorgnisse so groß waren, welche die Einziehung ber geistlichen Güter—von den Deutschen Fürsten fast durchgehends mit Unseigennühigkeit zu eblen Zwecken verwendet— erregten, wie viel größer mußten die senn, welche der Verlust eines ganzen Landes in Rom, erweckte?

Der hochmeister Albrecht von Branbenburg macht fich zum erblichen Bergog von Preußen, jeboch als Bafall von Polen; 1525.

6. Diese Borfalle, nebst den harten Meußerungen bes, seit dem Siege von Pavia so übermächtigen, Raisers führten zu den ersten Berbindungen von beiben Seiten, mehrerer tatholischer Stande zu Deffau, und der machtigsten protestantischen zu Torgau. Freilich sollten die Bundnisse nach dem Sinne der Stifter immer nur Schugbundnisse seinen Angriff zur Folge haben. Schwerlich hatte aber

boch, trog aller Zwischenvorfalle, bie ben Frieden ers bielten, dieser dauern konnen, hatte man nicht in der Ibee eines allgemeinen Concilii zur Beilegung bes Streits ein Mittel gefunden, das zwar nicht mehr als ein Palliativ=, aber auch als solches ein hochst wohle thatiges Mittel war.

Das Befteben bes Raifers auf bie Ausführung bes Borms fer Chicte mußte fortbauernb bie Spannung erhalten. Berbinbung gu Deffau im Mai 1525, zwifchen Chur = Maing, Branbenburg 2c.; ber Evangelifden gu Torgau ben 12. Dai 1526, zuerft zwifden Geffen und Churfachfen; ber ans bere Stanbe beitraten. - Dag biefe Berbinbungen eigentlich nicht mehr als fdmantenbe Berabrebungen maren, wirb Riemanb wundern, ber ben Bang menfclicher Dinge tennt; wenn gleich bie ber neuen Partei burch ben rafchen Philipp von Befe fen mehr Leben erhielt; und felbft burch einen, burch-ben Rangler bes Bergogs Georg von Sachfen, Dr. Pact, errege ten , vielleicht blinben , garm aufgeschrecht , bereits 1528 einen Beweis gab, bag fie hanbeln tonnte. Aber wie mare man auf ben Reichstagen mit bem Raifer auseinanber getommen , hatte man nicht feit bem Reichstage gu Speper 1520 an bem freien Concilio einen Spielball gebabt?

7. Dieser Aufschub der Entscheidung führte selbst, nach den beiden nachsten Reichstagen, dem zu Spener, der ber neuen Partei ihren Namen, und dem zu Augstburg, der ihr, nach Darlegung ihres Glaubensbetrnntnisses, den Beweis gab, daß durch Berständigung keine Uebereinkunft der Lehren möglich sey, trost der Drohungen des Kaisers, und trost der neuen Bersbindung der Protestanten zu Schmalkalden, aber wiederholt unterstützt durch die drohende Türz

#### 54 I. Per. I. Th. Gesch, d. subl. Eur. Staatenspit.

teien hetbei, ber bis zu einem Concilio ben bamalis gen Stand ihnen fichern follte.

Reichstag zu Speper 1529, gegen bessen Beschlüß, ber der neuen Lehre bie weitere Verbreitung — bem anwachsens' ben Strom das weitere Austreten — verbot, die Evangelieischen protestirten 19. Apr., und deshalb nachmals Prostestanten hießen. — Reichstag zu Augsburg und Lebersgabe der Augsburgisch en Confession 25. Jun. 1530. — Der ihnen vom Kaiser gesehte Termin konnte wohl keine andere Folge haben, als eine Berbindung wie die Ju Schmalkalben vom 27. Febr. 1531; wozu die Bahl Fersbinand's zum Römischen König ein neues Motiv war. Aber dennoch Erneuerung der Unterhandlungen und Abschlüß des Kürn berger Interims = Friedens, 23. Jul. 1532. Nur den damaligen Schmalkaldischen Kundesverwandten ward darin bis zum Concilio die Ruhe gesichert.

8. Ungeachtet bieses Friedens wurde doch das Schwerdt mabrscheinlich schon bald gezogen worden sepn, wenn nicht theils die innern Verhältnisse der Parteien, theils eine Reihe Zwischenvorfalle es verhindert hatten. Lag nicht schon in dem Frieden reichlicher Keim zum kunftizgen Kriege? Aber wen sollte die Verdündeten angreizsen? Der Kaiser? Oder die katholischen Stande? Oder beibe? — Rach abgewandter Türkengefahr (s. oben S. 53.) gaben die Wiedereinsehung des Herzogs Ulrich von Würtemberg, der Wiedertauser Krieg in Münster, und die Unternehmung des Kaisers gegen Tunis (s. oben S. 51.) der Ableiter vors erste gezbis nug; die der dritte Krieg mit Franz I., der vergebens 1538 gesucht hatte, die Schmalkalbischen Verbündeten in

fein

sein Interesse zu zieben, aber eben baburch auch Karl'n nothigte, biese zu schonen, einen neuen Aufschub zur naturlichen Folge hatte.

Wenn ble Wiedereinsegung bes herzogs Ulrich von Burstemberg mit gewafineter hand burch Philipp von heffen 1534 bie Erbitterung vermehrte, so verstärfte sie bagegen nicht nur bie protestantische Partei, ber Ulrich anhing, sondern gab ihr auch Ansehen. Reich der Wiedertäufer in Münster 1534, unter Joh. von Leiden, bis zur Eroberung der Stadt den 24. Juni 1535, eine nicht weniger merkwürdige psychologische als potitische Erscheinung. — Erneuerung und Bergrößerung des Schmatkalder Bundes auf zehn Jahre, 10. Jul. 1636. Erst jest erhielt er durch die Bestimmung der Truppen-Contingente eine sestere Form, aber auch ein droshenderes Ansehen.

9. Auch nach bem wiederhergestellten Trieben mit Frankreich erklaren es bie mancherlei Berlegenheiten 1538 und andere Entwurfe bes Raifers zur genuge, wes: balb Er nicht losschlagen konnte, mare es auch fein Bunfch gemefen; vielweniger aber noch die Berbundeten. Die nie anders als vertheibigungsweise verfahren wollten. Aber machfen mußte bie Spannung nicht nur burch mehrere fleine Bwischenvorfalle, fonbern auch weil burch bie wirklichen Berfuche gur Bufammenberus fung eines Concilii, bas aber nicht einmal bem Rais fer, viel weniger ben Protestanten genuge thun fonns bas bisherige Palliativ : Mittel bes Friedens miß: licher murbe; und bie beständigen Beschwerben ber pros teffantischen Stanbe. über bie Parteilichkeit bes Reich& Rammergerichts gegen fie eine nie verfiegende Quelle des Grolls bildeten.

#### 66 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Berfuche bes Pabstes Paul III. seit 1536, ein Concilium nach Teinem Sinne in einer Stabt Italiens zu versams meln. Durch sie warb in bem Gesandten bes Kaisers, Bices tanzler helb, bem Urheber bes heiligen Bunbes zu Rürnberg 10. Jun. 1538, ber Mann nach Deutschland gessührt, ber redlich bazu half, bas Feuer anzublasen. — Einszeine Borfälle: Besehbungen bes herzogs heinrich von Braunschweig burch bie Berbündeten 1540, und Bertreisbung aus seinem Lande 1542. — Bersuch bes Chursürsten herrmann zu Söln zur Einführung der Resormation, der jedoch mit seiner Absehung enbiate 1543.

So war es also ein Busammenflug von Ursachen, burch welche auf beiben Seiten bie Spannung erhalten, und boch, trog einzelner Ausbruche, ein allgemeiner Krieg verhindert ward. Die schwerfte aller Fragen: welche politische Projette in ber Bruft von Rarl'n bei biefen Religionshandeln reiften, und wie fie reiften? ift von ben größten Siftorifern fo verschie= ben beantwortet worben, daß man ben Raifer entwe= ber für ben tiefften Polititer aller Beiten erklaren, ober auch biefes Ungewiffe in bem Mangel eines festen Plans bei ihm felbft fuchen muß; und biefe lettere Reis nung mochte wohl die mahrscheinlichfte fenn. Rarl's V. Deutsche Politik ging aus seinen Begriffen von ber Raifermacht bervor. Gben weil biefe unbestimmt, ma= ren, mußten es auch feine Plane fenn; und am un= richtigsten urtheilt man, wenn man einzelne Meußerungen, die ihm zuweilen, felbft auch wohl officiet, entfuhren, als Beweife fester Entwurfe anficht. Erst feitbem in ben Schmalkalber Berbunbeten eine bewaffnete Opposition ihm gegenüber fand, hatten seine Ideen eine festere Haltung; benn bieß ersschien ihm als Rebellion. Aber wie lange dauerte es nicht wieder, ehe die Verblindeten eigentlich eine solche Opposition bilbeten? — Ein ganzlicher Umsturz der Deutschen Versassung war aber eine, dem ganzen Zeitzalter so fremde, Idee, daß sie schwerlich bestimmt gesasst werden konnte; — bergleichen reisen nur in den Zeiten der geschriebenen Constitutionen. Und ware sie gesast, wie ware sie auszusühren gewesen. Wo waren die Mittel? Nie war wohl die Deutsche Nation weniger zur Unterjochung reif; es waren noch die Zeiten, wo auch der Bürger das Schwerdt trug und stehende Heere kesseln anlegen konnten.

Reue Zwischenvorfalle burch ben Kriegszug Kart's gegen Alsgier 1541; und ben barauf folgenben vierten Krieg gegen Franz L 1542 — 1544; nachbem ber Reichsabschieb zu Regensburg, 29. Jul. 1541, und nicht weniger die aufs neue brobenbe Aurtengefahr, noch ben Frieden erhielten.

11. Endlicher Ausbruch bes Kriegs, da burch ben 1546 Frieden zu Crefpy die Berbündeten isolirt waren; und die verweigerte Anerkennung des zu Trid ent erzissen Concilii keinen Ausweg mehr übrig ließ. Richt aber der ketzerischen Sekte, — wie gern der Pabst es auch so gewandt hätte, und im Vertrage mit Karl so gewandt zu haben glaubte; — sondern den Schmalkaldischen Berbündeten, als Frevlern gezegen die kaiserliche Autorität, galt der Krieg. Leiber! kränkelte aber dieser Bund an allen den Uebeln, worsmein Bund nur kränkeln kann; und ehe noch die Rühlberger Schlacht den einen, und die Treus

## 68 I. Per, L. Th. Cofd. d. fibl. Enr. Santenfuft.

lofigkeit zu Halle ben andern Chef besselben in Die Gefangenschaft sturzten, ließ sich die Zertrummerung bes Bundes mit großer Wahrscheinlichkeit vor aussehen.

Enbliche Eröffnung des schon seit 1542 nach Eribent ause geschriebenen Concilii am 13. Dec. 1545, bessen Korm und erste Beschlüsse schon die Annahme von Seiten ber Protestanten unmöglich machten. — Ausbruch des Kriegs seit dem Regensburger Reichstage, Juli 15'16. Achtserklärung der beis den häupter am 20. Juli. Plantose kührung des Kriegs in diesem Jahr; Arennung der Berbündeten. — Schlacht bei Mühlberg, und Gesangenschaft des Shurfürsten von Sachsen Johann Kriedrich den 24. April 1547. — Uebertragung der Chur an den herzog Moris von Sachsen. Febr. 1548. — Arglistige Gesangennehmung des kandzgrasen Philipp von hessen zu halle den 19. Jun. 1547.

12. Nach biefer ganglichen Bertrummerung bes Bundes fand es gang im Belieben bes Kaifers, welchen Gebrauch er bavon machen wollte. Aber auch jest maren es nicht Eroberungs =, fonbern Bereini= gunge = - b. i. nach bem Geifte jener Beit - Conti= lienentwurfe, bie ihn beschäftigten; und war nicht bas Interim, womit bie Theologen ihm bie Sache verbarben, an und fur fich eine nothwendige Magregel? Mur Gin Entwurf - eine Frucht bes heraniabenben Alters - Scheint jest erft in ihm aufgekeimt zu fenn. bie beiden Kronen, bie er trug, auf feinen Gohn übergehn zu sehen. Erblichkeit der Kaiserkrone blieb babei eine fo entfernte Aussicht, bag fie kaum bas nachste Motiv senn konnte; wahrscheinlich war es bie Ueberzeugung, bag in biefer Bereinigung bie Macht

des Hauses liege. Ein gluckliches Geschick — was warre unter Philipp H. aus Deutschland geworden? — verzeitelte das unpolitische Projekt; aber für keinen Fehls griff hat Karl härter gebüßt, da er ibie furchtharste Erisis seiner ganzen Regierung beschleunigte.

Reichstag zu Augsburg, und Publicirung bes Interim, als Rorm bis zur fünftigen Entscheidung bes Concilii, am 15. Mai 1548; und große barüber entstandene Bewegungen; die vielleicht mehr als alle andere ben mannlichen Geift ber Ration bewiesen. Noch waren die Zeiten, wo eine einzelne Stadt wie Magbeburg ber ganzen Macht bes Kaisers trogen konnte.

13. Wie wenig aber auch Rarl eine Bernichtung ber Deutschen Berfassung wollte, so verstanden boch freilich bie Stanbe unter kaiserlicher Autoritat nicht gerade alles Das, mas Er barunter verstant. Und boch batten fie fich wohl barin gefügt, mare nicht Giner unter ihnen gemefen, ben Rarl nach langer Befanntschaft boch zu wenig kannte, weil er mohl zu berech: nen wußte, was Politit, aber nicht mas Charafter Der fuhne Entwurf von Morit, erzeugt burch bie Auftritte zu Halle, ging junachst aus biefem hervor; aber wenn ihn gleich bas Berg gebahr, so leitete ihn boch ber Ropf. Ware auch bas Acsul tat weniger glanzend gewesen, nie konnte bie Geschichte toch in ihm ben Mann verkennen, der fich über fein Beitalter erhob. Sein Schwerdt verschaffte Deutschland mit Einem Streich, was alle Concilien ihm nicht hatten verschaffen tonnen. Aber feine Berbinbung mit Frankreich zeigte auch biefer Dacht, wie fie bie

# 70 I. Per. I. Th. Gold, b. fubl: Eur. Staatenfuft.

Streitigkeiten zwischen bem Haupt und ben Gliebern bes Reichs für sich nugen konne. War auch Erhaltung ber Deutschen Freiheit Frankreichs Interesse, so fand man es bamit boch nicht im Widerspruch, sich auf Rosten bes Deutschen Reichs zu vergrößern.

Entwurf bes Churfürften , burch einen Ueberfall ben Rais fer gur Sicherung bes Religionegustanbes und gur Befreiung seines Schwiegervaters Philipp zu nöthigen; vorbereitet durch bie ihm übertragene Ausführung ber Acht gegen bas ftolze Magbeburg. Belagerung und Capitulation ber Stabt, 5. Rov. 1551. —' Geheime Berbinbung mit Beinrich II. von Ardnitreich ju Friedemalbe ben 5. Dct. 1551. Ausbruch und rafcher Bang bes Rriegs, Mary bis Juli 1552, woburch gugleich bas Concilium zersprengt wirb. Der Raifer fieht fich gum Paffauer Bertrage genothigt, 2. Mug. 1552. Bebingungen: 1. Befreiung ber gefangenen Fürften, unb Reftitution Philipp's von Beffen. 2. Bollige Religionsfreiheit ber Protestanten, sowohl von Seiten bes Raifers als ber tas tholifden Stande. 3. Runftige Bestätigung auf einem binnen feche Monaten ju haltenben Reichstage, jeboch ohne bag ibm etwas berogirt werben burfe. Enthielt alfo bet Paffauer Bertrag auch nur bie Praliminarien, fo marb boch ber Defis nitivfrieben baburch ichon im voraus gefichert; boch follte fein Urheber ibn nicht mehr erleben, ber icon im nachften Sabre, im Rampf mit bem Friedensftorer Martgraf Albrecht von Sulmbad, bei Gievershaufen ben 9. Jul. 1553 feinen Tob fanb.

14. Indem aber Morit den Passauer Bertrag ohne seinen Berbundeten Heinrich II. geschlossen hatte, ber unterdeß in Lothringen eingefallen war, setze Frankreich den Krieg fort; und endigte ihn, da Karl mehr seinen Haß als die Klugheit zu Rathe zog,

auf Roffen bes Deutschen Reichs, ju beffen Beschützer es fich boch erklart hatte.

Einbruch heinrich's II. in Lothringen, und Befehung von Res, Coul und Berbun, im April 1552; Feldzug von Karl im herbst 1552, und vergebliche Belagerung von Mes, bas Franz' von Guise glücklich vertheibigt. Der Krieg bednert in ben beiben nächsten Jahren sowohl an ben Frenzen ber Riebersande, als in Italien fort, (wo sich Siena in Französischen Schus begeben hatte, zulest sich aber ben 21. April 1555 bem Kaiser ergeben mußte;) boch ohne große Schlachten, wiewohl im Ganzen glücklich für Frankreich, bis ber fünfjährige Wassenstillstand zu Baucelles ben 5. Febr. 15. Frankreich im Besig sowohl ber in Lothringen als in Piemont eingenommenen Pläse ließ.

15. Sowohl bieser Krieg als andere Hindernisse hatten die Haltung des Reichstags zum Abschluß des Religionsfriedens aufgeschoben, der endlich zu Augsdurg sich versammelte. Erst nach einer Berhandlung von sechs Monaten — man empfand es, daß Morit 1555 nicht mehr lebte — kam der endliche Religionsfries 21.
de zu Stande, der zwar beiden Varteien den Ruhestand sicherte, und die dis zum Passauer Vertrage einsgegenen geistlichen Sater ihren Besitzern ließ; aber auch in der Beschränkung auf die A. E. Verwandten, und in dem Reservato ecglesiastico, einen doppelten Keim zu künstigem Streit legte.

Das Reservatum ecclesiasticum betraf bie Frage: ob bie tunftige Freiftellung ber Religion sich nur auf bie weltlichen, ober auch auf bie geiftlichen Stände ansbehnen follte? welches legtere bie Protestanten durchaus verlangten; aber bie Kathoz liten weber jugeben wollten, noch auch tonnten.

# 72 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

16. Rach biesem Frieden suhrte Karl V. ben lange, gefaßten Entschluß aus, den Unbeständigkeit bes Studs und schwächliche Gesundheit zur Reise brachten, seine Kronen niederzulegen; ohne seine Lieblingszidee, ihre fortbauernde Bereinigung, ins Werk sehen zu können. Sie wurden von jeht an getheilt, da die Spanische mit der Herschaft der Niederlande seinem einzigen Sohn Philipp II. zu Theil wurdez auf dem Kaiserthron ihm aber sein Bruder, der Römische Koznig Ferdinand I., folgte.

Uebergabe ber Rieberlande und ber Spanischen Monarchie an Philipp II. zu Bruffel; jener ben 25. Oct. 1555; der Spanischen Monarchie ben 16. Jan. 1556. Die Rieberlegung ber Raiserkrone erfolgte erst am 27, Aug. 1056. — Karl starb im Kloster St. Just in Estremadura, wohin er sich zuruckog, bereits ben 21. Sept. 1558.

17. Am Ende dieses Zeitraums hatte die Reforzmation schon im Ganzen den Umfang erreicht, den seine Achmals behalten sollte. Die neue Lehre, nicht eine Acligion der Phantasie, sondern des Verstandes, mußte viel leichter Eingang sinden unter den Bölkern des Nordens, als denen des Sudens, denn weit mehr als die Maßregeln der Regierungen entschied hier der Charafter der Nationen. Auch ihre politischen Folgen beschränkten sich daher nicht mehr bloß auf Deutschland, sondern verbreiteten sich über einen großen Theil von Europa. Aber wie wichtig sie auch für den inznern Zustand jedes dieser Länder für Gegenwart und Zukunft war, so konnte sie doch noch bisher nicht die Ariebseder der allgemeinen Politik seyn, da die beiden

rivalistrenden Hauptmachte des Continents barin fibers einkamen, sie zu verwerfen. Nur die Wirkungen mußten sich aber von selbst entwickeln, daß a. in proztestantischen wie in katholischen Staaten Religion weit mehr die Basis der Berfassung ward, als sie es biss her gewesen war; und daß b. in den protestantischen Staaten durch die Ausbedung des Nerus mit Rom, — auch in einigen durch Ginziehung der Rirchenguter — die Macht der Fursten Zuwachs erhielt. Aber was war dieß gegen die noch nicht zu berechnenden entfetäten Folgen, welche der neue Umschwung erwarten ließ, den sie dem menschlichen Geiste gegeben hatte?

18. Für bas Deutsche Reich mar fie bereits und blieb fie freilich bas Princip ber Spaltung : aber auch bas bes politifchen Lebens. Sie batte gwar in bemfelben teine, eigentliche politische Revolution bes wurtt; - fo lange bie religiofen Ibeen ftete im Bors grunde, bie politischen nur im Sintergrunde Randen. war bies nicht ju furchten; - aber fie batte bie Rurften zu Anstrengungen genothigt, wodurch fie fich erft als Fürften fühlten; und die einmal aufgeregte Rraft fonnte bei ber bauernben Spaltung nicht wieder erfter: Scitbem aber von nun an die Reformation bie . große Spannfeder ber Politif ward, mußte auch bas Deutsche Reich weit mehr als mabrer Mittelpunkt bes Europäischen Staatenspftems betrachtet werden, weil ber Bestand bes Protestantismus in ihm als enticheis bend fur bas übrige Europa angeseben marb.

#### 74 I Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Im Ende biefes Beitraums herrschte bie protestantische Lebre in den sammtlichen Gachsichen, Brandenburgischen, Braunsschweigischen, Delfteinischen und seinigen fteinern Staaten im Norden, im Saben in der Pfalz, Baben und Würtemberg; so wie in den meisten bedeutenden Reichsstädten. — Die schof seit 1525 durch den Abendmahles streit entstandene traurige Spaltung zwischen den Protestanten seithft konnte noch von keinen bedeutenden politischen Falgen sen, so lange sich noch keiner der mächtigern Reichsstände zur reformirten Lehre bekanute.

19. Außer Deutschland war in den nordischen Reichen (f. unten), so wie in den größern Theile der Schweiz und in Genf, die neue Lehre bereits herrschend geworden; in England lag sie noch im Kampse; in Frankreich und den Niederlanden, so wie in Böhmen, Ungarn und Polen, sand sie Einzgang, ohne daß ihre kunstigen Folgen sich schon berechenen ließen. Wo sie aber herrschend wurde, geschah es nicht ohne wichtige Modisikationen nicht nur in den Lehren, sondern auch in den äußern Formen der Kirche.

In England Arennung vom Römischen Stuhl, aber nicht von ber alten Lehre, unter Beinrich VIII; ber Supremat ber Rirche wird burch eine Parlamentsafte im Rov. 1534 auf ben König übertragen. Unter Ebuard VI. 1547-1553 Einführung ber protestantischen Lehre, jedoch mit Beibehaltung ber bischöflichen hierarchie, als vom König abshängig. Die Weberherstellung ber pabstiligen herrschaft unter Maria 1553-1558, ward bald durch Elisabeth vereitelt.

In Schottlanb Berbreitung ber resormirten Lehre, schos seit 1525, besonders nachmals durch Joh. Anor, den Schie. ler Calvin's, aber noch im Kampfe mit der Regierung um ber Römischen hierarchie.

Leben bes Schottischen Resormators Johann Knor, mit einem Abrisse ber Schottischen Resormationsgeschichte von S. Thomas M'Erie, übersetz und in Auszug gebracht von J. G. Planck. Schtingen, 1817, 8,

Innber Schweis Entftehung ber Reformation, unnbhans sig von Lutherpiscon 1518 durch Iwingti († 11. Det. 1531 bei Eappel im?) Arisen gegen die Katholiten,) in Istrick. Schnelle Burkreitung; bereits 1528 hatten die Cantons Ichrick, Bern, Basel, Appenzell, Startis und Schafhausen sie ganz ober größtentheils angenommen. Durch den unglücklichen Abendmahlsstruß, frit 1525, Arennung von den R. C. Bers wandten, und Entstehung der reformirten Partei, die aber doch ihrer volle Ausbildung erft:

In Genf burch Calvin 1535 — 1564 erhielt. Große, stets fortbauernbe und selbst wachsenbe Wichtigkeit bieser Stadt für Europa, als eines Centralpunkts religiöser, politischer und wissenschaftlicher, Ibeen; und zugleich seit ihrer Befreisung von Savonen, und ber Berjagung ihres Bischofs 1533, bes praktischen Republikanismus. Ausbildung der reformirten Airchenform und Kirchenbischplin. — Durch die auf Calvin's Betrieb 1539 gestistete Universität wird Genf durch ihn und Beza für diese Confession die erste hohe Schule der Theologie, und damals die einzige, wo Französische Sprache berrichte.

20. Bu ben Folgen ber Reformation gehört — wenn auch nicht zunächst ihrem Ursprunge, doch ihrer praktischen Wirksamkeit nach, — die während berselben sich bildende Gesellschaft Jesu. Der Zweck bieser Gesellschaft war und blied Herrschaft über die diffentliche Meinung; um als Stütze des Papsithums (d. i. der höchsten pabsitichen Autorität) dem Protestantismus (d. i. der Freiheit der Vernunft,) entgegenzuwirken. Ohne Zweisel war dieses am ersten durch eine

## 76 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

weit umfaffenbe gefellichaffliche Berbindung moglich. Alle Mittel mochten ihr vielleicht bagu recht feyn; aber welche Mittel anwendbar maren, mußten bie Beit: umftanbe bestimmen. Infofern mußte alfo bie Se kellschaft mit bem Zeitalter fortgeben, und fich ausbilben und umbilben; aber, von ihrem Sauptzwed gefeffelt, konnte fie es nur bis auf einen gewiffen Es lag in ihrer Ratur, bag fie einft entwe-Wunkt. ber allmachtig werben, ober vernichtet merben mußte; bas Erfte, wenn fie ben Protestantismus vernichtete; bas Undere, wenn ber Protestantismus (im obigen Sinn) ben Sieg errang; benn tein Friebe ober auch nur Baffenstillstand mar hier benkbar. Aber ebe fie ju Ginem jener Biele tam, hatte fie eine große Laufbahn zurudzulegen. Darf alfo bie Bange und ber Umfang ihrer Thatigkeit befremben? Huch bie . Einmischung in die Politif war an sich nur Mit= tel ju jenem 3wed; ein zwar nothwendiges, aber für fie felbst gefährliches Mittel, weil Conflicte mit ben Regierungen unvermeiblich waren, fobalb fie bie Berrschaft über die offentliche Meinung verlor, ber auch bie Burften unterworfen find. Durch alle chriftlichen ganber, theils fichtbar, theils unfichtbar verbreitet, warb fie ein Band, das bas Bange bes Europaischen Stagtenfpftems umfcblang; wirkfam nicht bloß fur bas Gingelne, fonbern fur bas Gange. Bas sie, und wie viel fie jebesmal wirfte, ift fcmer, oft unmöglich ju beftimmen; aber wie fie wirkte, ergiebt fich ber Dauptfache nach aus ihrer Organifation.

Stiftung ber Gefellichaft burch ben zitterlichen Schwarmer Ignatius Coppla, juerft ale Privatverbinbung 1534; vom Pabft Paul III. beftatigt 1540; und febr exweitert 1543 und 1549. Schnelles Aufbluben, begunftigt burch ben Beift bes Beitalters, trop mannigfaltigen Wiberftanbes. beim Robe bes Stiftere 1556 umfaßte fie bas weftliche Gus ropa, in 9 Provingen; (1 in Portugal, 3 in Spanien, 1 in Frankreid, 2 in Deutschland und ben Rieberlanben, und 2 in Italien;) fo wie burch die Miffionen bie anbern Belttheile in 8 Provingen, (Brafilien, Acthiopien und Inbien). - Gis genthumliche außere Formen: nicht als Orben von ber Belt getrennt, Ondern als Gefellichaft fich ihr anichlies fent, ja felbit zum Theil mit ihr verfchmolzen, ohne boch je fich in ihr verlieren ju tonnen. Collegien und Geminarien, aber teine Rlofter; Orbenelleibung, aber teine Mondyelleis bung. Innere Organisation: in Ansehung a. ber Res Princip bes absoluteften Despotismus, und bes gierung. burchaus blinden und leibenben Behorfame; unmittelbar-flies fend aus bem 3weck bes Instituts. Dberhaupt ber Gefellschaft ber General (praepositus generalis), von Riemanb abs hangig als vom Pabst; seine Resibenz in Rom. Schon Teit Baines (1558 - 1564) unumfdranttefter Bebieter, im affeis nigen Befig bet gangen ausübenben, und balb auch - unges achtet ber General und Provincialcongregationen - ber gefeggebenben Dacht, von bem Alles und an ben Alles tommt. Mffiftenten - Provinciale - Reftoren; (Rathe, Gouverneurs - und Untergouverneurs). Selbft bie Abhangigfeit vom Pabft. tonnte nicht brudenb fenn, ba Beiber Intereffe Gins mar: und bie Art wie zu wurken war, ftets bem General übers . laffen blieb. b. In Anfehung ber Claffen ber Mitglieber: Rovigen - Scholaftiter und Coabjutoren, (jene Bebulfen beim Unterricht, biefe bei ber Geelforge) - Profese fen. Art ber Refrutirung und Brunbfage; befonbere in ber großen Beichrantung ber Bahl berjenigen Professen, ober eis gentlichfien Zesuiten, bie bas vierte Gelubbe, ber Dbebieng gegen ben Pabft, geleiftet hatten; und aus benen allein bie bohern Stellen befest murben. - Aber außer biefen noch eine Claffe ber Affilitten, ober geheimen Jefuiten ohne

# 78 I. Per: I Th. Gefthe d. fubl. Eur. Staatenfoft.

Enbenstleibung; aber nicht selten mit Sternen ober Bischofsmüben. c. hauptmittel ihrer Wirffamteit: Miffionen;
Beichtftühle; besonders an höfen; Jugendunterricht in niedern und höhern Lehranstalten. So umfaste sie mit der gegenwärtigen zugleich stets die kunftige Seneration. — Ein Institut, bessen Zwed Unterdrückung aller freien Seistessentwickelung ift, ift an sich bose. Das Gute, was es für Berbreitung der Religion und für einzelne Wissenschaften gesthan hat, wird beshald nicht vertannt; allein der politische historiter hat bes Guten leider! am wenigsten zu rühmen.

Die Geschichte bes Orbens, wie fie seyn sollte, b. i. aus seinem Standpunkte gesaßt, bleibt noch immer ein Stoff für einen kunftigen hiftoriter. Areffliche Borarbeiten bazu in bem Artikel: Jesuiten, Allg. Deutsche Encyklopabie Bb. XVII. im Anhang (von Spirtler. Auch besonders absgebrudt; Lelpzig. 1817. 8.).

Geschichte ber Jesuiten in Baiern, von Barl Zeinrich Ritter von Lang. Rurnberg. 1819. 8. Ganz aus archivalischen Rachrichten. Aber voran ein aslgemeiner Theil, die innere Organisation ber Gesellschaft barftellend. Kritisch und unparteissch.

Unter ben größern Berten verbient Ermahnung:

Allgemeine Geschichte ber Zesuiten von bem Ursprunge ihres Drbens bis auf gegenwärtige Beit; von P. Ph. Wolff. 4 Bbe. Lie Ausgabe. Leipzig. 1803. 8. Außerbem : Schröckh Kirchengeschichte seit ber Reformation. Bb. 8. ber lette Absschitt. Sehr schäbar.

21. Die Politik erhielt in biesem Zeitraum im Sanzen ein ebleres Ansehen, wie klein sie auch manchemal im Einzelnen erscheint. Es waren größere und sessen, die man verfolgte; es waren eblere Motive, die dazu trieben; es leiteten sie, wenn auch nicht schlauere Köpfe als vorher, doch größere Charaktere. Der Einfluß der Theologen, dei ben Pro-

# B. 2. Gefch. b. Reformation, 1517 1555. 79

testanten fast noch größer als bei ben Katholiken, war oft ein Uebel; allein damals trug er nie dazu bei, bas Kriegsseuer anzublasen; ofter aber bie schon auf-lobernde Flamme zu dampfen.

- 22. Die Staatswirthichaft machte, ungeachtet ber großern Boburfniffe, boch teine wefentliche Neue Auflagen, nicht ohne Wiberspruch Kortschritte. ber Stande, und toftbare Unleihen in ben reichen Sanbelöftabten, blieben bie Mittel, jene gu ftillen. ner ber Furften, feiner ihrer Rathe wibmete ihr weis tere Aufmerkfamkeit, als gerabe ber Augenblid erfors Bie ließ fich auch bergleichen erwarten, in einem Zeitvunkte, wo bie Religion bie allgemeine Aufe merkfamkeit auf fich jog? Aber bie, jest aus Amerifa nach Spanien ftromenben Schate befestigten ben Babn, dag ber Reichthum eines Landes von ber Daffe seines Golbes, ober Gilbers abhange. Und doch ward Spanien nicht reich; und Rarl V. blieb arm, wenn berjenige so beißt, der fast immer weniger hat, als er braucht.
- 23. Etwas größere Fortschritte machte bie Kriegskunft. Der stets erneuerte Kampf zwischen Karl und Franz, wenn auch keiner von beiben eigentlich großer Felbherr war, mußte boch nothwendig zu neuen Einrichtungen suhren. Unter biesen steht die Errichtung eines regelmäßigen Fußvolks, das wahre Fundament aller Kriegskunst, oben an. Aber die Legionen von Franz waren boch mehr eine Miliz als ste-

# 00 I. Pon Inite Soft, d. fubl. Eur. Stratenfpft.

hende Arnippenz und auch bas furchtbare kaiserliche Fußvolk bestand aus Banden von Soldnern, auf unbestimmte Zeit gedungen. Wie verschieden waren beide nicht auch in Rustung und Disciplin von der spätern Infanterie? An höhere Taktik konnte aber nicht zu benken sewn, so lange bei den tiefen Stellungen alle leichtere Bewegungen unmöglich blieben.

#### III. Gefchichte bes Colonialmefens in biefem Beitraum.

Bu ben oben 6. 34. angeführten Schriften tommen hier noch besonbere fur bas Spanifche Amerita:

Antonio de Herrera, Decades o historia general de los hechos de los Castellanos en las islas y tierra firma del mar oceano, en quatro decadas desde el anno 1492. hasta el de 1554. Madrid. 1601—1615. 4 Voll. fol. — Die beste Ausgabe mit Fortsegungen Madrid. 1728—30. 5 Voll. fol.

Historia del nuevo mundo da Juan Bartista Munoz, Madrid. 1793. 4. Rur ber erfte Banb ift erschienen,

Saggio di storia Americana naturale, civile e sacra, de regni e delle provincie Spagnuole di terra firma nella America meridionale, dell' Abbate Filippo Salvadore Gill. Roma. 1780. 4 Voll. 8. — Der politische Moschnitt genügt am menigsten.

Antonio de Ulloa relacion historica del viage a la America meridional. Madrid. 1748. 2 Voll. 4. Französisch 1751. Die beste Beschreibung jener Provinzen.

Die hauptquelle für bie in nere Bermaltung biefer ganber find aber bie Gefete und Berordnungen ber Könige, welche

welche bie Spanische Regierung felbft hat sammeln und befannt machen laffen:

Recopilacion de las leyes de los Reynos de las Indias; mandadas imprimir y publicar por la Magestad Catolica del . Rey D. Carlos II. nuestro Sennor. Tercera Edicion. Madrid. 1774. 4 Voll. fol. Die nach ben Gegenstänben sehr wohl geordnete Sammlung fängt an mit 1509, und geht bis zum Unsang-der Regierung von Karl II. Der 4te Band ents hält auch ein sehr vollständiges Inhaltsverzeichnis.

- 1. Spanier und Portugiesen bleiben auch in dies sem Beitraum die einzigen, welche jenseit des Oceans herrschen; und da sie so lange ohne Nebenbuhler blieben, befestigte sich eben dadurch am meisten der Anspruch auf ausschließenden Besitz der entbedten Länder sowohl als der Meere. Aber die Fortschritte von beiden sind sich sehr ungleich. Wenn das Portugiessische Colonialsostem schon am Ende des vorigen Beitraums fast vollendet dassand, so wurde dagegen das unermesliche Gebäude des Spanischen erst in dem ges genwärtigen ausgerichtet und eingerichtet.
- 2. Umfang ber Spanischen Bestitungen auf bem Continent von Amerika, burch bie Eroberung von Mexico, (Neus Spanien), Pern, ber Tierra firma und Neus Granada. Aber zwischen bem, was Spanische Bestitung hieß, und Spanische Beststung war, blieb noch ein großer Unterschied. Die schon gebilbeten, in Städten und Fleden angesessenen, Mexicaner und Peruaner konnte man bald zu Untersthanen machen; aber welche Hertschaft ließ sich über

#### 82 I. Per. L. Th. Gefch, b. fubl. Eur. Staatenfuft.

bie zahllosen Bolterschaften ausüben, die als Idger in den ungeheuern Walbern und Sbenen umherterten, wenn man sie nicht civilisite, d. i. sie bekehrte? So ward also von selbst in dem Innern jener Lanz der Spanische Obergewalt an die Missionen gesknüpft; und das Kreuz drang hier doch endlich weiter vor, als das Schwerdt; konnte es auch gleich nicht so rasch vordringen.

Eroberung von Merico 1519—1521. burch Franz Corstes, bis zur Einnahme ber hauptstabt nicht ohne heftigen Kampf. — Eroberung von Peru, Quito und Spili, versucht seit 1525, ausgeführt 1529 — 1535 burch Franz Pizarro und seine Gefährten und Brüber. Eroberung von Tierra sirma, besonders seit 1532, und von Reus Grannada seit 1536. Mehrere andere Bander wurden in diesem Beitraum zwar schon entbedt, aber noch nicht eingenommen.

3. Diese eroberten Kanber wurden Provinzen des Mutterlandes, und blieben es. Biel trug dazu allerdings die Versassung bei, die man ihnen gab; — und selten hatte wohl die Politik eine schwerere Ausgabe zu lösen; — aber hatte nicht der Nationalgeist sie unterstützt, es möchte doch wohl Alles vergeblich gewesen senn. Ihre Versassung bilz bete sich zwar erst allmählig, aber doch nach ihrer ganzen Grundlage schon in diesem Zeitraum aus. Wie gewöhnlich copirte man, so weit es anging, die Versassung des Mutterstaats; aber freilich konnte jenseit des Oceans nicht Alles werden, wie es zu Hause war. Hier ward die ganze Verwaltung einem höchsten bloß vom Könige abhängigen Collegio, dem Rath

von Indien (Consejo Real y supremo de Indias), in Madrit übertragen, (bem in Handelssachen ein Handlungs: und Gerichtshof (Audienzia real de la Contratacion) in Sevilla untergeordnet ward); und eben dadurch eine festere Colonialpolitit, wie bei irgend einer andern Nation, gegründet. Dort wurden Vicetonige (Virreyes) als Stellvertreter des Monarchen ernannt; sur die Justiz aber wurden die Audiencias als höchste inländische Tribunale, und zugleich zum Rath für die Vicetonige in Regiezungssachen, errichtet; die Städte wählten sich ihre Cabildos, oder Municipalitäten.

Hauptgrundlagen ber ganzen Berfassung die Berordnungen von Karl V. (leyes nuevas) vom Jahr 1542. Errichtung bes Raths von Indien schon 1511; allein seine volle Ausbildung erhielt er erst 1542. Ernennung zweier Bicetonige, zwerst in Merico 1540, und in Peru 1542; als Shefs ber ganzen Civils und Militärverwaltung, benen allmählig mehrere Gobernadores und Capitanes untergeordnet wurden. Errichtung zweier Audien cias zu Werico und Lima 1542, unter dem Borsich der Bicetonige, (jedoch ohne Stimme bei Justizsachen;) deren Zahl nachmals auf zehn, so wie der Bicetonige auf vier vermehrt ist. Bon den Audiencias als Gerichtshösen sindet noch die Appellation an den Rath von Indien statt.

4. Diese politischen Einrichtungen sehten auch bie Anlagen von Städten (Ciudades, Villas und Lugares) voraus. Zwar fand man deren schon in dem eigentlichen Merico und in Peru; nicht aber in den andern Ländern; und auch selbst dort nicht immer da, wo die neuen Herrscher ihrer bedurften. Die zuerst

## 84 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfift.

angelegten Plate waren Hafen und Kuftenstädte an ben Ufern des Golfs von Merico; und auch bald an des nen des stillen Oceans. Erst spater und allmählig ents standen die Orte im Innern.

Die Stäbte an ben Ruften - anfangs gewöhnlich aus einer Rirche und einigen Baufern beffebenb - maren zugleich Bafen und Befagungeplage. Die erfte mar Cumana, geftiftet 1520, auf welche bie wichtigen Bafen Porto Bello und Carthagena feit 1532, Balencia 1555, Caraccas 1567, und fruber icon Bera Crur, bie erfte Rieberlaffung in Merico, folgten. In ber Rufte bes ftillen Oceans in Merico Acapulca, in Darien Panama, in Peru Lima 1535, und in Chili Conreption 1550; auch ber erfte, wiewohl miflungene, Berfuch gur Unlage von Buenos Upres am Plata-Strom bereits 1535. Die Stabte im Innern bilbeten fich meiftens ba, mo borber Bergmerte angelegt maren. - Die fpater fich bilbens ben Miffionen bestehen in fleinen Ortschaften langs ben Ufern ber haupt und Rebenstrome, in ben unermeglichen Chenen bes Innern, aus betehrten Indiern unter ber Aufficht von Beiftlichen errichtet.

5. Aber noch fester als bie politischen Bande waren die, welche die Religion zwischen dem Mutterlande und den Colonieen hier knupfte. Indem das Christenthum mit seinem ganzen außern Apparat, der Hierarchic, den Klöstern, und bald auch der Inquistion, — aber auch mit der daran geknüpften wissenschaftlichen Cultur und den dazu gehörigen Instituten — dahin übertragen ward, bildete sich hier mit dem politischen zugleich ein kirchlicher Staat, der ganz den Königen, nicht den Pabsten, untergeordnet ward; und den Untergang der Cultur, und mit ihr des Ra

tionalgeistes ber einheimischen Boller, jur natürlichen Fpige hatte.

Beschräntung ber pabfilichen Dacht auf Die blose Beftatis . gung ber toniglichen Ernennungen ju ben geiftlichen Stellen; durch die von Merander VI. und Julius II. gegebenen Privis, legien, (Patronazgo Real). - Errichtung ber Ergbis. thumer, zuerft zu Merico und Lima, (zu benen noch vachmals die zu Caraccas, Santa Fé di Bogota und Guatimala famen); und Bisthumer, fammtlich mit ihren Capiteln. - Abtheilung ber niebern Beiftlichfeit ober Pfare, rer in Curas in ben Spanischen, Doctrineras in ben Inbifden Orten, und Miffioneras bei ben Bilben. -Die Errichtung ber Rtofter lag icon in bem urfprünglichen 3wed ber Betehrung ber Inbier, ba biefe guerft ben Bettels orben, (erft fpater auch ben Jefuiten), überlaffen mar. Bie mußten nicht biefe, baburch unentbehrliche, Inftitute in fo reichen ganbern gebeiben, wo bie, (feit 1570 burch Phis lipp II. eingeführte,) Inquisition eine viel ftrengere Ibeensperre erhalten tonnte, als biesfeit bes Dreans? - Gra richtung ber Universitäten in Mexico und in Lima 1551.

6. So bilbeten sich also in jenen Landern vollig die Formen Europäischer Staaten. Aber die Masse des Bolks konnte sich, wegen der Verschiedenheit der Abstammung, doch nie zu Einer Nation bilben; und an diesen physischen Unterschied knupften sich von selbst sehr wichtige politische Verschiedenheiten. Da die Weißen herrschten, so erschien alles, was farz dig war, (pardoz), gegen sie in einem tiesen Abzstande; nicht nur die Indier selbst, wie sehr auch die Gesetze sich ihrer angenommen, und ihre personzliche Freiheit ihnen gesichert hatten, sondern auch die Wittelarten, die aus der Mischung mit ihnen entstanz

# 86 1. Per. 1. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Stuatenfuft.

ben waren, (Meftigen, Tergerones und Quar terones;) wozu burch ben Afrifanischen Stlavenhans bel bie Neger tamen, aus beren Mischung mit ben Europäern wieber eine anbere zahlreiche Bwischenart, bie ber Mulatten, entstand. Diese verschiebenen Claffen trieben auch fast ausschliegend verschiebene Bes schäftigungen, und so bilbete fich bier eine mabre Cafteneintheilung, bei ber man bie Beigen als eine Art Abel betrachten konnte, ber aber wieber in bie einheimischen Familien (Creolen), und bie neuen Ankömmlinge (Chapetons) fich theilte. Unter ben Greolen vollige Gleichheit; aber Ausschliegung berfelben von allen Regierungsftellen, nur an Europäer, Die fich aber nicht ansiebeln burfen, gegeben; (ber Saas me kunftiger Revolutionen!). Gludlicherweise empfand Spanien balb bas Beburfnig, bie Ginmanberuns gen aus bem Mutterlande (benn andere blieben ganglich verboten,) unter eine ftrenge Polizei fau stellen, ber es bie Erhaltung ber Abhangigkeit feiner Colonieen nicht am wenigsten zu verbanten haben mag.

Wieberholte Berordnungen ber Spanischen Regierung zum Besten ber Indier, (die jedoch der Unmenschlichkeit der ersten Eroberer wenig Einhalt thun konnten;) besonders die vom Jahr 1542, wodurch das schon vorber eingeführte Spstem den Lehen (Encomiendas, Repartimientos,) mehr des schränkt wurde. Sicherheit der personlichen Freiheit der Indier; Bestimmung der Lehndienste (Mitas) und Tribute; Wohnungen in eigenen Ortschaften unter eigenen Beamten (Caciquen) aus ihrer Mitte.

BART. DE LAS CASAS Relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla. 1552. 4., Die berühmte Schilberung ber Graus samteiten ber erften Croberer. — Die Geset gum Beften ber Indier füllen in den Loyen fast ein ganges Bud (1. W.) aus. Reine andere Regierung hat so viel für die Eingen bornen gethan als die Spanische; hätte es nur jenseit des Decans etwas geholfen!

7. Die Benutung viefer Länder blieb aller bings fast bloß auf das Aufsuchen von edlen Metallen beschränkt, wovon der Reichthum, besonders an Silber, alle Erwartung überstieg. Zwar waren sie nicht minder reich an andern Produkten, aber so lange der Gebrauch der Cochenille und des Indigo zum Färben, des Cacao, des Taback, und der Chinarinde, in Europa entweder noch nicht bekannt, oder doch wenig eingeführt war, konnten diese keine wichtige Gegenstänzte des Handels seyn. Das Aussuchen von senen ward Privatpersonen überlassen gegen eine der Krone zu entrichtende Abgabe, wodurch die vielen Ansiedelungen im Innern entstanden; aber die Einsührung eines kunstemäßigen Bergbaus geschah erst sehr langsam.

Entbedung ber reichen Gruben von Bacotecas in Merico - 1532, und von Potofi in Peru 1545; seit welcher man im Durch, schnitte eine jährliche allgemeine Ausbeute von 30 Millionen Piaster rechnet, wovon etwa bie hälfte nach Guropa geht. Bis babin tamen unter Karl V. taum eine halbe Million Piaster in bie Cassen bes Königs. Die bem Könige bestimmte Abgabe mußte von 20 p. C. allmählig auf 5 p. C. herabgesets werben; und bennoch blieb in ben reichsten tanbern ber Erbe bie Anlage von Bergwerten ein solches Gläckspiel, daß bei weitem bie meisten babei zu Grunde gingen.

Fürften und Boller von Subs Europa im 16ten und 17ten Jahrhundert. Bornehmlich aus ungebruckten Gefandtichafts Berichten; von Asopold Rante. Erfter Band. Damburg.

#### 88 1. Per. I. Th. Gefth, b. fabl, Eur. Staatenspft.

1827. 8. Mit eben fo wichtigen als neuen Auffchluffen über ben Bustand Spaniens in jenem Beitraum.

8. Diese Arbeiten in den Bergwerken und den wenigen angelegten Pflanzungen waren es, die, um die dazu unschigen Indier zu schonen, zur Einsubrung der Neger aus Afrika führten, und dem greuels vollen Sklavenhandel — hauptsachkich auf den Borsschlag von Las Casas — sein Daseyn gaben. Zwar trieben die Spanier ihn nie selbst; aber die Regierung schloß einen Pacht: Contract (Assionto) zur Einsubrung einer bestimmten Anzahl von Sklaven mit Fremden, welche der Gewinn dazu reiste.

Der Stlavenhandel ber Europäer ging hervor aus den Entsbedungen und Eroberungen der Portugiesen an den Küsten von Afrika, und ward von ihnen schon vor der Entbedung Amerikas getrieben. Auch kamen schon vor Las Casas Borsschlage Reger nach Westindien; allein ihm zusolge ward 1517 dieser handel regelmäßig eingerichtet, indem Karl V. seinem Sankling sa Bresa das Monopol zu jährlich 4000 Stlaven ertheilte, das dieser an die Genueser verkaufte. Diese erhielsten sie aber von den Portugiesen, in deren händen eigentlich der handel war, wiewohl gegen das Ende dieses Zeitraums ka auch schon Engländer dazu drängten.

Marth. Ch. Sprengel vom Ursprunge bes Regerhandels, Salle, 1779, 8.

Bollftändige hiftorischephilosophische Darstellung aller Berändes rungen des Regerstlavenhandels, von deffen Ursprunge an dis zu seiner ganzlichen Aufbedung, von Alb. June. 2 Theile. Söttingen. 1820. 8. Der erste Theil enthält die Geschichte der Entstehung und des Wachsthums, der zweite der Abschafs, sung des Regerhandels. Das beste Werk über den Gegenstand, mit Fleis und Ordnung bearbeitet.

Indem die Spanischen Colonieen auf biefe Art porzugemeife Bergwerkscolonieen wurden ; lag icon barin bie Beranlaffung ju bem Sanbelszwange, ben man ihnen auflegte. Bie batte man, ohne inconsequent ju fenn, Fremben bier ben freien Bertebt verstatten konnen? Ramen auch bie eigentlichen Banbelsvortheile mit in Betrachtung, fo blieben fie boch etwas febr untergeordnetes; ber Hauptzweck mar, bie baaren Schate jener ganber nach Spanien, und nur babin, zu bringen. Much in Spanien mochte man es wohl einsehen, bag bas Aufbluben ber Colonieen bas burch feineswegs geforbert marb; aber Aufbluben ber Colonieen, im gewohnlichen Ginne, follte auch gar nicht ber 3med fenn. — Go wie aber bie Colonieen ibre Schäte allein Spanien liefern follten, so wollte Spanien ihnen auch allein ihre Europaischen Beburfniffe liefern.

Einrichtung bes Sanbele. Befdrantung in Spanien auf ben einzigen Bafen Sevilla. Sahrliches Muslaufen zweier Geschwaber, ber Galeonen von etwa 12, bev Flotte von etwa 15 großen Schiffen. Jene, beftimmt für Subamerita, gingen nad Portobello; biefe, bestimmt für Merico, nach Bera Grur. Große Deffen in jenen Stabten. Spanien überließ feinen Coloniaihanbel gwar feiner Befellichaft; aber mußte er bei biefen Befchrantungen nicht bennoch von felbft bas Monopol weniger reicher baufer werben ?

10. Die Berrichaft ber Portugiefen in Offinbien bauerte in biefem Beitraum unter ben beiben Ros nigen Emanuel bem Großen († 1521) und Johann III. († 1557) nicht nur fort, sondern ward noch per-

#### 96 I. Per. I. Th. Gefch. b. fabl. Gue. Staatenfoft.

größert; noch mehr aber ber Umfang ihres Handels. Se war die Politik dieser Fürsten, die Vicekonige wes nigstens alle dei Jahre zu verändern; ob zum Borztheil oder Schaden ihrer Besitzungen, ist schwer zu entscheiden. hätte nur in Indien selbst jemals Friede werden können! Aber dies war unmöglich; da die Mohren, (Mohamedaner, hauptsächlich Araber), sich aus dem Besitz des Indischen Binnenhandels durchaus nicht verdrängen lassen wollten.

Festsehung ber Portugiesen auf Cepton seit 1518, besons berd zu Columbo und Point Gales. Wonopot des Zimmthansbels. — Rur die Küsten der Insel gehörten ihnen aber wirtstich. Einnahme von Din 1535; Festsehung in Cambojazund, von den Moluden-aus, Berbreitung nach Sumatra, Java, Celebes, und Borneo. Waren auch nicht allentshalben seste Riederlassungen, so besuchten sie doch die dortigen Märtte.

11. Borzüglich waren es jedoch die bereits angeknüpfte Berbindung mit China, und der eröffnete Butritt in Japan, die den Umfang ihres Handels vergrößerten. Wesentlich trugen dazu die von den Sesuiten gleich bei ihrer Stiftung, sobald Johann III. sie in sein Reich aufnahm, übernommenen Missionen nach Asien bei, und der Name von Xaver, dem Apostel von Indien, darf auch in einer allgemeinen Geschichte nicht unerwähnt bleiben.

Erfie Bersuche jur Anknupfung einer Berbindung mit Shina burch ben Gesandten Ab. Pereira bereits 1517. Wahrscheinliche Rieberlassung zu Liampo, (Ringpo?) jes boch noch ohne bleibenben Erfolg. — Bekanntschaft mit Jaspan seit 1542; Mission von Laver mit großem Erfolge vets

## B. 3. Gefch. b. Colonialwef. 1517 1555.1 91

bunben; Emrichtung eines regelmäßigen und höchft gewinns reichen hanbels für Portngal.

- 12: Das ftolze Gebäude ber Portugiesischen Herrsschaft in Indien stand also in diesem Zeitraum ganz vollendet da. Wenige kuhne und geniale Menschen hatten es geschaffen; nicht blosse Gewalt, sondern moralische Stützen, Helbengeist und Patriotismus, mußten es halten. Da diese nicht plotlich verschwinden konnten, war auch kein plotlicher Sturz von jenem zu erwarten; aber das allmählige Verschwinden bereitete auch diesen Sturz besto sicherer vor; den alsdann die solg en de Periode, sobald außere Stürme hinzukamen, so surchtbar beschleunigte.
- 13. Auch in Brasilien erweiterten sich in diesem Zeitraum die Besitzungen der Portugiesen. Ein günstiges Geschick verhinderte es, daß man hier noch keine Schätze von Gold und Sdelsteinen entdecke; und eben deshalb seine Ausmerksamkeit einigermaßen auf eigentlichen Andau richtete. Die veränderten Einrichtungen der Krone erweiterten diesen in einem gewissen Grade, wenn er gleich noch immer nur auf einen Theil der Kuste, hauptsächlich der nördlichen Hälfte, beschränkt blieb. Die Fortschritte, die man hier machte, wirkten aber auch nothwendig auf die Niederlassungen an der Kuste von Afrika, in Congo und Guinea, zurück, da das Bedürfnist der Negerstlasven in gleichem Verhältnist wachsen mußte; weil die Brasilier, wenn auch noch nicht für frei erklärt, —

## 92 L. Per. L. Th. Gefch bi fahl. Eur. Staatenfuft.

boch schwert zu bezwingen, und noch weniger-zur Ar-

Beit 1525 Ginführung eines neuen Spftems burd Conig Johann III., indem große Striche Sanbes langs ber Rufte bis 50 Leguas tanbeinwarts einzelnen gamilien ober Personen bon ber Krone zu Dannslehen gegeben wurben, mit faft uns umfdrantter Berricaft, auch über bie Gingebornen; welche bie Befiger bemnachft anbauen liefen. Auf biefem Bege' 1539 - 1549 Entftehung ber Capitanias von St. Bicente, Cfpirito Canto, bos 3lbeos, Maranham, Dortofeguro und Pernambucco mit ihren Stabten; und befons bers Babia mit ber bamaligen hauptstabt St. Galvabor als Mittelpuntt bes Gangen; 1549. In bemfelben Jahre Senbung bes erften Statthaltere Thomas von Sufa, bes gleitet von feche Sefuiten, als Miffionaren. Befdrantung ber Macht ber Befiger ju Gunften ber Rrone; und mehr plans magiae Colonisation. Außer ben einheimischen Probutten, hauptfächlich bem garbeholg, warb icon bamals bas von Das beira babin verpflanzte Buderrohr gebaut. - Auf gleiche Beife wie Spanien behielt fich auch Portugal ben Alleins banbet vor, ber burd eine, jabrlich im Darg abgefanbte, Rlotte betrieben warb. - Graufame Behanblung ber Inbier, bie, wo man tonnte, ju Staven gemacht wurden; und bas ber beftanbiger Rriegszuftanb mit ihnen.

History of Brazil by Ros. Souther, 2 Voll. London. 1810. 4. Ein mit Gründlichkeit und Unparteilichkeit geschriebenes Werk. Histoire du Bresil, dépuis sa découverte en 1500 jusqu'en 1810. par Alphonse de Beauchamp. 3 Voll. Paris. 1815. 8. Brauchar als historische Uebersicht.

14. Wenn gleich Spanier und Portugiesen noch teine andere mächtige Rivale in Europa sanden, — benn einzelne Entbedungsversuche von Britten und Franzosen blieben noch ohne Folgen; — so entstand doch ein Zwift unter ihnen selbst über die so wichtigen

Mokuden, beren Lage, im Berhaltnis gegen bie pabstliche Demarcationslinie, ungewiß war. Er führte zu ber ersten Umschiffung der Erde, die zwar nicht den Strett über die Molucken beendigte, aber burch ihre Folgen für Geographie und Schifffahrt höchst wichtig wurde.

Reise bes Portugiesen Ferb. Magelhaens, ber, beleibigt, in Spanische Dienste trat; 1519—1522. Entbedung ber nach ihm genannten Durchfahrt ins Submeer, und also eis nes neuen Begs nach Oftindien. Entbedung ber Philippis nen, wo Magelhaens selbst erschlagen ward 1521. Aber sein hauptschiff (die Bitoria) kam nach Sevilla zuruck. — Beistegung des Streits über die Molucken durch den Bergleich, zu Sardgossa 22. April 1529. Rart V. verkaufte seine Unsprüche an Portugal für 350,000 Dukaten.

Preaferra (eines Begleiters von Magethaens) Primo viaggio intorno al globo terracqueo. Buerft vollftandig herauss gegeben von C. Umoretti. Milano. 1800. 8.

#### Dritter Zeitraum.

Bon 1556 bis 1618.

#### Allgemeine Bauptwerke:

Jac. Aug. Thuani historiarum sui temporis. LL. CXXXVIII. ab a. D. 1544. usque ad a. 1607. — Die beste Ausgabe Londini. 1733. 7 Voll. fol. — Als allgemeine Geschichte kundigt ber Berfasser sein Meisterwerk gleich anfangs selbst ausbrudlich an.

FR. CH. Knevenhüllen Annales Ferdinandei, pon 1578 bis 1637. Leipzig. 1721 — 1726. 12 Theile. Fol. — Swar ohne alle tünfliche Form, aber burch ben Reichthum ber Materias

## 94 I. Per. I. Th. Gefd. d. fibl. Gur. Staatenfuft.

. lien, und den Posten bes Berf., der kaiserlicher Ghandter zu Madrit war, gleich wichtig. — Auszug daraus von J. S. Runde. Leipzig. 1778. 4 The. 8. Er geht bis 1597.

1. Der Zeitraum von Elisabeth und Philipp, von Wilhelm von Dranien und heinrich IV. weckt schon durch diese Namen Erinnerungen, die zuzgleich im vorauß seinen Charakter im allgemeinen bestimmen; als desjenigen, wo die Resormation die Haupttriebseder der Europäischen Politik wurde. Was ließ sich auch anders erwarten, als gerade in dem Zeitpunkt, da ihr Sieg immer entscheidender wurde, Phislipp gegen sie in offener Fehde die Inquisition, die Sesuiten in geheimer gegen sie die Cabinette bewassneten?

Der große Einfluß ber Jesuiten auf bie Cabinette, besonders als Beichtväter, verbreitete sich bereits in biesem Beitraum über die meisten Länder von Europa; da sie in Porstugal unter Sebastian herrschten; in Spanien an Philipp II, in Frankreich nach langem und heftigem Biderstande an Katharina von Medicis und den Guisen, in Deutschland an Albrecht V. von Baiern u. A. mächtige Beschüger fanden; und nicht weniger im Norden (s. unten) thätig waren.

2. Dazu tam, baß mit der balbigen Auflosung bes Eribentischen Concilii alle die alten Traume von einer Bereinigung auf diesem Wege von selbst verschwanden. Aber die Schlusse besselben machten nicht nur die Religions Spaltung unheilbar; sondern waren auch von der Art, daß die meisten katholischen Staaten sie theils gar nicht, wie Frankreich, theils nur mit Restrictionen annehmen wollten, da sie für

die weltliche und bischöfliche Macht gleich nachtheilig waren.

Sanzliche Auflöfung bes Aribentischen Conscilit, bas, nach seiner Bersprengung, sich Jan. 1562 wieber versammelt hatte, 4. Dec. 1563. Seine Schlüsse belegten 1. Me biejenigen mit bem Anathema, die die unterscheibenden Lehren der Kömischen Kirche verwarfen. 2. Sie räumten der geistlichen Macht Bieles zum Rachtheil der weltlichen ein. 3. Sie stellten die bischössiche Würde nicht als von Gott eingesett, sondern als der pabstlichen ganzlich untergeordnet dar. — Aus Gesahr davon für sich schien als der Römische hof abges leitei zu haben; als ihm ein Wond durch die Seschichte besselben, lange nach seiner Beendigung, eine der tiefsten Wunden schug.

Istoria del Concilio Tridentino di Pietro Soave, Polano. (Paolo Sarri). London. 1619. fol. und seitbem öfter; besons bere die Französische Uebersehung von François Le Cou-

3. Aus dem Sange aber, den die Reformation genommen hatte, entwidelte sich leider! eine Hauptidee, die als Grundlage der praktischen Politik von höchster Wichtigkeit wurde. Ihre Gegner sahen in ihren Anhängern Feinde des Staats, und Ketzer und Rebellen wurden ihnen gleichbedeutende Worte; ihre Freunde sahen in ihren Gegnern Berztheidiger der Tyrannei; und so bildete sich der Slauzde: "daß die alte Religion das Bollwerk der unum"schränkten Fürstenmacht, die neue Lehre das Panier "der Freiheit sen." Ein eitler Wahn, insofern von der Lehre als solcher die Rede war, und durch spätere Erfahrungen überstüssig widerlegt; aber nicht ohne Grund, so lange religiöse Parteien noch gezwungen

96 I. Per. I. Th. Gesch. b. sibl. Eur. Staatenspft.

wutben, auch politische Parteien zu werben. Aber: Wer war es, ber sie bazu zwang? und warum zwang man sie bazu?

- 4. Diese Ibeen bilbeten und befestigten sich am meisten dadurch, daß in diesem Zeitraum, nicht wie in dem vorigen, Spanien und Frankreich (welches letztere durch seine innern Unruhen und Stürme zu sehr mit sich selbst beschäftigt war.) sondern Spanien und England die rivalissrenden Hauptstaaten wurzden; zwei Mächte, nicht bloß etwa verschiedener Relisgion, sondern jenes recht eigentlich Vertheidiger des Ratholicismus, so wie dieses des Protestantismus; beide ihre politische Existenz auf Religion gründend; und beide unter Herrschern, die gleich große Lust hatzten auch im Auslande zu dirigiren. Elisabeth's auswärtige Politik hatte vor der von Philipp wenig mehr voraus, als daß sie behutsamer war.
- 5. Eine andere wichtige Verschiedenheit bes gegens wärtigen Zeitraums von dem vorigen liegt in der Trens nung der Spanischen und der Deutschen Kaiserkrone. Die Kraft des Habsburgischen Hauses wurde schon an sich dadurch geschwächt; sie wirkte aber um so viel mehr, da der personliche Charakter der Regenten der Destreichischen Linie sie eine andere Politik als die von Philipp II. ergreisen machte; und mit der Erhaltung der Ruhe in Deutschland auch den Ausbruch eines allgemeinen Kriegs verhinderte.

Inner Berhältniffe bes Deftreigifchen haufes zu ber Spennischen Linie; seit bem Tobe Ferbinand's 1564 noch burch eine Theilung geschwächt. Entftehung ber Deftreichischen Und Stepermärkischen Linie.

6. Eigentlicher Centralpunkt ber praktischen Politik wurde aber die in den Niederlanden ands gebrochene Insurrektion, da anser Spanien auch allmählig England und Frankreich durch sie beschäftigt wurden. Außer ihr erfordern es aber auch die großen innern, durch die Reformation in dieser Periode in den meisten übrigen Ländern Europas bewirkten Gahrungen, und ihre Resultate, welche die kunstige Gestalt der Hauptstaaten Europas größtentheils bestimmsten, einen Wild auf sie zu werfen.

I. Geschichte ber Entstehung ber Republik ber vereinigten Riederlande, und ihrer nächsten Folgen für Europa; von ihrem-Anfange bis zum zwölfjährigen Baffenstillstande 1609.

Die Geschichtscher ber Revolution ber Riederlande zers fallen in zwei Glassen; die Katholischen ober Spanisch Gestunten, und die Protestanten. Unter benen ber ersten steht oben an:

Istoria della guerra di Fiandra, descritta del Cardinal G. Bentivocko; in tre parti. Colon. 1683. 4. Roch immer bas erste Wert über ben Gegenstand. C6 geht bis jum zwölsschrigen Waffenstillstande.

# 98 I. Per. I. Th. Gefth. b. fibl. Eur. Staatenfpft.

Fantan Strada de bello Belgico. Decades dune ab excessu Carol. V. usque ad initium praefecturae Alexandri Farnes. principis. Francosurti. 1651. 4. Haft blos Rrieges geschichte.

unter benen von ber anbern Seite, außer ber allgemeinen Geschichte ber Republik bet vereinigten Rieberlanbe von Was: genaar, und bessen Abklitzung von Loge (haltiche Alg. Belth. Bb. 34, 35.) besonders

Emman, van Meteren Rieberlanbifche hifforien vom Anfang bes Kriegs bis 1612. Arnheim, 1614, Fol.

Dan der Oynkt Geschichte bet vereinigten Rieberlande von ihs rem Ursprunge im Jahr 1500 an bis zum Westphälischen Frieden. Zürich. 1793. 3 Bbe. 8. Bon bem Französischen Driginale; Troubles des Pays-bas. à Bruxolles. 1765. 4. sind nur sechs Eremplare auf Koften des Grafen Gobenzel ges druckt. Der Berfasser, Mitglied des Staatsraths von Flanzbern, hatte Zutritt zu den Archiven; man hätte, diesem zus solge, wohl mehr Renes erwarten dürsen; wenn man es ihm auch gern verzeiht, daß er nicht zu den großen Gesschichtschern gehört.

Geschichte bes Abfalls ber vereinigten Rieberlande von ber Spanischen Regierung; von fr. Schiller. 1. Bb. Leipzig. 1788. 8. Geht nur bis zu Alba's Ankunft. (Fortgeset bis 1609' burch A. Curth. 3 Bbe. Leipzig. 1809. 8.) Große Geister fühlen zuerft selbst, in welchem Gebiet sie einheimisch finb.

1. Aus ber Staatsumwalzung ber Niederlande ging eine Republit hervor. Aber die ganze Ansicht biefer Begebenheit wurde verrückt seyn, wenn man diese Folge für den Bwed ansehen wollte. Erhaltung ihrer alten Rechte gegen einzusührende Neuerungen war der ganze Bwed der Insurgenten; sie wurden endlich nur Republikaner, — weil sie keinen für sie passenden herrn sinden konnten.

2.30 Wenn man sich also hüten muß, in jene Wegebenheit die Ideen unster Zeit hineinzutragen, so er giebt sich auch baraus, daß durch sie gar keine neue politische Idee sosort in Umlauf gesetz, am wenigssten aber eine republikanische Sährung in Europa erzeugt werden konnte. Sben beshalb also konnten auch die politischen Folgen berselben sich erst allmählig entswickling ihren aber dasste auch besto umfassender und dauerhafter.

3. Umfang und Anficht ber bamaligen Diebertanbez meift schon von bem berzoglich Burgunbischen Paufe an bas Habsburgische burch bie Deirath Marie milian's, bon Deftreich mit Maria, bet Erbtochtet 1477 Rarl's bes Rubnen, gekomment jeboch erft unter Rutit V. fo abgerundet, bag bie fammtlichen Belgifchen fomobl als Batavifchen Provingen, fiebzehn an bet Babl. ihm geborthten. Bilbeten fie gleich unter einem . gemeinschaftlichen Oberherrn jest Einen Staat, fo wat biefer boch aus eben fo vielen einzelnen Staaten, bes ren jeber-feine Stande und feine Berfaffung, mans de auch ihren Statthalter hatten, aufammengefest. Doch waren allgemeine Berfammlungen bet Stanbe allet Provinzen nicht ungewöhnlich; und bef ber Abwesenheit bes Fürften, feit bem Befit bes Gpa nuthen Throne, pflegte ein Dberftatthalter beffen Stelle ju vertreten, bem brei bobe Collegien, bet Staatbrath, Beheime (Juftig) Rath und Sie nangrath gur Seite fanben. Ein allgemeines Appels lationstribunal bilbete ber bobe Rath gu Decheln.

# 100 I. Per. I. The Gefdy. b. fabl. Gur. Ctaatenfuft.

Die 17 Provinzen waren: 4 herzogthamer: Beabant, Limsburg, Luremburg, Gelbern; 7 Grafichaften: Flandern, Arstois, hennegdu, holland, Beeland, Namur, Butphen; 1 Markgrafthum: Antwerpen; 5 herrichaften: Mecheln, Friessland, Utrecht, Gröningen, Dverpfiel. — Cambray und Franche Comté wurden als abgefondert betrachtet.

- 4. Wenn aber ben Fürsten hier bie ständischen Formen beschränkten, so beschränkte ihn noch weit stärz ter ber Geist des Volks. In seiner Berfassung sah es sein Glud; und darin lag seine Kraft. Das Geschil des hohen Wohlstandes und Reichthums, die Frucht des alten Handels der Belgischen Städte, unter dem Schutz sener Berfassung erworden, machte sie ihm theuer. Es gab kaum ein Volk leichter zu res gieren, wenn man seine Rechte unangetastet ließ; aber auch hartnädiger zum Widerstande, wenn man sein Heiligthum angriff.
  - 5. Lage ber Provinzen beim Regierungsantritt Philipp's II. Den Keim zu ben kunftigen Sturmen hatte hier schon lange die Reformation gelegt, bie in einem Lande, wo es ber burch Reichthum und Seburt unabhängigen Menschen so viele gab, jedoch was fur die Folge entscheidend war weit mehr in den Batavischen als in den Belgischen Provinzen, einen großen Eingang gefunden hatte. Mur der Wiesberausbruch des Kriegs mit Frankreich, der Philipp's Aufenthalt in den Niederlanden verlängerte, erhlelt wahrscheinlich hier die Ruhe; allein der Friede

zu Chateau Cambresis, ber ihn enbigte, war auch bet Borbote bes Sturms.

Brud bes Baffenftillftanbes von Baucelles (f. oben 6. 71.) auf Anftiften bes Pabftes Daul IV., und Erneuerung bes Rriegs, (ber burd bie Bereinziehung Englands burch Philipp II. einen noch größern Umfang erhielt;) aber fowohl in Italien als an ben Grengen ber Rieberlanbe meift uns gludlich von Frankreich geführt. Rieberlage ber Frangofen bei St. Quentin 10. Aug. 1557; und Berluft biefer Feftung. Dagegen Groberung bon Calais burch ben Bergog bon Guife 8. Jan. 1558. Rene Rieberlage bei Grevetingen 13. Jul. 1558. Friebe ju Chateau Cambrefis 3. April 1559. Bechfelfeitige Berausgabe ber eroberten Plage; (nur blieb Frankreich vors erfte Calais;) jum großen Rachtheil von Frankreich burch bie Reftitution bes Bergogs Em. Philibert von Savonen (Philipp's flegreichen Felbherrn); Doppelheirath bes Frangofifden und bes Spanifden und Savopifden baufes; unb geheime Berabrebung und Entwurfe gur Musrottung ber Regerei, burch ben Ginfius ber Buifes in Frantreich und ber Granvellas in Spanien.

6. Laute Alagen der Niederlander noch vor Philipp's Abreise nach Spanien, theils über die Spanis
schen Besatungen, theils über die Strafediste
(Placate) gegen die Ketzer. Aber weder die Aeußerungen Philipp's, noch seine Einrichtungen, indem er
seine Halbschwester Margaretha von Parma, umter dem Beistande von Granvella, zur Oberstatthalterin erklarte, gaben Hoffnung zur Abanderung;
und die geschärften Strasediste seit seiner Racksehr
nach Spanien, und die Veränderungen in der
Hierarchie, ließen nehst dem Falle der ständischen
Bersussung zugleich Einführung der Spanischen
Inquisition besorgen.

#### 102 I. Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Gur. Stadtenfyft.

Bersammlung ber allgem einen Stände vor seiner Abereise (herbft 1559). — Do die gefürchtete Inquisition wur die, von Karl V. zur Bollziehung seiner Editte eingesstütet, ober die förmliche Spanische Inquisition senn follte, mochte wohl bald ziemlich gleichgültig werden. Der Schweden davor war aber bei den Altgläubigen nicht weniger groß als bei den Reugläubigen; und daher Berbreitung der Schrung durch alle Provinzen.

7. Wie gehässig aber auch die Aprannei Philipp's erscheint, so darf die unparteissche Geschichte doch den Geschichtspunkt nicht vernachlässigen, aus dem Er die Sache ansab. In seinen Augen war Einheit des Glaubens das einzige Fundament der Rube des Staats, und zunächst des halb sein Biel. Auferzogen in diesen Ideen glaubte er in der Geschichte der Zeit davon als lenthalben die Bestätigung zu sehen. Nur zu der Anssicht konnte sein stets thätiger, aber beschränkter Gestschaft nicht erheben, daß die Gegenmittel viel schlimmer als die verweinten Uebel waren, und doch zuletzt verzgeblich seyn mußten.

Statthalterschaft ber Margaretha von Parma 1559 — Sept. 1567. Die Abrufung bes verhaften Granvella 1562 tounte nichts wesentliches anbern, ba die genommenen Maags wegeln nicht bloß seine, senbern Philipp's waren.

8. Ausbruch ber Unruhen, sobald seit ber Unterzeichnung bes Compromisses ein Mittelpunkt sich bilbete. Aber allerdings so schlecht geleitet, daß die im Spanischen Cabinet im Geheim beschlossene Unterbrückung bes Tustiandes burch eine gewaffnete Macht nicht sehr schwer scheinen konnte. Wie mahr-

scheinlich ware sie auch gewesen, hatte man mit bem Rachbruck zugleich ein kluges Nachgeben zu verbinden gewußt! Aber die Wahl des Anführers entschied hier Alles; und jede Hoffnung mußte verschwinden, sobald der Derzog von Alba dazu ernannt war.

Unterzeichnung bes Compromisses in Bruffel Rov. 1565, und formliche Utbergabe an bie Statthalterin, 5. April 1566. Die Geusen. Maaßregeln Philipp's, die Spanischen Trupe pen in Isalien unter Alba nach den Riederlanden zu schicken, ber an ihrer Spige im August 1567 mit sothen Bollmachten dort anlangte, bas die Statthalterin ihren Abschied nahm.

9. Schredensregierung von Alba. Die 1567 Berhaftung der im Lande gebliebenen Haupter, besons bis ders der Geafen Egmond und Hoorne, und die Erstichtung eines Bautgerichts, des Raths der Unrushen, sollte den Aufftand dämpsen, und die Keberel ausrotten; aber die Oprannel schlug, wie gewöhnlich, sich selbst; bei der so erzwungenen Ruhe blied die Gestahr, welche die Auswanderung vieler Tausende von allen Ständen drohte, um so mehr außerhald ihres Gesichtstreifes, als die Einziehung ihrer Guter im nerhald dessen lag.

Allgemeine Achtserklärung ber Rieberlander als Berbrecher gegen die konigliche Majeftät. — Jahllose hintichtungen, bes senders die von Egmond und hoorne, 5. Juni 1568. — Und hoch wirkte die Einführung des zehnten Pfeunigs 1569 mehr als die Einführung des Blutgerichte?

10. So rubte also faft bie gange hoffnung ber Befreiung auf einer Schaar Emigranten. Und mas

#### 104 I Per. I. Th. Gefc. b. fabl. Eur. Staatenfpft.

war von biefer zu hoffen, ware nicht Pring Wilhelm von Dranien unter ihr gewefen, ber einzige Mann für die einzige Lage; als Feldberr von Bielen, als Baupt und gubrer einer Insurrektion von Reinem Wer hatte außer ihm es vermocht, 300 übertroffen. fammenzuhalten, mes flets fich trennen wollte? Ber richtete fo Biel mit fo Wenigem aus? Und wer verfand es fo wie Er, jugleich reblich für fein Bater land, und boch auch fur fich felbft zu arbeiten ? Aber bie erften Berfuche gur Befreiung tonnten taum gelingen, ba im offnen Felbe ber Kampf zu ungleich war, und ber Mangel an Gelb ben langern Unters balt einer Armee unmöglich machte. Die Baffer geufen mußten erft bie fcwache Seite ber Sponier entbeden, bis bie Ginnabme von Briel nicht nur bie eigentliche Insurreftion jum Ausbruch brachte. fonbern aud, inbem fie bie norblichen Provingen zu ihrem Hauptschaplay machte, im poraus baburch bie Butunft bestimmte. Die Stande von Solland, Beeland und Utrecht ernennen Wilhelm von Dras nien gum toniglichen Statthalter.

Miflungene Einfälle bes Grafen Lubwig von Raffau in Striesland, und seines Brubers, bes Prinzen Wilhelm, in Brabaut, 1568, — Entstehung und Wachsthum ber Wassers geusen seit 1570, indem ber Prinz Raperbriese ausgiebt. — Exoberung von Briet 1. April 1572; und Ausbruch ber Insurrektion in ben meisten Stäbten von Holland und Zeeland, die Alba mit seinen wenigen Truppen zwar einzeln, aber nicht allenthalben, unterbrücken bonnte.

11. Wie fcmach aber auch bie Bulfsmittel ber Infurgenten waren, fo burften fie boch an frember Bulfe nicht verzweifeln. Ihre Sache wurde immer mehr Sache bes Proteftantismus, und bamit zugleich Die protestantifden Furften ber allgemeinen Politik. Deutschlands, die hugenotten in Frankreich, eben bamals im Kampfe für ihre Rechte, vor allen aber Elis fabeth in England, die Rivalin von Philipp, schienen bie Cache ber Insurgenten als ihre eigne betrachten ju muffen. Aber bie erften mochten nicht viel helfen, bie andern fonnten es nicht, und Elifabeth - that es nicht um fonft. Es geborte bie gange Thatigfeit und Borficht bes Prinzen baju, biefe Berhaltniffe ju nugen, mabrend er im Innern mit noch großern Sinberniffen, bie Religions ; und Familien : Gifersucht erregten, ju kampfen hatte.

Die Bulle Deutider Aurften und bes Deutfden Reiche mar bie erfte, welche ber Pring nachluchte; aber wenn auch bei Gingelnen nicht gang umfonft, fo verbinberte bie Kamilienverbindung Deftreichs und Spaniens icon eine allges meine Theilnahme. - Biel wichtiger war ber Ginflug ber Bugenotten : Unruben ; fomobl burch bie Boffnungen, bie fe unterhielten, als burd bie perfonlichen Berbinbungen bes Prinzen in Frankreid. Aber nach ber fdredlichen Bart bolomauenacht (24. Aug. 1572) wie fonnten fie gremben bels fen? - Rur Glifabeth's Theilnahme, (bie von Danes mart und Someben ward gang umfonft nachgefucht;) führte endlich ju großen Refultaten. Aber man führte es balb, vielleicht mehr als man follte, bag ber Areund leicht noch gefährlicher als ber geinb werben tonnte. Erft als es aur offenen Bebbe gwifden ihr und Spanien, tam (1587), war aufrichtige Freundschaft möglich. Und mare fie überhaupt wohl möglich gewefen, batte Glifabeth es bamals gu abnen

## 106 L. Per. I. Th. Gefch, b. fabl. Eur, Segatenfuft.

vermocht, daß die Seemacht und ber Seehandel ber werbens ben Republik in ein paar Decennien die von England überftügeln wütben?

12. Nach Alba's Abgang neue und hohere Gefahren unter feinem Nachfolger Buniga y Reque fens; burch beffen großere Magigung, burch bie Nieberlage auf ber Mooter Baibe, und'bie Angriffe auf Holland und Beeland berbeigeführt. Aber bie Deutereien ber nie bezahlten Spanischen Truppen, und noch zu rechter Beit ber Tob von Requefens tamen bem Pringen gir Bulfe, als er ichon felbft faft verzwels felte. Das Projett, einen festern Mittelpunkt ber Infurrettion ju bilben, gelingt juerft burch bie engere Bereinigung bollanbe und Beelanbe; allein bie entfetliche Ptunberung von Antwerpen trug vorzüglich bagu bei, bag in ber Bereiniauna von Gent funf ber Batavifchen und feche ber Belgifchen Provingen gur gemeinschaftlichen Bertheibigungs jeboch noch ohne Philipp ben Gehorfam aufzufagen, zusammentraten.

Abgang Alba's im Dec. 1573. — Statthalterschaft seines Rachfolgers Requesens bis 5. März 1576. — Rieberlage und Abb bes Grafen Lubwig von Rassau und seines Bruhers heinrich auf ber Mooter haibe bei Rimwegen, 14. April 1575. — Während ber Imssehrerschaft des Staatsraths nach Requesens Aobe Plünberung Antwerpens durch die Spaxnischen Sobaten, 4. Nov. 1576. — Genter Bertrag. 8. Nov. 2576.

13. Allein bie Rante bes neuen Statthalters Don Juan, ber um jeben Preis ben Frieben erfaufen gu

mollen fchien , ba er felbft ben Genter Bertrag ans 1577 nahm, erforderten bie gange Wachsamteit bes Prins 17. gen, und nur bie Feftigfeit, bie er Sollend und Bees land einflößte, vergitelte Die Spanischen: Projekte. Aber indem der Genter Bertrag von felbit gerfiel, befefligte fich, zugleich die Ueberzeugung, bag nur burch eine engere Berbinbung ber nerdlichen Provinzen, und nur burch eine gangliche Lossagung von Spanien, die Freis beit gerettet: werben fanne. Co wurde burch ben Prinzen ber Utrechter Bereinigung vorgegrbeitet, ber eigentlichen Bafis ber kunftigen Republik; wiewohl auch durch: fie eben fo wenig eine Republik, ohne Fürften, ale eine bloß Batavische Republik gegründet warb. Unch von ben füblichen Propinzen mochte beis treten, wer wollte, wenn nur bie norblichen feft: vers einigt waren.

Abfaliefung ber Utrechter Union, 28. Jan. 1579, zwifden Bolland, Beeland, Utrecht, Gelbern, und bem Gröninger Laube. Beitritt von Friesland und Dverpffel, 11. Juni; auch Bent, Antwerpen, Breba und andere Belgifche Stabte traten bei.

14r Und boch schien, als nach Don Juan's Tobe ber herzeg Alexander von Parma vom Kanig jum Aberstatthalter ernannt wurde, erst ber gefahrlichste Beitraum zu kommen. Wer verdiente mehr wie Er, dem Prinzen gegenüber gestellt zu werden? Philipp verdankte ibm die Wieder-Unterwerfung der Belgischen Provinzen; vielleicht war aber eben diese ganzliche Arennung das größte Gluck für die

# 108 L. Det. I.Th. Sefch. b. fubl. Eur. Stadenfuft:

Sache. Das Bedürfniß frember Halfe, woran man noch immer die Ibee von frember Oberherrsschaft knupfte, war noch nie so bringend; und ins bem diese frembe Hulfe wirklich jest balb nachdruklischer geleistet wurde, ward eben baburch ber politische Wirkungskreis ber Insurektion um vieles erweitert; aber um aus ihr eine Republik hervorgehen zu maschen, mußte erst ein neuer Schlag auch neue Bedürsnisse erzeugen.

Statthalterschaft Alexanber's von Parma, 1. Oct. 1578 bis 2. Dec. 1592. Müdkehr ber Wallonischen Provinzen unter Spanische herrschaft burch ben Bergleich vom 21. Mai 1579. — Allmählige Unterwersung ber übrigen burch bie Einnahme ber Städte, bis zur Eroberung von Antwerspen, 17. Aug. 1585. — Dagegen von ben vereinten Provinzen Uebertragung ber konstitutionellen Oberherrsschaft an ben herzog Franz von Anjou, 1581—1583, und nun erst gänzliche Lossagung von Spanien, 26. Jul. 1581. Allein nur ein größerer Mann, als ber Prinz von Oranien selbst war, hätte sich bamals noch neben ihm als Oberherr geltenb machen können. — Abgang des herzogs von Anjou, Jun. 1583.

15. Ermordung bes Prinzen, als er ber Gelingung feines lange vorbereiteten Plans, selbst von ben Standen zum Grasen (constitutionellen Oberherrn) von Holland und Zeeland ernannt zu werden, sast schon gewiß zu seyn schien. Nur die perschliche Autorität konnte dahin führen; und wenn gleich sein Sohn Morit in seinen Stellen sein Nachfolger wurde, so übten doch schon die Staaten von Holland und Zeeland, indem sie ihn dazu ernannten, einen Souvera

nitatsaft aus. Aber unter bem Drange ber Umstände war man auch jest noch gern bereit, sich Elisabeth zu unterwerfen; und was möchte, trot ihrer Weigezrung der Oberherrschaft, geworden senn, hatte sie die Beitung ihrer Angelegenheisen geschicktern Sanden, als denen des Grasen Leicester, anvertraut? Indem aber gerade damals in Oldenbarneveld der unersschrockene Vertheidiger der stündischen Rechte als Landsfondikas von Holland auf seinen Posten kam, ward dadurch auch die kunftige Form der Republik entschieden.

Rach ber Ermorbung von Wilhelm I. burch Baltiga, sar Gerarb, 10. Jul. 1584, wird Moris als Statthatter von holland und Beeland, nachmals auch von vier ber ührigen Provinzen anerkannt, jedoch ein Staatsrath ihm an die Seite geset 18. Aug. 1581. — Nebereinkunft mit Elisabeth W. Aug. 1585., die gegen Berpfändung breier hafen hülfsvölker sendet; aber auch dem Grasen einen solchen Einstuß sichert, daß sie durch ihn zu herrschen hosst. — Kehde des Grasen mit den Staaten bis zu seinem Abgang, 17. Dec. 1587.

16. Allein bei weitem bie wichtigste Folge jener Berhaltnisse mit England nicht bloß für die sich bilbende Republik, sondern für Europa, war der offene Krieg, in den Elisabeth dadurch mit Spanien gerieth, weil sie darin gerathen wollte. Das gemeinschaftliche Interesse beider Staaten erlaubte seitz dem keine Trennung mehr; und die Niederlage der unüberwindlichen Flotte gab nicht nur die beste Bürgschaft der Unabhängigkeit der Republik, sondern eröffnete auch durch die Befreiung des Oceans für beide Staaten die unermessiche Laufbahn, auf der

# 110 L'Per I. Th. Gefc, be fuble Eur. Shadenfpfe, fie feitbem ben Gipfel ihrer Größe und ihres Rubins erreichten.

Ursache bes Grolls zwischen Philipp II. und Elisabeth, durch Retigion und Politik theils in den Europäischen, theils außest europäischen (s. unten Gesch. d. Golonieen) Berhältnissen gegundet. Die Beteidigungen durch Aaperien, und vorher heimliche, jeht öffentliche, Unterstühung der Riederlander erzzugen das Projekt det Eroberung Englands, gegründet auf Schenkung der Riederländischen zugleich als siches Mittel zum Dömpfung der Riederländischen Insurrektion, 1687. Zug den unäberwindlichen Flotte und ihr Schickal, Juli dis Oct. 1588; und Fortsehung des Spanischen Ariegs von Alfas beth die an ihren Lod 3. April 1603.

17. Mit biefer Ueberlegenheit jur Gee traten aber zugleich mehrere andere Urfachen ein, welche ber De publit ihre Unabhangigfeit immer mehr fichetteng aber bafür fie auch immer tiefer in die allgemeine Politit Die Theilnahme Philipp's an ben Frans abfifchen Banbeln ju Bunften ber Lique gegen Beinrich IV. bewog ihn, ben Herzog von Parma mit bem größern Theil feiner Truppen nach Frankreith gu fciden. Der Lob diefes Felbherrn und die Thronbes fleigung Beinrich's IV. waren zwei neue Grundfleis - , ne ihter Freiheit, ba Beinrich felbft es gerathen fand, fich mit ihr gu verbinden, als er formlich ben Rrieg gegen Spanien erklärte. So bon Franfreich und Enge land anerkannt, unter Moris fiegreich im Lands und Belagerungefriege, und herrn bes Meers, -. wels che hoffnung konnte Philipp noch haben, fie ju unterjochen ? Auch schien er felbst bavon überzeugt, als et tury vor feinem Tobe frine Riederlande feiner Tochter

# C. 1. Citft. b. Rep. b. verein. Rieberl.-1609. 111

Isabella Clara Eugenia zur Mitzift gab. Dennoch dauerte unter feinem Nachfolger Philipp III. bet Kampf nach bis zum Jahre 1609 fort, als nach bem Frieden Spaniens mit Frankreich zu Vervins und, nach bem Tode Elisabeth's, dem mit Jakob I. 1603 bie Niederlander allein ihn fortsetzen mußten; und ward auch dann — weil sich Spanien nicht zu viel vergeben wollte, — nicht durch einen Frieden, sondern nur durch einen zwölfsährigen Waffenstillstand uns terbrochen, wodurch jedoch die Unabhängigkeit der Respublik schon stillschweigend so gut wie anerkannt war.

Felbzuge bes herzogs von Parma in Frantreich 1590 -1592. Sein Zob 2. Dec. 1592. - Banbnif Beinrich's IV. mit ben Englanbern und Rieberlanbern 31. Oct. 1596 nach ber Rriegsertlarung gegen Spanien 16. Jan. 1595. - Bers Inft und Biebereroberung von Umiens 1597. Separatfriebe gu Bervins 2. Dai 1598. Nebergabe ber Spanifchen Ries berlande burch Philipp II. an seine Tochter Isabella Clara Engenta, jur Ditgift bei ihrer Bermablung mit Erzbergog Albrecht von Deftreich 1598. - Lob von Philipp II. 13. Sept. 1598. - Matte Fortfegung bes Canberiege unter feinem Rachfolger Philipp III. Aber lebhafter Seetrieg, und glückliche Erpebition unter Jatob Deemstert gegen bie Spanische Rufte 1607. - Erfter Anfang von Unterhanbluns gen 1607, balb, unter Deinrich's IV. Bermittelung, ges führt burch ben Prafibenten Jeannin (um Frantreichs Ginflus gu erhalten;) febr erfchwert burch ben Streit über bie Religie onsfreiheit ber Ratholiten und über bie Offinbifde Schifffahrt. Abidlug bes ambiffabrigen Baffenftillftanbes mit bem Erzberzog und Spanien ju Antwerpen 9. April 1609.

18. Auf biefe Beife hatte fich in ber Mitte bes monarchischen Staatenspftems von Guropa eine Repus

# 112 L. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft,

blit gebildet, die aber auch icon mabrend ihrer Entftehung fo innig in bie Berhaltniffe biefes Goftems verflochten mar, daß ihre thatige Theilnahme an ben Welthandeln nicht unterbleiben konnte. Sie war felbst au einem Biele gelangt, bas fie fich nicht vorgeftect gehabt hatte; ihre innere Berfaffung hatte fich baber auch nicht umgebilbet, fonbern nur nach momentanen Beburfniffen fortgebilbet; mar es ein Bunber, bag fie sehr unformlich blieb? Aber bas Uebergewicht ber Proping holland ließ bie Mangel einer Koberation weniger fühlen; die Entstehung ber Generalftaaten feit 1592 gab einen Mittelpunkt fur bie auswartigen Angelegenbeiten; und ihre innere Feftigkeit verbankte fie bem gludlichen Umftanbe, bag burch bie Statthaltermurbe und bie bes ganbspnbitus von Holland es ein paar Plate gab, in benen große Manner mit Kraft wirten Die jest folgenben Arminianischen Banbel, bie fogleich ben Kampf ber Dranischen und ftan-4619 bifden Partei jum Ausbruch, und Dibenbarnevelb 13. aufs Blutgeruft brachten, zeigten aber auch, bag Mai ben Keim ihrer kunftigen Auflösung schon in fich trug.

19. Wie wenig aber auch die Entstehung einer folden Republik den Charakter des monarchischen Staatenspstems von Europa im Ganzen anderte, so wirkte sie doch sehr stark darauf ein. Einen solchen Hand der belöst aat, eine solche Seemacht hatte Europa noch nie gesehen. Es war ein Gewicht ganz neuer Art, welches dieser Staat in die politische Wagschale wars; und jene Gegenstände erhielten daher einen

gang anbern Berth in ber praftischen Politit, als fie bis babin gehabt hatten. Der Saame von vielem Guten und Bofen mar aufgefeimt; allein mas gut ober bofe fen, mußte man in ber reichen Saat noch wenig ju unterscheiben. Sat man es boch auch nachmals fo wenig unterscheiben gelernt!

- II. Ueberficht ber gleichzeitigen Beranberungen in ben übrigen Sauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Refultate.
- 1. Wenn gleich bie Rieberlanbische Revolution bie Theilnahme ber Nachbarftaaten erregte, fo beschäftigte fie fie boch nicht ausschließend. Auch fie felbft erlitten Beranderungen, wodurch ihre innern wie ihre außern Berhaltniffe, wodurch also ihr politischer Charatter bestimmt marb. Wie ließe fich baber, ohne biefe Anficht zu gewinnen, die Geschichte bes Europaischen Staatenspftems weiter fortführen?
- 2. Diefe Beranberungen gingen aber fammtlich, entweber mittelbar ober unmittelbar, aus ber Reformation hervor. Der burch fie verbreitete Gabrungsftoff wirfte febr verschieden auf, bie einzelnen Staaten. Frankteich, Spanien, England und Deutschland finb es, bie bier vorzugsweise in Betrachtung tommen.

#### 114 I. Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Enr. Staatenfuft.

#### 1. grantreid.

- 3. Der gegenwärtige Beitraum war für Frankreich 1562 bis zuerft über breißig Sahre hindurch ber Beitraum von 1594 Religions= und Burgerkriegen, die felbst ben Woron umzufturgen brobten; ein großer Regent rettete es nicht nur von ben Greueln ber Anarchie, sonbern ethob es in funfzehn Jahren ju einem Grabe von Macht, ber ihm erlaubte, an eine politische Umformung Gu-1610 ropas zu benten; fein Tob machte es wieber jum Mai Spielball ber Factionen, bis Richelieu nach vier-1624 gehn Jahren mit fefter Sand bas Staatsruber ergriff. Bei aller Bermirrung und allem Bechfel breht fich aber bie Geschichte boch um wenige hauptpersonen, Die auch hier ben Beweis geben, bag es in Beiten großer Revolutionen viel mehr bie hervorragenden Charaktere als bie fchlauen. Ropfe find, welche ben Gang ber Begeben= beiten bestimmen.
  - An. Car. Davila Istoria delle guerre civili di Francia. Venezia. 1630. 4. und nacher öfter. Die beste Frang öfische Uebersehung von Mr. l'Abbe M. (Maller). à Amsterdam. 1757. 3 Voll. 4. Der Berfasser, in Frangosischen und Benegianischen Kriegebiensten, war meist Beitgenoß und selbst Theilnehmer ber Begebenheiten.
  - (L. P. ANQUETIE) Esprit de la ligue, ou histoire politique des troubles de France pendant le 16. et 17. siècle. à Paris. 1771. 3 Voll. 12. Bon 1559 bis 1599. Sepr brauche bar für ben Selbstunterricht.

Momoires de Michael de Castelnau, servans à donner la vérité de l'histoire des regnes de François II., Charles IX. et Henry III. (von 1559-1570) augmentés par J. Le Labourgue, à Bruxelles. 1731. 2 Voll. fol. In ber Collect.

#### C. 2. Berand b. übr. Sptff. b. w. Eur. - 1618. 115

gen. T. 41 — 46. Die Observations von Laboureur haben sie so anschwellen gemacht.

Memoires de Gaspar de Saulx S. de Tavannes, dépuis 1530 jusqu'à sa mort 1573. dressés par son fils. à Paris. 1574. fol. In ber Collection gen. T. 26. 27. — Für die letten Jahre wichtig.

Memoires de Pierus De Boundeille S. De Brantome. à Leyde, 1666. 6 Voll. 12. In ber Collection gen. T. 63 sq. — Lebenbige Schilberung ber Ueppigkeit und Sittenlosigkeit bes Zeitalters, besonders in den höhern Ständen; aus eigner Erfahrung.

- 4. Allgemeine Ansicht der Französischen Burgerfriege, zwar als Religionsfriege, aber auch zugleich als Versuche der beiderseitigen Chefs, bei der Schwäche der Könige sich der Regierung zu bemächtigen. Die innern Verhältnisse des Hofce sind daher eben so wichtig, als die Verhältnisse der Religionsparteien; denn die Elemente des Kriegs lagen anfangs fast noch mehr in der Sifersucht der Bourbons als Prinzen von Sehlut gegen die mächtigen Familien des Hofadels, besonders der Suife, als in dem Religionsbruck.
- 5. Als aber einmal die Flamme zum Ausbruch kam, und die Bourbons die Chefs der Hugenotten wurden, konnte an keine baldige Dampfung des Feners zu benken seyn, da sie zugleich durch den Fanatismus und durch die personlichen Leidenschaften der Anstührer genährt ward. Auch waren die drei ersten Relizgionskriege eigentlich nur Ein Krieg, durch Waffenstillsstände unterbrochen, die man Frieden nennt, und ohne lestes Resultat, da man den Hugenotten ohnges

## 116 L Per. L.Th. Gofch. b. fibl. Gur. Stantenfuft,

1562 fahr immer basselbe wieder bewilligen mußte, was ih17. nen das Edikt des ebeln Kanzlers & Hospital schon
In. vor dem Kriege hatte bewilligen sollen. Aber der Fanatismus, der stets seine Beit haben muß auszutoben,
blieb im Steigen, und so konnte in einem so verwil1572 derten Beitalter eine Greuelscene herbeigeführt werden,
24. wie die Bartholomäusnacht, die jede Annäherung
Aug. der religiösen Parteien, auch außerhald Frankreich, saft
um ein Jahrhundert zurückwersen mußte.

Erster Krieg Marz 1562, geenbigt burch bas Ebikt von Amboise 19. Marz 1563. — Breiter Krieg Sept. 1567, gesenbigt burch; ben Frieden zu Congjumeau 23. Marz 1568. — Dritter Krieg Sept. 1568, geenbigt burch ben Frieden zu St. Germain en Lape 8. Aug. 1570. Die Bartholomäusenacht hatte ben vierten Krieg zur Folge, ber burch ben Frieden von Rochelle enbigte 1. Jul. 1573.

nahme von Fremden veranlast, da sowohl Elisabeth als einige Deutsche Fürsten den Hugenotten Husse leissteten. Indes wurden für die allgemeine Politik diese Stürme erst recht wichtig, als die Schwäche des elens Stürme erst recht wichtig, als die Schwäche des elens den Heinrich III. bei der Beilegung des fünften Res Mai ligionskriegs die Ligue veranlaste — einen Jakobiners dund, der nur die Farbe der Zeitalters trug. — Für einen Chef, wie Heinrich von Guise, ward nun der Thron selbst das Liel; warum setze er sich auch 1888 nicht daranf, da er bei der Flucht des Königs so gut Mai wie erledigt vor ihm stand? So siel er bald als Opfen 23. des Neuchelmords; aber die Frage über die künstige Dec. Succession beschäftigte nun, da Heinrich von Bour-

Bon Sugenotte, und durch die Ermordung des letten 1589 Balvis bald wirkicher Rachfolger war, nicht bloß Aug. Frankreich, sondern auch das Ausland: Er mußte sein nen Abron sich erkampfen; und fand er auch einigen Beistand bei Elisabeth, so war es doch die Einz mischung der Fremden, die den Kampf ihm am meisten erschwerte und verlängerte. Konnte doch selbst sine Abschwörung weder Philipp II. noch den Pahst dewegen, ihre Entwürse auszugeben! Aber den Baurbons blieb der Thron, weil ein großer Mann an ihrer Spisse stand.

Wenn gleich die Lique bereits 157h entstand, und auch wies berhalte Ausbrüche 1577 und 1579 (6. und 7. Krieg) zur Folge hatte, so begann doch erst ihre volle Wittsamkeie, als seit bem Tobe des Herzogs Franz von Alengon (Anjou) 10. Kun. 1584, das Aussterben der Balois mit Heinrich III. gewiß ward. Daher ihre Erneuerung, ihr Centralpunkt in Paris durch die Sechzehner, und Erzwingung des Chikts von Remours gegen die Hugenotten 7. Jul. 1585, wovon der achte Arisg 1585—1595, der erst nach der Einnahme von Paris 22. März 1594 endigte, die Volge war. Die Untershandlungen mit dem Pahst konnten nur durch einen so großen Diplomatiker, als der Cardinal d'Osfat, glücklich beendigt werden.

7. Indem Frankreich auf diese Weise aus der Anarchie gerettet ward, war aber darum doch die Quelle dieser Unruhen nicht verstopft. Keine der beis den Parteien war vernichtet; und die der Hugenotten ohne sichere politische Existenz. Aber der Fanatismus hatte-sich in etwas abgefühlt; die Idee von Toleranz war — Dank den seit & Hospital geschlossenen Verträ-

## 118 L.Per. I.Th. Gefch. b. fubl. Epr. Staatenfyst.

gen - felbft unter ben Sturmen nicht gang erftorben; ein Regent, ber wie Beinrich IV. bes Butrauens 1598 genoß, vermochte viel; und fo wurde das Ebitt von 13. Nantes moglich, bas ben Sugenotten ihre Rechte Gleichwohl blieben fie bewaffnete Partei; ficherte. und die Erhaltung ber Rechte bing unftreitig weit mehr von ber Personlichkeit bes Monarchen und ben Zeitumftanben, als von bein Stifte ab. Bie wohlthätig auch baber fast für jebe Art ber Cultur bie Sugenotten nachmals wirften, fo konnte boch bie innere Berfassung schwerlich einen feften Charafter annehmen, fo lange die Regierung eine Opposition zu furchten hatte, bie von ehrsuchtigen Oberhauptern fo leicht gemigbraucht werben fonnte.

8. Desto fester aber bestimmten sich bie Formen ber auswärtig en Politik; und der unterbrochene Einsluß Frankreichs auf das Europäische Staatenspstem ward sogleich mit seiner Wiedergeburt suhlbar. Det haß gegen Spanien, dessen Uedermacht ohnehin noch immer das Schreckbild von Europa blieb, war durch die Ränke Philipp's während der Unruhen tieser wie je gewurzelt. Raum war die Ruhe in Frankreich befestigt; als auch, etwas voreilig, Philipp dem II. offener Krieg angekündigt ward; wovon eine Verbindung mit England (nicht ohne Schwierigkeit,) und Holland eine baldige Folge war. Sich über die Religionsverhältnisse zu erheben, war stets der Vorzug der Französischen Politik.

# C. 2. Berand. d. ubr. Sptft. d. w. Gur. - 1618. 119.

Rrieg mit Spanion 1595, geendigt burch ben Separatfries ben zu Bervins 2. Mai 1598. Wechselseitige Restitution ber Eroberungen (s. oben S. 111.). Den ehrsüchtigen Absichten Philipp's gegen Frankreich ward daburch völlig ein Ende yemacht.

Mit bem Gefühl ber burch Gully's Abminiftration machsenden Rrafte erwachten aber bald neue Entwurfe, bie nicht blog Frankreich betrafen, fonbern bas gange Syftem von Europa veranbern follten. Ibee von einer fogenannten Europaifchen Republit, ober einem Staatenverein, beffen Glieber fich abnlich an Dacht, wenn gleich verschieben in ber form, ihre Streitigkeiten burch einen Senat follten entscheiben laffen, scheint eine lange gefaßte und tief gewurzelte Idee gewesen zu fenn; schon mit Elisabeth war fie verbandelt. Gin Kurft, in einer Revolution aufgewachsen, bie er felbft fiegreich beendigte, war leicht auch nachmale fur revolutionare Plane empfanglich, und fein ganges Beitalter mit ibm. Ging aber bas Projekt nur junachft aus bem Saffe gegen Spanlen und Deftreich hervor; ober mar es bas Resultat bes Tiefblick eines überlegenen Beiftes, ber die Undermeidlichkeit einer allgemeinen Crifis, wie ber breißigjabrige Rrieg fie balb berbeiführte, abnte, und fich bei Belten gum Berrn derfelben, und fie fur Europa wohlthatig machen wollte? Wie dem auch senn mag, so war gewiß die De muthigung ber Babsburger bas nachfte Biel; und bie fogenannte Republit fant nur als eine Lieblingsibee im Sintergrunde. Gben mar Alles gur Ausführung reif, 1610 als Ravaillac's Mordmeffer Alles vereitelte. Mai

# 120 L. Per. L. Ih. Gefch. t. fubl. Eur. Staatenfuft.

Wärbigung bes Projekts und seiner Ausfährbarkeit nach Sally's Rachrichten. Borbereitungen bazu in England, Italien, Deutschland, ben Rieberlanden. Der allgemeine Das gegen Spanien war die Triebseber, und die eröffnete Jülich-Elevi'sche Erbschaft, 1609, (s. unten S. 194.), ba sie zu Bandeln mit Destreich führte, sollte den Borwand zum Bosbrechen geben. Die fünf Wahlreiche und die Ueberslassung beider Indien an Spanien mag der neuern Politik leicht Stoff zu Sarkasmen barbieten. Aber die Mäßigung Deinrich's giebt bafüt eine große Lection!

10. Bie traurig auch Seinrich's Ermordung für Frantreich war, fo ift es boch fcwer ju fagen, in: wiefern sie es fur Europa gemesen sen. Sie rettete baffelbe vor jett von einem großen Rriege, beffent Ausgang befte ungewiffer fenn mußte, ba bas Biel fo weit hinausgestedt mar. Aber Franfreich verlor mit ihm und Gully's Entfernung burch bas Gereihl ber 1621 Soffactionen, bie felbft bie Burgertriege wieber entzundeten, unter Maria's von Mebicis Regents schaft fost allen auswärtigen Ginfluß. Bas. lag bem Austande daran, ob ein Marschall von Auere, ober ein Luines bas Staatbruber führte? Ein Glud. bas Ausland dieß nicht zu nugen mußte. Erft als 1624 es Richelieu mit fefter band ergriff, begann auch eine neue frastvolle Einwirkung auf bas Europaische Staatenspffem.

Histoire de la mère et du fils, c'est à dire de Marie de Medicis femme du grand Henry, et mère de Louis XIII. par F. C. de Mezerax (ober vielmehr von Richelieu). à Amsterdam. 1730. 2 Voll. 8. Geht bis 1620.

Vie de Marie de Medicie Reine de France et de Navarre. à Paris. 1774- 3 Voll. 8.

#### 2. Spanien.

- 11. Noch mehr als Frankreich erhielt Spanien in diesem Zeitraum durch Philipp II. seinen bestimmten Charafter. Niegend wurde so wie bier Katholicismus und seine Erhaltung die Grundlage der Politik, und ist es so gehlieben. Die Folgen davon in Rucksicht der auswärtigen Berhältnisse waren Kriege mit halb Europa: Frankreich, den Niederlanden, England; alle ums sonsk! Konnte es aber für die Nation selbst ein Glücksen, wenn der großen Ideenrevolution des Zeitalters bei ihr gar kein Eingang verstattet wurde? War nicht das Entbehren aller der Bortheile, die sich bei Andern daraus sentwickelten, ein großer Berlust? War nicht der Stillstand selbst hier schon ein Ruckscreiten?
- 12. Die Schätze aus Amerika sind baher gewist nicht die Hauptursache des Sinkens von Spanien; die dem Seist angelegten Fesschn, die Ansprüche auf Alleins herrschaft des Meers, die Berwickelung in alle Handel der Nachbaren ohne allen Gewinn waren es; ja selbst das einzige gelungene Projekt der Eroberung Porstugals wurde ein Unglück für Spanien.

Sinnahme Portugale und feiner Solonieen nach bem Ausfterben bes bortigen Manneftamms, 1580. - Buchfen bie
Staatstrafte in gleichen Berhaltniffen mit ben Quas
bratmeilen und ber Seelengahl, fo hatte bie glanzenbe Periode Spaniens jest ja wohl anfangen muffen?

Luis Carrena Istoria del Rey Felipe II. en Madrid. 1719. fol. The history of the reign of Philip II. King of Spain, by Ron, Warson. Lond. 1777. 2 Voll. 4. Leiber! fost bloge Ers abhung ber ausmärtigen Sanbel.

#### 122 L Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur, Staatenfoft.

13. So war es also Philipp II., ber Spanien zu bem machte, was es seitbem geblieben ift. Die Vers 1609 treibung ber Mauristen gab ihm einen neuen Haupt 1598 floß; und die, gleich unter Philipp III., durch die bis Schwäche ber Konige zur Marime werbende Ministerregierung mußte das Sinken noch befordern, da man in der Wahl der dirigirenden Minister nie sehr gludlich war.

The history of the reign of Philip III. by Ros. Warson. London. 1783. 2 Voll. 4. Die zwei letten Bucher find von bem herausgeber (W. Thomson) supplirt.

#### 3. England.

- 14. Nicht weniger erhielt England seinen Charakter als Staat in diesem Zeitraum; und diesen ihm
  gegeben zu haben, ist eigentlich das große Verdienst
  Elisabeth's. Auch hier ward Religion die Basis,
  aber Protestantismus; jedoch mit Beibehaltung
  der hierarchischen Kormen, als Stütz des Throns, da
  der König selbst durch seinen Supremat Oberhaupt
  der Hierarchie war. So ward Religion hier aufs tiefste in die Verfassung verstochten; und die Ueberzeus
  gung, daß beide zugleich stehen und fallen mußten,
  wurzelte immer sester bei der Nation.
  - 15. Auch die Continental = Berhältniffe bestimmten sich nun badurch von selbst. Elisabeth stand Philipp II. gegenüber, und der Kampf mit Spanien, welcher alle Kräfte der Nation aufregte, war es, der thre Größe gründete, indem er sie auf die Meere

trieb. Auf biefe Beise ward ber Profestantismus die Grundlage ber Brittischen Macht. Das Interesse der Regierung und der Nation war Eins; und als Elisabeth's Nachfolger — wenn gleich dem Anschein nach machtiger durch den Besit Schottlands, — es trennen wollten, bereiteten sie sich selbst ihren Sturz.

Außer ben Abichnitten in ben allgemeinen Gefchichten von hume und Rapin, noch befonbers:

CAMEDEMI Annales rerum Anglicarum et Hibernicarum regnante Elisabetha. Lond. 1675. fol.

DE KERALIO Histoire d'Elisabeth reine d'Angleterre. à Paris. 1786. 5 Volt. 8.

#### 4. Deutichtanb.

16. Der gegenwartige Beitraum ift zwar in Deutschland wenig fruchtbar an einzelnen Begebenheis ten, bie bas übrige Europa fehr intereffirt hatten; als lein seitbem bie Reformation einmal die große Triebfeder ber Politik geworben war, konnte auch bas Band, bas ihre Wiege war, feine politische Wichtigkeit nicht ver-Bahrend fich beibe Parteien auch nach bem Krieben hier mißtrauisch beobachteten, und fleine Borfalle bieg Mifftrauen bermehrten, empfand man es im Ausjanbe, bag ein bier ausbrechender Rrieg faft nothwendig ein allgemeiner Krieg werden mußte. perfonliche Charafter ber Kaifer, fowohl Ferbi: 1564 nanb's I., als feines milben Cohns Marimi lian's II., trug viel bazu bei, ben Frieden zu erhal= 1576 ten; auch Rubolf II. ließ gern bie Belt in Rube, + 1612 wenn fie ihn nur in Rube ließ.

#### 124 L'Per. I. Th. Gefte, b. fibil Em. Stnateufift.

1 40 1 17. Aber boch war es ber Zeitraum, ibs i ber große Sturm fich vorbereitete. Wenn bet ben beftanbigen Reibungen es an einzelnen fleinen Beranlaffungen jum Streit nicht fehlen konnte; fo trugen bie 36 fuiten, feit Rubolf II. auch in Deftreich einheimischreblich bagu bei , ben haß immer mehr gu entflammen, 1608 Die Folgen bavon waren Werbinbungen auf beiben Rai Seiten , die protestantische Union unter Churpfalz, 1609 und bie katholische Ligue unter Baierns . Beibe schwach 30. in fich felbst; aber gefahrvoll fur die Butunft; und bie Aug. lette furchtbar burch ein Bundeshaupt wie Herzog Darimilian es wart Unter folden Umftanben tonute bie Erlebigung eines magigen Deutschen ganbes, wie Julich, Cleve und Berg, nicht nur Deutschland "folbft, fandern Europa in bie Gefahr eines allgemeis nen Rriege fturgen, ber nur burch bie Ermorbung Beinrich's IV. und bie innern Bwifte im Deftreichte fchen Saufe, ba ber inbolente Rubolf II. aus bem Befig feiner fammitichen Lanber von feinem Bruber Mathias allmablig verbrangt murte, unterblieb. Aber 1611 bie meitere Entwidelung ber Berbaltniffe biefes Saus fes, ba fcon unter Mathias bem bigotten Ferbis nand von Steistmart bie Gutteffion Jugefichert. und eine engere Berbindung mit ber Spanfichen Linie sugleich eingeleitet warb, konnter nichtst anbers als bie trubften Ausfichten eroffnen.

Die Erlebigung von Julich, Cleut und Berg, im Marz 1609, veranlaste zunächft nur einen Erreit zwifchen Sachfen, Brandenburg, und Pfalz-Reuburg, welche beibe lehtere fich in Befig festen, und fett ihrem Bergleich zu Kanten 12. Nov. 1014 auch barin blieben. Allein die Einmiftung frember Machte machte ben Streit so wichtig; ba a. ber Raifer bas Land sequestrirte, b. heinrich IV. sich bagegen mit ber Union verband; und nach seiner Ermordung c. auch ber zwischen ben possibirenden Fürsten eutstandene Streit holland und Spanien hineingog.

. 18. Bum Glud fur ben Weften von Europa mutben in biefem Beitraum bie Berhaltuiffe im Often wentger brobent; wenn auch nicht viel friedlicher. Der wilbe Croberungsgeift ber Pforte erftarb mit Soliman II. Seine Rachfolger, im Serail erzogen, erschienen nicht leicht mehr an ber Spige ber Armeen; und bie Nation felbft erlitt bie Beranderung, ber fein gemefe nes Romabenvolt entgeht; ohne bag beshalb eine plotsliche Schwäche fogleich bavon bie Folge mar. Go gelangte Deffreich burch langfame Fortschritte boch immer mehr gum volligen Befit von Ungarn; allein bas Bers hattniß Siebenburgens, bas feinen eignen gur= ften haben wollte, wurde bagegen eine Quelle von Streitigkeiten; und noch größere ließ bas Ginbringen ber neuen Bebre vorausschen, wenn auch bereits 1606 ihren Betennern freier Gottebbienft einges raumt ward.

Aob Soliman's II. mahrend seines Keldaugs in Ungarn 4. Gept. 1566. — Waffenstillstand 1567 auf acht Sahrez wiederholt verlängert bis 1593. Den Türken blied noch ims mer ein großer Theil von Sabsungarn. — Die große Ries berlage ihrer Flotte, nach der Eroberung von Sprus, durch die Benezianer und Spanier unter Juan d'Austria dei Lepanto 7. Oct. 1572. raubte ihnen auch das Ueberges wicht zur See. — Erneuerung des Ungarnschen Kriegs 1593 — 1606; die meisten sesten Plage gehen an Destreich

#### 126 1. Per. I. Ih. Beid. b. fubl. Enr. Staatenfuft.

über; wiewohl in bem zwanzigjährigen Baffenfliuftanbe 1606 bie Aurten beren boch noch in Ungarn behalten.

- 19. Die Politik crscheint in diesem Zeitraum im Ganzen keineswegs in einer veredelten Schalt; vom Fanatismus geleitet, erlaubte sie sich nur zu oft Alsles, was dieser gut hieß. Wenn auch einzelne ausgezeichnete Menschen, wenn Hennich, wenn Dranien und Etisabeth, sich über ihr Zeitalter erhoben, sahen sie sich nicht stets von Complotten von Meuchelmerzbern umgeben, und sielen zum Theil als ihre Opfer? Der Einstuß der Gelstlichkeit wurde größer, als er vorher gewesen war; und die Sesuiten waren leider! nicht die einzigen, die ihn misbrauchten. Was der Geist der Intoleranz auch bei den Protestanten versmag, sah man auch in Holland und Sachsen nur zu deutlich.
- 20. Die Staatswirthschaft zog in biesem Beitraum weit mehr als vorher die Ausmerksamkeit auf sich, weil die Noth dazu trieb. Sie erhielt in Frank-reich ihren Gully; auch Elisabeth empfand ihre Wichtigkeit; aber die Einrichtungen der Hollander wirkten am meisten auch auf das Ausland zurud.

Was war Sully's Syftem? Rein anberes als bas ber Orbnung und Sparsamteit. Er ward baburch großer Beformator, weil große Wißbrauche herrschten; und eine hohe Kraft des Charatters seinen richtigen Geschäftsblick unsterftügte. Reuere Schulen sollten sich nicht auf ihn berufen; von ihren sublimen Spekulationen wußte er nichts. Richt allgemeine Säte; was für Frankreich passe ober nicht,

war feine Richtschur. Gin Glad für seinen Rubm, daß die Bereition ber Privatibatigfeit damale bei ben Regterungen noch so wenig Sitte war!

Mémoires des sages et royales oeconomies d'état par Max. DE BETHUNE, Duc DE SULLY. Erste Ausgabe à Paris. 1650 — 1662. 4 Voll. fol. Die leste vollftändige à Paris. 1788. 6 Voll. 8. (Die Ausgabe par Mr. D. L. D. L. [DE L'ECLUSE DE LOGES] à Londres. 1745. 3 Voll. 4. ist nicht blose Mobernistrung, sondern ganzliche Umgiesung in eine andere Form). — Welch ein Schaf für die Nachweit!

Eloge de Sully et des occonomies royales par Minaskav. à Paris. 1789. 2 Voll. 8.

In hotland erhielt bas Spftem ber indiretten Abgaben zuerft feine Ausbildung. Die Beburfniffe bes langen Ariegs wurden großentheils burch die Accife bestritten, die auch andere Staaten nachmals einführten, und die, für bas neuere Europa um so viel' wichtiger werden muste, da ihr Ertrag in gleichem Grabe mit bem erhöhten Luxus flieg.

21. Auf die Fortschritte der Kriegskunst wirkten viele ihr günstige Umstände ein. Das System der stehenden Truppen ward in Frankreich sowohl als in Holland weiter ausgebildet; bei Hein=
rich IV. nicht nur durch seine Lage, sondern auch wegen seiner großen Projekte; bei den Riederländern durch
das Bedürsnis während des langen Krieges. Doch
hielt Frankreich im Frieden nicht über 14,000, die
Republik hatte kaum 20,000 Mann. Die Talente so
großer Feldherren, als Heinrich, Moris und Alexan=
der von Parma, konnten nicht ohne bedeutenden Gewinn für die Taktik seyn; doch war es besonders die
Belagerungskunst, die vervollkommnet ward. Aber
eine ganz neue Erscheinung war die Seemacht von

128 I, Per. I. Th. Gefch, d. fubl. Gur. Staatenfust.

England und von Holland. Die Brittische toniglische Marine, von Heinrich VIII. gegründet, ward erst unter Elisabeth michtig; und die Hollandische Seemacht wurde neben ber ber Staaten auch balb burch die ber großen Handelsgesellschaften furthtbar.

#### . III. Gefchichte bes Colonialmefens von 1556 bis 1618.

- 1. Das Colonialwesen ber Europäer, und ber barauf gegründete Welthandel, erlitten in diesem Zeitraum die wichtigsten Beränderungen. Sie gingen hauptsächlich hervor aus den monopolisirenden Anmasungen der Spanier, die andere Nationen zur Eiserssucht, und von dieser zu Ariegen führten. Es war der Zeitraum, wo a. das Gebäude der Portugiessen in Ostindien bereits zusammensiel; wo dagegen b. die Hollander das ihrige gründeten, und den Weltshandel an sich rissen; während zugleich c. die Engsländer schon mit ihnen zu wetteisern ansingen. Aber auch d. durch die Errichtung der großen privilegirsten Handelsgesellschaften nicht nur dem Hanzbel, sondern auch der Colonialpolitik eine andere Korm gegeben ward.
- 2. Der Berfall ber Portugiefischen herrschaft in Offindien war durch innere Ursachen schon lange vorbereitet, als außere Ursachen ihn beschleunigten. Sene

Tene lagen im Allgemeinen in der gefunkenen Moralität, mit welcher unter den höhern Classen Helbengeist und Patriotismus erstarben, und Habsucht
und Liederlichkeit, die in Indien dis zur Schamlosigkeit ging, den Portugiesischen Namen dort zum Abscheu machten. Da Jeder nur sich bereichern wollte, kam es bahin, daß Indien dem König mehr kostete,
als es einbrachte. Allerdings lagen aber auch in der Organisation der Verwaltung Mängel, welche den
Berfall beschleunigten.

Die Bauptmangel ber Portugiefifch : Inbifden Abminiftration fcheinen folgende gemesen ju fenn. a. Der öftere, wenige ftens breifabrige, Bechfel ber Bicetonige; womit gewöhnlich gugleich ein Bechfel ber mehrften Beamten verbunben mar. So wurben alfo bie Stellen breijabrige Pfrunben. b. Die allmählig immer größer werbenbe Befdrantung ber Dacht ber Bicetonige; theils burch ben, ihnen gur Geite gefebten, Rath; theils burch bie Theilung in brei unabhangige Gouvernemente: Monomotapa, Inbien und Malaffa, burch Ronig Sebaftian. c. Der ben Civil= unb Militarbeamten freis ftebenbe Sanbel, ber in Monopole ausartete, bie oft febr brudenb maren. d. Die ichlechte Juftig; gang nach ber im Mutterlanbe geformt. Das bochfte Tribunal (Relaçaon) fprach, mit wenig Ausnahmen, in lehter Inftang. e. Das Uebergewicht ber Beiftlichkeit, bie burch ihre Reichthumer Me les an fich jog; und ber 3wang ber Inquisition, die nirgenbs. ftrenger als in Goa war.

Observações sobre as principaes causas da decadencia dos Portuguezes na Asia, escritas por Diogo do Couro, em forma de dialogo como título de Soldado pratico, publicadas de ordem da Academia real das sciencias de Lisboa, por Antonio Cartano do Amaral. Lisboa. 1790. 84 — Der Berfasser, selbst Besetshaber in Indien, schrieb sein Bert in der Form von Dialogen zwischen einem zutücke

## 130 L Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

अध्याप्त । भारतीय संभावता । अध्यापति ।

gelehrten Solbaten und eigem emaunten Stattbaker, in Goa 1606. Es blieb aber hanbichrift, bis bie Alabemie es taufte und brucken ließ. Für die genauere Kenntnis ber elens ben Abministration, die hoch bisher ungenutte hauptquelle.

3. Bu biesen innern Ursachen aber kamen, schon ehe die Hollighder bort auftraten, außerte. Nur mit 1571 Muhe behauptete man sich gegen die Angriffe der ein= 1581 beimischen Fürsten; und die Vereinigung mit Spanien wurde für die dortigen Bestäungen schon an und für sich ein Uebel, da man sie seltdem nicht nur vernachlässigte, sondern sie nun auch den Angriffen der Feinde Spaniens ausgesetzt waren.

Erwerbung von Macao in Ching, 1585, für bie, gegen Beerauber geleistete, Dienfte. Als 3wifchenplas bes hanbels mit Sopan, ward bie bortige Ries berlaffung febr wichtig.

4. Die Folgen bieser Vereinigung mußte auch Brasilien balb empfinden; indem es das Ziel Englischer Freibeuter wurde. Auch Franzosische Kreibeuter
hatten auf der reizenden Insel Maranham eine Nie1612 berkassung versucht. Mein bald verdrängt durch die
Portugiesen, bemächtigten sich diese der nördlichen Ge1614 genden um den Maragnon-Strom; woraus demnächst die Gouvernements Gram Para und Maranham hervorgingen. Die bedeutenden Fortschritte der Zesuiten in der Bekehrung der Eingebohrnen wurden leider!
fast gänzlich durch die Frevel der Colonisten vereitelt,
sie zu Sklaven zu machen.

d'3. Geld. d. Colonialwel. 1556-1618- 131

34 Granbung impn Butam , der hauptstabt von Grum Para, und Untenlichung ber Mubungen bes Macagnan Stroms 1018.

Die Besthungen in Afrika standen mit denen in Brafilien in steter Bechselmirkung, da bie erstern nuradie Standen für die andern lieferten. Die badurch entstandenen Feindseligkeiten führten zur Anlage von Stad ablo de Loanda, und von da aus zur Um 1578 teriochung von Cougo und Angola, die burch die Dissionen gesichert werden follte.

6. Die Spanier gaben ihrem Colonialsustem, beilbem erhöhten Ertrage der Amerikanischen Bergwerke, nitht bloß durch die Acquistion der Portugiesischen Bestängen, sondern auch durch die Besetzung der Phistippinien, sondern auch durch die Besetzung der Phistippinien in Offindien, einen wichtigen Just. Was hatten, durch die Verbindung mit Indien und China auf Bet einen, und die mit dem reichen Merico und Petlicklis ber andern Seite, diese Inseln nicht werden könitek, wenn die angstliche Beschränkung des Handels dies nicht unmöglich gemacht hatte?

Resignahms der Philippinen seite 1564 zur Stiftung von Missionen. Einnahme der Hauptinsel Burgon seit 1572; und Anlage von Manitta. Die Verwaltung wird einem Misskönig überttagen; aber die Klöster werden die Hauptsgrundbesiber. — Errichtung eines regelmäßigen Verkehrs zwischen Acaputco und Manitta jährlich nur durch ein oder zwei Schiffe, (die Sähleegaleonen), seit 1579. — Große Sinduse der Regierung dabei, und Klagen siber das weggeschleppte Sitber von Merico: — Nur die Religion vershinderte, daß man die Inseln nicht gänzlich verließ.

#### 132 I. Per. I. Th. Gefche bi fibl. Enr. Stuatenshift.

4. Ranke Fürften und Boller von Gub Guropa im ihrn unb 17ten Jahrhundert; aus gefandtschaftlichen Berichten. Dams burg. 1828. 8. Giebt über ben Ertrag ber Spanischen Bergs werte unter Philipp II. und III. bie besten Rachrichten.

Reglements über bie Philippinen von Philipp II. in ben Leyes, besonders L. IK., und nachmals von Philipp III.

Kein anderer König hat so viel in den Colonieen regulirt als Philipp II.; und doch war die Inquisition (oben C. 85.) has einzige neue von ihm dort eingeführte Inftitut. Das Reglement darüber in den Leyes L. I. tit. 19.

Aber indem die Spanier, nun auch herren ber Portugiefischen Colonieen, bie Alleinherrichaft beiber Indien und feiner Meere fich anmaßten, traten amei neue Bolter babei als Concurrenten auf, Sollanber und Englanber, und entriffen ihnen bas, was feiner Natur nach nicht zu behaupten ift. rend ihres Rampfe fur ihre Freiheit, gelang es ben Sollanbern icon, fich in ben Befig bes Belthan= bels zu fegen; (feine Borfdriften beschränften ihre Thatigkeit;) fie empfanden es bald, daß ber Inbische fein hauptzweig fen; und Philipp's Berbote befchleunigten noch bie Musfuhrung. Die erfte, burch Cor-1595 nelius Doutmann gludlich ausgeführte, Reife erregte fogleich einen allgemeinen Betteifer, an biefem · Sanbel Theil zu nehmen, indem mehrere freie Gefells schaften fich bagu bilbeten.

um fich die Erscheinung bes unter ben Baffen aufoluhens ben hollanbischen handels zu erklaren, muß man bemerten, baß a. die hollanbischen Stabte schon lange eine beträchtliche handelsschiffsahrt sowohl nach bem Often als bem Beften von Europa trieben, und fehr wichtige Fischereten hatten. Jest aber b. burch bie Kapereien ber Baffergeusen ein Geift bes

Aventurirens aufgelebt war, und man bie Schwäche ber Sparmier zur Ser kennen lernte. e. Daß burch die Sperrung bes Pafens von Liffabon für die Riebertander 1594 fie fich genösthigt sahen, entweber den Bertried der Indischen Waaren ganz aufzugeden, der fie fich selbst von Indien zu Holen. Endlich noch d. Biele Capitalisten aus den Belgischen fich in die Batavischen Städte zogen.

Außer ben oben S. 34. bemertten Berten: Geschichte bes hollanbischen handels, nach Luzac's Hollands Rykdom bearbeitet von A. J. Lüder. Leipzig. 1788. 8.

8. Entstehung ber Hollandisch Dftindischen Compagnie; und ihre Organisation. Es lag zwar in der Natur der Dinge, daß der Wirtungstreis dieser machtigen Corporation sich erst allmahlig ausbilden konnte, aber die Hauptzüge ihrer Verfassung wurden doch sogleich entworfen. Gleich zu Folge ihres ersten, nachmals stets erneuerten, Privilegiums, ward sie nicht bloß ein merkantilischer, sondern auch ein politischer Körper; in der ersten Rücksicht ganz unabhängig, in der zweiten nicht viel mehr als dem Namen nach den Generalstaaten untergevennet.

Erftes ihr ertheiltes Privilegium 29. Marz 1602, woburch fie a. bas Monopol bes Hokanbischen handets jenseit des Caps und der Strafe Magelhans, b. das Recht zu allen politischen Berhandlungen und zu Riederlassungen in Indien, jedoch im Ramen der Generasstaaten, erhielt. Errichtung des Fonds der Compagnie durch Actien, zu etwa 6½ Million Gothen, Cintheilung in sechs Rammern, wovon jedoch die zu Amfterd am allein die Häste, die zu Beeland ¼ Antheil des Gauzen hatte. Regierung der Compagnie in holland durch den Math der siedzehn Directoren oder Bewindhebber, (and dem größern Rath der sechzig Directoren der einzelnen Rammern gewählt), der die oberste Leitung ihrer Angelegens

#### 134 L. Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Ear. Stautenspft.

heiten hatte. Jebe Kammer besorgt ihre, besondem Angelegeis heiten, Auskustung ihrer Schiffe, Kauf und Berkauf für sich. In Indien seit 1610 Ernennung eines Genegala Saus vorneurs ober oberften Civil = und Militarchess, dem jedoch ber Rath von Indien zur Seite sicht, aus bessen Gliedern sowohl- die Gouverneurs als auch die General. Gaudenneurs genommen werden. Die 3ahl der Gouverneurs vermehrte sich natürlich erst mit der Erweiterung der Croberungen.

- Geschichte ber hollanbisch Dftindichen Compagnie in ber hablifchen Allg. Welts hiftoxie Bb. 26. — Die Materiaslien zu ihrer Geschichte find theils in ben Werten über ben hollandischen handel, theils in ben Reisen und Bofchreibung gen Oftindiens zerstreut.
- Sefdichte bes hollanbifchen Colonialwesens in Offinbieng von S. Saaffeld. 2 Boet. Gottingen. 1813. 8. Mit Benugung noch unbekannter, aber officieller, Rachrichten über ben Fisnanggustand.
- Q. Bofern zur Fihrung des Indischen Handels Riedertassungen und Besteungen in Indien selbst notitig waren, so scheint auch damit die Errichtung der Compagnie gerechtserigt; weder Privatpersonen noch damals der Staat kannten diese anlegen. Wet kannte auch damals die von Monopolen unzertrennlichen Uesdel? Ist gleich die Compagnie diesen auch endlich erziegen, so bleibt sie doch, weniger durch den Umsfang als durch die Dauer ihrer Bluthe, eine einz zige Erscheinung; nur dei dem einzigen Volke müglich, das reich, sehr reich werden konnte, ohne üppig zu werden.
- 10. Die herrschenben Marimen ber Compagnie entwidelten fich fehr balb. Strenge Behauptung ihres

Commence Comming Monopole, ftrenge Aufficht über ihre Beamten, gange. liches Berbot dues Sondels für fie, Beforberung nach bent Berbienft, aber nie anbers als bon unten auf, fo wie punttlichfte Bezahlung, - waren bie Mittel, moburchifle fic balbifo emporfdwang; bag ein großer Theil friner: Reichthumer Holland burch biefen Canal auftrduite. Bei ihren Rieberlaffungen in Indien wurben gleich aufenah Bufoln, bie Moluden und bie Sunda-Aufan, fihr Siel, wo jeht bereite Batavia auf Jana gum Dittelpunkt ihrer Inbifchen herrichafte beftiennt warb. Indem fie auch nachmals meift fich auf Infein beschränkte, entging fie baburch ben vielfocen Rebolutionen bes Continents von Inbien, woohunhin eben bamals bas Mogolische Metch fo mache tig war, bag an Eroberungen bafelbft nicht teicht'gut: benken senn konnte.

Mußten gleich bie hollander mit den Waffen in der hand sich in Indien festlegen, so tam ihnen doch der allgemeine has gegen die Portugiesen sehr zu statten. — Festlegung auf Amboina, Banda, Ternate und Tidor seit 1607. — Eröffnung des Berkehrs mit Japan seit 1611. — Festlegung auf Java seit 1618, und Eroberung und Berstörung von Jacatra daselbst, worauf durch Koen an deren Stelle Batpinia gegrändet wird; 1619.

erzeugte aber allerdings eine solche Borliebe für diese Inflitute; bas allmählig mehrere ber wichtigsten Hansbelszweige ber Republik privilegirten Gesellschaften übers geben wurden. Waren auch diese Monopole nachtheilig, so konnte man bei ber außerordentlichen Mannigkaltigs

136 I. Per. I. Th. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfuft.

keit ber Gewerbe boch ben Schaben viel weniger ems pfinden. Das ganze ftolze Sebaude des Fabriken: Hans bels: und Colonialfostems der Niederlander erhob sich schon damals fast in allen seinen Theilen; aber vollens bet stand es erst im folgen ben Zeitraum ba.

12. Auch England trat unter Elisabeth als gludlicher Mitbewerber um den Belthandel auf. Schon seit Jahrhunderten in einem beträchtlichen Berkehr mit seinen Nachdarn, war es naturlich, daß es jett auch den mit entfernten Ländern suchte. Der über Rußland mit Persien eröffnete Handel erweiterte zuerst den Gesichtstreis, der sich dalb bis nach beiden Indien ausdehnte. Allein die Anmaßungen und der Widersstand der Spanier und Portugiesen erregten nothwendig in jenen Meeren einen beständigen Streit. Doch war es lange (bis zum Kriege 1588) nur Freibeuterei, gereitst durch die reichen Rückladungen der Spanier, aber auf allen Meeren, ja bis zur Umschiffung der Erde, getrieben.

Eröffnung bes hanbets über Archangel mit Ruftanb bereits 1553, begünstigt vom Czar Iwan Wasiliewitsch; und über bas Saspilche Meer nach Persien, ja seibst schon bis Indien. — Bergebliche Bersuche zur Aufsindung einer Nordosts oder Nordowest: Passage, besonders durch Forbister, Davis, hubs son 2c. von 1576 bis 1610, und ihre Folgen. Reise um die Welt von Drate 1577—1580. Erste Englische Schiffsohrt nach Judien ums Cap 1591,

A. Anderson's historical Deduction etc. oben S. 35.

13. Aber mit dem Aussehen des fernen auswartisgen Handels lebte auch in England der Geist der Mosnopole auf; und Niemand war mit ihrer Ertheilung leicht freigebiger als Elisabeth. Die wichtigsten Zweige des auswärtigen Handels wurden privilegirten Compagnieen übergeben; es bildete sich die Russische, die Afrikanische, die Autlische (Levante) Compagnie, die 1554 der Adventurers für das seste Eand u. a. Es war als 1581 in dische Handel ausschließend einer Compagnie übergeben ward, die jedoch, gleich jenen, nur merkanstillische, nicht politische, Zweise haben sollte.

Entstehung ber alten Oftindischen Compagnie privilegirt 31. Dec. 1600. Sie erhielt — wie turz barauf die hollans diche — den Alleinhandel nach allen, von keiner Europäischen Wacht schon besehten, Kändern und Pläten senseit des Cap und ber Magellanischen Straße. Erste Reise unter Lancaster nach Achem auf Sumatra, und nach Bantam auf Java 1601; und handelsverträge mit den bortigen Fürsten. — Aber nur im Besitz von Factoreien, zu Bantam, Achem u. a., und besonders seit 1612 zu Surate, wegen des Persischen handels, nicht aber von Forts; konnte sie die Konkurrenz mit den holz ländern, besonders auf den Molucken, ihrem gemeinschaftlichen Biel, nicht aushalten; und ihre Geschäfte blieben sehr bez schränkt.

Annals of the honorable East India Company, from their establishment by the Charter of Queen Elisabeth 1600, to the Union of the London and English East India Companies 1707—1708. by John Bauch Esq. Keeper of his Majesty's State Paper's, and Historiographer to the Honorable East India Company. 3 Voll. London. 1810. 4. Gine nach Jahren geordnete, ganz aus archivalischen Rachs richten geschöfte, einsache Erzählung; und also für die Gesschichte der ältern, oder kondoner, Compagnie das Sauptwerk.

#### 138 L.Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Enr. Staatenfuft.

14. Aber auch im Westen ward in diesem Beits trum von ben Britten ber Ansang zu Riederdussungen gemacht, die ange undern Sparakter anniehmen mußten nicem einem gang undern Charakter anniehmen mußten als die übrigen, an der Kuste von Rord bamerika. Die großen hindernisse, welche die Wischheit des Lostass und der Einwehner in den Weg legten, konnten hier nur durch eine beharrliche Thätigkeit überwunden werden; aber ist es nicht auch diese, welche eben den Grund zu Gebäuden für Jahrhunderte legt?

Erfte, wiewohl miglungene, Berfuche, in ber hoffnung, golbreiche ganber gu finden, unter Glifabeth feit 1578, befons bers burd Raleigh 1583 und 1587. Aber erft unter Ja-Bob I., feit bem Frieben mit Spanien, Entfteben privis legirter Befellichaften ju biefem 3med, Die Bonbon unb bie Plymouth . Compagnie, privilegirt 1600; jene für bie füdliche Balfte ber Rufte (Birginien 34-410 R. B.), biefe für bie nördliche (Reu. England 42-450). Aber nur Birginien gebieh einigermaßen. Unlage von James= town, ber erften Stadt, an ber Chefapeat Bay 1607. Ans ban bes Zabads' in Birginien, aber auch Ginführung ber. Reger, feit 1616. - Befegung ber Bermubas. Infeln burch bie Conboner Gefellicaft 1612. Doch mochte unter bem Druck ber Compagnie bie Rieberlaffung wenig gebeiben. Aber bie Coloniften brachten Sinn fur freie Berfaffung mit. Soon 1619 erfte general assembly und neue Conftitution, ber bes Mutterlanbes annlich. Streit bes Ronigs mit ber Compagnie, und ihre Aufhebung 1624. Much bas Aufbluben . ber Kifchereien von Reu-Foundland ftanb mit diefen Uns ternehmungen in Berbinbung; ber Grontanbifde Ballfifchfang wurde bereits feit 1600 mit bem größten Erfolge pon ben Englanbern getrieben.

W. Rosestson History of America; Books IX and X. containing the history of Virginia to the year 1688; and of

. New Bagland the tie year 1652 (ber Ste Zheil oben G. 39.). London, 1796. 4. Die beste Graublung bes Anfangs

the modern

المنافق وزر

15. Baren auch biefe Berfuche nur erft ein schwa der Anfang, fa mußten fie, bei ben Anfpruchen ber Spanfer und Portugiefen, boch nothwendig gur Bei hauptung ber Freiheit ber Deere führen; bie England und Solland mit bem Schwerdt, fo wie Grotius mit ber Reber, vertheibigten. Gin uners megliches Feld veröffnete fich alfo hier fur bie Butunft ber prattischen Politit; aber ber unmittelbare Ginfluß ber Colonicen auf diefe konnte noch nicht fo groß febn, weil alle jene Unternehmungen nur Privatunternichmungen maten, melde bie Regierungen genehmigten, ohne fie weiter ju unterftugen. Es bauerte noch geraume Beit, bis Freibeutereien und Feinbfeligfeiten in ben Colonisen wirch Rriege zwischen ben Mutterstaaten gur fichern Folge batten.

Hua. Gaora mare hiberum, sive de jure quod Batavis competit, ad Indicum commercium, Dissertatio. Lugd. Bat. 1618. 4

16. Auch Frankreich machte zwar Versuche mit Colonialanlagens aber die weniger, die nicht ganzlich mistangen, waren mehr für die Jukunft als für die Sigenwart wichtig. Sie beschränkten sich auf das nörde liche Amerika, wo seit dem Ankange des siedzehnten Jahrhunderts die Niederlassungen in Canada (Neus Krankreich) und Akadien durch die Ankage von Quebel mehr Festigkeit erhielten. Doch war nicht sowohl 1608

140 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Stratenfuft.

Unbau bes ganbes, als Pelghanbel und Fifcherei, ber eigentliche 3wed berfeiben.

# Vierter Zeitraum. Bon 1618 bis 1660.

Alls allgemeines Sauptwert bis 1637 Abevenhiller f. oben 'S. 93.

- Der Beitraum fo großer und allgemein fich, verbreitender Rriege, als ber gegenwartige mar, verflocht nothwendig bas Intereffe ber Europaischen Staaten viel enger in einander, als es im borigen hatte gefcheben tonnen; nur mit Ausnahme Englands, bas burch feine innern Sturme fich auf lange Beit fast ifolirte. Die Urfachen jener engern Berfchlingung lagen: a. in ber feit Ferdinand's II. Thronbeffeigung wieber: bergeftellten viel engern Berbindung ber Spanischen und Deftreichischen Linie, Die burch ben Ginfluß ber Jefuiten an beiben Sofen noch mehr befestigt wurb. ber gegen bas Sabsburgifche Saus gerichteten Politik von Richelien, und feinem welt verbreiteten Ginflug in Europa. c. In ber eben baburch beforberten Bereinzichung ber nordlichen Machte, befonberg Schwebens, in bie Banbel bes fublichen Europas.
  - 2. Religibses und politisches Interesse blieben auch in biesem Beitraum noch eben so tief in einander ver-

#### D. 46 Grid. b. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 141

flochten; und das exficre bleibt; noch der Hebel des lettern. Die Sturme desselben geben also auch noch größtentheils aus der Reformation hervor; allein wenn diese im vorigen Beitraum mehr die einzelnen Lander trasen, so erschütterten sie jeht dagegen das allgemeine Staatensystem von Europa, und hatten eben deswegen auch allgemeinere Folgen.

I. Geschichte bes breißigiahrigen Ariegs und feiner Folgen bis zum Bestphalischen und Porendischen Frieden.

Die Geschichte bes breifigiabrigen Ariegs macht zwar immer einen Abschnitt in ben Berten über Deutsche Reichsgeschichte aus; aber meift nur aus bem publiciftischen Gesichtspunkte bestrachtet. Ihre Behanblung aus einem bobern Gesichtspunkt, in Beziehung auf Europa und bas ganze Zeitalter, bleibt noch eine Aufgabe für die Zukunft. Erwähnt zu werben verbienen:

Histoire des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie composée sur les mémoires du Comte d'Avaux par Guil. Hyacintus Bougeant, à Paris, 1751. 3 Voll. 4. Der Berfasser war Jesuit. Die beiden legten Theile sind die Geschichte des Friedensschlusses.

- Joh. Christoph Aranse Geschichte bes breiftgjährigen Rriegs und bes weftphalischen Friebens. Salle, 1782. 8.
- Geschichte bes breifigjahrigen Kriegs von fr. Schiller. Leipzig. 1802. 3 Thie. 8.
- Geschichte bes breißigjährigen Ariegs von Lorenz Westenrieder, in bem Münchner historischen Salenber 1804 bis 1806. Richt ohne eigene Forschung und Ansichten.

## 142 LPR. LAb. Sefch. b. fibl. Enc. Studterfoft.

3. Der breisigiahrige Arieg muchte Deutschland zum Mittelpunkt ber Europäischen Politik. Indes war es kein Arieg, der von Anfang bis zu Ende nach Einem Plane, oder auch nur zu Einem Zweck, geführt wäre. Wer hätte, als er begann, seine Dauer und seinen Umfang geahnt? Wer bes drennbaren Stoffs war allenthalben die Wenge verdreitung es schwolz selbst mehr als Sin Arieg in ihm zusammen; und die trausrige Wahrheit, daß der Krieg sich selbst ernährt, bestätigte sich nie mehr als hier!

Die Wesachen ber größen Berbreitung und Dauer biefes Kriegs lagen überhaupt w. In ber Abeituahme ber Deutschen Ligue. h. In ber Erhenerung bes gleichzeitigen Kriegs zwisschen Holland und Spanien seit 1621, ber sich zuleht mit bem Deutschen versicht. c. In bem hereinziehen ber nowbischen Mächte, besonders Schwebens seit 1630. d. In ber Abeile nahme von Frankreich seit 1635. — Doch waren bieß nur die außern Ursachen. Ohne die innern, den religiösen Parteigeist, die baburch herbeigesuhrte Auflösung der Reichsverfassung, sich on seit 1613 kam kein Reichstag mehr zu Stande;) und die auf allen Seiten sich altmählig, entspinnenden Prosekte und hoffnungen, hatte er nicht so lange gedauert.

4. Wenn gleich ber zuerst in Bohmen ausbrechenbe Krieg nur bas Destreichische Haus anging, so
erhielt er boch sogleich, ba er über Religionshändel
entstand, ben ihm eigenthumlichen Charakter als Religionökrieg, und durch die von Seiten der Insurgenten sowohl als des Kaisers ergriffenen Maaßregeln
auch einen solchen Umfang, daß er selbst nach der
Dampfung der Insurektion fortdauern mußte.

结的 描述

gig Berbreitung der Bartei, ber Practifiquien (Utraquifirn) facebt. burd Bohmen, ale burch Deftreich und Ungarn, mo Burk Bethlen Gabor von Siebenburgen burch fie felbft nach ber Acone griff. Erfter Ausbruch ber Unruhen in Prag burch : mphandlung ber ! Wiferlichen Statthalter. 28. Mai 1618, unb "Anfang Bes, Rriege noch unter Mathias + 20. Marg 1619. Abfall bon feinem Rachfolger Ferdinand U. und Nebertras gung ber Bohmifchen Rrone an Churfurft Friebrich V. von ber Pfalz 26. August 1619. - Mis haupt ber protestantifden Union, iale Schwiegersten von Jatob I. und als Berbanbeter bon Bethlen Gabor, hatte er ber Gulfequellen in und anger. Deutschland genug; batte er fie nur ju nugen gewußt! -Dochft zwedmäßige Gegenanstalten von Ferbinand II., inbem et, fcon mit Spanien verbutten, auch bie Lique burch ben Bergleich mit Maximilian von Baiern (8. Oct. 1619.) bereinzieht, .ja felbit Sachfen fun fich gewinnt, und bie Union unthatig macht, Schon por ber Rieberlage auf bem weißen Berge bei Prag 8. Rov. 1620. tonnte man bas Boos von Friedrich V. all entschieben anseben. - Unters jedung von Bagmen, Bernichtung feiner Privikgien, und graufame Rache.

Geschichte bes dreißigiahrigen Kriegs nach ungebruckten Papieren, von C. W. Fr. Brever. Erker Band. Munchen 1811. 8. Gest von 1615 bis 1621; leiber! auch ber lette. Eigentlich Gesschichte Maximilian 8 von Baiern, und seiner Theilnahme am Kriege, nach Urkunben und eigenhandiger Correspondens; mit vielen Ausschliffen über ben innern, besonders psycholos gischen, Zusammenhang.

geenhigt scheinen konnte; boch bie Flamme schon nach Dentschliend so wie nach Ungarn verbreitet; und bie Achterularung von Chursust Friedrich und seinen Anhangern mußte ihr neue Nahrung geben. Durch sie erhielt ber Krieg zuerst den revolutionären Chasratter, der ihm von jest an eigen blieb; es war ein

#### 144 L.Per. L.B. Gefche bestiller. Stadtenfff.

Schritt, ber weiter suhren mußte; benn bie Ktage: wie das Berhaltnis zwischen bem Raiser und ben Ständen beschaffen sep? kam jeht praktisch in Anregung; und neue und kuhnere Entwurfe lebten in Wien wie in Madrit auf, wo man damals ben Niederlandischen Krieg zu erneuern beschloß. Unterdrückung bes Protestantismus, und der Sturz Deutscher und Riederlandischer Freiheit, mußten nach den Verhaltnissen des Beitalters unzertrennlich scheinen; und das Glud der kaiserlich-liguistischen Wassen, mit denen sich die Spanischen vereinigten, belebte die Hoss nungen,

- Achtserklätung bes Chursuffen Friedrich, 22. Jan. 1621, und bemnächt Uebertragung ber Chur an Baiern 25. Febr. 1623. Auflösung der Union, und Bersehung des Kriegs nach der Psalz, den Erbländern Friedrich's, mit Hüsse Spanischet Truppen unter Spinola aus den Rieders landen. Siege des, zuerst von Ernst von Mansfeld dei Bissoch 29. April 1622 geschlagenen, Tilly über den Markgraf von Baden. Durlach dei Wimpsen 6. Mai; und Christian von Braunschweig dei Höcht 20. Juni; und Sinsnahme der ganzen Psalz. Doch gaben der kühne Mansfelder und Christian nicht Aues verloren, so lange die hoffnungen von England dauerten, mud Riederbeutschland Unterhalt. und Hüsse darbot.
- 6. Die Berbreitung bes Kriegs nach Nieberfache:
  fen, ben hauptsis bes Protestantismus in Deutscheland, bessen Stanbe Christian IV. von Danemart:
  als herzog von holstein zu ihrem Bundeshaupt ernemen, zirht bereits, wenn gleich mit schlechtem Ersolg, ben Norden herein; und verursacht ben Dunischen

Krieg. Aber vielt wichtiger für ben ganzen Sang und Charafter bes Kriegs warb bie baburch verantafte Ersebung Albrecht's von Wallenstein zum Horzog von Friedland und zum Kaiserlichen Obergeneral über ein von ihm selbst errichtetes Heer. Bon set an mußte der Krieg vollends wahrer Revolutions frieg werden. Die eigene Lage des Feldherrn, die Art der Bildung sowohl als der Erhaltung seiner Armee, mußten ihn dazu machen. War für ihn und seine Entwürfe, welche sie auch seyn mochten, in der alten Ordnung der Dinge Plat?

Der Dänische Krieg von 1625—1629. — Riebertage von Spriftian V. bei Lutter am Barenberge 27. Aug. 16263 während Walenstein den Grafen von Mansfett von der Elbe die nach Ungarn treibt, wo er stirbt, 30. Rov. — Fortssehung des Kriegs gegen Spristian IV., hauptsächlich durch Wallenstein, der sich der Offeelander, mit Ausnahme von Stralfund, bemächtigte 1628. Friede mit Abristian IV. zu Lübeck gegen Restirution seiner Länder, aber Entsagung aller Theilnahme an den Deutschen handeln als König von Dänemart, und Ausopserung seiner Berbündeten, besonders der Herzoge von Mecklendurg, 12. Mai 1629.

7. Das ausgezeichnete Glud ber kaiserlichen Baffen im Norden von Deutschland enthüllte aber auch
unterdes die kuhnen Entwurfe von Ballenstein. Er
trat nicht nur als Eroberer auf, sondern durch die Belehnung mit Medlenburg als Neichsstand und als
regierender Herr. Man gewöhnte sich bereits an die Veränderung des rechtmäßigen Besitzstandes. Man
konnte nach Fürstenhüten, warum nicht auch nach
Kronen? greisen.

#### 146 I. Per. LiThi Gefch. b. fibli. Eur. Staatersyff.

Achtsertätrung ber herzoge von Weckenbutg 19. Jan. 1628, und bemnächft Belehnung Wallenstein's mit ihren Ländern. — Auch Pommern hielt er beseht; und heißt General der Office. — Die hetrschaft der Oftsee, die man durch die hansestäte. zu behaupten hoffte, soute gegen Danemark und Schweden gesrichtet senn, und wer mochte bestimmen, was seine weitern Entwürse waren?

Albrechts von Wallenstein, bes herzogs von Friedland und Medlenburg, ungedruckte, eigenhandige vertrauliche Briefe und
amtliche Schreiben aus den Jahren 1627 bis 1634, an Arnsheim, Albringer, Gallas, Piccolomini, und andre Kurstemund Kelbherren seiner Zeit. Pit einer Charatteristif des Lebensund der Feldzüge Wallenstein's. herausgegeben von Friedrich
förster. Erster Theil. Berlin. 1828. 8. Der erste Ahrit
dieser für die genauere Kenntnis des merkinkrbigen Mannes so
wichtigen Sammlung umfast nur die Jahre 1027 und 1628;
und läßt die Fortsehung begierig erwarten.

- 8. Allein die Expebung und Berfahrungsart die fes Neulings erbitterte und druckte die katholischen nicht weniger als die protestantischen Stande, besonders die Ligue und ihren Chef; Alles schrie nach Frieden und Wallenstein's Abbankung. So blieb auf dem Chursurz1630 stentage zu Augsburg dem Kaiser nur die Wahl, ihn Jul. oder seine Verbündeten aufzugeben. Er wählte das erste; Wallenstein und der größte Theil seines Heers ward entlassen, und Lilly zum allgemeinen Besehlshaber der kaiserlichen und liguistischen Macht ernannt.
  - (And. Geb. Stumpf) Diplomatifche Geschichte ber Deutschen Ligue im 17ten Jahrhundert. Mit Urfunden. Erfurt, 1800. 8. Einer ber wichtigsten Beitrage zur kritischen Geschichte bles seise Kriegs.

#### D. 1. Gefch. b. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 147

9. Für die Berlängerung des Kriegs war aber von kaiserlicher Seite schon außerdem gesorgt. Die Berweigerung der Restitution des unglücklichen Friederich's, und selbst der Berkauf seiner Oberpfalz an Bajern, mußte bei den übrigen Fürsten gerechte-Bessorgnisse erregen. Allein als es den Iesuiten endlich 1629 gelungen war, das Restitutionsedikt von dem Kaiser nicht nur zu erpressen, sondern auch auf die emporendste Beise aussuhren zu lassen, sahen selbst die katholischen Stände mit Mißbilligung ein, daß kein Friede werden konntc.

Das Reftitution sebift enthielt bie zwei hauptpunkte: baß 1. zufolge bes Reservatum Ecclesiasticum (f. oben S. 71.) bie seit bem Passauer Bertrage eingezogenen geistlischen Güter restituirt; und 2. ber Religionsfriede, (bem man nicht entgegen zu handeln bas Ansehen haben wollte,) nur auf die Augeburglichen Confessions Berwandten — nicht auf die Resormirten — ausgedehnt seyn sollte. Was blieb, tann man fragen, in diesem Falle noch den Protestanten übrig? Aber die Art der Aussührung durch kaiserliche Erecutionstrupppen erbitterte fast noch mehr als das Editt selbst.

10. Te mehr aber bas Glud bes Hauses Destateich stieg, um besto thatiger wußte die auswärtige Politik ihm entgegen zu arbeiten. Bon Anfang an hatte England, wenn gleich meist nur durch fruchtlose Untershandlungen, an dem Schicksale Friedrich's V. Antheil genommen. Die Einmischung Danemarks war hauptssächlich sein und Hollands Werk gewesen. Aber seitzdem Richelieu in Frankreich herrschte, war seine 1624 Politik auch gegen Destreich und Spanien thatig. Er hatte durch die Handel über Veltelin Spanien, und 1626

#### 148, I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

1627 balb barauf burch ben Krieg über Mantus zugleich bis auch Destreich beschäftigt. Gern hatte er die Deutsche Ligue von dem Interesse des Kaisers getrennt; und wenn auch dieß nicht gelang, so war doch Wallenstein's Fall von ihm befördert.

Einmischung Frankreichs in die handel Spaniens mit Graubunben über bas, burch seine Lage wichtige, Beltelin seig 1620, beenhigt zum Bortheil Frankreichs und Graubunbens durch ben Araktat zu Mongon. 5. März 1646. — Manstuanischer Erbsolgekrieg, zu Gunften bes herzogs von Revers, mit Destreich 1627—1630, ber durch ben Araktat von Cherasco vom 6. April 1631 im Beste bleibt. So war ber Spanische Principat in Italien gebrochen, und Frankreichs Einfluß daselbst wieder gegründet, das aus im Beste ber Grenzsestungen Pignerol und Casale zu bleiben wußte.

11. Viel wichtiger indes wurde Richelieu's Einfluß auf den Krieg, durch den wesentlichen Antheil, den
1630 er an Gustav Adolf's thatiger Theilnahme an demselben hatte; wie wenig es auch in seinem Plane lag,
daß der, den er nur als Instrument zu gebrauchen
dachte, das Verhältniß fast umkehren zu wollen schien.
Wer kannte auch, ungeachtet seiner schon neunzehnichrigen Regierung, und der sast eben so langen Polnischen Kriege (s. unten), dei seinem Austritt in
Deutschland den genialen hilden, dei dem es schon
klar war, oder doch dast klar ward, was auf den
entscheidenden Sieg des Protestantismus in Deutschland sich Alles für den Sieger bauen ließ, nach
seinem ganzen Werth?

Guftav Abolf's ganbung in Deutschland 24. Jun. 1630, und, faft erzwungene, Berbinbung ber Dauptftande bes Ober-

#### D. 1. Gefc. b. 30jahr. Kriege 1618-1648. 149

sachsichen Kreises, Pommerns 20, Jut., Brandenburgs 4. Mai 1631, und Sachsens, (bas vergeblich burch einen Neustralitätebund zu Leipzig, März 1631) seine Selbstläns digkeit zu behaupten such;), aber nicht ohne Maaßregeln für die künftige Acquisition von Pommern. Subsidientraktat mit Frankreich 13. Jan. 1631 zu Bärenwalbe, und schen vorher freiwilliges Bündniß des Landgrasen Wilhelm von Pessenschel. 8. Rov. 1630, — Dennoch beburste er, nach dem schrecklichen Schieflat Mag beburgs 10. Mai 1631, eines gros sen Siegs, um seinen Credit ausvecht zu erhalten.

12, Die Schlacht bei Leipzig entschieb fur 1631 Sufter Adolf und feine Partei fast über alle Erwar: tung. Der Bund ber Lique fiel auseinanber; und er war binnen kurzem Herr ber gander bon ber Offfee bis Baiern, und bom Rhein bis Bohmen. Belche hoffnungen, welche Plane mußten bei einem folden Glud nicht bloß bei ihm, fonbern auch bei manchem feiner Begleiter aufleben! Aber Tilly's Unfalle und Tob führten Ballenftein als unum= fcrantten Dberbefehlshaber wieder auf die Schaububne: nicht ohne gleiche ober noch größere Entwurfe wie vorber. In keinem Beitraum bes Rriegs konnte man fo großen Umtehrungen ber Dinge entgegen feben, ba beibe Chefe fie wollten; aber ber Sieg bei &u- 1632 Ben, mit Guftav Abolf's Blut erfauft, bereitete auch schon ben Fall von Wallenstein vor.

Sieg bes Königs bei Leipzig in Berbindung mit ben Sachsfen 7. Sept. 1631. — Einnahme Böhmens durch die Sachsfen; Bordringen bes Königs in die liguistischen Länder, und nach dem Aressen nach 5. April 1632, has Tilly wegraffte, in Baiern die München 7. Mai. — Der König und Wallenssein einander gegenüber dei Ründerg, Jun. — Aug. — Bers

#### 150 I. Per. L. Th. Befch. b. fatt. Gur. Staatenfpft:

setung bes Kriegs'nach Sachsen. Schlacht' bei Lügen; und Gustav Abolf's und Pappenheim's Tod 6. Nov. 1632.

13. Der Fall von Gustav Abolf vereitelte zwar seine personlichen Entwurse, nicht die seiner Anhänger. Man fühlte es aber bereits in Deutschland, daß auch Schwedische Herrschaft drucken könne; und Sachsens Eisersucht war seibst unter den Siegen nicht erloschen. Sing anch aus Gustav's Schule eine Schaar großer Männer im Cabinet und im Felde hervor, wie nur ein so überlegener Mensch sie bilden konnte, so ward es boch selbst einem Orenstierna schwer, das Schwedische Ansehen aufrecht zu erhalten, was selbst durch den Heilbronner Bund nur zur hälfte geschah.

Was wollte Gustav Abolf? — Nothwendig Behauptung des einmal sibernommenen Principats der protekantischen Partei in Deutschland. Dieß schloß wiederum
in sich, daß er 1. selbst hier possessionirt war; daß er 2. seine
Freunde und Anhänger besohnte und verstärkte. Wohin dies
zulest führen, in einem Zeitpunkt führen konnte, wo man
an gewaltsame Besigveränderungen, und an das Fürstenmachen schon gewöhnt war, — wer mag es sagen? Sollte es
ber Deld, aus der Mitte seiner Lausbahn weggerissen, sich
selbst schon bestimmt gedacht haben? — Abschlus des Peils
bronner Bündnisses mit den vier vordern Kreisen unter
Schwebischer Direktion 13- April 1633; aber ohne Beitritt
Sachsens.

SAM. POPENDORF Commentariorum, de rebus Suecieis libri XXVI. (von 1630—1654). Francf. 1707. fol.

Histoire de Gustave Adolphe par Mr. D. M. (MAUVILLON).

A Amsterdam. 1764. 4.

14. Wenn die Schwedische Racht unter Anschrung der Zöglinge des Königs, Wernhard von
Beimar und Gustav Horn; sich in den nächsten.
Ronaten fast über ganz Deutschland wieder verbreitete,
so schien Ballen stein's absichtliche Unthätigkeit in
Böhmen davon die Ursache zu seyn. Das Mistrauen
gegen ihn wuchs in Wien besto mehr, je weniger er
selbst sich Rühe gab,, es zu vermindern; und hätte er
auch durch seinen Fall nicht die Schuld verbrecheris
scher Entwürfe gebüst, so buste er wenigstens die eines zweideutigen Charakters. Wahrscheinlich
aber ward badurch Deutschland von einer großen Castastrophe gerettet.

Die haupturkunde zu Wallenstein's Antlage ift ber Betichtfeines Unterhändlers Scefina an den Rasser 2635; dass zus
folge er'schon seit 1630 mit Gustav Abolf; geheime Unterhands
kungen angeknüpft hatte. Aber a. hatte nicht Scesina einInteresse, ihn schuldig zu machen? b. War jede leidenschafts
liche Aeuserung von Wallenstein wirklicher Plan? — Beine Ermordung zu Eget 25. Febr. 1634. Die wichtigsten
Auftlärungen über seine Geschichte liegen noch in Archiven vers
graben.

#### Materialien bagu enthalten:

Beitrage jur Gefchichte bes breißigjahrigen Rriegs von Chr. Gottl. v. Murr. Rurnberg, 1790, 8, unb:

Die Ermorbung Abrecht's herzogs von Friedland, herausgeges ben von Chr. Gottle v. Murr. Salle. 1806. 8. — Das-Lateinische Original von Scesina's Bericht ift hier querft bekannt gemacht.

Die Apologie und Berantwortungsschrift ber Mörber Wallensftein's, am zehnten Tage nach ber That in Eger gebruckt, ift wieber abgebruckt in: Morgenblatt 3. 1816. Nr. 175—178.

#### 153 I. Pink I. Add Gefch. d. Aidl. Sue. Staatenfuft.

26. Seofe Veränderung bald nach dem Tode Wallenstein's, seitdem ein Prinz aus dem Hause, Konig Ferdinand von Ungarn und Bohmen, den Obers befehl erhält. Damit war auf dieser Seite den Revos lutions Planen ein Ende gemacht. Allein noch in eben dem Jahre gab auch die Nordlinger Schlacht den kaiserichen Wassen plöhlich ein Uebergewicht, wie sie es noch nie gehabt hatten. Der Separatfriede Sachfens mit dem Kaiser zu Prag, dem bald eine Bers bindung solgte, war davon die Folge; Schweden, dis nach Pommern zurückgedrängt, schien sich die beis 1636 den solgenden Jahre, die zum Siege bei Witstoot, nicht durch eigene Kraft auf Peutschem Boden hatten zu können.

Rieberlage ber Schweben bei Rörblingen 7. Sept. 1634.
— Durch bie Praliminarien bes Prager Friebens vom 22.
Rov. 1634. (bestätigt 30. Mai 1635) behielt Sachsen 1. bie eingenommene Lausit; 2. blieben bie eingezogenen gelstlichen Stäre vors erste auf vierzig Jahre in ben Sanben ihrer Bestier. — Die meisten übrigen protestantischen Stände kraten biesem Frieden halb gezwungen bei.

16. Berlängerung und große Erweiterung bes 1635 Rriegs burch Frankreichs thätige Theilnahme; zuerst gegen Spanien, und balb auch gegen Destreich. Seit diesem Zeitpunkt konnte ber Krieg schon wegen ber Spanischen Nebenländer in Italien schwerlich auf Deutschland beschränkt bleiben; allein die Verbindung, die Richelieu jest mit den Niederländern schloß, versschwolz auch den Deutschen Krieg gewissermaßen mit dem Spanisch = Niederländischen. Außer der Unterstüs

tung der Feinde Deftreichs und Spaniens lagen aber auch Eroberungen von Anfang an in den Planen bes Französischen Ministers. Wo ließ unter diesen Umstanben sich ein Ende des Kriegs abschen?

Der seit 1691 wieber erneuerte Krieg zwischen ben Spaniern und Rieberlandern war, ale Landtrieg, auf die Spanischen Rieberlande beschränkt gebliebenz und hatte hauptsächlich in Belagerungen bestanden. — Bund niß Richelicu's mit den Rieberlandern zur Eroberung und Theilung der Spanischen Rieberlande & Febr. 1635, jedoch ohne gewünschen Erfolg. Iher das Projett jener Acquisition starb seitdem im Französkschen Cabinet nicht aus. — Die Berbindungen in Italien mit Savoyen, Mantua und Parma, gegen Spanien 11. Jul 1635 zur Ginnahme Mailands, wurden erst seit 1638 burd den Streit über die Regentschaft in Piemont für Franzeich vortheilhaft, das seine Clientin Christina gegen Spanischen Spanischen Einfluß behauptet.

17. Den Deutschen Krieg suhrte Frankreich seit bem Traktat mit Bernhard von Weimar meist, indem es Deutsche gegen Deutsche bewassnete. Aber der Zögling Sustav Abolf's wollte lieber für sich als für Andere sechten; und sein frühzeitiger Tod war Frankreich nicht weniger als Destreich erwünscht. Auch das Slud der Schwedischen Wassen lehte unter Baner wieder auf; und nach den vergeblichen Friedenst versuchen zu, Edln und Lübeck vereinigten sich beide Kronen, weil Beide Eroberungen wollten, noch durch 1635 eine engere Allianz zu nur gemeinschaftlich em 28. Frieden.

Subsibien = Traftat mit Bernharb von Beimar 27. Oct.
1635, ber fich im Elfaß einen Staat zu erobern fucht. Eins nahme von Breifach 3. Dec. 1638. Rach feinem febr umers

### 154 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

warteten Lobe 8. Jul. 1639, bemachtigte fich Frankreid feis ner Armee. — Sieg ber Schweben unter Baner bei Bits ftod über bas taiferlich = Sachfifche Deer 24. Sept. 1636.

Wenn unter biefen Umftanben fich enblich ein Schimmer bes Friedens zeigte, fo mar es nicht bas Elend Deutscher Lanber, - was kummerten fich bie Fremden barum ? - fondern ein Busammenflug von Umftanben, ber ihn erzeugte. Die Berbindung Deftreichs mit Spanien, bas ohnehin bie Burgerfriege 1640 mit Portugal und Catalonien fuhren mußte, 1637 murde, feitbem Raifer Ferbinand III. feinem Bater folgte, weniger eng; bie Gelbststanbigkeit des neuen 1640 Churfurften von Brandenburg Friedrich Bilbelm ließ Deftreich wie Schweben weniger hoffnung; und auf bem enblich wieber gehaltenen allgemeinen Reichstage bequemte fich ber Raifer ju einer - mc= 1641 nigftens fo genannten - allgemeinen Umneftie. 10. Aber als auch selbst bei ber Zusammenkunft ber Gesand= ten ber hauptmachte ju hamburg bie Pralimina 25. rien unterzeichnet, und Beit und Ort des Friedenscongreffes bestimmt murben, ichob, nach Richelieu's 1642 Tode, bem Carbinal Magarin folgte, ber unterbeg immer fortgebenbe Rrieg bie Erfullung binaus, ba je ber noch burch Siege fur fich ju gewinnen hoffte. 1643 neuer Krieg mußte fich felbft noch im Morben gwis bis ichen Schweden und Danemark entzunden (f. unten); 1645 und als auch endlich ber Friedenscongreß ju 10. Runfter und Denabrud eroffnet wurde, bau-Apr. erten bie Unterhandlungen noch über brei Jahre, in

### D. 1. Gefc. d. 30jahr. Kriegs 1618-1648. 155

benen bas fubliche Deutschland, und besonders Baiern, durch das wiederholte Eindringen der Franzosen und Schweden, den Kelch der Leiden bis auf den Boden legren mußte.

Unternehmungen von Torftenson 1612 — 1645, sowohl in Schlesten, Sachien (Sieg bei Leipzig 23. Oct. 1642), und Böhmen, als in holstein 1614, und wiederum in Böhmen 1645; während die Französsische Armee bei Duttlingen 14. Rov. 1643 von den Baiern geschlagen ward. Aber seitdem Turenne ihr Commando erhielt, und nach Torstenson's Abgang (Rov. 1645.) sein Rachfolger Wrangel in Berbindung mit jenem 1646 in Baiern eindrang, ward Marimilian L zu einem Wassenstüllande zu U.m. 14. März 1647 genötdigt, dessen Brechung jedoch im Sept. 1647 einen neuen vereinten Einfall mit surchtbaren Verwüssungen 1648 nach sich zog; während die Schweden in Böhmen unter Pfalzgraf Karl Gustav und Königsmark selbst Prag einnahmen, wodurch der Friede nicht wenig besördert wurde.

19. Die so verwidelten Berhaltnisse mehrerer hauptmachte gaben bem Congress nothwendig einen Umfang, wodurch er schon an und für sich eine neue Erschelnung in Europa war. Destreich war mit Schweben und mehreren der protestantischen Stande, Schweben mit Destreich, Baiern und Sachsen, Frankreich mit Destreich und seinen Berbündeten so wie mit Spanien, Spanien mit Frankreich, mit Portugal und mit den Niederlanden im Kriege. Nur der Spanische 1648 Riederlandische (f. unten) und der Deutsche 30. Krieg wurden durch diesen Congress bechbigt; nicht Jan. der Französisch Spanische, der erst nach eilf Jahren (f. unten) seine Endschaft erreichte; auch nicht der

#### 156 I. Per. I. Th. Gefch to fild, Eur. Stacenfuft.

1648 zwischen Spanien und Portugal. Der Dautsche 24. Friete ward zu Munster zwischen bem Kaiser und Frankreich, zu Dana brud zwischen vom Kaiser und Schweben unterhandelt; beibe Friedensschlusse jedoth nach ausdrücklicher Uebereinkunft, nur als Gin Friede, ber ben Namen des Westphalischen trägt, angesehen.

Bie entfernt war noch bei Eröffüllig bes Congresses jebe Briebens - hoffnung? Welche Dinberniffe fegten nicht bles bie Norberungen, fonbern auch bie Charaftere mancher Gefanbten, und bas ftreitige Ceremoniel in ben Beg? Auch ftocte Mues; Dis (Rov. 1645) in bem taiferlichen Gefanbten, Grafen Arautmanneborf, ber Mann erfcien, ber biplomatifche Schwierigfeiten gu beben verftanb. Die hauptpuntte bes Streits maren: '1. Die Bestimmung bes Beitpuntte, ber als Rorm bei ber Reftitution fur bie Butunft gelten folite. Db 1618? wie bie Kronen (Frankreich und Schweben) und bie protestantischen Stanbes ob::1680? wie Deftreich wollte. Die Bestimmung ber Genugthuung, fowohl bie welche bie Rronen, ale bie welche einzelne Stanbe forberten. Bas follte an bie Rronen abgetreten werben? und wie? Sollten beibe baburd Mitftanbe bes Deutschen Reiche werben ? 3. Die Bies berherftellung bes Pfallifden Daufes. 4. Die, enblich auf funf Millionen Thaler feftgefehte, Entichabigung ber Schwes bifden Armee. 5. Das Streben Frankreichs, ben Separate frieben ber Republik mit Spanien zu verhinbern. Auch als bieg vergeblich, und bie meiften andern Puntte ausgeglichen waren, wurden bie Streitigfeiten über die Refigionsbeschwers ben, (bie nach bem Geift bes Beitalters immer oben an fanben ,) fo beftig , bog bie gangliche Auflofung ber Unterbandlung ju befürchten ftanb, batten nicht bie Fortichritte ber Frangofifden und Schwedifden Baffen im Jahr 1648 es verbinbert.

Frangoffiche Gefanbte ju Manfter waren Gref b'Avaur, und Servien; Schwebifche zu Denabrud Openfeierna (Sohn bes Kanglers) und Salvius. Unter ben taiferlichen Gefandten war ber wichtigfte Graf von Arautmannsborfs.

#### D. 1. Gefc. b. 30jabr. Kriege 1618-1648. 157

außer ihm D. Bamar und Krane. Spanten und die Riebers' lande hatten feber acht Bevollmächtigte geschickt; so wie auch viele andere Staaten die ihrigen. Der pabstiche Gesante Chig.i und der Benezianische Contareno als Bermittlen.

Außer dem Wert von Rougeant (f. oben S. 141.)?
Négociations sécrètes touchant la paix de Munster et d'Osnabruc. à la Haye. 1725. 4 Voll. fol. Pauptfächlich nach dieser Quelle die geisteste Schrift:

- Sefchichte bes Westphälischen Friedens, in zwei Aheilen von C. L. von Woltmann. Leipzig. 1808. 8. (Anch ale Fortses sung von Schiller's Geschichte bes breißigfährigen Ariegs).
- 3. Steph. Putter Geift bes Beftphalifden Friedens. Cottin. gen. 1795. 8.

Die vollständigste Sammlung ber Aktenstücke: J. G. von Meiern Acta pacis Westphalicae publica. Gotstingen. 1734. 6 Able. fol., der auch die correcteste Ausgabe dieser Friedensschlässe, Göttingen. 1747. 8. besorgt hat.

20. Die burch ben Bestphalischen Frieden regulirsten Gegenstände betrasen 1. Entschädigungen sowohl ber Krieg suhrenden auswärtigen Machte, als einzelnner Stande des Reichs. 2. Die innern sowohl religiösen als politischen Berhältnisse des letztern. 8. Die Berhältnisse von zwei andern auswärtigen Staaten zum Deutschen Reich. — Um die Entschädigung smaßse zu bilden, nahm man seine Zuslucht zur Secularisation mehrerer, bereits protestantisch gewordener, geistlicher Stifte. Die entschädigten auswärtigen Mächste waren Frankreich und Schweben; die Deutschen Fürsten: Brandenburg, Hessenschung und Braunschweigsuneburg.

Frantreid erhielt ben Elfaß, fo welt er Deftreid gehörte, mit Breifad, Beftätigung ber hoheit über Des, Zoul und

### 158 I. Per. I. Th. Gefch, b. fitol. Gur. Staatenfuft.

Berbun (f. o ben S. 71.) wie auch über Pignerol, und bas Besagungsrecht in Philippsburg. Die abgetretenen ganber werben Frankreich einverleibt.

Schweben befam Borpommern nebft ber Infel Rügen und einem Theil von hinterpommern, Bismar, Bremen und Berben; alles mit den Rechten der Reicheft and ich aft und 5 Millionen Thaler.

Churbranbenburg bie fecularifirten Stifter Magbeburg, Balberftabt, Camin und Minben.

Medlenburg Schwerin und Rageburg.

Deffen = Caffel Birfchfelb und vier Memter nebft 600,000 Shaler.

Braunichweig = Buneburg bie Alternative in Denas brud nebft einigen Rioftern.

Churfachfen behielt bas im Prager Frieben erhaltene.

Der Pabft proteftirte umsonft gegen ben Frieden wegen ber Sccularisationen.

21. Die Bestimmungen ber innern Berhalts niffe des Deutschen Reichs betrafen nicht sowohl neue, als bisher streitige oder ungewisse, Gegenstande. Ins bem 1. in Ansehung der Religion nicht nur der Augsburgische Religionöfrieden bestätigt, sondern auch ausdrücklich auf die Resormirten ausgebehnt und völlige Gleichheit der Rechte festgesetht; in Ansehung der geistlichen Güter und der Religionöübung aber der Ansang des Jahrs 1624 als Norm (Annus normalis) bestimmt, also auch für die Zukunst das Reservatum ecclesiasticum als gültig anerkannt wurde. 2. In Ansehung der politischen Berhältnisse a. eine allgemeine Amnestie und Restitution bewilligt; (jedoch bei dem Pfälzischen Hause mit der Beschänkung, das eine

### D. 1. Gesch. b. 30jahr. Kriegs 1618:- 16481 159

neue achte Chur fur baffelbe errichtet ward; und bie ihm genommene Chur nebst der Oberpfalz bei Baiern blieb). b. Den sammtlichen Standen im Verhaltniß gegen den Kaiser ihre Hoheitsrechte in ihren Landern, so wie ihre Rechte auf den Reichstagen, gesichert wurden.

- 22. Die Berhaltnisse mit auswärtigen Staasten wurden bei ber Republik der vereinigten Niederslande und ber Schweiz dahin bestimmt, daß sie als völlig unabhängig von dem Deutschen Neiche anerkannt wurden.
- 23. Die burch biesen schrecklichen Krieg verursachten Resultate scheinen, in Rucksicht bes veränderten Länderbesities, viel geringer, als man in mehreren Beitpunkten besselben hatte erwarten dursen, waren nicht mit der hinwegraffung Gustav Abolf's und Wallenstein's aus der Mitte ihrer Laufbahn auch ihre Entwürse oder hoffnungen vereitelt worden. Aber seine Folgen trasen doch nicht bloß Deutschland, sondern das Europäische Staatenspikem übethaupt.
- 24. Der Deutsche Staatskorper erhielt badurch seine festen Formen, die durch den bald nachher zu Regensburg sirirten beständigen Reichstag 1663 noch mehr bestimmt wurden. Die kaiserliche Macht war jest gesehmäßig auf das außerste beschränkt; die Fürsten waren im vollen Sinne Regenten ihrer Länder; das Bohl Deutschlands war an die Territorial=, we-

#### 160 LPet LTh. Gefch. b. fabl. Eur. Stratenfoft.

nig an die Reichbregierung geknüpft. Es war eine Bundesverfassung unter einem beschränkten Oberhaupt. Sie hatte ihre Mängel; wer mag sie verkennen? Aber inwiesern diese schädlich werden sollten, hing meist von außern, nicht vorher zu bestimmenden, Berhähtnissen ab; und der schwache konnte hier ruhig neben dem Rächtigen stehen. Siebt etwa die Bereinigung zu Einer großen Monarchie — man sehe Spanien — die sichere Bürgschaft von einer höhern Stufe von Nativanalglud, als Deutschland sie erstiegen hat?

25. In bem Staatenfoftem von Europa wurden burch ben Weftphalischen Frieden feineswegs alle wichtige, ober auch felbft nur ftreitige, Berhaltniffe bestimmt. Aber 1. die Erhaltung Deutscher Berfassung, das Biel bes grausamen Kampfe von halb Quropa, erhielt in ben Augen ber praktischen Politik eine Wichtigkeit, die nachmals nicht so bald wieder verschwinben konnte. 2. Durch bie Berbindung Frankreichs mit Schweden maren ber Norden und ber Beften von Europa in nabere Berhaltnisse gefett. Abet es fehlte biefer Berbindung an einem fortbauernben gemeinschaftliden Interesse, ba so balb von Destreich nichts ju furchten war; und fie erschlaffte um fo viel mehr, ba bie Konigin Christina fie nur bazu nuten wollte, Subsibien von Frankreich ju ziehen. 3. Allerbings aber hatte fich Schweben gu bem Range einer ber erften Landmachte binaufgefchwungen, ben es über funf= sig Jahre behauptete; ohne doch barum wie Frankreich feinen burch ben Rrieg errungenen politischen Ginfluß

D. D. Saft. b. 30jahr. Religs 1618-1648. 161

de behaupten 4. Die Unabhängigkeit der Republik der vereimgten Niederlande war nun allgemein aner kannt. 5. Der praktisch angenommene Grundsat der Sthaltung Deutscher Versassung war unauslöslich an den der Exhaltung des Gleichgewichts der Mächte geknüpft; der daher auch seitdem noch weit mehr anerskannt, und hefestigt wurde. Nicht also durch die Beschinmung aller politischen Hauptverhältnisse, aber wohl der politischen Hauptgrundsätze, ward der Westphälische Friede die Grundlage der nachmaligen praktischen Politik von Europa.

26. Der Frangofifch : Spanifche Rtieg warb burch ben Westphalischen Rrieben nicht beenbigt, weil beibe Theile, befonders aber Spanien, bei beffen Forts bauer Bortheil fur fich hofften. Die Befreiung von bem Dieberlandischen Rriege, bie Unruhen in Frankreich, nahrten biefe hoffnungen; mahrend Frantreich auf bie Schwäche Spaniens, auf die Insurrettionen von Portugal und Catalonien, die es. unterfrutte, noch großere Entwurfe baute. Aber ungeachtet einiger Bortheile, welche Spanien im Unfang erlangte, wandte fich boch fein Glud; zumal ba auch Cromwel ibm 1655 ben Krieg angutundigen für gut fand, und fich beshalb mit Frankreich verband. Der Pytenaifche Friebe, 1650 von ben birigirenben Miniftern, Carbinal Dagarin und Graf Saro, gefchloffen, machte ihm endlich ein Enbe. Er befestigte auf diefer Seite bas Uebergewicht Prantreichs auf immer; nicht sowohl burch bie Abtretungen, als burch die Aussichten, welche die verabres

British to the

# 162 I. Per, I. Ab. Gefch. & fühl Eun Stratoffif.

bete Bermählung Ludwig's KIV, mit ber, alteften, Spanischen Infantin für die Zukunft eroffinete; bie Quelle kunftiger Kriegel

Lieblingsmunich von Frankreich mar bie Erhaltung fammtlicher Spanifchen Rieberlanbe, gegen bie Raumung von Catalonien. Gieg bes Pringen Conté bei Bens 20. Mug. 1648. Der burch bie Fronbe veranlagte Uebergang von Zurenne 1650 - 1651 und von Conbe 1652 Dct. — 1659 half ben Sponiern nur auf einige Beit. — Bereits 1053 und 1654 Uebergewicht der Frangofen unter Turenne in ben Nieberlanden. Berbindung Magarin's mit Crommel 9. Mai 1657. Eroberung von Dunkirchen und Bes fegung von ben Englanbern 23. Jun. 1658. - Cromwel's Dob (3. Gept.) machte ben Rrieg von felbft aufboren. -Oprenaifcher Friebe 7. Nov. 1659. Frantreich erhalt: 1. Rouffillon. 2. Mehrere Plage an ben Rieberlandifden Grengen in Artois und Flanbern. : 8. Berfpricht Portugal nicht beigufteben. 4. Der Bergog von Lobringen, Spaniene Berbfinbeter, wirb jum Theil, Pring Conbe ganglich, pefituipt. 5. Regulirung ber Banbeleverhaltniffe. 6. Beftimmung ber Beirath zwischen Ludwig XIV. und ber Infantin Maria Therefia.

Die Streitigkeiten zwischen Frankreich und Lothringen entsprangen aus bem haß von Richelieu und herzog Karl III. (1694—1675) burch bessen Bewindung mit Derzog Gaston von Orteans. Seitbem Streben Frankreichs sich Les thringens ganz oder zum Theil zu bemächtigen; Anschrießung sowohl von Karl III. als auch bessen Resten Karl IV. (1675— 1690), dem großen Destreichischen Felbherrn, an das haus Destreich; dis bessen Sohn herzog Leopold in dem Answisker Frieden 1697 völlig restituirt ward. Frankreich mußte, gs empfinden, daß auch ein verjagter Fürst furchtbar seyn kann.

Histoire des négociations et du traité de paix des Pyrénées. à Amsterdam. 1750. 2 Voll. 12. II. Ueberficht ber gleichzeitigen Beränderungen in ben übrigen Hauptstaaten bes westlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Portugal.

1. Wenn gleich ber politische Charafter Spaniens jest fortmabrent berfelbe blieb, fo mußte es boch gu feinem großen Rachtheil wichtige Beranberungen erleit 4694 ben. Der wieber erneuerte, und mit fo fchlechtem bis Glud geführte Arieg mit ben Nieberlanben, und die schlechte Administration, batten den Abfall 1640 Portugale, und ben langwierigen Aufftand in 1640 Catalonien zur Folge, ben Frankreich unterfingte. bis 1652 Der wieber aufgerichtete Thron von Portugal ju Gunften Johannie von Braganza verurfachte einen langwierigen, wenn gleich nur matt geführten, Krieg; 1668 ber mit ber Anerkennung ber Unabhangigkeit Portugals endigte. Blieb gleich Portugal nur eine Macht bom ameiten Range; - fo mar es boch burch feine geographie fche Lage ben Feinden Spaniens als Berbunbeter wich: tig. Aber ber alte Glanz bes Throns konnte nicht wieber hergestellt werden; weil kein Emanuel ber Große ibn wieder bestieg; jund Oftindien meift schon perloren mar.

#### 2. Frantreich.

2. Das Ruber Frankreichs war fast biefen ganzen Beitraum in ben Sanben zweier Geiftlichen, ber Car-

### 164 I. Per. I. Th. Gefch. b. fubl. Ein: Staatenfpft.

binale Richelieu und Magarin. Der erfte verband mit einem richtigen politischen Blid viel Kraft, wenn gleich wenig Moralitat bes Charafters. Seine achtzehnjährige Berwaltung marb baber auch 1642 von Unfang bis ju Ende nach benfelben Grundfaben geführt; Bergrößerung ber toniglichen Datht im Innern; Erweiterung bes politifchen Ginfluffes nach au-Die erfte fette bie Entwaffnung ber bus 1628 genotten voraus; wen hatte er nach ber Einnate Det me von Rochelle noch ju fürchten ? Die Berichme rer traf bas Beil. Im Auslande stellte er ben Kranabsischen Ginfluß in Italien, in den Nieberlanden, in Deutschland ber, und grundete ibn in Schweben. 200 er konnte, unterftuste er Infurrektionen. Gegen Deft reich und Spanien fant er faft immer in ben Baf-Beforderung ber Biffenschaften und Runfte verlieh ben nothigen Glanz. Wer mag feine Bermaltung im Gingelnen loben? aber im Gangen traf er ben Charafter ber Nation. Der Grund ju bem Bebaube, bas Ludwig XIV. aufführen follte, mar burch ihn gelegt.

Maximes d'Etat ou testament politique du Cardinel de Richelieu, à Paris. 1764. 2 Voll & 3war feine Geschichte, aber unverholene Darlegung ber politischen Grunbfage bes Ministers.

1642 3. Mazarin, die Stute ber Regentin Anna bis 1661 von Defireich, während ber Minorennität Ludwig's XIV., suchte nur auszuführen, was sein Vorganger begonnen hatte. Aber man entdedte bald, daß er nicht bessen Kraft besaß; die Minderjährigkeit des Konigs

gab ohnebin ben Großen mehr Spielraum; und bie 1648 Unruhen ber Fronde brachen aus. Ein mabres bis Rationaldrama in Ursprung, Fortgang und Entwickes 1652 lung, von ben herren und Damen bes hofes aufge fuhrt; aber - wenn gleich nicht ohne Blutvergießen bennoch nur aus ber Claffe ber Intriquenftuce. Principalminifter behauptete fich gegen ben Demagogen Ret; es blieb alfo beim Alten; aber bie Unfpruche ber Pringen von Geblut maren, jum Bortheilter koniglichen Dacht, feit Conbe's miglungenem Berfuche, auf immer in ihre Schranten guruda gewiesen.

Anfang ber Unruhen Aug. 1648. — Innerer Krieg unter (bem großen) Conbe Dct. 1651. Hucht bes verurtheilten. Pringen gu ben Spaniern, und Enbe ber Unruben Oct. 1652. - Erft burch ben Pyrenaischen Frieden 1659 marb Conbe reftitutrt (oben 6. 162.).

L'esprit de la fronde ou Histoire politique et militaire des troubles en France pendant la minorité de Louis XIV. (par Jean Bapt. Mailly). à Paris. 1772. 5 Voll. 12.

Unter ben vielen Memoires por allen die bes hauptakteurs: Mémoires du Cardinal DE RETZ (1648 - 1655). à Cologne. 1718. 3 Voll. 8. Der feinfte Beobachter Undrer fpricht barin nicht immer mabr von fich. Dan vergleiche:

Mémoires de Mr. Joly. à Amsterdam. 1718. 2 Voll. 8. als Begenftud.

#### 3. Englanb.

Kur England mar biefer Beitraum ber ber gro: fen innern Sturme. Much fie gingen aus ber Reformation hervor. Aber es war hier ber, unter ben Proteftanten felbst, burch bie Trennung der Epistopalisten 166 L Per. I. Th. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

und Presbyterianer ober Puritaner, entftanbene politis fche Parteigeift, ber : fie vorbereitete. Beforbert warb: aber ihr Ausbruch burch ben Wiberfpruch, ber grois fden ben theoretischen Grundfagen ber Stuarts über ben Ursprung und Umfang ber koniglichen Gewalt, und benen ber Puritaner herrschte. Go tamen bie Ronige mit ber nation in Streit, ju eben ber Beit, wo fie burch ihre, aus verkehrter Staatswirthschaft entstehen-1603 ben, Gelbbeburfniffe fich von ihr abhangig machten. bis Der Grund zu bem Allen war fcon unter Jatob I. 1625 gelegt. Wie aber fein Sohn Rarl I. burch einen bop-1627 pelten bergeblichen Rrieg mit Spanien und mit 1630 Frantreich feine Berlegenheit noch vermehrte, marb bie Spannung gwischen ibm und bem Parlamente icon fo groß, bag er nur burch wiederholte Aufhebung bef felben fich zu helfen wußte; und balb ben Berfuch bis machte, ohne Parlament ju regieren. Als jedoch bie 1640 von ihm felbst herbeigeführten Schottischen Sandel ihn 1640 wieber gur Busammenrufung beffelben nothigten, maagte Nov. fich in bem langen Parlament bas Unterhaus 1653 eine Macht an, die ber bes Frangofischen Nationalcon-Apr. vents in fpatern Beiten abnlich war.

5. Die planmäßigen Angriffe bes langen Parlat 1642 ments auf die königlichen Diener und auf die königtiste liche Macht führten endlich zu einem Burgerkriege, Mai in dem der König zuleht erlag. Aber während dieses Kriegs hatte sich bei dem wachsenden Fanatismus in dem Parlament selbst-aus den wildesten und — schlaus sten Fanatikern eine Partei gebildet, die nater dem

Ramen ber Independenten — gleich der des Berzges in Frankreich — Freiheit und Gleichheit zu ihrem Biel machte; nur daß nach dem herrschenden Geiste der Beit Mes von der Religion ausging. Ihre Chefs — besonders Dliper Cromwel — bemachtigten sich der 1644 Armeer und durch die Armee des gefangenen Königs, 1647 dem Eromwel aufs Blutgerüst schiekte. Den Grundstun. Jun. säun. säun der Partei gemäß, ward England zur Repus 29. blik erklärt; und Schottland und Irland mußten Jan. sich unterwerfen. Aber die militärische Regierungsform datte schon eine Spannung zwischen den Chefs der Arzmee und dem Parlament erzeugt, die Cromwel für gut 1653 sand, dasselbe auseinander zu jagen; und sich Apr. von seinem Ariegsrath zum Protektor der Republik Dec. erklären zu lassen.

6. Das Protektorat blieb jedoch auch eine militdrische Regierung; troß der wiederholten Versuche, ihm ben Anskrich von parlamentarischer Freiheit zu geben; und trug deshalb — dem Nationalcharakter entgegen — den unvermeidlichen Keim des Untergangs in sich. Aber die, fast gänzlich getrennten, Continentalverhältenisse von England wurden durch Cromwel wieder angeknüpst. Hatte auch Leidenschaft daran ihren Antheil, so wurden sie doch im Ganzen dem Handelsinsteresse untergeordnet. So entstand die Navisgationsakte, so die Eroberungsentwürfe in Bestindien, wie an den Küsten der Nordsee und Ostssee. Zene ward durch den blutigen Seekrieg mit Holland behauptet; diese durch den Arieg mit

# 168' I. Per. I. Th. Gesch. d. fübl. Eur. Stackensyst.

Spanien, in Berbindung mit Frankreich, jum Theil ausgeführt.

Die Navigationsakte, gegeben 1651, erneuert burch Kart II. 1660, follte 1. England ben Alleinhandel mit feinen Costonieen und in seinen Schiffen sichern. 2. Allen Fremben nur die Einsuhr eigener Produkte auf ihren Schiffen erlauben. Sie war eine Frucht des beginnenden Strebens der Staaten, sich im handel zu isoliren; traf aber, nach dem damaligen Justande der Schifffahrt, saft bloß holland. Artieg mit holland 1652. Wiederholte große Seeschlachten. In dem Frieden 5. April 1653 bleibt England die Ehre der Flagge. — In dem Kriege mit Spanien 1655—1658 Eroberung Jamaikas 1655. Einnahme von Dünkirchen in Berbindung mit Frankreich, das England gelassen were ben muß.

-1658

3. 7. Nach Cromwel's Tobe folgte ihm zwar seinept.
1659 Sohn Richard im Protektorat; aber als er selbst es
22. sur gerathen fand, abzudanken, führten die Zwiste unzupr.
1660 ter den Befehlshabern die Restauration herbei, die Mai Monk bewirkte. Sie war aber mehr das Werk des Parteigeistes als der Bernunft; ohne Maaßregeln sur die Zukunst; und indem Karl II. die alten Vorurtheile seines Hauses mit auf den Thron brachte, blieben auch die Elemente des Streits zwischen König und Volk; und die Regierung ohne festen Charakter.

Tuper ben Abschnitten in Rapin und Jume, besonders:
The history of the rebellion and civil wars in England
(from 1641 to 1660.) by EDW. HYDE Earl of CLARENDON.
Oxford, 1667. 3 Voll. fol.

# 4. - Die vereinigten Rieberfanbe. .

8. 218 ber Weftphatische Friede biefer Republit ihre Unabhangigfeit ficherte, fant fie in ihrer vollen Der neue ficbenundzwanzigiabrige Krieg mit Spanien hatte biefe nicht abgeftreift, ba ber gan b-Erieg jenseit ber Grenzen in ben Spanischen Provins gen geführt, und ber Geefrieg entschieden gludlich Bar auch ber Staat nicht ohne für fie gewesen war. Schulben, fo maren bie Burger reich. Aber ber Reim tum innern 3wift, unter Moris burch Aurcht, und 1625 feinem Bruber Friedrich Beinrich burch Liebe un: ,+ terbrudt, entfaltete fich unter feinem Sohne Bil 1647 belm II.; und nur fein fruher Tob beugte mahricheins Det. lich größerm Unglud vor. Die Abicaffung ber Statthaltermurbe in funf Provingen verschaffte bem Synditus (Raths : Penfionar) ber |Staaten von Bolland, Jan be Bitt, einen folden Ginflug, bag 1653 bie Leitung ber auswartigen Angelegenheiten gang in bis feinen Sanden mar.

Erneuerung des Triegs mit Spanien 1621. Als Landfrieg burch die Belagerungen von Breda, herzogen busch, und wiele andere wichtig, bis zu der Verdindung mit Frankreich &. Febr. 1685. Als Seekrieg theils durch Capereien, theils durch Eroberungen in den Colonicen, besonders auf Kosten Portugals (s. unten), theils durch die Seekriege in Europa, besonders 1639, für die Riederländer glüdlich. — Unterhandslung des Friedens auf dem Westphälichen Congres, bessen sehren auf dem Weise, jedoch umsonst, zu verhindern sucht. In dem Frieden zu Münker 30. Jan. 1648 ward nicht nur 1. die Unabhängigkeit der Respublik von Spanien anerkant, sondern auch 2. der gegens wärtige Besischand, sowohl in Europa, (wodurch der Repus

#### 170 L Per. I. Th. Gefth. b. fubl. Eur. Staateufpft.

blit bie Generalitätelande und 'Muffrtigt klieben;) als auch in ben Colonieen bestätigt. 3. In die Sperrung der Schelbe (einziges Beilpiel!) von Spanien gewilligt.

- 5. Deftreich und bie öftlichern ganber.
- 9. Wenn ber Einfluß bes Deftreichischen Hauses auf Deutschland in diesem Zeitraum in seine Schranken zurückgewiesen wurde, so wuchs dagegen die Macht desselben sowohl in Bohmen, das, seiner Privilegien beraubt, jest von selbst ein Erbreich ward, als in Ungarn. Eine mehr dauernde Ruhe hatte hier werden können, wäre sie nicht durch die Fürsten von Siesbenbürgen und durch die Fürsten gestört. Das Streben, Ungarn zu einem Erbreiche zu machen, ward schon damals rege; wie lebhaft auch die Ungarn jeder Neuerung widerstanden. Und wann siegte nicht zuletzt eine beharrliche Politik?

Schon bie politischen Berhaltniffe von Siebenburgen, beffen Bahlfürften jugleich Bafallen von ber Pforte und von Ungarn maren, machten eine bauernbe Rube faft unmoge Batten biefe Fürften bie Bortheile ihrer Lage nuben wollen ober tonnen, fo maten fie leicht Stifter eines großen Reichs geworben. Den Frieden mit Gabriel Bethlen (1613 - 1629), ber icon Konig von Ungarn bief, mufte Deftreich burd Abtretungen ertaufen 1616 und 1621. Bon feinen Rachfolgern Georg Ragoczy I. († 1648) und IL († 1660) ließ fich ber erftere 1643 in Berbinbung mit Schwes den und Frankreich ein; unb folof 16. Sept. 1645 tinen für ion und die Proteftanten bortheilhaften Frieben; ber anbere war mehr mit Polen als mit Ungarn beschäftigt. — Die Religioneverhaltniffe erhielten aber in Ungarn eine beftanbige Gahrung; ba bie Sefuiten ibre Projette gegen bie Proteftanten mit benen bes Dofes vortrefflich in Berbinbung ju fegen mußten.

## D. 2. Berand. b. übr. Sptfr. b. w. Eur. 16601 171

- 10. In bem Eurfifthen Reiche zeigten fich fcon in biefem Beitraume bie Eticheinungen, womit ber innere Berfall ber großen Monarchieen bes Drients beginnt; unfahige, im Gergil erzogene, Berricher; Uebermuth ber Sanitscharen, die ben Thron befegen; Eniporungen übermuthiger Statthalter. Da jedoch die perfonliche Rraft bei einem Barbaren 2 Boll nicht er: 1693 first, fo bedarf es nur eines Berefchers, wie Amu bis rad IV. war, um es furchtbar zu machen. Aber auf 1649 bas Europaische Staatenfostem fuchte er, jum Gluck fur Deftreich und Deutschland, teinen Ginflug, benn feine Eroberungsplane waren gegen Perfien gerichtet. Und wenn gleich fein Nachfolger Ibrahim ben lang: 1648 wierigen Rrieg gegen Canbia begann, bas erft fein Sohn Muhamed 1668 ben Benegianern entriff, fo war es boch erft die Theilnahme an ben Giebenburgis fchen Banbeln, welche bie Turten wieder in dem fol feit genben Beitraum ihren westlichen Nachbaren gefähr: 1675 lich machte.
- 11. Für die praktische Politik war dieser Beits raum sowohl für ihre Formen, als für ihre Grunds sate wichtig. Ihre Kormen wurden durch Richelieu, den Gründer der Cabinetspolitik, um vieles des stimmter; aber auch ihre Faden desto verschlungener. Borzüglich war es jedoch der Westphälische Consgreß, der auf sie zurückwirkte. Nie hatte man noch politische Verhandlungen von solchem Umfange und solschem Ersplage in Europa gesehen! Was glaubte man soitdem nitht aus Congressen andrichten zu können?

### 172 L. Per. I. Th. Gesch. b. fubl. Eur. Staatenshik.

Gern brauchte man, feit Richelieu und Mazarin, Geifts liche zu Unterhandlern. Die Politik konnte babei an Würbe gewinnen; gewiß aber gewann sie nicht an Aufrichtigkeit.

12. Aber auch politische Grunbfate batten fich entwidelt, beren Folgen nicht abzusehen waren. Das Werf bes Sugo Grotius de jure belli et pacis 1625 lehrte auch bie gurften, bag es ein Bolferrecht gebe, und wirkte nicht weniger burch feinen Urheber als burch fich felbft. Die Brittische Revolution aber hatte die Frage über bie Rechte bes Bolks und ber Konige jur Sprache gebracht, die beide nicht bloß mit dem Schwerdt, fondern auch mit ber Feber vertheibigt mur-Wenn auch ein Kilmer vergeffen warb, fo schrieben boch ein Bobbes und ein Algernon Gib ned nicht umfonft. Die fortbauernbe Unvernunft ber Stuart's belebte nur biefe Untersuchungen; und berei: tete bie nachmalige Feststellung ber Nationalfreiheit vor. Aber auch bie, burch bie Independenten aufgestellten, Grunbfate ber Freiheit und Gleichheit gingen nicht unter. Fanben fie auch in England felbft feine Anwendung, fo wurden fie bagegen jenfeit bes Oceans in Ameritas Boben verpflangt, um bereinft, vergiftet. von ba nach Europa zurückgebracht zu werben.

Political discourses of Ros. Firmen. London. 1680. 8. Gin ichter, aber bamals bebeutenber, Bertheibiger ber toniglichen Allgewalt; weit übertroffen burch

TH. Hornes Leviathan sive de materia, forma et potestate civitatis ecclesiasticae et civilis. London, 1651, fol.

Discourses concerning government by Alonance Sinnar, erft gebruckt London. 169a. fol. Der berühmte Bertheibiger unb Märtyrer bes Republikanismus. Er fcbrieb junachft ges gen Filmer.

- 13. Die Staatswirthschaft blieb ohne wes sentliche Fortschritte. Richelieu sorgte nur gleichviel wie? für die offentlichen Bedürsnisse des Augenblicks; Mazarin nach außerdem für sich selbst. Was ließ sich während des verheerenden Kriegs für sie in Deutschland, was während der Revolution in England erwarten? Selbst in den Niederlanden wußte man in dem erneuerten Kriege sich nur durch Anleihen zu helssen. Aber das Beispiel dieses Staats befestigte immer mehr die Ueberzeugung, daß Fabrisen und auswärtiger Handel die Hauptquelle des Nationalreichthums überzhaupt seven; aus dessen verkehrter Anwendung so viele schädliche Frethumer sich in der Folge entwickeln sollten.
- 14. Die Kriegstunst mußte wohl durch einen Krieg, wie der dreißigiahrige und der erneuerte Riezberlandische, große Beränderungen erleiden. Indessen bestanden diese noch nicht in einer Bermehrung der sterhenden heere. Die Feldherren warben und entließen ihre Truppen; was Mansfeld und Christian von Braunschweig im Reinen getrieben hatten, trieb Wallenstein im Großen. Aber Epoche in der Kriegstunst machte nicht Er, sondern Gustav Abolf, dessen Genie eine neue Taktik schuf, die schnelle Bewegung durch weniger tiese Stellung, leichtere Wassen, und verbesetetes Geschutz zum Endzweck hatte. Seine Briga=

# 174 I. Des I. Th. Gefth. b. fühl. Gur. Stantenfuft.

ben schingen bie kaiserlichen Regimenter, wie einst bie Romischen Begionen die Macedonische Phalanr. — Auch in der Distiplin stellte er ein großes Muster auf; aber das Rauben und Morden ließ doch nicht eher nach, bis das eigene Bedürsniß der Verheerung einige Grenzen setzte.

# III. Geschichte bes Europaischen Colonialwefens von 1618 bis 1660.

- 1. Der gegenwärtige Zeitraum war für die Colosnieen nicht sowohl durch große Veränderungen, als durch Fortschritte wichtig. Die Hollander, fortdauernd das erste Handelsvolk, hatten bereits in dem verstossenen ihre Einrichtungen getroffen; sie wurden erweistert, aber nicht wesentlich verändert. Eben dies gilt von den Engländern. Bei Spaniern und Portugiesen war an freiwillige Abanderungen am wenigsten zu benken.
- 2. Das ganze Prachtgebäude ber Hollanbischen Handels = und Fabrik = Industrie, unter dem Panier bet Freiheit in diesem Beitraum vollendet, gewährte einen so blendenden Anblick, daß der Neid der Nacht baren badurch balb erregt ward. Ihre innere Thatigekeit war freilich schon durch die Beschaffenheit ihres

Landes auf Fabriden, und Manufakturen gerichtet; aber ein solches Resultat kounte boch inur hurch das Bussammentreffen zweien Ursachen erfolgen: der Leichtigs keit der Anlage, wegen des unermeßlich sich anhäusens den Nationalcapitals; und der steigenden Bedürfnisse Europas und der Colonieen, dei der steigenden Rersvollkommnung des gesellschaftlichen Zustandes.

Die Seltenheit des Brennmaterials bewirkte natürlich, das Manufakturen weit meht als eigentlich sogenannte Fabriken dort gedeihen kounten. Unter jenen stehen die Wollens, haufs und Linnenmanusakturen, das Papiermachen und der Schiffs dau oben an. Wer mag die geringern aufzählen? — Die bewegenden Kräfte sand man in der Anlage von Mühlen mancherlei Art. In ihnen übte sich das mechanische Genis, und machte Kordholland zu dem einzigen Lande auf der Welt.

3. Bie bei allen großen hanbelnden Bolfern fant and bei ben Sollanbern ber Colonialhanbel oben an. und ber Dftinbifche blieb ber erfte 3meig beffelben. Die Compagnie fant jest, auch als politischer Rorper, in ihrer vollen Macht ba; und verbrangte, tros 2. des mit der Englischen abgeschloffenen Traftate, ihre 3619 Rivalen, burch die Greuelfcene auf Amboina, 1623 endlich vollig aus ben Molucken. Behauptung bes Monopols, auch auf die gehäffigste Beife, blieb alfo ber hauptzwed. Die Gewinnung ber Produfte aber geschah durch die Unterjochung ber einheimischen Bole ter burch Waffen und Traktate. Die Sollander felbft wurden nicht Coloniften; benn es gab ju Saufe feine Urfachen, die große Schaaren von ihnen bauernd über das Deer getrieben hatten.

# 176 I. Mei. L. E. Gefch. V. Att. Ger. Gtaatenfpft.

4. Das neuangelegte Batavia blieb ber Mittels punkt bes Hollanbischen Indiens, als Sig ber Regtes rung; wenn es gleich als Stadt sich erst allmählig hob. Die Berbreitung theils durch Eroberungen, theils durch bloßen Handel, geschah von bort aus; jene auf Coromandel, Malabar, Ceylon und andern Inseln, dieser durch ihre Berhältnisse mit China und Japan.

Die ben Portugiefen entriffenen Befigungen a. auf Coroa manbel maren Paliatata 1015, fatt beffen feit 1058 Rega= patam Sauptort murbe. b. Auf Malabar Salicut 1656, Codin und Cananor 1661g woburch ber gange bortige Pfefferhandel in ihre banbe fam. Comtoirs maren außerbem über beibe Ruften bis in Bengalen verbreitet. c. Auf Cenlon. als Berbunbete bes Ronigs von Canbi gegen bie Portugiefen feit 1638, Einnahme von Columbo, bem hauptort, 1656. Mannaar und Jaffanapatam 1658. Aber balb geriethen bie hollander felbft in Rrieg mit Canbi, ber bath erftarb, balb wieder auflebte. d. Im jenfeitigen Inbien Groberung von Malatta 1640, und Gingang in Pegu und Siam. c. Beitere Berbreitung auf ben Sunba-Infeln; inbem fie von Java größtentheils Deifter wurben; auf Gelebes 1660, Gus \_matra u. a. theilweise, burch forts und Comtoirs. f. In Japan gefang es ihnen burd bie Revolution von 1639 bie Portugiefen gu verbrangen ; unb, wenn gleich unter ben große ten Beidrankungen, ben Butritt fich ju erhalten. Der Bols lanbifche banbel mit China mar, jumal feit ber Bertreibung von Formofa 1661, weniger wichtig. - Das gange Gebiet ber Compagnie gerfiel in bie funf Gouvernements: 300 va, Amboina, Ternate, Ceplon und Makaffar, wegu aber noch mehrere Directorien und Commanbericen tamen. Alles ftand unter ber Regierung ju Batavia.

5. Die sicherste Bormauer ihrer Indischen Befigungen wurde aber die auf bem Borgebirge ber 1653 guten hoffnung gestistete Niederlaffung. Sie wurbe ihrem 3wed gemäß Acerbau=Colonie; und wurde nach ihrer Lage und ihrer fehr paffenden erften Ginrichtung noch weit wichtiger geworben fenn, hatte bie Compagnie fie nicht jum blogen Wirthobaus auf ber Reise nach Oftindien bestimmt, worin sie felbft ben Birth machte. Gie bilbete ein eigenes, bas fechste Gouvernement.

Der. Bolbe vollftanbige Beichreibung bes Afritanifchen Borges birge ber guten hoffnung. Hurnberg, 1719, Bol.

Undr. Sparrmann Reife nach bem Borgebirgesber guten Soffs (Aus bem Schwedifden von Ch. d. Grosfurd), Berlin. 1783. 8.

Sollftanbige Befdreibung bes Borgebirges ber guten hoffnung von O. S. Menzel. Glogau. 1785. 2 Thie. 8.

John Barrow an account of travels into the interior of Southern Africa. London. 1801 - 1804. 2 Voll. 4. ber erften guten Charte.

Dieß große Aufbluben ber Offindischen Coms vagnie ward aber auch Urfache, daß man auch ben Beftindischen Sandel, gleich nach bem Wieberausbruch bes Rriegs mit Spanien, einer privilegirten Compagnie übergab, bie, nach bemfelben Mufter ge bildet, Brafilien jum Biel ihrer Eroberungen machte; aber es auch balb empfand, bag Raperel und Rrieg auf die Dauer tein einträglicher Erwerbezweig find.

Stiftung ber Compagnie 3. Jun. 1621. Ihre Privilegien umfasten bie Beftfufte von Ufrita, vom nörblichen Benbes girtel bis jum Cap; faft bie gange Dft = und Beft : Rufte ven Amerita, und bie Inseln bes großen Oceans. Gie war in fünf Kammern getheilt; und ihr Fond betrug etwa fieben Millionen Gulben. - Reiche Raperei ber erften Jahre, be-

# 178 I. Per. I. Th. Gofts. b. fiebl. Em. Staatenfuft.

fonders burch Eroberung ber Gilberffotte 1628. - Eroberuns gen auf Brafilien feit 1630, Ginnahme und Rieberbrennung von Olinda in Pernambuto, wo die befestigte Berftadt Reciffe ber hauptplas ber bollanber wirb; boch tonnten fie bei Mathias Albuquerque's Biberftanb fich nur bie Rufte von Pernambuto unterwerfen. Aber 1636 - 1643 Dinfenbung von Graf Johann Moris von Raffau als Generalftatthalter mit unbeschrantter Dacht. Er Schien bagu bestimmt, burch Freiheit bes handels und ber Religion einen Staat jenfeit bes Oceans ju grunbens gang Pernambuto und einige ans grengende Provingen murben ben hollandern unterworfen, boch tonnte er St. Salvabor nicht einnehmen; und wenn gleich in bem Baffenftillftanbe mit bem wieber felbftftanbigen Portugal 22, Juni 1041 ihre bortigen Eroberungen ben Gols danbern bleiben follten, fo gingen fie, als Reib unb Diffe trauen zu haufe bie Abrufung von Johann Morie bewirften 1043, boch in ben nachften Jahren wieder verloren. Auch während bes Friebens ber Mutterlander lebte bier ber Rrieg - wieber auf 1645; unb bem heroismus von Juan be Bieira verbantte Portugal bie Erhaltung Brafiliens. Hes bergabe von Reciffe an Bieira 27. Jan. 1654, und gangliche Berbrangung ber bollanber. - Groberung von St. Georg bella Mina an ber Ufritanifchen Rufte 1637. - Rieberlafs fungen in Beftinbien, auf ben getfeninfeln St. Guftache 1632, Curação 1634, und auf ben Infelden Caba 1640 und St. Martin 1619; nie burch bie Colonisation, wohl aber burch ben Schleichhandel wichtig.

7. Die Fischereien ber Republik, sowohl bie große ober Heringssischerei, als ber Ballfischfang, stanzben zwar mit ben Colonieen in keiner Verbindung; wohl aber trugen sie durch die Streitigkeiten, die mit England über den Heringskang an der Schottischen Kuste entstanden, sowohl zu den politischen Handeln, als zu den Ansprüchen Englands auf die Weerherrsschaft. (f. unten) bei

# D. 3. Sefth. D. Eur. Colonialip. 1618-1660. 179

Der Streit über ben heringsfang an ber Brittischen Kufte ward zwerst rege gemacht von Jakob I. 1608; erneuert von Karl I. 1635; und von Gromwel 1652; jedoch behaupteten sich die hollander (bis auf zehn Meilen von der Kuste) im Besig. — Der Wallsichtang ward seit der Ausbedung der Compagnie 1645 Allen frei gegeben.

- 8. Unter ben Zweigen bes Europäischen Hansbels ward ber nach ber Ofifee besonders politisch wichtig', da er die Republik öfter in die Händel bes Mordens verstocht (f. unten); wenn auch der Rheins handel an Wichtigkeit ihn übertraf. Zu diesem kam aber vor aliem die unermeßliche Frachtschiffahrt; (es sehlte den übrigen Völkern noch an Schiffen;) die jedoch durch die Brittische Navigationsakte einen hauptstoß erhielt.
- 9. Indem die Republik auf diese Weise ihren Handel zu einem Grade erhob, der nahe an ein Mosnopol grenzte, konnte es nicht ausbleiden, daß dadurch eine Rivalität mit dem gleichfalls aufstrebenden Engeland entstand. Allerdings trug diese Rivalität wesentslich zu den beiden Kriegen unter Cromwel und unter Karl II. bei; allein die politischen Verhältnisse verbinderten nachmals, daß sie nicht bleibend werden konnte; und damals waren die Streitigkeiten der Handelscompagnieen noch immer nicht Streitigkeiten der Staaten. Für England aber war dieser Zeitraum, noch mehr als der vorige, der Zeitraum der Monvpole, eine Hauptsinanzquelle während der eigenmächtigen Regletung von Karl I. Die innere Gährung wurde dadurch

### 180 I. Per. k. Big. Befd. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

erhalten; aber trot biefer Mangregeln flieg bennoch selbst bamals ber Handel und ber Wohlstand ber Mation; benn biefe, nicht bie Regierung, mar seine Schöpferin.

John Serden mare clausum seu de dominio maris libri II. London. 1635. fol. Auf Befehl ber Regierung geschrieben. Eine weitschweisige historische Industion, die nichts beweiset. — Die vier Engtand umgebenden Meere sepen sein Eigensthum. -- Wo waren aber im Norden und Westen ihre Erenzen?

10. Der Oftindische Handel blieb in biefem Beitraum zwar in den Handen der Compagnie, jedoch nicht ohne Wechsel. Durch die Hollander von den Geswürzinseln verdrängt, blieben ihr nur einige Faktozeien auf Bantam, an den Küsten Malabar und Corromandel; und auch die Acquisition von Madras verbesserte ihre Lage so wenig, daß sie sich aufzulösen 1653 schien, und eine freie Fahrt nach Indien ansing; bis 1658 Cromwel durch Erneuerung ihrer Privilegien sie einisgermaßen wiederherssellte.

Berbrängung von ben Eewürzinseln seit ber Ermorbung ber Engländer auf Amboina 1023, wofür ihnen zwar im Frieden 1654 die Gewürzinsel Poleroon zugesprechen ward, boch ohne baß sie sich dort behaupten konnten. — Die Berbrüngung von den Molucken richtete die Blicke mehr auf Coromandel. Erhaltung von Mabras, und daneben Anlegung des Forts St. George 1040, mit Einwilligung des Königs von Golztonda. Anfangs abhängig von Bantam ward es 1658 zur Präsibentschaft erhoben. — Persischer Seidenhandel von Surate sider Gambron, (nachdem 1022 die Engländer den Perseten geholfen hatten, Ormus zu erobern;) nach Ispahan. Aber die Concurrenz der Polländer, die Unsicherheit der Wes-

# D. 3. Ochh. S. Enr. Colonialio. 1618-1660. 181

ne, etschwerten auch ihn; und die Firmans ber Sophis und. Moguts erhictt bie Compagnie nicht umsonft. — Das die fiurmvollen Zeiten zu hause auch ihr nicht gunftig senn konneten, lag schon in ber Natur ber hier herrschend geworbenen Grundsage; und in den Gethbedursniffen ber Regierung.

11. Unfiehelungen ber Englander in Beftind E'en. Sie geschahen durch Privatpersonen auf mehrern ter kleinen Antillen, auf die man wenig Werth legte, ba schlechter Tabak und Baumwolle fast die einzigen Erzeugnisse waren. Erst seitbem auf Barbados der Buckerbau, aus Brasilien bahin. gebracht, ansing zu 1641 gedeihen, lernte man ihre Wichtigkeit kennen; und die Eroberung Jamaikas legte schon in diesem Zeitraum den Grund zu ber kunftigen Handelsgröße der Britten in bieser Wiltgegend.

Erfte Riebertaffungen auf Barbabos und hath St. Christoph 1995. Auf Berbuba und Revis 1028. Auf Monserat: und Aptigua 1632. Eroberung von Jamaika 1655 und Einführung bes Zuckerbaus baselbst 1660. Auch auf Surinam setten sich die Engländer seit 1640 sest. Sinnahme der undewohnten Bahama = Inseln, und Riedertassung auf Providence 1629, gleichsam dem Schlüsset von Westindien.

The history eivil and commercial of the British colonies in the West-Indids by Bryan Edwards. London. 1793. 3 Voll. 4. Kür die allgemeine Geschichte bes Brittischen Westindiens das Hauptwert, — Der britte Theil begreift die Kriege auf Domingo.

12. Doch waren es ganz besonders die Nord-Amerikanischen Colonicen, welche in diesem Zeitraum fo große Fortschritte machten, daß die Wichtigkeit derselben schon von der Nation anerkannt wurde.

### 182. I. Pere I. The Gefthi De fitol. Enr. Staatenfoft.

Der Druck der Purstaner, und die innern Sturme Englands waren es, die Schaaren von Colonisten über den Ocean trieben. Die einzelnen Provinzen, anfangs noch unter dem allgemeinen Namen von Birginien und Neu-England begriffen, (s. oben S. 138.), singen an sich abzusondern, und erhielten seit der Aushebung 1624 der London-Compagnie, und dem Zerfall der Plymouth-1637 Gesellschaft, Verfassungen, die, wenn sie auch größere Abhängigkeit vom König zum Zweck hatten, doch mit republikanischen Formen verbunden waren, welche die dortige Lage der Dinge meist selber erzeugte.

> Entstehung von Massachuset seit 1621 und Anlage von Bofton 1027, meift burch mabre Fanalifer in Religion und Politit, bie ihre Grunbfage auch jenfeit bes Meers geltenb machten. Schon 1634 Einführung eines freien Reprafentativs Spfteme. Entftehung von Sthobeisland feit 1634, burch Bertriebene aus Daffachuset. Auf gleiche Beife Connectis cut 1636. Auch bie Unpflanzungen in Reuhamptfbire und Maine entstanden fo von Maffachusct aus 1637; unterwarfen fich jeboch wieber Daffachufet. 3m Jahr 1613 bers banben fich biefe Probingen unter bem Rainen Reus Englanb . au gemeinschaftlicher Bertheibigung. -Unlage von Mary: land burd Bord Baltimore ale Oberheren, und Stiftung ber Stabt biefes Ramens, mehrentheils burch Ratholiten 1632. -Birginien, ale Gub. Balfte ber Rufte, blieb noch ungetrennt; flieg aber in gleichem Berhaltniffe mit ber Berbreitung bes Sabats. - Die erneuerte Ravigationsatte, auch bie Rord - Umeritanischen Colonicen umfaffend, 1600; als Unertennung ihrer Bichtigfeit für Schifffahrt und hanbel von Beiten ber Ration, ober bes Parlamente.

> Bur bie altere Geschichte: A general history of the British empire in America by John Huppleston Winne. London. 1770. 2 Voll. 8. Umfast auch Canada und die Westindischen Inseln. Das Wert von Robertson s. oben S: 138.

Chr. Loifte, Beidreibung bes Brittifden Amerita. Bolfenbuttel, 1778. 8.

13. Auch die Franzosen, aufmerksam auf beibe Indien, fingen an, in die Reihe der Colonieen besitzens den Bolker zu treten. Allein die Bersuche unter Rischellen, zur Theilnahme am Offindischen Handel, bliezden noch ohne Erfolg; dagegen gediehen aber die Unspflanzungen auf mehreren der Westindischen Inseln, die jedoch, von Privatpersonen angelegt, auch nur Eizgenthum von diesen blieben.

Erfte Rieberlassungen auf St. Spristoph zugleich mit ben Englänbern 1625. Bon ba aus auf Guabaloupe und Marztinique 1635, bas schon gegen bas Ende biese Zeitraums: viel Zuder producirte. — Um eban biese Zeit die ersten Berzsuche zu Rieberlassungen auf Capenne; so wie auch am Senezaal an bet Alke von Afrika.

Sur die altere Geschichte: Histoire generale des Antilles, habitees par les Français, par le pere Jean Barriste du Tentae, à Paris, 1667. 4 Voll. 4.

14. Spanien verlor durch die wiedererrungene Selbstständigkeit Portugals die sammtlichen Colonicen besselben, Ceuta ausgenommen; behielt aber seine sammtlichen alten Besitzungen. Aber wenn sich gleich Portugal in Brasilien gegen die Hollander behauptete, so entrissen ihm dagegen die Eroberungen derselben dis auf Goa und Diu fast alle seine Ostindischen Besitzungen; so wie Ormus ihm von den Persern, unter Beis 1622 sand der Englander, genommen wurde. Rur durch

184 I. Per. I. Th. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

bie fleigende Bichtigfeit von Brafilien tonnte es einen Plat unter ben Colonial = Bollern behaupten.

In ben Spanischen Colonieen hat nächst Philipp II. Konig Philipp IV. am meisten regulirt. Aber bie alten
Haupteinrichtungen blieben; und weber in ber Abminis
ftration (einige Einrichtungen in Chili abgerechnet; Leves
L. VI. tit. 16.) noch in bem hanbel kommen wichtige Bers
änderungen vor; nur warb Manches genauer bestimmt; wie
bie Zeit ber Absahrt ber Flotten. An größere Freiheit war
nicht zu benten.

# Erfte Periode.

# 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Staatenspstems, von ber Auflofung ber Calmarschen Union bis zu ben Frieden von Oliva und Kopenhagen, 1523 — 1660.

- Joh. Jak. Schmauß Einleitung ju ber Staatswiffenschaft. 3weiter Theil: bie hiftorie aller zwischen ben Norbischen Postenzen, Danemark, Schweben, Rußland, Polen und Preußen geschlossenen Traktaten in sich haltend. Leipzig. 1747. 8. Seht bis 1743. Für die allgemeine diplomatische Geschichte bes Narbens bis bahin noch immer das hauptwerk.
- 1. Auch für den Norden von Europa mar ber Anfang des fechszehnten Jahrhunderts nicht weniger Epoche machend als für den Westen. Die fünf Hauptsstaaten desselben, Schweben, Danemark, Polen, Nugland, und das damalige Preußen erlitten sämmtlich einzeln Veränderungen, die ihre kunftige Gestalt und ihren Charakter entweder schon bestimmsten, oder doch vorbereiteten.
- 2. Diefe Beranderungen wurden aber burch zwei Sauptbegebenhriten herbeigeführt: burch bie Bic-

beraufrichtung bee Somedischen Molecus und durch die Auslösung ber Calmarschen Union; und durch die Reformation. Die förmliche Auslösung jener Berbindung, welche die drei nordischen Reiche unter Einen Regenten hatte stellen wollen, ohne je völlig ihren Zweck zu erreichen, schuf eine Reihe unabhängiger Staaten im Norden, deren Berhältnisse, sobald gemeinschaftliche Berührungspunkte sich sanden, sich auch sehr eng in einander verschlangen.

- 3. Die Reformation wurde für ben Norben von Europa fast noch politisch wichtiger, als für den Süben. Sie fand in drei Hauptländern: Dänemark, Norwegen und Schweden, einen so großen Eingang, daß sie bald hier herrschend wurde; sie ward in dem lettern sogleich, in den beiden andern nachmals, die Grundlage der Berfassung; bestimmte die ganzen nache folgenden Verhältnisse von Preußen; und auch das kunftige Schicksal Polens ward großentheils durch sie vorbereitet.
  - 4. Die herrschenden Boller bes Nordens waren von doppelter, theils Germanischer, theils Glavischer Abkunft; und diese Verschiedenheit zeigte sich auch in den Verfassungen. Bei den erstern hatte sich auf eine ähnliche Weise wie in dem westlichen Europa das Lehnwesen ausgebildet; aber auch in demselben ein Burgerfiand, wenn gleich Abel und Geistlichkrit ein großes Uebergewicht hatten. In den Glavischen Landen, Polen und Rusland, hatte aber der Abel,

ohne eigentliche Eehnsverhaltniffe, bennoch großentheits bas Bott: zur Leibeigenschaft herabgebruckt; und kein Burgerstand hatte, beim Mangel an Hanbelsstädten, sich bilden konnen. So unterschieden sich beibe sehr wesentlich baburch, baß in den erstern wenigstens die Elemente zur Ausbildung einer burgerlichen Verfassung vorhanden waren, in den letztern aber so gut wie ganzlich fehlten.

- 1. Danemark. Seine Könige, seit 1447 aus bem hause Holsteins Dibenburg gemählt, sollten Unionstönige ber brei nordischen Reiche seyn, waren es aber selten, und als Christian II. die Union vergebens in Schweben erzwingen wollte, brach in Danemark selbst ein Aufstand gegen ihn aus, Jan. 1523, ber ihm ben Ihron und bald auch die Freiheit koftete 26. März 1532. Unter seinem Rachfolger Friedrich I. Ansang der Einführung der Reformation seit 1527 in Danesmark, und allmählig auch in Norwegen. Beteinigung Danesmarts mit Rorwegen zu Einem Reich 1532. Große Besschräntung der Dänischen Wahlkönige durch ihre Capitulation, ben Reichsrath, und die Administration des Abels.
- Joh. Mat. Schrödt chriftliche Rirchengeschichte feit ber Reformation, zweiter Theil, 1804. Für bie Geschichte ber Einstschrung ber Resormation in ben norbischen Reichen.
  - 2. Schweben. Wieberaufrichtung bes Throns von Schwesben 1523 burch Suftav Wafa († 29. Sept. 1500) und Befestist gung besielben a. burch die veränderten Berhältnisse mit Banemart unter Friedrich I., und ben Vertrag mit ihm zu Malmö 1521. b. Durch Susse ber Resormation, und ber bamit verbundenen Einziehung ber gesklichen Güter 1527; und c. burch die Einführung ber Erblichteit ber Krone für seinen Mannsstamm auf dem Reichstage zu Westeras 13. Jan. 1574. Ein Glüd für Schweben, daß er lange genug regierte, um seinem Pause die Rachfolge schern zu können!

- Beschickte' Gustan's Wafa, Königs pan Schweben, von Gowebie v. Archenholz, Tübingen. 1801. 2 The. 8. Nach Schwebieschen Geschichtschreibern. Aber seitbem:
- Fr. Rulo Geschichte Stweedens. 5 Thie. Salle, 1803. 4. (Allgem. Welthistorie Th. 63 ff. ) mit Uebertreffung feiner Borganger.
- 3. Polen, mit bem Großherzogthum Litthauen, unter Ginem Ronige, (aber erft 1509 ju Ginem Reiche) vereis nigt, bie 1572 noch unter ben Jagellonen. Db Wahlreich ober Erbreich wußte man felbst in Polen nicht recht; nirgenb war bes inmern und außern Gafrungoftoffe fo viel, niegenb ber Boffnung jur Befferung fo menig, ale bier. Wer mochte bie Grengen mach außen gegen Ruffen, Zactaren und' ben Deutschen Orben? wer vollende bie rechtlichen innern Bers hältniffe bestimmen? Wie wenig auch bas Glack eines Staats junachft an feine Kormen gefnupft ift, fo giebt es boch gewiffe . fo unformliche, jeder Beredlung fo abfolut widerftrebenbe, Formen, bag nur bie Rraft eines Defpoten, ber fie gertrum= mert, vielleicht retten tann. Aber ein folder mobithatiger Defpot mart teiber! Polen nie ju Theil. - Much bie Res . formation, wenn fie gleich in Polen' bath Gingang fanb, wirkte wenig auf bie Nation, benn Botalurfachen verhinderten lange, bag bie neuen Sctten, - ju benen außer ben Evangelischen bier auch balb bie Socinianer kamen - feine ... politifche Partei murben. சுறு ருகுத்சம¢
- 4. Preußen. Weber burch Lage noch burch Umfang salen dieses Canb zu einer großen Rolle in Europa geschieft; aber eine wunderbare Verschlingung seiner Schieffale brackte es dazu burch Einführung des Christenthums, und nache mals durch Einführung der Reformation. Durch die erste seit 1230 1283 gegründete Herrschaft bes Deutschen Ordens, Unterjochung der Eingebornen; Entstehung Dentsscher Pandelscolonieen, aber auch fortbauernder blutiger Kriege mit Polen und Litthauen; und zulest 1520 zwischen dem Dreden sein selbst, und Land und Städten. Durch die Einstähung ber Reformation, Secularifitung des Landes unter

# Many dended a Stantinififted 1523 - 1660 489

- "bem Steumeisten Albrecht ven Brandenburg 1825; und Ums weindung in ein erbliches herzogthum, aber als Polenisches Leben, (so weit es nemlich nicht schon durch den Thorner Frieden 1466 Polnische Provinz [Polnisch Preuspen] geworden war). Uebergang an die Churlinie 1618, wosdurch bessen weitere Schickslack und höhere politische Wichtigkeit poppereitet wurden.
- 5. Rugland.: Unter Iman Bafiljewitich I. 1462-1505. · warb Rufland burch bie Befreiung von ber Mogolen Derrs fcaft, und burch bie Groberung Romgorobs, wieber gu Ginem felbftftanbigen Reiche gemacht, bas - wenn gleich meift iburd ben Onieper und Don begrengt, - boch ichon furchtbar burch feine Daffe und feinen Croberungsgeift murbe. Aber für die Ausbildung im Innern fehite es in einem Reiche, bas ganglich außerhalb bem Birtungsfreife ber Reformation ber allgemeinen Triebfeber ber Rational-Bilbung - lag, an einem bewegenden Princip; und bie gefellichaftliche Dryanifas , tion ichien bier fo wenig als in Polen gu verfpreben, batte , wicht Regententraft bier einen viel freiern Spielraum ale bort gehabt. Schon bie Regierung Swan's Bafiljewitich II., bes erften Cjars, Grunbere ber Muffifchen Berricaft in .Rord = Affen, wie in Cafan und Aftrafan 1533 - 1584 - bes Bortaufers Peter's bes Großen - giebt bavon einen Beweis, . wie man ihn in ber Polnifchen Gefchichte vergeblich fudit.
- I. Geschichte ber Handel und Kriege über Liefland bis auf den Aufang des Schwedisch-Polnischen Successions. Streits. 1553—1600.
- 5. Bis auf die Mitte bes fechszehnten Sahrhuns berte fehlte es zwischen ben Staaten bes Nordens an

# 190 k. Nor. II. The Origin be wirdt. Stangappi.

einem gemeinschaftlichen Berührungspunkt; well Jeber mehr mit sich selbst, ober boch nur mit seinen nächsten Rachbaren, beschäftigt war. Zwar hatte schon Iwan Wasilisewitsch I. seine Eroberungen unter andern auch auf Liesland gerichtet; allein der mit demselben auf funstig Jahre geschlossene Wassenstilltand schob die Fehden über dieses Land hinaus, die Iwan Wasilisewitsch II. sie ers neuerte, und Liesland seitdem für den Norden von Europa ungefähr das wurde, was Mailand für den Süden geworden war.

Politische Berhaltnisse von Liefland (mit Gueland und Semgallen;) seit 1525 benen von Preußen öhnlich. Ginführung bes Shriftenthums und Eroberung durch die Schwerdteritter, sait 1205, die sich jedoch 1238, an den Deutschen Orzben anschlossen. Aber 1521 kaufte sich ihr Peermeister Balether von Plettenberg von dieser Abhängigkeit los; und benutte die Einführung der Reformation seit 1525, wenn gleich ohne förmliche Secularisation und ohne Einführung der Erblichteit, durch Unterwerfung der Stadt und des Ergbitsthums Riga, sich jum herrn des ganzen Landes zu machen. Bisher waren die Peermeister nur Perren von der westlichen hälfte des Landes, da die Erzbischen. Diese Theilung war die Duelle von Streitigkeiten und Kriegen, die den ganzen Rorden umfaßten.

Essai critique'sur l'histoire de la Livonic suivi d'un tableau de l'état actuel de cotte province par L. C. D. B. (le Comte de Brat) à Dorpat. 1817. 3 Voll. 8. Richt wes niger fritische als klare Auseinandersegung der oft sehr vers widelten Landesverhaltnisse.

1558 6. Angriff Iwan Wasiljewitsch II. auf Ließ.
1561 land; und Traktat des Heermeisters Gotthard Kett:
28. ler mit Polen, wodurch 1. Aurland und Semgallen.
Nov.

#### 1. Chuid n. Riiege ült. Eleft. 1553 - 1606 - 191

ibm allerbliches Hengegthnik unter Polnischem Schut überlaffen, bagegen 2. Llestand selbst mit Polen vereisnigt wird, wogegen jedoch Esthland mit Neval sich an 1562 Schweben unschließt. So ward Liestand der Zankapfel zwischen den der hauptmächten des Nordens; und die Ansprüchen der Czars mußten also einen allgemeinen Arieg verursachen, in den auch Dänemark, aus Eiferzsucht gegen Schweben, verstochten wurde, die nach einem fünfundzwanzigiährigen Kampse Rußland seine Versuche aufgeben mußte, und Liestand an Polen und Schweben verblieb.

Ginfall bes Gjars in Liefland 1558; Anfang bes Rriegs awifchen Rusland und Polen, fo wie gwifchen Polen und Schweben 1562. Schreckliche Bermuffungen Lieffanbs, auch unter bem Bormanbe bes' fireitigen Unionewappens 1503 ber Rrieg zwifden Danemart und Schweben ausbrach, fo marb er jugleich band : und Geefrieg ; und wenn gleich gegen wechfelieitige Aufgebung aller Aufprache ber Friebe gwifden ben beiben legtern gu Stettin 13. Dec. 1570 mieberhergestellt warb, fo bauerte boch ber Lieffanbische Rrieg fort, mo bet Cjar nevgeblich einen Danifchen Pringen Dagnus als Ronig porzuschieben suchte, bis 1577 fich Schweben und Polen gegen Rugtand verbanden, woburch bie Ruffen in bem Frieden mit Polen zu Riwerowas horta 15. Jan. 1582 und in dem Bafs fenftillfand mit Schweben ju Plusamund 10. Mug. 1583 nicht nur gang Lieffand, fonbern guch an Comeben Rarelien verloren, und von ber Offfee gan; abgeschnitten blieben. Liefland blieb, jedoch bis jum Traftat ju Teuffin 18. Dai 1595 ohne fefte Ausgleichung, im Befit Polens, Efthland aber im Befig Schwedens.

7.- Wifrend und gleich nach biefen Kriegen ereignete fich aber in zweien ber norbischen Reiche bie bochft

## 192 I. Per. II. Th. Gesch. b. nordl. Staatenspfi.

folgenreiche Begebenheit bes Aussterbens ber herrs schenen Häuser. In Rußland ging mit dem Sohne 1598 von Iwan Wasiljewitsch II., mit Car Feodor I., ber 7. Männöstamm des Nurikschen Hauses zu Grunde; und es kostete eine funfzehnjährige Anarchie, die auch dem Norden neue Krieze bereitete, dis 1613 das Haus Romanow den Thron erhielt. Aber noch viel wichtiger ward das schon früher erfolgte Aussterden der Sas 1572 gellonen in Polen. Seitdem dies Reich dadurch ein förmliches Wahlreich wurde, war auch in der Mitte Europas ein Kulkan entstanden, dessen Ausbrüsche fast bei jeder Regierungsveränderung nicht bloß nahe, sondern oft auch seine Länder bedrohten.

Unter ben eilf Polnischen Wahlen, von ber von heinrich von Anjou 1572 bis zu der von Stanislaus Poniatowsky 1701, find kaum drei einmuthig zu nennen; der fremde Einfluß und der wilde Fattionsgeist dauerten von der ersten bis zur letten fort.

II. Geschichte des Schwedisch : Polnischen Successions: ftreits und seiner Folgen bis zu den Frieden von Oliva und Repenhagen, 1000 — 1660.

Außer Schmauß f. oben S. 185. ist auch für ben Norben von 1578—1637 bas hauptwerk: Abevenhilter's Annales Ferdinandei etc. S. oben S. 93.

1. Indem Liefland zwischen ben nordischen Machten ein Zankapfel geworden, und zwischen Schweben und wird Polen Et and gedieben war, entstand zwischen blesen Reichen ein noch viel traurigerer Succession sie fixeit, ber, zugleich burch die Religionsverhaltnisse und durch die auswärtige Politik genahrt, über sunfzig Jahre fortdauerte. Eine ber ersten Früchte der Polnisschen Wahlfreiheit, indem die Polen den Pfinzen Sischen Wahlfreiheit, indem die Polen den Pfinzen Sischen und von Schweden, kunftigen Erben dieses 19 Kanden, zu ihrem Könige wählten, und dadurch die Aug. Wahlich zu der unnatürlichen Vereinigung zweier Reiche unter Einem Regenten eröffneten, die nicht nur durch die geographische Lage, sondern noch weit mehr durch Religionsverschiedenneit, getrennt waren.

Sigismund, ber Sohn Johann's III. und ber Polnie ichen Prinzelfin Katharina, war, wie die Mutter, leifrig tatholifc, und in ben handen ber Jesaiten. Durch ihn hoffe ten sie bas Biel ihrer Bunfche, bem sie schon unter bem Baster nahe zu son schienen, Bieberherstellung bes Katholicismus in Schweben, zu erreichen.

von Schweben sein Sohn Sigismund auch hier Mai wirklich succediren sollte, entwickelten sich die Folgen sehr balb. Man traute seinen Versicherungen in Schwesben nicht; sein zum Regenten bestellter Oheim Karl Patte auch mehr Lust, in seinem eignen Namen zu resgieren; und alle Mittel, auch die hartesten, waren ihm Recht. So entstand balb Zank; aus dem Zanke Krieg, 1598 und die Folge war, daß Sigismund nebst seinen Erben der Krone Schweden verlustig erklart, und dieselbe dem neuen König Karl IX. übertragen ward. Zwischen 1600 diesen beiden Fürsten und ihren Descendenten dauert Marz

# 194 I. Per. II. Th. Gesch. b. nordl. Staatensyst.

1660 daher der Successionsstreit fort, bis er in dem Frieden 3. von Oliva zu Gunsten der Familie Karl's IX. entsschieden ward.

3. Indessen verhinderte die eben damals in Rußland herrschende Unarchie den wirklichen Krieg, weil Beider Augen auf Rußland gerichtet waren; und Schweden sowohl als Polen sich mit der Hoffnung schweichelten, einen ihrer Prinzen auf den Russischen Thron zu bringen. Allein die Erhebung des Hauses 1613 Romanow vereitelte endlich diese Aussichten, indem 21. sie die Friedensschlusse zu Stolbowa und zu Devilino herbeisührte.

> Rad Reobor's Sobe 7. Jan. 1598, beffen Bruber Des metrius 1591 war ermorbet worben, folgt erftlich beffen Schwager Boris Subenow, ber aber, burch einen falichen Demetrius verbrangt, fich felbft vergiftete 13. April 1605. 3mar marb biefer burch ben von einer Partei jum Cjar ernannten Anas Schuiston erfchlagen, 17. Mai 1606; allein Dolen und Schweben mifchten fich nun hinein, fur ihre Pringen , ober gum Grobern. Gin zweiter falicher Demetrius wird von ben Polen unterftutt, bie felbft Moftau einnahmen, und 17. Mug. 1610. ihren Pringen Blabislaus gum Ggar mablen liegen; aber bagegen bing fich Schuiston an Schwes ben, burch einen Bertrag ju Biborg 28. Febr. 1609; marb aber bennoch 17. Juli 1610 gestürzt, worauf Karl IX. nach Ginnahme Romgorobs feinen zweiten Cohn Rarl Philipp jum Char gu machen fuchte, jeboth bereits ben 30. Oct. 1611 ftarb, und feinen altern Sohn Guftav Abolf gum Rachfole. ger hatte. Aber bie Ruffifche Ration half fich felbft. inbem burch eine feierliche Babl ein Ginheimifcher, ber junge Dichael Feodorowitsch aus bem Baufe Romas now, ein Bermandter ber Rurifs, 21. Febr. 1613. einmue thig jum Caar ernannt wurbe. Seitbem Fortgang bes

Rriegs mit Schweben bis zum Frieden von Stolbowa 27. Febr. 1617, worin Schweben Ingermannland und Karelien (Kerholm) behielt. Und mit Polen bis zum vierzehnjährigen Waffenstillstande zu Devilino vor Moftau, 11. Dec. 1618 (nachmals in einen Frieden verwandelt zu Wiasma 15. Jun. 1634), wodurch Wladistlaus seinen Ansprüchen auf Rusland entsagte; aber Smoslenst mit seinem Gebiet, Severien und Crernichow, bei Polen blieb.

Seschichte ber Ruffen. Bersuch eines handbuchs von Joh. Phil. Gust. Evers. Erster Theil. Dorpat. 1816. 8. Weit mehr wie ein Bersuch! Der bisher erschienene Erste Theil geht his auf Peter ben Großen.

4. Indem aber Polen und Schweden auf dieser Seite sich die Hande frei machten, begann nun der Krieg unter ihnen selbst. Gustav Abolf eilte, ihn nach Liestand zu versetzen, und da die Polen keine 1620 Lust hatten, ihres Königs Ansprüche auf Schweden zu unterstützen, siel bald nicht bloß Liestand, sondern auch 1625, ein Theil des Polnischen Preußens in die Hande des jungen Schwedischen Helden. Hatte diesen nicht der größere Schauplatz in Deutschland gelockt, was mochte aus Sigismund geworden senn? So wurde aber durch Frankreich hier ein Wassenstillstand vermittelt, der Gustav Adolf Zeit ließ, in Deutschland seine Heldenlausbahn zu beginnen.

Sechsjähriger Waffenstillftanb zwischen Polen und Schwesben zu Altmark 25. Sept. 1629; verlängert zu Stumssborf 25. Sept. 1635 auf sechsundzwanzig Jahre, Schweben blieb baburch im Besich von fast ganz Lieflanb.

# 196 L Per. II. The Gelch. 6. nordt. Staatenspie.

robinide eifrige Abeilnahmen Schwedens, an dem dreifigiährigen Kriege gab jest bem Rorden etnad mehr Ruhe', auch die Lutten bamale gegen die Perser beschäftigt waren (f. oben S. 171.) Moer die Eifersucht Danemarks gegen Schweden, die theils in dem personlichen Charakter Christian's IV. und Gustap Abolf's, theils in dem schwelen Wachstehm Schwedens ihren Srund hatte, perursachte priftian's in Kriege gubbrach, ohne das Danemark zu perhipt dern vermochte, das durch den Westphalischen Frieden das Uebergewicht Schwedens entschieden ward.

Bereitsinolt, batte Chrift an IV. bie Berlegenheit Soubes bens, burd bie Berflechtung in ben Polnifd = Ruffilden, Rrieg, gu einem gludlichen Ungriff auf Rart IX. genust, ber erft nach beffen Tobe durch ben Frieden zu Siöröb 20. Jan. 1613, 777 Mit Berausgabe ber Danifoen Goberungen: gegen Gille Dil Mon Tholer pon Schmebilder Geiten jenbigte. Die fün Sheiftian IV. fo ungludliche Theilnahme an bem Deutschen Rries (f. oben G. 145.) nothigte ibn feit bem &libeder grieben 22. Mai 1629 Rube zu balten; allein bie großen Aubfitten 1. Schweitens während ber Beffphatifden Kriebenbuntnechandende . gen reigten um. fo mehr aufe neue bie Giferfucht Danemarts. ba Deftreich sie anfacte, und hatten ben Krieg von 1613 - 1015 gur Folge. Meberfall und Ginnahme Doffeins und Juliande burch Torftenfon, Gent. 1643 4 Ginfall fint bus - (bamale Danifche) Schonen; Alb fom eine hollanbifche, Ffotte ber Schwebifchen ju bulfc. Friede ju Bromfebroe 13. Schweden erhalt 1. völlige Befreiung von Bolt Mug. 1675. und Bifitation im Gund' und auf ber Gibe bei Gidcftabe. 2. Muf immer abgetreten bon Danemart Jemptelanb , Berles . baten, und die Infeln Gothland und Defel, und att Unterpfant auf breifig Jahre Balland.

## 20 Anthra Police (Foundly 1600 - 1660 - 197

Arieben, par die Uebermacht Schwebens im Norden Krieben, par die Uebermacht Schwebens im Norden Glirchings is groß, daß es nur von dem personlichen Sparakter, seiner Könige abzuhangen schien, welchen Sebrauch sie davon machen wollten. Unter der Selbst Regierung Christinen's, deren auswärtiger Einsluß seit dem Westphälischen Frieden sich fast bloß auf fruchtlose Unterhandlungen beschränkte, war keine Sesahr zu besorgen; allein als sie die Regierung ihrem 1654 Retter Karl Sustav übergab, änderte sich die Lage, die Schon früher zum Feldherrn gebildet, und voll Shr. 1660 geiz und unruhiger Thätigkeit, bestieg der neue Preut zu bes den Krieden im Norden, so lange er lebte, unmöglich machten,

hann Kasimir ihn nicht anersennen, und seine Ansternchee auf Schweden nicht aufgeben wollte. Die außervedentlichen Fortschritte gegen Polen, (das auch außerbem mit Rußland wegen ber Kosacken in 1654 einen unglücklichen Krieg gerathen war), wodurch das ganze Reich nur eine Schwedische Propinz werden zu sollen schien, wecken aber in gleichem Grade mahr die Theilnahme der Nachbaren, je größere und kinhnere Entwürfe Karl Gustav machte, die, zunächst auf die Vernich tung Danemarks gerichtet, nichts geringes rest als die Errichtung einer großen nordischen Ungle versalls die Errichtung einer großen nordischen Ungle versalls die Theilnahme von halb Europa erschwert, und

198 I. Per. II. Th. Gefch. b. nordl. Staatenfift.

bald burch ben ploglichen Tod bes Konigs vernichtet wurden.

Ginfall bes Ronigs in Liefland und Polen 1655, Ginnahme von Warfchau und Flucht Johann Rasimir's nach Schlesien. Aber Polen mar leichter einzunehmen als zu behaupten'; große Insurrektion, und breitägige Schlacht bei Barschau 18 - 20. Große Berbreitung bes Jul. 1656 jum Rachtheil ber Polen. Rriegs, indem ber Czar Alexei, Raifer Leopold I., Ariebrich III. von Danemark (Mai'und Juni 1657), und balb auch ber Churfürft Friedrich Bilhelm von Brandens burg (Gept. 1657) fich gegen Schweben erflaren. Berluft von gang Polen bis auf Polnifd : Preugen, aber Berfegung bes Rriegsichauplages, ba Rarl Guftav auf bie Danen losgeht, nach Danemart. Ginnahme Danemarts, Uebergang über bie gefrornen Belte Febr. 1658., und Friede gu Rofdilb 26. Febr. 1658. Bebingungen : 1. Danemart tritt an Schweben ab auf immer : Salland, Schonen, Bles Hing , Babus , Drontheim , und bie Infel Bornholm. 2. Beftatigung ber Bollfreiheit im Sunbe. 3. Aufhebung bes Bes benenerus bes Bergogs von holftein : Bottorp gegen Danes mart. - Allein ble Schwache Danemarts batte bie Erobes rungeplane Rarl Guftav's nur erneuert. Daber ploglich neus er Ginfall von holftein aus in Seeland 8. Mug. 1658, um mit ber Berftorung ber hauptftabt bas Reich zu gernichten. Aber bie Belagerung Kronburge (16. Mug. - 6. Sept. 1658.) gab ben Danen Beit gur Befinnung; und bie tapfere Bers theibigung Copenhagens felbft ben Fremben, Deftreis dern , Polen , Brandenburgern und mehreren Deutschen Fürften, Beit zu Banbe, vor allen aber ben Gollanbern, (fie fürchteten fur ihren Oftfee : Sanbel .- ) mit einer Flotte gu Buls fe gu tommen. Mufhebung ber Belagerung, und ploglicher Tob Rarl Guftav's 23. Rebr. 1000.

8. Mit Karl Gustav starben auch seine wilben Projekte. Allenthalben ward jest leicht Friede, weil Alle ben Frieden wollten; und biese Friedensschlusse wurden um so viel wohlthatiger, weil auch die Reime ber bisherigen Kriege, mit Ausnahme ber Kosadenunruhen, durch sie ausgerottet wurden. So ward auch im Norden die bedrohte Freiheit aufrecht erhalten!

Friebe zwischen Schweben und Danemart unter ber Bermittelung Frankreichs und ber Seemächte zu Kopenhasgen 27. Mai 1660. Wieberholung bes Friebens zu Roschild; zeboch blieb bas wieber eroberte Amt und Stabt Drontheim bei Danemart; und burch einen besondern Reces bie Insel Bornholm.

Friede zwischen Schweben und Polen zu Oliva 3. Mai1660. Bebingungen: 1. Johann Kasimir entsagt für sich und
seine Rachtommen allen Unsprüchen auf Schweben. 2. Polen
tritt an Schweben ab Liesland (mit Ausnahme des südlichen,
oder früheren Polnischen, Theils), Sthland und die Insel
Desel. 3. Der von Schweben gefangene herzog von Gurland
wird freigegeben und restituirt.

Friede zwischen Schweben und Ruflanb zu Rarbis 1. Juli 1661. Herausgabe ber Groberungen und Bieberhers ftellung auf den alten Luß.

San. Popunoavir de rebus gestis Caroli Gustavi. Il. VII. Norimbergae. 1696. fol. Das hauptwerk für bie Geschichte ber Kriege bes Königs.

Memoires du Chev. De Tenton depuis 1656—1661. à Paris. 1681. 2 Voll. 12. — Der Berfaffer war Frangbfifcher Gesfanbter bei Karl Guftav, und genoß beffen Bertrauen.

9. Wenn Schweben sich durch diese Friedensfchlusse nicht nur ben Besitz Liestands, sondern auch
ber bisherigen Danischen Provinzen an seiner Rufte,
sicherte, so ernbteten Preußen und Danemart davon andere Früchte. Churfurst Friedrich Wilhelm,
unter dem sich Brandendurg schon zu einer bedeuten-

## 200 I. Per. II. Th. Geft, b. nordt, Sthatenfigt.

ben Macht erhob, nutte den Schwedisch Millichen Krieg mit seltner Gewandtheit dazu, sich von dem Lebensverhaltnis Preußens gegen Polen loszumachen. Indem er ansangs auf Schwedische Seite treten zu wollen schien, erkaufte er diese Unabhängigkeit von 19. Polen durch den Traktat zu Welau. Als abet Kart Spt. Gustav ihn zu seinem Vasallen machen, als et polelends eine große Monarchie stiften wollte, empfand der Chursurst sehr gut das Gesährliche seiner eignen Lasge dabei, und ward einer seiner thätigsten Gegner. Der Traktat von Oliva bestätigte ihm die ganzliche Unabhängigkeit Preußens, sowohl von Schwesben als von Polen.

Sur Danemart warb ber überftanbene Sturm bie Beranlaffung zu einer Staatsverandes 16. rung, wodurd Friedrich III. Erbfonig und unuma Det. fchrankter Souveran wurde. Den Reim gu bers felben hatte freilich febon langft bas entftanbene Diffs berhaltniß ber Stande gelegt; boch bedurfte es eines Bufammenfluffes von Umftanben, wie bie gegenwartis gen, um ihn gur Reife zu bringen. . Ein Konigspaar, wie Friedrich III. und feine Gemalin, unterftugt burch einen treuen Diener wie Gabel, vermag viel für fich; was vollends, wenn Danner, wie Bifchof Svane und Burgermeifter Ranfen, ihren Bunfchen entgegenkommen? Aber wer mag einer Revolution ihre Grengen vorschreiben? Bernichtung bes Bablreichs und der Abelsaristokratie war der ursprüngliche 3med; gangliche Bernichtung ber ftanbifden Berfaffung hatte

#### 2. Com. Poln. Succeffioneffr. 1600-1660. 201

wohl felbst ber Abnig nicht erwartett Go aber ward 1661 10. Friedrich IIk ilourch die Souverenitätsakte und Jan. burch, bie IK Ilourch bie Gouverenitätsakte und Jan. burch, bie Ikuropa. geschlich ver unumschränkteste 1665 14. Nov.

Geschichte ber Revalution in Danemart von L. T. Spittler. Berlin, 1796. 8. hauptfächlich nach ben von v. Suhm bestannt gemachten Materialien.

## Zweite Periode.

Wom Anfang bes Zeitalters Lubwig's XIV. bis auf den Tob Friedrich's des Großen, und den Anfang bes revolutionaren Zeitalters 1661-1786.

Cine neue Hauptperiobe beginnt für Europa. Benn ber allgemeine Charafter ber vorigen burch bie Berflechtung ber Religion und ber Politik bestimmt warb, so wird es ber gegenwärtige burch bie Berflechtung bes Gelb : Intereffe' mit ber Polis tit. Diese immer fteigenbe politische Bichtigkeit ber Kinangen mar allerdings im Gangen eine Folge ber ftets fich weiter ausbildenben Cultur, welche bie Staaten jur Auffassung mehrerer 3mede, meift fehr toftfpieliger 3mede, nothigte; aber auf gar teine feften Principien gegrundet, hat fie ju Brrthumern geführt, ohne beren flare Unschauung die folgende Geschichte Europas nicht übersehen werben fann. Man empfand es, bag zwifchen National= und Regierungsvermogen ein Berhaltniß ftatt finden muffe, und ftrebte baber. Nationalreichthum zu befordern; aber die brei großen Fragen, welche ihrer Natur nach bie Grundlage ber Bolfs : und Staatswirthschaft ausmachen: 1. Worin

besteht, und woraus entsteht Nationalreichthum? 2. Welchen Einstuß barf sich eine Regierung auf die Bestrerung des Nationalreichthums anmaßen? Und 3. Welches Berhältniß findet zwischen den Einkunsten der Nation und denen der Regierung statt? wurden so lange ununtersucht gelassen, dis sich eine Routine gebildet hatte, gegen welche selbst bessere Grundsätze nur wenig vermochten.

Das aus ben Maximen, welche fich burch biefe Routine gebildet hatten, abstrahirte Spstem ist es, welches unter bem Ramen bes Gelbs ober Merkantillystems begriffen wird, und also nichts anders ist als die auf Regeln gebrachte Praxis. Man findet es am besten bargestellt in:

I. S. G. v. Justi's Staatswirthschaft 2c, Leipzig. 1759. T The. 8.

2. Wenn jene bessern Grundsate bas Vermögen einer Nation überhaupt in die größere ober geringere Masse ihrer Güter, aber nicht bloß der materiellen, sondern auch der geistigen Güter, d. i. der Talente und Kenntnisse seistigen Güter, d. i. der Talente und Kenntnisse seistigen, die allein erst jene, indem sie ihre Anwendung bestimmen, sur und zu Gütern machen; so seizte es dagegen die Praris immer mehr in die Summe ihres daaren Geldes. Da man dessen Vermehrung allein als reellen Vewinn, dessen Verzminderung allein als reellen Verlust betrachtete, so dessimmte sich dadurch der höchste Zweck der Volkstung der Industrie nur Gelderwerd zur Absicht haben sollte; und die ewige Wahrheit: das alle producirende Thâtigkeit nur in dem Naaße wahrhaft nütt, als sie

ver Welchafferdeikndes Landes unbed ben affieharinisten und Barbaltnissen der Nation angewellen ist, pudeteine untstickere Landendung der Kröste dadurchungehennet wird, ausgen gesett ward. "Andern man des ganzen Gesichtstreit der Stratswirthschaft auf eine ganze unglaubliche Weise beschränkte, siestlagenaß eine ganze Reihe der verkehrtesten Naastregeln, die beste drücken der wurden, da über ihre Rechtmäßigkeit, ia selbst über ihre Klugheit, kaum ein Zweisel entstand.

Wenn bas Bermögen einer Ration in ihren Gatern bes
fteht, so besteht ber (materielle) Reichthum einer Regierung
allerdings vorzugsweise in ihrem baaren Gelbe, weil sie beffen
por Allen zu ihren 3we en bebarf. So warb Bermehrung
bes baaren Selbes hauptzweit ber Staatswirthschaft in ben
Augen ber Regierungen; aber entschulbigt bieß bie fallche Ans
sicht von bem Reichthum ber Ration?

3. So beschränkt bie Ansicht won bem Wesen bes Mationalreichthums blieb, so beschränkt blieb auch natürlich die von den Quellen dessehen. Bergwerke und Geldgewinn vom Auslande gulish allein dalier. Indem man ein Fabriken und Geshandol treibendes Bolt das reichste werden sah, so besehandel treibendes Bolt das reichste werden sah, so beschändel sich der Glaube, das Fahriken und Geshandel, überhaupt der die erste Quelle des Acichthums was Resolungmund der innere Verkehr — seven. Theilnahme am auswahlenderigen Handel, und Anlage von Fabriken, warh, also nun das große Ziel der innern Politiks

Jon. 1598. Gin Giad für Somi in. b. w. b. reageete, um felnich fe nicht nichtlich in ben bei ber

- 4. Da aber ber Seehandel seinen wichtigsten Bestandtheilen nach Colonialhandel i, so war wieder eine
  natürliche Folge davon, daß die Colonieen eine immer größere Wichtigkeit erhielten, und dadurch wiederum die Seemachte, da nur sie Colonieen besigen
  und vertheidigen konnten, ein viel größeres Gewicht
  ju die Bagschale der Politik wersen konnten, als unter andern Umständen möglich gewesen ware.
- 5: Diefe Ibeen murben aber recht prattifch wichtig, weil die Regierungen bie gange Bentung bet Rationalthatigfeit jum Gelbermerb - alfo sot allem bes hanbels und ber Kunft = Induftrie .-aber auch was fonft nicht? — fich zuzueignen immer meniger Bebenten trugen. Es gefchah bieg theils burch Anlage privilegirter gabrifen , theils burch Bolltarife, fifette burdy gangliche Berbote von Ginfuhr ober Musführ mancherlei Artitel. Man mochte fcblecht, man mochte theuer taufen, wenn nur bas Gelb im gang be blieb; felbft Renntniffe und Ginfichten follten nur fin's garibe fabricirt und geholt werben burfen! bilbete fich, indem man bie erften Grundbegriffe von Gelb; von Sandel, von Ginflug der Regierung barauf tanglicht verfannte, inbem man bie gang verschiebe nen Spharen von politischer und merkantilifcher Unabbangigfeit mit einander verwechselte, ein Ifolirung 82 inftem, bem jufolge jeder Staat fich moglichft felbft genug fenn, nicht taufen, fonbern nur vertaufen follte. Sonderbare. Inconfequeng! Berade in bem Beitalter,

wo jebe Regierung Handel haben wollte, arbeiteten alle babin, ben Handel möglichst zu vernichten!

Wer bie Erwerbthätigkeit der Wolfer zunächst als ihre Angelegenheit betrachtet, schließt barum teineswegs sofort allen Einfluß ber Regierungen auf sie aus. Man fragt, wo die Grenzlinie dieses Einflusses sep? Reine allgemeine Formel vermag diese zu ziehen für die einzelnen Fälle. Die Einsicht und das Gewissen der Regierungen soll sie bestimmen.

- 6. Auf ben ersten Blick mag es rathselhaft seheis nen, wie bennoch in diesem Zeitalter sich der Handel so mächtig heben, und eine nie gesehene Hohe erreichen konnte. Allein theils bildete jenes System sich nur allmählig aus, theils war die Natur mächtiger als die Regierungen; und wenn endlich schon sie dem System der Autarkie seine Grenzen vorschrieb, so kam noch hinzu, daß mehrere Produkte serner Welttheile einen solchen Eingang in Europa sanden, daß sie nicht mehr Gegenstände des Lurus, sondern des Bedürsnisses, und dadurch unermeßlich wichtig wurden. Nur einzelne Handelszweige einzelner Wölker sind durch die Verfügungen der Regierungen ausgeblüht; der Welthandel im Ganzen nicht durch sie, sondern troß ihnen.
- 7. Die Folgen, welche bie Anwendung dieser Grundsate für die wechselseitigen Verhaltnisse der Staazten hatte, konnten im Frieden und Kriege nicht anders als hochst nachtheilig senn. Es wurde dadurch im Frieden: 1. ein beständiges Mißtrauen erhalten, da jeder glaubte überportheilt zu werden, dem selbst die

vielen geschlossenen Handelsverträge nur neue Nahrung gaben. 2. Segen die durch Handel sich bereis
chernden Staaten — da man in ihrem Gewinne nur
seinen Schaden zu sehen glaubte — ein Neid erregt,
ber in gleichem Maaße mit dem Wachsthum ihres Hanbels stieg; und nur zu oft in wilde Kriege ausbrach. —
Im Kriege selbst aber entstanden: 1. das Streben,
den Handel des Feindes zu vernichten, und baher die
nichts entscheidende Kaperei, mit allen ihren Misbräuchen. 2. Die Verbreitung der Kriege nach den Colonieen. 3. Beschränkungen und Bedrückungen des
neutralen Handels, sobald man sich start genug dazu hielt. — Die allmählige Entwickelung dieser Keime
erzeugte endlich Extreme, wie noch kein Zeitalter sie
gesehen, und kein Staatsmann sie geahnet hatte.

8. Mit biesem merkantilischen Charakter bes Zeitzraums vereinigte sich auf eine ihm eigenthümliche Art ber militärische. Aus bem ganzen Zustanbe ber Gesellschaft, in Verbindung mit den steten Spannunzgen, die das Merkantilspstem erzeugte, ging das der stehenden Heere hervor, das, schon früher gegrünzbet, durch Ludwig XIV. und Friedrich II. seine Auszbildung erhielt. Es paste, durch die Absonderung des Kriegerstandes, für ein Zeitalter, das einen so hohen Werth auf die Kunste des Friedens legte; und darum gedieh es. Es wirkte weder auf die Verminderung der Kriege, noch auf die Moralität wohlthätig zurück; aber es erzeugte die Vortheile eines mehr sichern Ruhes standes sin Frieden; und einer vielsachen Milberung

bie Aebet bee Atiegel Waffen aber tillft die Botter im gleichen Grabe für bie Untersochung reifent als fie bie Waffen aus ben Panben legen?

- Wenn gleich in biefet Periode oftere Berfuche gemacht murben, burch bie Berffdrung bes politie then Gleichgewichts ben Principat einer einzelnen Macht in Europa zu grunden; fo wurden diese boch immer vereitelt; und ihre Bereitelung trug nathlich bagu bei, baffelbe befto mehr gu befeftigen. Die Gee machte wirkten in biefem Beitraum noch weit mehr bazu als in bem borigen; ba ihr Interesse bie Ausrechthaltung deffelben erforberte, und das auf Sanbel und Colonieen getegte Gewicht ihren Ginfing entscheis bend mathen tonnte. Sur große Etoberungen baffen auch ftebende heere nicht; fie beschranten fich burch fich felbft. So blieb bas Staatenfoffen von Europa, bei aller noch fo großen Ungleichheit feiner Glieber. boch ein Spftem felbfiftanbiger und unabhängiger Staaten.
- 10. Die Verhaltnisse zwischen ben Staaten wurs ben aber in biesem Zeitraum noch viel enger burch bie Ausbildung, welche das Gefandtschaftswesen erhielt; die naturliche Frucht eines Staatenspftems, wo nicht Machtspruch, sondern Unterhandlung gilt. Die seit Richelieu herrschend gewordene Sitte der gros sen Hobe, beständige Gesandtschaften selbst an kleinern zu halten, ward von diesen erwiedert, und das Ganze erhielt dadurch seinen Umsang. Wenn das Gewebe

webe ber politischen Verhandlungen daburch um vieles bichster werden mußte, so war die Verstechtung der Personslichkeiten in die Politik vielleicht die verderblichste Folge, weil die kleinlichen Leidenschaften der Regenten und ihrer nächsten Umgehungen nurzus aft durch ungunssige Gesandtschaftsberichte aufgeregt wurden, die selbst Kriege herbeisuhrten und verlängerten. Dagegen desstimmte das Gesandsschaftswesen am meisten die Formen etwas mehr als leeres Ceremosachtung dieser Formen etwas mehr als leeres Ceremosniel sieht, wird, nicht anstehen, seinen Werth auch darnach zu wurdigen.

3mar gründete icon Ferdinand Catholicus bas hale ten ftehender Gesandtschaften, aber nur an einzelnen höfen. Erft seitbem die Französische Politik unter Ludwig XIII. und XIV. fast ganz Europa umfaste, erweiterte sich auch bas Gessandtschaftenbesen; "und" imtt ber Etweiterung bestimmte sich auch bas Gewysenigt.

## Erffer Zeitraum. Bon 1661 bis 1700.

#### Erfter Theil.

Gefchichte bes füblichen Europäischen Staatenspfteme in biesem Zeitraum.

1. Der jest folgende Beitraum trägt vorzugsweise ben Ramen des Zeitalters Ludwig's XIV., weil er die goldene Zeit dieses Monarchen umfastt. Schon diese Benennung zeigt, daß Frankreich in demselben der vorderrschende Staat in Europa war. Aber wenn gleich dieser Vorrang zum Theil auf die Wassen gegründet war, so war er es doch noch weit mehr auf die überwiegende Cultur, die durch ihren Glanz nicht wenis ger als durch ihre Vielseitigkeit den Blick des Auslandes sesselle. Ihr verdankte die Nation die Herrschaft ihrer Sprache; und gründet Herrschaft des Volks? Die Erzoberungen durch die Wassen beichen doch am Ende sehr beschränkt; aber diese friedlichen Eroberungen umsfasten die cultivirte Welt; und waren unvergänglich,

weil fie nicht auf Zwang, sondern auf Freiheit ge-

Le siècle de Louis XIV. (par de Voltaine). à Berlin. 1751. 2 Voll. 12. Mehr Stigge als Ausführung.

- Bun bie Gichichte ber fconen Litterature La Hanne Cours de litterature, Vol. 4. sq. à Paris. 1800. 8. Aben auch baneben:
- J. Boutermet Geschichte ber Frangosischen Litteratur Bb. 2. Göttingen, 1807. 8. und bie meisterhaften Krititen von Lessing und 21. 20. Schlegel.
- Allerdings war auch Frankreich nicht nur durch Bebotterung; Umfang, Lage, fonbern auch burch bie von Richelieu vergrößerte fonigliche Gewalt ber mad. tigfte Staat von Europa; aber biefe Gewalt blieb boch noch weit von reinem Despotismus entfernt. Bu biefem war die Berfaffung viel zu verwidelt. Belche Steffen festen nicht Abel und Beiftlichkeit? welche nicht Bertommen und briliche Rechte ber toniglichen Bill-Ribe ? Gie tonnte Gingelnen furchtbar werben, nicht bet halizen Ration; nicht ernmal leicht einzelnen mache Rigen Cotps. So konnte tros ihr fich ein Rational de'ift erhalten, . ben ber Glang bes Beitaltere erhobte. Aber freilich fchienen auch bie innern Berhaltniffe ber übrigen Sauptftaaten bes fublichen Europas: Spæ niens"; Englands, ber Dieberlanbe und Deutschlands, recht baju gemacht ju fenn, Frankreich emporgubeben, indem fie ihm jur Rolie bienten.
  - 1. Spanien, nach bem Tobe Philipp's IV. († 17. Gept. 1665) unter bem minberfährigen und nie munbigen Karl II. († 1. Rov. 1700), erscheint, wenn gleich fortbauernb in seinen Rieberlanben bas Biel ber Frangösischen Eroberuns

#### 212 II. Per. L. Th. Gefth. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

gen, boch mehr in einem passiven als activen Bustande. Aber wenn bie Ursachen ber Unmacht Spaniens auch jum Theil in der Schwäche der Regierungen und ihren Fehlgrissen lagen (s. oben S. 121.), so lagen se doch noch viel mehr in der Berfassung und in den Sitten. In einem Reiche, wo die hos hen Regierungsstellen ertaufte drei dis vierjährige Pfruns den sind, wo das Landeigenthum fast ganz in den händen der Geistlichkeit und des Abels, und bennoch sede Sorge für Dekonomie un an ftan dig ist; wo man dei dem Mangel der Cirtulation keine Capitale belegt, und wo Silbergeschirr den Reichthum ausmacht — muß endlich allgemeine Berarmung mitten im Reichthum entstehen. Welche Stockung vollends, wenn im Kriege die Schähe von Amerika ausblieben?

Lettres de l'Espagne (par Md. D'AULNOI). à Paris, 1682. 8. unb

Relation de la cour d'Espagne. à Paris. 1687. 8. Unftreitig bie lebenbigfte Schilberung bes elenben Buftanbes.

- 2. Englanb, unter ber Regierung bes unwürbigen Rarl's II. und (seit Clarendon's Fall 1667) seiner seilen Minister bem fremben Einflusse Preis gegeben, war ohne bestimmten politischen Character, weil ein fortbauernber Widerspruch zwischen ben Grundsagen ber Stuarts und ber Mehrheit ber Nation war, ber endlich eine Catastrophe herz beiführen mußte, wie die ber Revolution 1688, welche Jatob II. vom Ahron stärzte, und Wilhelm III. barauf erhob.
- 3. Die Republik ber vereinigten Rieberlanbe, machtig zur See, aber um so viel schwächet zu Lande, ba bas Interesse ber jest herrschenden ftändischen Partei unter bem Rathpensionär von holland, Jan de Bitt 1653—1672, die Schwächung der kandmacht erforberte. Groß als Staatsmann, so weit man mit Regociationen reichte, mußte de Witt die Erfahrung machen, das stetes Regociiren eine Satastrophe eher herbeisührt, als abwendet.

#### 1. Staatshindel in Europa 1661.- 1700. 213

- 4. Deftreich, unter Leopold I., war zu fehr burch bie Ungarischen Sandel mit fich felbst und mit ben Aurken bes stäftigt, als bas es je gegen Frankreich seine volle Macht hatte gebrauchen können. Aber welche Ungleichheit erzeugte auch nicht bie persönliche Berschiebenheit der Monarchen?-Belche Ungleichheit die Aalente der Minister und Felbherren? Und was ließ sich nicht durch den geheimen Einfluß der Jessuten ausrichten, in deren Sanden Leopold war; da Jesuisten auch die Beichtväter am Französischen hofe waren?
- 5. Das Deutsche Reich konnte unter ben jest eintretenben Berhältniffen seine Schwäche nicht verbergen; und die
  folgende Geschichte zeigt, das Ludwig XIV. es nur zu balb
  ausgespürt hatte, was Gewalt und Politik hier anrichten
  konnten. Allein die neue Reichsmatrikel 1681, wenn sie auch
  nicht die wesentlichen Mängel der Reichekriegsverfassung heben
  konnte, gab doch den Beweis, das die Ration nicht hinter
  bem Beitalter zurückleiben wollte; und das Gewicht, das der
  große Churfürst in die Wagschale der Politik warf, zeigte,
  was auch einzelne Reichsstände bereits vermochten.
- I. Staatshåndel in Europa von 1661 bis 1700.

Außer ben allgemeinen Werten über Frangoffiche und Rie-

Histoire de la vie et du regne de Louis XIV. publiée par Mr. Bruzon de La Martiniere à la Haye. 1740. 5 Voll. 4. Schabar, ba fie nicht im hofton geschrieben ift.

Histoire du regne de Louis XIV. par. Mr. Rebouler. à Avignon. 1746. 9 Voll. 12. Der Berfasser war Jesuit.

# 214 II. Per. A. I. Gefth. b. fibl. Cur. Stantenfoft.

Bon Memoires, bie por furjem erfchienenen & 3. . . . . . . . . .

Mémoires, historiques et instructions de Louis XIV., pour, le Dauphin son fils in ben Oeuvres de Louis XIV. à Paris. 1806. 6 Voll. 8. Besonberd bie beiben ersten Sanbe.

Oenvres de Louis Duc de Sr. Smon pour servir à l'histoire des cours de Louis XIV. etc. à Paris. 1791. 13 Vall. 8. Rene sehr vermehrte Ausgabez, Memoires complets et authentiques etc. 1829 (hisher 10 Voll.). Lebendige Schildes rung der Sauptpersonen, aus eigener Ansicht.

- 1. Für die Eroberungs-Entwürfe von Ludwig XIV, war in bem bestehenden Staatenspstem von Eusropa kein Raum. Sie trafen Länder, an deren Schickfal das Schickfal des Ganzen geknüpft war; sie hatten mit dem Besitzstand zugleich die politischen Grundsäte zerstort. Ihrem wefentlichen Biele nach vereitelt, dienzten sie aber am Ende dazu, das Bestehende immer mehr zu befestigen.
- 2. Aber nicht weniger als der Eroberungsgeist wirkte auf das übrige Europa der in Frankreich von der Regierung jett geweckte Handelsgeist. Das Genie Eines Mannes verschaffte diesem Reiche außer geordneten Kinanzen zugleich Manusakturen, Handel, Colonieen, Hafen, Canale, eine mächtige Marine; dies Alles umstrahlt von dem Glanz hoher wissenschaft der, gesellschaftlicher und militärischer, Eultur. Aber die Art und Weise, wie Cokbert Frankreich in die Reihe der ersten Handelsmächte stellte, gründete auch sofort den künftigen Ginfluß des Merkantilspestembliche Politik.

## 1. Ciantalandel in Suropa 1661-1700 315

steue ausmärtige Berhältniffe, in, welche Frankreich burch seine Golonleen, seine monopolistrenden handelsgesellschaften, seine bandelsberträge, und besonders durch die neuen Bottstrife von 1664 und 1667, gang nach den Grundsähen bes Werkantispfisms eingerichtet, geseht ward. Golbert's Manus satturen gedieben, weil der Zustand der Stellschaft für sie reif mar; feine auswärtigen handelsplane, nach Pollunds Bei piel gesont, konnten schwerlich gebeihen; weit Franks seich fein helland war, noch werden tonnte.

Tableau du ministere de Colbert. à Paris. 1774. 8.
Eloge politique de Colbert par Mr. Perussur. à Lausanne.

1775. B. - Reins von beiben erfcopft ben Gegenftanb.

- 3. Die Einrichtungen ber Englander und Hollans ber trugen auf der andern Seite nicht weniger bazu bei, der wechselseitigen Handelseisersucht Rahrung zu geben. Die bestätigte und erweiterte Schifffahrts-atte der erstern, die großen Handelscompagnieen der 1660 lettern; das wechselseitige Streben Aller, sich zu verzbrängen, oder sich durch Bölle den Markt zu verderben, was hätte es für andere Folgen haben können? Memoires de Iman die Wirt, traduits de l'Höllandois, à Retielsbonne. 1709. 12. Lebreeiche Auseinandersehung des Insteresse der Republik in Rücksiche auf Potitik und Handel; und der damaligen politischen Aussichen überhaupt.
- 4. Reben biefer neu erwachenben Handelspolitik wirkten allerbings aber, und noch schneller und stärker, Ludwig's XIV. Ruhmsucht und Vergrößerungsentwurfe, burch Louvois unterhalten. Der Rangstreit mit 1661 Spanien, die Polizeihandel mit Rom, wie unwichtig 1662 auch an sich, sind boch sehr wichtig durch die Ansprüsche, in Allem der Erste seyn zu wollen. Ließen sich

## 216 M. Per. A.A. Seld. b. firt. Eur. Staatenfost.

blefe mit ben bisherigen Berhaltniffen unfer freien Staa-

5. Aber die Lieblingsibee von Ludwig 'XPV., schon früher die von Richelieu, ward die Einnahme der Spanischen Niederlande oder Belgiens. Was konnte einladender seyn? Mit ihr ware sofort der Principat Frankreichs in Europa gegründet gewesen. Die Freiheit der Republik und des Deutschen Reichs sielen von selbst; Spanien hätte gehorchen mussen. Die Vordereitung verstocht indes Ludwig XIV. in eine Reihe von Verhandlungen und zugleich in engere Verbindungen mit der Republik der vereinigten Niederlande, die ihm sedoch dalb lästig wurden, da sie die ihm wichtigern Verhältnisse mit England störten, des ihm schon den Erwerb von Dünkirchen eingebracht hatten.

Berhandlungen zwischen bem Großpenstonar be-Witt unb bem Marquis h'Estrabes im haag, um bas Projett aufzuhalten, oder wenigstens zu mobisciren. hanbels unb Alliang . Arattat mit ber Republit 27. April 1662.

Lettres, Mémoires et Négociations de Mr. le Comte d'Estrades, à Londres, 1743, 9 Voll, 12. Die mabre Schule für ben sich bilbenben Diplomatiter!

Brieven van DE Wirr. Amsterdam. 1725. 4 Voll. 4. Die hauptquelle für bas Detail ber Geschichte.

6. Unterbeß Ausbruch bes Kriegs zwischen England und ber Republik; zum Theil burch Karl's II. perfonslichen Haß gegen Holland erregt. Wenn gleich Franks

## 1: Etaatehandel in Euwpa 1661-1766. 217

reich und Danemark Alffirte ber Hollanber wurden, so ward der Krieg boch nur eigentlich zwischen ihnen und England als Seedrieg mit großer Anstrengung geführt. Der Friede von Broda, ber ihn endigte, gab keiner ber beiben Seemachte ein entschiednes Uebergewicht.

Keinbseigkeiten an ber Küfte von Guinea seit 1664. Ariegserklärung 4. Mätz 1665. Seetressen 21. Jun. 1665, 11. u. 14. Jun., 4. Aug. 1666. Apatenisse Abeilnahme Frankreichs 26. Jan. 1666, Die Schmäche ber holländischen Sandmacht zeigte sich schon auffallend in dem gleichzeitigen Ariege mit dem Bischof von Münster 1665. Friede zu Breda, (nachdem Rupter Jun. 1607. in die Apense gesegelt warz) 31. Jul. 1667. 1. Englands mit Frankreich. Rückgabe der Inseln St. Christoph, Antigua, Monserat an England, und Akadiens an Frankreich. 2. Englands mit holland: nach dem Uti possidetis. Diesem zusolge behält England Reu-Belgien (Reu-York und Reu-Persey), holland aber Surinam. Modistation der Ravigationsakte zu Gunsten hollands in Rücksicht der Rheinschiffsahrt.

7. Seboch schon vor bem Abschluß des Bredaer Friedens hatte Ludwig XIV. die Wasseren ergriffen, seine vorgeblichen Ansprücke auf die Spanischen Niederstande, vorzüglich auf das jus devolutionis gegründet, nach dem Tode seines Schwiegervaters, König Phislipp's IV. von Spanien, geltend zu machen; mit reißenden Fortschritten. Eine solche Verletzung des rechtmäßigen Besitzstandes war gewiß nicht bloß eine Beleidigung Spaniens, sondern Europas. Es gab Staatsmänner, die dieß empfanden; und der Ritter Temple bildete im Haag mit de Witt, und dems

#### 218 H. Per. A. I. Gefched Mill. Em., Chentenfoft.

endehfte Anof -Dobna, big Appipiacition and amifchen England, Solland und Schweben.

Die Berhandlung und ber Abicheit bei Areptedilfang im Daag' 28. Ban. 2668, bestehnbilte einem vorffunfigen Des fenfle, Bhuduis. und westernt Meratredung giner-bewafficten Bermittelung zwischen Frankreich und Spanien für die Freiheit Europas, ist eins ber enhebendften Schauspiele ber neuern Geschichte. So ebel fühlen, fo offen und muthvoll handeln große Staatsmänner!

Sir William Temple. Biegraphie von Seinrich Anden. Sofe tingen. 1808. 8. Meift aus Temple's eignen Rachrichten in seinen Briefen (Works T. II.) geschöpft; und bes großen Mannes würdig.

8. Unter biesen Umstanden hielt es Ludwig XIV. bald für gerathen, ben Frieden zu Aachen zu schliessen. Er gab nach. Aber warum vollendeten die Alliesten ihr Werk nicht ganz, und ließen dem Eroberer einen Theil der Beute? Die Aufrechthaltung der Beis ligkeit des rechtmäßigen Besitzes wird in einem Staatenspstem nie zu theuer erkauft! Aber freilich mußten sie zugreisen! und der Hauptzweit war erreicht.

Friede zu Nachen 9. Mai 1668. Frankreich behalt zwölf fefte Plage an der Riebertandischen Grenze, worunter Douap, Tournap, und Lille. Auch der Portugiesische Spanische Arteg (f. oben S. 163.) endigte in biesem Jahre durch den Frieden mit Spanien; 13. Febr. — Bloß Ceuta blieb Spanien.

9. Auch nach bem wiederhergefielten Brieben blies ben indes die politischen Berhaltniffe wefentlich veraus bert, Durch eine Alliang war, oder schien wenigs sens, det Micbeter Celhrantt. Bas erwartete man feitbem nicht von Allianzen! Frankreich bägegen behielt, auch im Frieden gerüftet, feine Armee; und welcht einen Armee? Die Berhältnisse mit den Republik waren zereissen; sie schienen unter allen am schwerkien wieder anzuknühsen, weil der Stolz des Königs gerkrautt war; und das wehrlose Spanien hatte seine ganze Schwäche gezeigt!

10. Was konnte aus diesen Misverhaltnissen, die außerdem noch durch Handelsstreitigkeiten versmehrt wurden, anders hervorgehen, als ein Entwurf zur Rache gegen die Republik? mit deren Sturz man außerdem — als wenn das möglich ware! — auch ihren Handel und ihre Industrie zu erobern höffte. Allein je mehr man empfand, daß ein solcher Versuch einen großen Sturm erregen mußte, um besto thätiger war die Französische Politik, diesen, wo möglich, zu beschworen.

Die Handelsstreitigkeiten entfinden burch die Einfuhrvers bote, ober bobe Besteuarung hollandischer Waaren, und durch die Erhöhung bes Jollatise vom 18. Sept. 2604, welche die hollander Jan. 1671 durch abnitiche auf die Französischen Weine erwiedersten. — So gab bas sich arst entwickelnde Werkantisspiem wenigstens schon einen Borwand zu einem Bernichtungskriege!

11. Erennung der erneuerten Tripleallianz 1670 war das erste Biele der Französischen Politik. Und wie konste diese leicht sehlen; das diese Berdindung, das iWert der Rinister, Kurkn. U. nie ein vechter Ernft,

#### 220 U. Peri A. I. Geffic b., fubl. Car. Comtepfift.

und für Schweben nur eine Finanzspekulation guf Spanien war? — Aber daß sie sich nicht nur auf- ibsen, daß sie, sich in eine Allianz mit Frankreich verändern murbe, war boch fast mehr, als men exwarten konnte!

Sebei me Allen z Englande mit Frankreiche nicht bioß jum Sturz ber Republit, fonbern auch ber Brittischen Bersfassung, von bem Cabals Ministerium geschloffen 1. Jun. 1670; und, gegen Gubstien, wie immer, balb auch ein Bunbniß mit Schweben 14. April 1672, bem Ramen nach nur zum Schue. — Der von feinem Konig hintergans gene Temple zog sich ins Privatleben zuruck.

Rach Lingand History of England. Vol XII. p. 216. ift eine beglaubigte Copie bes Original Bertrages, ben Karl II. mit Ludwig XIV. schloß, in ben Sanben ber Familie Clifford besindlich, und jest aus dieser von ihm bekannt gemacht. Die hauptartitel sind: daß Karl sich öffentlich zum Katholicismus betennt, sodald bie Umstände es nur gestatten. — Er verspricht die Ansprüche Ludwig's auf die Spanische Monarchie zu untersfügen, wenn sie statt sinden sollten. Er verspricht den Krieg gegen die Republik der vereinigten Riederlande gemeinschaftlich zu führen. — Wogegen Ludwig XIV. ihm Subsidien von zwei Millionen Livres nach Abschlüch von drei Millionen versspricht. Die zu machenden Eroberungen sollten getheilt werden.

12. Vorzüglich aber waren es die, diesen Kriegen vorhergehenden, Regociationen, welche den Einfluß Ludwig's auf das Deutsche Reich gründeten. Man unterhandelte einzeln; und wer — ben großen Churfuften ausgenommen — widerstand leicht den Neutra-litäts=, Subsidien= und Heirathsanträgen? Coln und Munster wurden selbst Allierte. Sogar Destreich und Spanien wußte man zu beschwichtigen; während

## 1. Staatoffanbel in Europa 1561-1700 221

ber Herzog von Bothringen, als Freund bes lets 1670 tern, aus dem Lande gejagt wurde! Aber darf man fich wundern, wenn selbst de Witt getäuscht werden konnte? Der edle Mann sah, wie so mancher Minister, feinen Staat durch das Bergrößerungsglas!

13. Sorgfältiger wie bier schien also noch nie bie Politik — wenn auch zu einem sinnlosen Bwecke — Alles vorbereitet zu haben. Und doch — wie hatte sie sich verrechnet! Als ber Vernichtungs Sturm losbrach, siel nicht die Republik; aber durch den Fall von de Witt mußte Ludwig selbst (so wollte es die Nemessis) in Wilhelm III. den Mann auf seinen Posten bringen, der ihm seitdem, wie der erste Dranier Phistipp dem II., gegenüber stand. Aber wenn dieser nur für die Freiheit seines Vaterlandes kampste, so kampste Wilhelm III. — gleich unermüdet, und mit gleich wechselndem Ersolge, in dem Cabinet wie auf dem Schlachtselde, — für die Freiheit Europas. Und er hat sie behauptet.

Angriff auf ble Republit zu Wasser und zu Lande Mai 1672. Seetressen bei Solban 7. Jun., und vereitelte Lans dung 15. Jul. Allein große Fortschritte zu Lande in Berbins dung mit Coln und Münster; und Eroberung von vier Provinzen Jun. und Jul. — Rettung Amsterdams durch Ueberschwemmung. — Revolution im haag; Ermordung der Brüder de Witt 20. Aug. 1672. Wilhelm III., Erbstatts halter in fünf Provinzen.

Histoire de la vie et de la mort des deux illustres frères, Corneille et Jean de Wit. à Utrecht. 1709. 2 Voll. 12.

#### 222 Un Mer. et. Is Beiche & Gol. Cine Copietenfuft.

14. Außerbem machten aber and bie graßen wirt lichen Fortschritte Frankreichs eine gang anbere Genfation in Europa, als bloge Unterhandlungen batten machen tonnen. Der nabe icheinende Untergang gines Staats, wie bie Republit, fcredte Alles auf! fand balb Berbunbete an Deftreich, Spanien, Deutschland, Branbenburg; wabrend Rranfreich bie feinigen verlor; und nur mit Dube Schweben jur thetigen Theilnahme bewog, um ben Churfurften von Branbenburg und bas Deutsche Reich ju beschäftigen. Go mußten Schulblose gander leiden fur eine fremde Saches aber bie Republik war gerettet, sobalb ber Schapplat von ihren Grengen entfernt, mar. Done einen Bugbreit ibres Gebiets gu verlieren, ichieb fie endlich zwerft aus bem Rampfe; aber Die Schmachern ihrer Berbundeten mußten freisich bezahlen; weil die Ueberlegenheit ben Stangbfifchen Gelbherren ben Sieg feffelte.

Anianz ber Republik mit bem Ruiser, Spanien, mit bem Derzos von Lothringen 30. Aug. 1673. Aprilinghme bes Deutschen Reichs 31. März 1674. Auch ber, vorher zu Bose sem 6. Jun. 1673 zum Separatfrieden genöthigte, Churfürst von Brandenburg erneuerte seine Berbindung 1. Jul. 1674; worauf auch Danemark sich anschloß Jul. 1674. — Bernies 1673 Verlegung des Kriegsschauplages in die Rheingegenden. Französische Eroberung von Wastricht 1. Jul. Abgeschlagene Landungen durch drei Seetressen 7. und 14. Jun. 21. Aug. Dagegen 1674 19. Febr. Separatfriede Englands, weil die Stimme der Ration ihn sorberte. Seitdem Sauptsschauplag die Spanischen Riederlande und der Oberrhein. Dort Conde und Oranien. — Blutige, doch unentschiedene, Schlacht dei Senes 11. Aug. — hier Turenne und Bours nonville, zulest in Berdindung mit dem Chursürsten von Brandenburg. Aressen, dei Sinsheim 6, Jun., bei Ene

fteheim 4. Det., nub Mebenfall bei Mahlfaufen im Elegias 99. Der. Stete Ueberlegenheit pan Aurenne. — Einfall ber Schweben in Brandenburg 1075; aber Rieberlage bei Fehrbellin 28. Jun. Juch Danemart und das Reich ertiaren ihnen ben Krieg. Aurenne und Montequall am Oberrhein. Vod best erstern bei Gasbach 27. Jul. Aber mit dem Meister der höhern Artit karb seine Schule nicht aus! 1076 und 1677 Lurenburg und Dranien in den Riederlanden. Aressen von bei Mont Cassel 11. April 1677. Die Uebertegenhein bes erstern dahnt Lubwig 1678 ben Weg die an die Grenzen von bolland.

15. Wahrens bes Rriegs hatte man ben erften Bwedt, Bernichtung ber Republit, alfo ganglich aus ben Aligen verloren! Aber burch bie Theilnahme fo bieler Dachte war bas Intereffe um fo viel-mehr verwidelt worben. Rad einem vergeblichen Reiehensverfuche ju Goln warb enbich Rimmegen jum : Bers 1673 fammlungsorte eines utigemeinen Congreffes bestimmt. Die vielseitigen Anspruche, bie Form ber Berbandlungen ; bie Bibifchenvorfalle bes unterbeg fortbauernben Rriegs, und nicht weniger bas fir eitige Ceremos niel, ließen lange, vielleicht vergebliche, Unterhandlungen erwarten; aber gingen alle biefe Formen, bie Rangfireitigfeiten 'nicht ausgenommen, nicht aus bem Befen eines freien Staatenfuftems bervor, wo jeber feine Unabhangigteit fühlt; und bie bloße Uebermacht Beine Gefete bictiren barf? - Dennoch gelang enblich die Werhandlung, vorzüglich durch die eifrige Frie benstiebe ber Stanten von Bolland, und bie fcheinbar 1678 brobenbe Stellung, Die England burch eine Alliang mit 26. Holland annahm, beforbert. Allein die Frangofische Jul.

#### 224 121Mer. A. I. Gefch. Diffili. Gur Stadenfuff.

Politit teennte bie Berbinbung; inbem fie -: trot bes Biberftanbes bes Erbftatthalters - bie Republit zu einem Separatfrieden zu bringen mußte.

Langfame Berfammlung bes Congreffes ju Rimwies gen feit 1676, und Eröffnung 1677. Der Ratur ber Dinge nach mußte eine Reihe Friebensichluffe folgen.

- 1. Friede zwischen Frankreich und ber Republik 10., : Aug. 1678. Ganzliche Restitution, gegen Bersprechung ber Reutralität. Fast noch mehr als ber Friedensvertrag lag ben hollandern ber zugleich geschloffene handelsvertrag am herzen. Wiederherstellung der alten handelsverhältniffe.
- 2. Friede zwischen Frankreich und Spanien 17. Sept. 1078. Frankreich behalt a. die Franche Comté. b. 3wilf "feste Plage am der Riederlandischen Grenze mit ihren Gebiesten; doxunter Balenciennes, Condé, Cambray, Ppern r.
- 3. Friede zwifchen Frankreich und bem Raifet und 'Reich 6. Febr. 1679. a. Frankreich behalt Frendurg; gegen bas Befahungerecht in Philippsburg (f., oben 6. 158.). b. Sehr beschränkte Restitution bes herzogs von Lothringen, bie er selbst nicht annehmen wollte,
- 16. Mehr Schwierigkeiten machten die Friedensfchlusse bes, seiner Nebenlander beraubten, Schwedens mit Brandenburg und Danemark; benn Ludwig machte es sich zur Chrensache, seinen Verbundeten nicht im 1679 Stiche zu lassen. Friede Frankreichs und Schwe Jun. dens mit Brandenburg zu St. Germain, und 2. bast nachher mit Danemark zu Fontainebleau. Spt. In diesem völlige, in jenem fast ganzliche, Restitution. Die Friedensschlusse Schwedens mit den andern Verzbundeten enthalten nichts Merkwürdiges.

Die vornehmften Gffanden duf Cent Congres zu Kimmer gen wares 32 von Mankrich bie Grafen p'Eftrades, d'Avaux (Reffe des Gesanten zu Münfter, oben G. 156.) und Cols bert : Croiffy. Bon Polland: van Beverning, van haren, Boteel. Woon Seftreich: Bischif von Gurt, Graf Kinsty: Bon Spatien: Makarie de los Bulbafes, Graf de la Buente v. a. Alexaermeilens win England: Kangle, Opde, Jeus tins; vom Babli: Revisacqua.

Actes et memoires des négociations de la paix de Nimègue.

à Amsterdam. 1678. 4 Voll. 12. — urfunbensammung.

Sr. Dmen Histoire de la negociation de la paix de Nimerente, à Paris. 1680., 2 Voll. 12 Der Berfaffer mar Ges fanbticafte Cetretar bes Grafen b Avaur.

Histoire du traité de paix de Nimègue. à Amsterdam. 1764. 2 Voll. 12.

Die Meriofes bes Lord Temple, fowohl bie altern von 1672 Dis 1679, als bie negern von 1679—1681, find für diese

biese Friedensichlussen bie Thur zum steten Ginfall in die Biederlande eröffnet ward), boch keineswegs das Geschrichste sur ber Litt und Weise, wie der Friede zu Stande kam. Brankreich hatte den Kampf gegen dalb Guropa nicht bloß mit Gluck bestanden, sondern bie Berbinden bie Berbinden, sondern bie Berbind ung gegen sich getrennt; und wann ist der Machtige machtiger, als in einem solchen Augenstick Die Berüftung der öffentlichen Verhaltnisse, die eine erneuerte Verdindung auf lange unmöglich ju machen schien, — und kein Einzelner konnte inehr dem Uebermachtigen die Stirn dieten; — ließ Ludwig Zeit,

#### 26 IL-Per-A., L. Octob de Add Com Companyor.

alle Bortheile seinen Dolitit einzumphten. Machten bie lett erscheinenden Entwirfe eine Folge seine Friedens, oder vielmehr der Friede eine Folge seine Entwürse sein, noch hatte Europa keine solche Eingriffe in die heitigkeit des Eigenthumstrechts gesehen, wie es sie jeht erblickte. — hatte der Dranfer Unrecht, wenn er bas Keußerste aufdot, den Abschluß des Separatstriedens zu perhindern? War es nur Drantsches Interesse, oder war es Interesse Europas?

Auch die Beründerungen im Französischen Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten hatten auf die Politik einen des dentenden Ginstuß. Auf den intriganten und üppigen Eps onne (seit 1663) solgte 1671 der billige und rechtliche Poms ponne, verabschiedet 1679. Sein Rachfolgen, der raufe und gewaltthätige Colberts Troissp, (Aruber des Finanzminis fters, Water von Colberts Torcy, seinem Rachfolger), die 1696, stimmte zu gut mit dem wilden Louvots zusammen, als das man nicht das Schlimmse hätte epvarten mussen,

18. Gewaltthätigkeiten im Elfaß gleich nach bem Brieden; sogenannte Reunionen (als vormalige Der pendenzen ber neuen Abtretungen). Deutscher Reichkländer; und balb barauf offenbare Gewaltthätigkeiten gegen die Spanischen Niederlande. Es schien klar, daß der Oberrhein die Grenze Frankreichs werden sollte.

Greichtung ber Reunionskammern zu Wes, Breifach und Befangon 1680. War die Form nicht nach emporender als die Sache? — Einnahme Strasburgs und Cafales 30. Sept. 1681, der Schüffel Ober-Deutschands und der tome barbei an Einem Tage! — Einfall in die Spanischen Ries beriande 1683. — Eroberung bure mburgs 4. Jun. 1684; und Wegnahme von Trier Jun. 1684. Dabei blieb tos

#### 1. Stantstfändet in Europa 1661-1700. 227

thringen will fainer von Frankreich befest; und bas mit Spaffen fefragebote Genna maßte es erfahren, mas bei Lubwig Ablterrecht bieß! 1081.

30000 8 30 5 ,19, Es fehlte nicht an lautem Gefdrei in Guropa; aber bie Berhaltniffe faft aller Sauptftaaten, bie Schwäche Spaniens und bes Reichs, Die Parteilichteit Rarl's IL, die Friedensliebe ber ftanbischen Partei in Solland, bie Ludwig burch feine Gefandten lentte, und vor allem die Moth Deftreichs burch ben furchtbaren Eurtentrieg (f. unten) fchienen jebe Soffnung ju einem fünftigen Wiberftanbe ju vernichten. Dennoch brachte die unermubete Thatigkeit bes Draaniert es ju einer Berbindung gwischen vier Sauptmach ten. "Aber wie fie fich vermahrten, bag es nur jum Schut fepn follte! Go fuhr Ludwig fort ju erobern, indene et framer ben Frieden bat; und konnte noch von Großmuth fprechen, als er in bem gmangigjabrigen Baffenftillftanbe ben größten Theil feiner Beute behielt!

Spanien, Schweben und ber Republit, schon vorbereitet durch Particularvertrage, zur Behauptung bes Münsterschen und bet Rimbeger Friebens. Aber es war ja bie Ertfärung besteller Friebens. Aber es war ja bie Ertfärung besteller Frieben, bie freitig wart Endlich zwanzigjährir ger Waffen ftillftand zu Regensburg 15. Aug. 1084; theils mit Kalfer und Reich, mit Behaltung Strasburgs und bet Reundonen vor bem 1. Aug. 1081., theils mit Spanien, us mit Behaltung Euremburgs und bes Weggenommenen bis zum 20. Aug. 1083.

Négociations de Mr. le Comte p'Avaux en Hollande dépuis 1679-1688. à Paris. 1752. 6 Voll. 12. Er war Französis scher Gesantter im Baag. J. V. Lucchesini Historiarum sui temporia librit XXV, pRomae. 1725 — 1736. 3 Voll. 4.

20. Konnte aber ein so erkaufter Stillfland den Krieg auch nur auf so lange hinausschieden, als er geschlossen war? War den Verheerungen des Stroms ein Damm gesett? Nur die innere Erschopfung, womit der übermächtige Staat seine Uebermacht erkauste; nur vielleicht der Wechsel, sehr, bedeutender Personen, konnte eine Veränderung bewirken. Aber die Erschopfung in einem solchen Staat kann, schan im Innern sehr weit gehen, ehe sie im Aeusern sichtbar wird; 6. und wenn gleich Colbert starb, so lebte doch Lousspt. vois; Er, dem Kriege Bedürsnis waren!

21. Ungeachtet ber einftweiligen, Erhaftung bes - Friedens fammelte fich alfo pochinfebraimatunich iber Stoff zu einem neuen großen Kriege naburch gipe Reibe einzelner Borfalle, bie, wie beteregen fie, guth fonft waren, boch alle bagu mirkten, bie Erbitterung ; gegen ben Uebermachtigen gu. vermehren; aber guchz beg Buns bere fo viel und auf fo verschiedenen Seiten, perbreites ten, baf ein enblich ausbrechender Rrieg faft nothwenbig ein allgemeiner Rrieg werben mußte. Deie neuen Streitigkeiten mit bem Pabft; Die Pfalzische Erbichaftsfache; und ber 3wift über bie Bischofsmahl zu Coin wirkten alle bazu. Auch bie, icon lange organifirte, bie burch bie Aufhebung Sugenottenverfolgung, 1685 bes Ebifts von Nantes mit ihrer Zuswanderuna endigte, mußte Ludwig um fo mehr in eine dauernde

1. Staatshanbel in Europa 1661-1700. 229

pannung mit den protestantischen Mächten segen, da
man solcher Austricke in Europä school nicht unklichen wohnerwirk. Und zu diesen kamen noch die Keten Media
dereien zwischen Frankreich und ber Republik butch
Bolltarise und Waarenverbote!

Andel mit Dabit Innocens XI. aber bie Regale, Ichon feit 1063 19 bie 1682 gur Berfammlung eines Rutionat Concluding führten, bas burch feine vier Attitet bie Berbattniffe gegen' Rom ober bie Rechte ber Gattifanifchen Atribe Geli? ftimmte; und 1687 über bie widerfinnige Quartierfreiheit bes Frangoffichen Gefanbten. - Pfalgifder Erbicafteftreit, in-Bem Cubieig" nach bem 'Ausfterbeit bee Bfall : Simmenfcen Mainskamme, finit. Churffieft Kart 36.1 Mai 1685 roim Ansi X fpruche von heffen Schwefter, ber herzogin von Orleans, auf, Die Muobialverlaffenfcaft, auch auf einen großen Theil bes Landes ausbehnte. - Streit' fiber bie Eribifchofemabl ju Ghin' 1668 , inbem Ludwig feinen Glienten, ben Bifchof pon Sünften berghogn Strasburg, gegen ben Pringen Joh. .. Elemens von Baiern unterflutte, ben, gwar nur pon ... ber Minoritat bes Capitels gewählt, boch vom Pabft beftas tigt warb.

fühlte, und sich fürchtete, wurde es dem Oranier das dusch leichter, eine neue Berbindung — zur Aufrechts haltung des Waffenstillstandes — zu negociiren, die zu Außeburg abgeschlossen ward. Indem Ludwig diesseide als gegen sich geschlossen ansah, konnte der baldige Ausbruch eines großen Kriegs wohl kaum mehrzweiselhaft scheinen; und wenn auch Louvois Verlegenz heit den Ausbruch beschleunigte, so geschah doch nur, was ahnedies etwas später hätte geschehen mussen.

#### 280. Under And Stiffe to fibt. Sinc Charton life.

Abschluß bes Augsburger, Bandnisses 9, Jul. 1696. 3wischen bem Kaiser, Spanien, Schweben, bem Chuefürsten von Baiern, bem Schwäbischen, Bairischen und Franklichen Areise, und einigen Beutschen Fürften. Ichbem bie Spansnung schon sehr groß, war, brachte die Coulige Chuesturung, wahl (f. oben) bie Sache jum Ausbruche, Ariegsenklarung, gegen Laifer und Reich 24. Sept. 1688.

- 23. Als aber der Krieg kaum ausgebrochen war, ereignete fich eine andere Begebenheit, die ihn allein würde unvermeiblich gemacht haben, die Revolution. 1689 in England, die Wilhelm III. auf den Thron 22, scines Schwiegervaters erhob (f. unten). Indem Jakob II. von Ludwig als Freund und König aufgenommen wurde, war schon damit der Krieg so gut wie erklatt.
  - 24. So entzündete sich ein neuer Arbeg im Euwapa, bessen Umfang so wenig als seine Dauer abzusehen war. Schon nach wenig Monaten gab es fast
    keinen neutralen Staat im westlichen Europa mehr;
    und Louvois sorgte aufs beste bafür, bag ble Flamme
    sich möglichst weit verbreitete.

Auf bie Geltärung gegen Kutfet und Reich folgte bie gegen ben Passt als weltsichen Fürsten, gegen bie. Republik 16. Nov. 1088, gugen Spanien 15. April 1689. Bon England ward der Arieg am Frankreich erklärt 17. Mai. Große Allianz zu Wien 12: Mul: 1689; der auch, von Louvois gedrängt, der Hengen von Savopen beittat 20. Oct. 1690. Auch Banemark versprach Hilfstruppen an England.

25. Der furchtbare neunjährige Kampf, (zugleich burch neue Sanbelborerbote mertwurdig;) in ben

Meberaliven, ben Abeingegenben, in Italien, nebenber in Trland und an ben Spanischen Grenzen, außerbem auf dem Decen und im Mittelmeer, schien entweber mit der Untersochung, ober auch dem entschiedenfien Trimithe Frankreichs, endigen zu mussen. Und
boch geschah keins von Beiden! Die Uebertegenheit der
Französischen Feldberven, des unbesiegten Lupe mburg, des deschiedenen Catinat, blieb sich gleich;
aber die zunehmende Erschöpfung im Innern ward auch
nach nufen zu merkich; und Gelbert hatte keine IdgUnge gebildet, wie Aurenne!

Die entfehlichen Berbeerungen ber Pfatz 1688 unb 1689, womit ber Morbbrenner Couveis († 16. Jul. 1691), bie Grengen beden wollte , waren fie nicht fcan Beweife von bem Seffibl ber Somache im Innern ? Auch fonnten bie Frans enleb wie betwichtlich fiber ben Rhein vorbringen, jumal feits : bem ihnen feit 1693- ber tapfere Pring Bubmig won Baben negenüben fand. - Dauptichauplat in ben Rieberlanden, mo. Euremburg 1. Jul. 1690 ben Gieg bei Bleurus; 4. Mug. 1692 ben bei Steenterten; unb 29. Juni 1693 ben bei Reers 25 winhen (Landen), logtere beibe über Bitheim III., erfocht ? und Ramur und mehrere Feftungen einnahm. Doch bielt ber Drenier, oft befiegt, aber nie bezwungen, ihm Stand; und was turemburg nicht vermochte (+ 4. Jan. 1695), wie bers modte et fein Radfolger Billerbit - In Stalien: Rampf zwifchen Catinat und Bictor Amabous II. von Cavopen. Sieg Catinat's bei Staffarba 18. Aug. 1690 unb Sinnatme Savogens, und 1691 eines Thells von Diemont. Sieg bei Marfagtia 4. Det. 1693; werauf fcon geheime Una terbanblungen bes bergogs mit Frankreich begannen. Rrieg an ben Grengen von Catalonien war lange Rebenfache, enbiate aber 1697 mit ber Groberung von Barcelona 7. Aug. Der Seetrieg, anfangs burch Tou'rville's Sieg bei # Diebbe 40. Bull-1690 amit Blad ibon Atonfreich begonnen;

## 23.3 11. 粉中,人子自然的。如果心理的一个

war mit dem Projekt einen kandung in Angland und Arlande zu Gunften Jatob's II. verbunden. Die legtere, zwar von Frantreich ausgeführt, abet schecht unterstüde, wart vergedlich der ber den Bentreich ausgeführt, abet schecht unterstüde war beitel bei ber der Williem's III. immissohner Fisch in Beitere der Abiliem's III. immissohner Fisch in Beitere der Beitere für die Bolge sicherte. — Auch nach Off- und Reftindien vers breitete sich der Keiter Erodening von Errichten in vers breitete sich der Keiter Erodening von Errichte in vers Grundlands seit Ansang des Kriegs, (das hereits, durch eine Parlaments Atte 1678 ergangene Verdat aufes Handels mit Frantreich, war durch II. wirdet allistoblik sobbentz van nicht nut, wie gewöhnlich, die Eontstellnist, waren und Berkehr mit Frantreich den Einheimischen und Frempe verdoten wurde, 22. Aug. 1689. Aber kanm fand man Frempe de, die peutral waren.

26. Cs ließ sich erwarten, daß Arennung bes großen Bundnisses auch in diesem Kriege bas Ziel ber Franzosischen Politik werden wurde. Man hoffte am meisten, den Herzog von Savonen zu gewinnen; und bereits 1694 ward eine geheime Unterhandlung angethüpft, die endlich zu einem Frieden führte, wodurch Frankreich seinen Zwed erreichte.

Friede zu Turin 29. Aug. 1696. 1. Der herzog erhatt alle seine Kanber zuruck, und selbst Plgnerdt, jedoch geschlefte.

2. Seine Tochter wird mit Ludwig's ältestem Enkel, bem Duc be Bourgogne, vermählt. 3. St. verspricht die Reutrestität Italiens bei Spanien und Destreich zu bewirken; welches auch geschah durch den Araktat von Bigevano 7. Oct. 1696.

27. Wie wichtig auch biefe Treinung war, fo legten bie Anerkennung Wilhelm's III., und bie Forberungen Deftreichs boch bem Frieden graße Schwierigteiten im inn Mile. Messe hie Entwurfe auf hie Spanflife Monarchite bereit. Bowbereitung, nur im Billeben möglich, nicht tanger aufgeschoben webben burde, auf Krandreiche zundandes Mistrauen unter den Kerbundeten auf dem nicht dem Schlof bei Konfav i kin Gaug von ber fich auf dem Schlof bei Konfav i kin Halland versammelte, betrieß unter Schwedischer Wernkereinige die Unterhandlungen; und Ludwig erreichte um so eher seine Zwecke, do es ihm gelang, neue Arfendungen unter den Warbundeten zu veransassen.

Eröffnung bes Congreffes ju Ryswie 9. Mai 1697. Bortaufiges Einverftanbnis mit ben Seemachten, und nach Ablauf bes bem Raffer und Reich gefesten Termins Abichus bes Friebens mit ihnen und Spanien 20. Sept., worauf auch ber Kaifer unt bie Reich ift unt bage entschießen mußten

weinkeriede:Franteilich mit Angland, 1. Unerbens pung von Wilhelm III. 2. Wechseifeitige Gerausgabe ber Eroberungen.

2. Friebe Frantreichs mit Bollanb. Bechfeffel.

3. Kriebe grantreicht mit Spatien. Burfidgabe dur Eraberungen und Reidionen in Catalonien und ben Miebersanden bis auf einige Ortichaften als Grenzberichtie gung, — Dhae befondere Abtretung blieb burch den Frieden bon felbst Frankreich ber schon früher besetzt Theil von St. Domingo. S. uneen,

4. Friede Frankreichs' mit Raiser und Reich. Bimitreich behiett alles Ramitte im Elfaß; duch Grassburg. 2. Alles außer dem Elfaß Rennirte wird zurückgeges ben 3 (boch soll nach eingeschobener Clausel die katholische Resligion im statu quo bleiben). 3. Die Pfälzische Erbschaftssfache soll durch Schiedsrichter ausgemacht werden. 4. Bolle Restitution des herzogs von kothringen.

# 234' Ili Mit. Au D. Beffeite fibli Chia Grandinfft.

Biblivert, pan haclay, Ban Englenden Grof Bentielle iben.
Letington 2c., Bon holland: A. Heinflub, I. Borrel 2c., Letington 2c., Bon holland: A. Heinflub, I. Borrel 2c., Lon bem Kaifer: Graf Kaunis, Staf Geratmann, Baron Sailern. Bon Spunisa i Bon Liufert. Bon Spunisa i Bon Liufert. Bon Spunisa i Bon Liufert. Bon Spunisa i Bon Liufert.
Bermittleb Graf Bonde, Bason von Blismand. I. M. Monrisans, de la Maye. 1707. 6 Voll. 12.
Mémoires politiques pour servir à la parfaite intalligence de la paix de Ryswic par I. w Monr. d la Haye. 1699.

4 Voll. 12. enthalten eine biplomatifge Sefchichte ber Studiss habel seit dem Westphälischen Frieden, gehen aber new dis 1676.

- 28. Wenn gleich burch biesen langwierigen Arleg ber Wunsch ber Allicen, Burügksuhrung ber Dinge auf ben Mimmeger, ober wo möglich selbst auf dem Westphälischen und den Phrendischen Frieden, Beineszwegs völlig erreicht ward; so ward voch der Hunptzzwed erreicht: die wechseiseitige Freiheit und Unabhanzgigkeit der Staaten war behauptet und gesichert. Drei Kriege zu diesem Zwede geführt, und durch drei solche Friedensschlässe geendigt, hatten die Wichtigkitt der Erhaltung des politischen Gleichgewichts zu fühlzbar gemacht, als daß sie in der praktischen Politik sich leicht hätte verlieren können.
- einer engen Berbindung bit Bestimmung ber Brite tifden Continensalpolitik in ihren Hauptformen. Sie ging hervor aus ber Moalität mit Frankreich; bis, porbweitet dusch bie Hanbeleiferfach un-

ter bend Wieben, durch Withenn III. da gernd ges
gesinder Mard. Bu schwach, um als Lundmacht Frankreich gegenüber zu stehen, schloß es sich an die zweite
Landmacht des Continents, an Destreich, an; und
so lange auch noch Habsburger in Spanien herrschten,
natürlich zugleich an dieses. Die enge Verbindung mit
den Niederlanden war eine Folge ber Thronbesteigung Withelms III.; in Italien lernte man schon jest die
Wichtigkeit des Herzogs von Savopen schäten; und
in dem Deutschen Reich konnte es nicht leicht an eins
zelnen Verdünderen seine seinen.

30. Bahrend aber jene Kriege ben Beffen von Europa erschutterten, tobten nicht geringere Sturme im Dfien. Die Turfengefahr war noch fast mie. for brabend far Deutschland geworben, als in biefem Beitraum : wo bas Chidfal von Wien auch bas feis: nige enticheiben ju muffen ichien. Die Streitigkeiten üben Giebenbürgen, die Deftreichische Tyrannei in Uns, giam, elitsten es hier ben Turten an Anhangern nicht feblen ; und wenn fie gleich in regelmäßigen Schlachten ber Deutschen Zaktif unterlagen, fo fanden fie boch einzelne Unführer, bie es einfahen, mas mit großen. Massen leichter Truppen, von Rationalfiole und Reti. gionehaß belebt, auszurichten ftebe. Auf bie Banbel bes wellschen Europas wirkten biefer Reiege nicht wenig einig Lubwig XIV., in bet Politif: wie im Privatles. ben nie ben Anftand verleugnendy, war gwar nicht: formilier: Nerbundeten, bes. Friedes ber: Chriftenheit, fdifdte mobil fellet ein Halfstones megen ibn ; aber feine

738 IL Per. A. L. Gofche & fiel. Enn. Staatenfest.

Gefandten waren barum nicht weniger in Conftantinos. wellentiffeine Anterlandler in fingang befantinos.

Bereits 1001 — 1004 Krieg burch die streitige Fürstenwahl in Siebendürgen, zwischen Kement, ben Dentricht, und En Wich. Ab affi, ben bie Pforte unfersichte, escigt il Gine is nahmender Testungen Gegabr verlagft endlich bem Kaifer Dulfe vom Deutschen Reich; und felbst von Frankteich. Wontecucolt die Sieg über Komes Kiupriff bie Gt. Gottones an bew Manne in bew Mille in fillstande zu Basvar 10. Aug. blieben die Türken doch im Besig von Reuhäufel und Grofwardein.

31. Biel dauernder und wichtiger aber ward der zweite Krieg, der noch vor Ablauf des Waffenstillsstandes, unter Französischem Einstuß, begann, und erst am Ende des Jahrhunderts durch den Carlos wißer Frieden endigte. Wie sehr wurden durch ihn Ludwig's XIV. gleichzeitige Unternehmungen begunstigt! Aber wenn bei seinem Ansange die Belagerung Wien's Deutschlands Freiheit bedrohte, so ward doch, da Destreichs Herschaft in Ungarn durch ihn befestigt wurde, auch Deutschland sciedem vor beit Angtissen der Turken auf immer gesichert. Durch die Theilnahme Noslens und Russands verdreitete sich ven Krieg auch zus gleich nach dem Korden von Europa: Un't en 32

Bruch bes zwanzigjährigen Wassenstillstandes; dunch bie Unterstühung bes Grasen Tötely in Ungarn 1682. Eins bringen in Destreich und Belagerung Wiens 14. Jul. 1683. Glücklicher Entlag durch bie verbundene Deutsche und Polsnische Abinee unter dem Porzog Karl von Lothringen und bein India, von Peten Johann Schanz Codiesti. 2. Sept. Seitbem effrisch

#### 1. Staatshirdel in Europa 1661-1700.

.. gebe Cheilnabme ber Deutschen Fürften ; und Beitritt' Ben es ... biga 5. Mars 1684. Der Bauptschauplat blieb in Ungarn. Groberung pon Reubaufel 19. Mug. 1085, und pon Ofen burd bie Deutschen, 22. Mug. 1086; Rieberlage ber Turten bei Bobach 19. Aug. und Berluft von Glavonien 1687. Much Benehig, macht in Dalmatien, Moren und Attilb, Erobes rungen. Balb aber geigt ber Begir Liuprili Duffapha (feit 1689), was Belebung bes Nationalgeiftes bei einem Barbarenvolte vermag. Gieg bei Riffa und Eroberung Tusans und Cimiabute ton Befglich Sid 1690. Wer'in ber Care Sales of the Sales of the Continue of the obne einen feiner murbigen Rachfolger zu finden. Der Rampf im gelbe fing an ju ermatten, mabrend ber Rampf ber Brit-Michen und Rrangefficen Diptomatte in Couftantinobel befto : | Legistie mar. Allein bie Jugure werbindrete den Friederic unb pig Buffanba, II. feit, 1695, sich felbst an bie Spige felte, warb ber Rrieg wieber lebhafter. Aber feitbem Dring Gue gen 1697 bas Commando erhielt, gab auch balb ber Rag bei Bentha (11. Bent.) bie Enfigelbung. Artebe ju Curlowis 20. 3an. 1699. 1. Dit Defreid. 48 besätt Siebenburgen; die Pforte aber Temeswar. 2. Dit Ben es big. Die Republit behalt Morea, nebft ben Infeln San Mauro and Caina. Die Frieden mit Volen und Ruglanb f. unten.

Ph.P. mara Chor guerres des Turcs avec la Bologne, la Moscovin et la Hongrie, à la Haye. 1698. 8.

#### 288 M. Per. M. L. Beftfille Mole Gint. Stratenfoft.

II. Ueberficht ber gleichzeitigen hauptperanderungen in ben einzelnen hauptstaaten bes weftlichen Europas, und ihrer Resultate.

#### 1. Spanien und Portugal.

com a Morning Herri

1. Diese beiben Reiche, jeht getrennt, fahren fort zu eristiren, ohne baß bie erneuerte Selbstkandigskelf bes lettern vermögend gewesen ware, der Nation einen neuen Schwung zu geben. Doch war ber Ausstand hier noch bester als in Spanien, wo este Krime bes innern Verderbnisses sich so völlig entwickelten (s. oben S. 211.), daß selbst die Fortbeuer der politischen Eristenz schwur zu enklaren ist. Ther sin ignosier Staat kann es lange treiben, ehr er sich zu Tade slundigt!

#### 2. Syantseid. ...

2. Eine fo glanzende Regierung wie bie von Ludwig XIV. war zu sehr im Charafter ber Nation, als daß bei allem Druck doch das Migvergnügen einen Mittelpunkt des Widerstandes hatte sinden können. Die mäßigen Vergrößerungen waren so theuer erkauft, daß sie wohl kaum als Gewinn angesehen werden konnen. Aber viel mehr als Französische Macht war Französischer Einfluß gewachsen; und selbst die Verfolgung der Hugendtten, wenn ihre Auswanderung auch den gemischandelten Völkern gewissermaßen dutch Verdreitung Französischer Capitale und Industrie

Great gab, trug bazu bei burch Berbreitung Franghsisicher Sprache und Sitten.

Doch entwickelte sich mitten in der Periode der tonglichen Allgewalt and Retigionshändeln, wenn gleich langsam, aber besto unausvottbarer, ein Keim; der mehrsach kuchthar wurde. Der Jansenismus, nis Gegner des Assutismus, wurde nottwendig die Ettlick der Dendfreihelt und des Untersuchungsgeistes; und ers seine Frankreid durch die Auswanderung der Hugenotien frankreid durch die Auswanderung der Hugenotien in die für Atücksich achtt. Der politische Einstücksiche seint and unvermeldlich, wehn gleich erst sehr son ihm aber auch unvermeldlich, wehn gleich erst sehr langsom, einen politischen Charakter, und konnte ihn späterbin zum Bebikel einer Ophosktion gesten bie Regierung machen.

Ursprung des Jansenismus durch den Streit über das Buch bes Bischofs Jansenius zu Ppern († 1640) Augustinus a. do gratia mit den Jesusten. Durch die Berdammung der fünf Sage non Papik Alexander VII. 1656, und die gesorderte Eis bessormel 1665 ward der Streit unter dem Clerus schan praktisch wichtigs seine politische Wichtigkeit erhielt er aber erst in dem solgenden Beitraum.

#### 8. Engtaps.

4. Kein Staat ersuhr so wichtige innexe Beranherungen als England. Sie bestimmten wöllig seinen nachmaligen Charakter als Staat; und feine Rolle als Mitglied des Europässchen Staadenspstems. Indem die sogenannte Repolution Bisselm III. auf den Thron 1688 erhob, ben fein Schwiegervätze weitaffen hatte, noueb dadurch die durch die Stuarts gestörte Parinonie gwissschen ber Nation und der Regierung bergefiellt; und daraus floß ber ganze unermefliche Gewiew fie die Budunft. Herrschaft des Protestantismus und einstelle Freiheit waren der Wunsch der Nation; beibes sicheste ihr die sehige Beranderung; und die Bill of rights gab seihft die sormelle Bestätzung.

ment (cohneteis) meist altert Forman) war es wonderch weit altert Forman) war es wonderch ber ble Brindstes Constitution feitdem ihr Beben, uzhket. Oin Gings herven auswidet Mation felbst auß hem being gings herven auswidet Mation felbst auß hem bein gegenzibte ben Geiste, der habzend werkentig geworden mat zushihr die Fortbalter ber habzend lebendig geworden mat zushihr die Fortbalter ber Marend wieden der Whigh die Fortbalter ber Marend mat zushihr die Fortbalter ber Mation werschwinken kinzen? pur gesten gereins mat alle Parteien werschwinken kinzen?

6. Die großen Vorzitige dieser Constitution lagen baber auch keineswegs in einem, durch kunstiche Formen erreichten Gleichgewicht der Gewalten; sie tagen in der erhöhten praktischen Wichtigkeit des Parlaments, befanders des Unterhauses, und des ganz freien Berkehrs des Anarchen aut idiesen durch seine Organe, wie Mein ister. Als Besmittler zwie schen Konig und Parlament muste ihre Wichtigkeit wachser; aber seistem man das Geheimnis ausgespäht hatte, das es nie zu einem Zwist zwischen beiden koms

weise Biefe; weide bie Behauptung ber Masorität im Patialinent auch bie Bebingung ihrer Wirkungsfraft. Die offende Opposition sicherte sie hier vor geheimen Gusaltu panie Einigkeit unter ihnen selbst blieb natürz lides. Erfordeinis, und Sbafür wurd durch die Art ber Ebeichnung des Ministeri gesorgt.

339, Se fonnte in Peinem ber Bauptftauten Giros pas fo viel politifches Leben in ber Rution fenn, wie hiers, und gewiße nicht- mit Unrecht, bewendert flend Grofibnitanmien ein Fahrbundert binburd att. Muffes eines confitutionellen Monarchie ba! Mur bag-man fehr" pertehrt in ben Formen fuchte, was viel tiefer lagin Daß, aber zin biefer Conftitution and Anema bel Narbemben iffes fith fanden, war ithvermeibilich! Sie unen allerbligs "in ber mangelhaffen Reprafentation; Jeboch nicht fowohl an und fur fich felbft, fons bern infofern fich fpaterbin baraus bie Difibrauche bei bemBablen entwickelten, jur Behauptung ber Majos ritet Gin Parlament fut' bie Minifter. - Zuswartige Mathe Wet mochten fich wohl botfeben' bei 'ihren Bers birantier mit England, ba ein Wechfet ber Mimifter aud Jugfeich in ber Regel ein Wechfet ber politischen Marimell war? und bie Rachfolger fich wenig an Die Berpflichtungen ber Barginger pebunben bielten.

J. L. DELOLME sur la constitution d'Angleterre. à Genève.

Th. Achmals Schotsverfastum Bon. Große Britannien. Salle. 18080186111Beibes febn fchabbare Abertes ober noch feines ben Geggnstand entägefende obt une

## 242 II. Per. A. I. Gefth. b. fubl. Gur. Stantenfoft.

4. Die vereinigten Rieberlanbe.

bis

1672 8. Die Errichtung ber Erbftatthalterichaft 1702 in funf Provinzen, das Werk ber Roth und das Mittel ber Rettung (f. oben S. 221.), murbe mahrscheinlich große Folgen auch fur bas Innere gehabt ha= ben, wenn der neue Erbftatthalter Erben gehabt hatte. Aber indem feine Thatigkeit faft gang auf die auswartige Politit gerichtet war, beschränkte fie fich im Innern hauptfachlich barauf, Manner von feinen Grunb faben in bie Staaten und in bie Regierungeftellen gu bringen. Dehr Staatsmann als Felbhert, (wenn gleich auch im Unglud mit Recht bewunderter Felbs berr;) bilbete Wilhelm III. fich auch mehr eine politische als militärische Schule; und indem in beit Beinfius, Ragels u. M. fein Geift fortlebte, bauers ten bie Grundfage feiner Politit, bie Opposition ge gen Frankreich, und bie Unschliegung an England, noch nach seinem Tobe fort.

#### 5. Das Deutiche Reich.

9. Nach ber Beftimmung ber ffreitigen Berhaltniffe burch ben Weftphalischen Frieden burfte man biet amar innere Rube erwarten, aber an Stoff zu Berhandlungen und felbft an Streit konnte es boch in einem Staatstorper nicht fehlen, beffen innere Bers baltniffe nicht nur an fich fo unendlich verwidelt, fons bern burch bas Difftrauen ber Religionsparteien, -1654 ( welches bie Bilbung bes Corpus Evangelicorum ets zeugte) - noch ichwieriger maren. Aber foliche Sanbel waren schwerlich Uebel'zu nennen; und indem durch sie ber beständige Reichstag entstand, erhielt das 1653 Sanze dadurch eine größere Festigkeit. Die Form der alten Reichstage hatte ihr Sutes für ihre Zeit; bei den peränderten Hofsitten mußte sie von selbst veralten. Ein dauernder Congreß entstand also, eben weil er Bedürfnis war; man wußte kaum wie? Aber eben deshalb bachte auch Riemand daran, wie er zweckt mäßig einzurichten, sep.

- bens durch die Rudwirkung des Deutschen Fürstenles bens durch die Rudwirkung des Französischen Hoses; aber auch der Fürstenmacht, politisch und militärisch. Indem Ludwig XIV. es meist seinem Interesse gemäß fand, die einzelnen Fürsten als Fürsten zu behandeln, sühlten sie sich als kleine Mächte. Ein Chursusst von Brandendurg warf ein bedeutendes Gewicht in die Wagschale der allgemeinen Politik; und die Errichtung der neunten Chur sur Hannover schien nicht viel wenis 1692 ger als eine Weltbegebenheit. Die einzelnen Glieder des Deutschen Staatskörpers erhielten eine vermehrte Wichtigkeit; und durch sie wenn auch nicht in gleis chem Grade das Ganze.
  - 11. So ethielt sich bieser Staat, von zwei Seisten durch machtige Eroberer bestürmt, mit wenig gesschmalerter Integrität. Die furchtbaren Türkenkriege, die Schule des Muths für die Deutschen, bildeten die Fürstensohne zu Feldherren; und gaben zugleich einen Bereinigungspunkt für den Kaiser und die Stande. Auch

242 II. Per. A. I. Gefc. b. filbl. Eur. Staatenfostbie Kriege gegen Frankleich Trugen bazu bei; bem ungeschtet bes. Eingangs "ben bie Französische Molitik im
Brieden fand, siegte boche noch im Kelege ich Gurien
bie Anbangigkeit an bas gemeinschaftliche Vaierland.

19. Es feste nickt an Lutem & diet in Euro-Kr., aber bierdich siechte die deutsichtspreizurg, die

12. Große Veranderungen sollten in hem finnern; ber Destreichischen Monarchie gemacht werden Dolltist schweite besonders in dem Hauptlande Ung aringele Counter in dem Hauptlande Ung aringele Counter in dem Hauptlande Ung aringele Counter in der man die Eringe dung der Macht! Die Folge davon war ein sost kinnig der revolutionarer Justand; der verbunden mis der für stänklich ter revolutionarer Justand; der verbunden mis der furchtbaren Kriegen im Osten und Westen, der Monarz wie hoodst gesährlich werden konnte, Ellejn könnerlich fonnte sie von dem, wenn auch übermächtigen gerand verch etwas Großes zu sprechten haben, son lange noch is das Reich ihr ung etheilt zur Vormauer diente wond

13. Viel gefährlicher waren allerdings die Um tuhen' in Ungarn, geweckt durch die Verfolgungen
ber Protestanten, jut Gründing einer erhlichen, und
wo möglich unumschränkten, Gewalt; und mit einer
Grausamkeit betrieben, welche selbst Patrioten zur Insurrektion trieb. Ungarn ward ein Erpteich; doch
rettete die Nation im Sanzen ihre übrige Verfassung,
und mit ihr ihre Nationalität. Ein großer Gewinn,
auch bei den Fehlern der Constitution; ware nur der
Sinn für nothwendige Resormen bamit nicht zugleich
unterdrückt!

Sotely Brachte es imm Etirtentriege, beffen flegreiche Des riobe man zur Grandung bes Erbreichs nutte, Oct. 1687.

Tiar i Sch domie aber flarben in Wen bie weitern Plane noch

1470 Cip sehr wesentlicher Sewinn aber, ben Desteich aus biesein fluruhen zog, war die dadurch horbeigeschierte Mere inigung Siebenbürgens' mit Ungarn, seischem der lehte Aust Michael Abaffi IIin Pension gesetzt war. Nicht bloß wichtig durch das Land selbst, sondern weil dadurch auch zugleich der gesibelichste gesche purden Ettelenkriegen ertstielt ward.

Abbantung des Fürsten Michael Abaffi II. 1699 in fir Forge Beng Caktowieer Friedens. — Doch ward auch nache gunge hunden gentient bes jangern Ragorzi 1703 bie Rube wieber gestörts, und hie völlige Unterwerfung kum erkt burch ben Frieden ju Saathmar 29. April 1711 zu Stande.

18. Das Thrische Reich war in diesem Zeite bei und Linder Beten Deutschlands; auch in Ariegen war nachmals tingarn eine feste Wormatter. Es kim allevolings immer mehr bahin, daß die Unarchie sein gewöhnlicher Zustand war; aber auch so hat doch die Ersahrung nachmals wiederholt gezeigt, wie schwer ein Rolf zu überwältigen ist, daß Nationalstolz und Keligionsfangtismus besebt.

## 246 II. Per. A. I. Sefch. b. fubl. Etr. Staatenfuft.

16. Die Beränderungen, welche die praktische Politik überhaupt erlitt, gehen aus der Geschichte selbst hervor. Ein anderer Geist war in ihr rege ges worden. Das Religionsinteresse hörts auf, die Triedsseder der allgemeinen Politik zu senn; auf die Berbältnisse der Staaten gegen einander wirkte es wenig mehr ein. Darum verlor es aber gar nicht seinen Sinssus auf die inn ere Politik, theils wegen der Ranke der Jesuiten, theils als Grundlage der Verfassungen. Wurden die Protessanten in Frankreich und in Ungarn verfolgt, so wurden es die Katholiken in Irland nicht weniger.

17. Das Sandels : und Gelbinteresse, bas, burch Colbert eingeführt, an seine Stelle trat, zeigte so-gleich seinen Einsluß auf die Regierungen und die Biller: in Neid, Nederei, und offener Jehde. Seitdem man vollends glaubte, das Geheimnis der Sandels-bilanz der Staaten entbedt zu haben (der Sipsel der Thorheit!), war eine unverstegbare Quelle des National-Hasses und des Neides eröffnet.

Die Untersuchungen über bie handelsbilang (ober ben Sewinn und Berlust bei bem Austausch der Böller an budten Gelbe) entstanden in England unter Kapl II. Sie flossen unmittelbar aus hem Bahn, daß das daare Gelb das Ratios nalvermögen bestimme; und veranlasten alle sene unglützsschwangern Maaßregeln, es durch handelszwang zu leiten. Umsonst haben Theorie und Ersahrung widersprochen; vermösgen sie den Glauben der Praktiser zu erschüttern? — Unter den damaligen Schriftsellern besonders:

Discourses on trade, by S. Jos. CHILD. London. 1670. 8.

#### 2. Berande b. einz. Potft, b. m. Gur. - 1700. 247.

18. Die Formen ber Staatsverwaltung wurden bestimmter. Seitdem es in Frankreich keinen Principalminister mehr gab, bildete sich von selbst die Eintheilung in gewisse Departements, an deren Spihe Minister gestellt wurden. Auch darin folgten andere Staaten mehr oder weniger nach; wenn gleich in den meisten piel daran sehlte, daß diese Trennung der Verzwaltungszweige und die darauf gegründete Organisation, des Ministerii nach sesten Principien gemacht sev. Mig. viel auf die Wahl der Männer ankam, sah man in Frankreich; doch blieb die Zahl der großen Minister, selbst in diesen Beiten viel beschränkter als die der großen Feldst in diesen Beiten viel beschränkter als die der großen Feldsteren. Aber war sie es nicht immer?

Leitraum weit mehr ausgebildet, als in einem der vorsterzehenden, Es war nicht das bloge Bedürfniß, das darauf leitetes sie stand mit dem ganzen Geiste der peuen Politik in einem zu engen Berhältnisse, als daß sie nicht die Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich hätte ziehen müssen. Hatte die Bereicherung der Nationen, die man durch Handel, Industrie und Colonicen steizgern wollte, nicht in letzter Instanz Bereicherung der Regiewungen zum Zwed? Auch dier leuchtete Colbert's Beispiel voran; wenn er aber nicht einmal in Frankzeich mürdige Nachfolger fand, wie war es im Auszlande zu erwarten?

. 101 At 1 1.

In welchem Berhaltniß ftanb Cobert als Financier ges gen Sully? Er war fo gut wie Jener großer Reformator, allein er war außerbem Schöpfer. Er war bleg lettere theils

## 248 II. Per. A. J. Geich, b. film Enr. Simbenfost

burch bie Berhindung, in welche er erhöhte und verriffigete Rationalthätigkeit (wenn gleich nach ben beschäntten Ansichten states Beitatters) mit ben Finanzen sestes; theits durch sein, auf befestigtem Exedit gegründeted, Anteihespiecen. Ane protesten Schwlerigkeiten, die er zu bestegen hatte, fagen, nicht sewohl in den größern Summen, die er schassen muste, als in den wiederhotten Störungen durch kostspielige Kriege, wahrend ben wiederhotten Störungen durch kostspielige Kriege, wahrend Sully ungestört sortwirten konnte. Das Gebäude Beider fitt aber mit ihnen selbst zusammen, weil es köne: Scholie mit

20. Sanz anbers war es mit dem, gegen das Ende dieses Zeitraums entstehenden, Brittischen Finanzspstem, durch Fundirung der Zinsen der Ansleihen, ohner Verpflichtung zur Rückzahlung des) an jeden Dritten zu übertragenden, Capitals. Wer abnete bei seinem Entstehen seine Wichtigkeit und feinen kunftigen Umfang? Aber es sand sogleich seine Stücksin der Versassung, durch die Savantie des Parlaments; und seine allmählige Ausdehnung in dem ein Jahr-hundert hindurch wachsenden Reichthum der Nation: Es war also nicht das Wert eines Mannes, swidern eine Frucht des ganzen geschlichen Justandes, wie er durch und nach der Brittischen Revolution sich formte.

Entstehung bes Zundirungs Systems seit Errichtung ber Bant 1694, als sie ihr Grundkapital, gegen niedrigere gins sen wie sonst, der Regierung vorschoß; eine Solge des damalls gen Kriegs. Rur unter der Bedingung des dauernben Wachsthums bes Brittischen Rationalreichtums wurde also die Erweiterung jenes Anteihespftems möglich. Kein Recht im Inlande aber Auslande ward badurch verledt; aber auch das Gute kann gemisbraucht werden.

ara 21: Bit anbembe Btanten embfatibuffinter fcon bie Rothwendigfelf; auf lieufen Bulfemitteln bur Bejahlung ber Schuldenlaft feine Buffucht zu nebmen, indem man burch Meductioner der Binfen findem be affen bedigzinbete; die jeboch mit Dangel fester Befolgung millet bas foifteten was fie follten. Aber bie 3bee wur ba, und , 1 T. 12. lebte fort.

omeg to a soft got and . Der erfte Sinking . Fond warb erriatet in holland 1055; ighiefe Beffpiel , woard allefalgt wan Dabft, Stungeeng XL 1685. aig Die Rebuction war in Geffand von 5 11 4 . im Girdenftaat von 4 311 3 p. C.

22, Die Rriegekunft. nicht nur, fonbern bas agne Rriegamefen erhielt in biefen Beiten eine veranderte Geffalt, feithem, in Frankreich bie groffen Arg meen auch im Srieben, jum Schlagen wie jur Das rabe eingerichtet, fortbanerten. Auch andre, größere und fleinere Machte, (unter jenen hefonbers Deftreich megen ber Ungarischen Unruhen), ifolgten mehr ober meniger Frankreichs Beifpiel; aber England und Dot land, wa man für Rationglfreiheit fürchtete, am langfamften; und nicht ohne fleten Stehnben bes Darie ments und ber Staaten ... Die Umformung und Bervollkommnung ber Kriegskunft faft in allen ihren Theilen mußte aus bem neuen Spftem von felbit hers porgeben. The contract of the

<sup>- : -</sup> Renge bie neuer Meigelichenft burd En velene M. A. aufge bilbet marb, fo maren bie Urbeber und Tugbilange bes penen Militarinftems überhaupt Le Telljer und fein Sohn und Rachfolger Louvold. Statt ber 14,000 Mann von Bein's - eide Ett. biet Bubiold KIP. "feit' bent Ritumeger Frieben

#### 250 U.Per. dal, Gafch di fibl. Eur, Stagtensville

140,000 Mann. Belde Beranberungen in bem gangen Buftanbe ber Gefellichaft fest bie biofe Möglichkeit bavon voraus!

Recherches sur la force de l'armée française dépuis Henri IV. jusqu'en 1805. à Paris. 1806. 8.

23. Mit der Landmacht wuchs aber die Marine, — eine natürliche Folge der Ausblidung des Merzantlischstems — im gleichen Berhältnis. In dem Laufe weniger Jahre trat Frankreich in die Reihe der erften Seemächte ein; und würde vielleicht die erste geworden sein, hätte nicht gerade hier die Berbindung der Bei gesehr andern seit der Riederlage bei la Gogue ein Biel geseht. In keinem Beitpunkt ist Französische Witterine wieder das geworden, was sie damals war. Aber der politische Einfluß der Seemächte, als solcher, wurde in diesem Beitraum so vollkommen gegründer, daß er seitdem nicht wieder verschwinden konnte.

III. Beschichte des Colonialmesens von 1661 — 1799.

1. 'Das Colonialwesen ber Europäer erfitt in biefem Zeitraum seine hauptveränderung durch die Ahrtifnahme Frankreiche; "jugleich ward: dadurch auch
großentheils seine weitere Ausditdung bestimmt. Es
war der Zeitraum, wo zuerst die Französische Regierung ansing, mit Ernst an Colonicen zu denken. Die

3. Gefch: bes Colonialivefend 1661 - 1700. 251

ber Britten wurden burch bie erneuerte Rasigastions: Afte (S. 167.) nun in Rudficht ihrer Schiffsfahrt und ihres Handels fest an das Mutterland geletstet, (ein Beispiel für Andre;) und hoben sich merkich, bie ber übrigen Nationen blieben sich meist gleich.

- 2. Frankreich hat sich überhaupt in brei Arten vom Golonieen versucht, Handels., Aderbaus und Pflauzungskolonieen. Aber mit sehr verschiedenem Erssige! Bur Handels. Golonieen paste der Charakter der Megierung zu wenig, die niles durch Regiements zwimsen wolke; sür Aderbau. Golonieen nicht der Nationals Eharekter, der lange und ruhige Anstrengung scheut. Indered war es mit den Pflanzungs. Golonieen; wo der Pflanzer nur den Ausseher macht, und baldiger Gewinn weichlich lohnt. Rur Golonieen dieser Art. sind den Franzosen gebiehen.
- 3. Die Maximen ber Französischen Colonialpeslitik kamen zwar in Rucksicht bes Handelszwangs mit benen andrer Bölker-überein, in andern waren sie liberider. Es wurde Riemanden, auch Fremden nicht, erschwert, die Colonieen zu besuchen und sich in ihnen niederzulassen. Sie flanden in Frankreich nicht unter einen eigenen Behörde, sondern unter dem Marineslinkster; und in ihrem Innern wer die Militärs und insielle Abministration zwischen dem Gouverneur und dem Intendenten getheilt; die dei wichtigen Sachen gemeinsstanten getheilt; die dei wichtigen Sachen gemeinsstanten getheilten.

252 11. Per. A. i. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfyst

4. Indem aber Colbert dem herrschenden Geist jeiner Zeit durch die Colonial-Unlagen huldigte, that et es nicht weniger durch die Form, die er dem Jansel gab. Er ward privilegirten Compagnieen überlassen. Iber wie groß auch die Vorrechte waren die man ihnen ersheilte, keine derselben died desteben; mut da gedieh der Dandel, wo man ihn frei ließ.

5. Gründung des Franzossschen Colonialsossens in Westind ien. Auf mehreren der dortigen Melet gaß es zwar schon früher Franzosische Niederlassungen (f. oben S. 183.), aber sie waren Verysteigenthum der Regiedert machte sie durch Kauf zum Eigenthum der Regiedentig. Erst seit dieser Zeit konnte also auch eine sesters Abminissration eintreten.

Die Inseln Martinique, Suabetqupe, St. Entere Grenaba und die Grenabiken; die Inselden Marie is Glicken Darie is Grenaba und die Grenabiken; die Inselden Marie is Glicken, St. Warthelemy, St. Greir und Soitue, wärrst then suchen Ausbelauft underen Sinzelnen, die lesten fünft van den Judy belauft Underen in der Lauft. Colbert taufte sie Loop von diesen für noch nicht Appelauft. Gelbert kufte sie Loop von diesen für noch nicht Appelauft. Vielle sturben wirden inder sie Westellschaft weite Grinnstell gespiells. Der nie gespielse gesp

6. Wichtiger als biefe Beffegingen zusammen falle bereinst für Frankreich ber Theil won. Sie Domin be werben, in bessen Besit es schon in biefen Beinamp kam. Die Veranlassung dazu, so wie überhaupt zur 3. Gefch. bes Colonialwesens 1661 - 1700. 251

ersten Besehung ber andern Inseln, gab die Thrannei der Spanier, die, indem sie seben Freinden als Feind, behandelten, einen beständigen Kriegerin Westinhiest vrganisirte, und dadurch die fremden Ansiedler zu Freisdeutern und Kriegern bildete. So war der Piratem Staat der Flibustiers entstanden, aus dem die Franzosischen Niederlassungen auf der mestlichen Hälfte von St. Domingo hervorgingen; welche, ohne aus driftitien Vertrag, seit dem Rosiolitet Frieden, da dass natische Einstelle ein Bourdoll dem Spanischen Thronis der stüllige Frankreich verblieden. Wer ahnte damals ihre kuntige Wischligkeit!

misk Das off totte Die bie ba vou. In void de fil Entftebung ber Bucanters (Täger) und Flibustiers (Freibeiter) felt 1630, burch Bertrelbung ber Franzosen und Editustiers Eber Betraften ent Sterklicht. Einrichtungen ihrer Bestelle beite pon St. Domingo, seit 1664 pon Frankreich angekannt und unterfillst.

The History of the Boncaniers of America (by OsmeLin).

London. 1742. 2 Voll. 8. — Und barnach jur leichtern
Uebersicht bearbeitet in:

J. 100, pt., Auchenhofz Seschichte ber Klibustiers. Aubingen.
1805. 8. Rur beburfen die Quellen der Erzählung ihrer Thaten und Brausankeiten noch einer schäfern Kritit, wennt sie burch die Spanier entstellt sehn sollten. S. Baran Edward, History of St. Domingo p. 128: Not.

diam'r an Cal

. The HE WHILE

7. Errichtung einer privilegirten Westindis Mai schon Campagnie. Allein bereits nach zehn Jahren 1664 mußte sie aufgehoben werden, weil sie sich wegen bes Schlichhandels nicht halten konnte. Die Freige bung bes Handels an alle Franzosen blieb jedoch auch

#### 254 IL. Ber. A. I. Gefch, b. fubl. Gur, Staatenfuft.

nachher mit solden Beschränkungen, nerhunden, daß wenig damit gewonnen war. So lange aber quch ber Berbrauch Westindischer Erzeugnisse in Europa noch nicht so wie nachmals ins Große ging, konnten auch biefe Colonieen nur langfam gedeihen. Buder und Baumwolle blieben noch, vor Einführung des Kaffeebaus, die Hauptprodukte der Inseln.

Die 1664 von Colbert gestiftete Bestinbifde Compaanie umfaste nicht nur alle Ameritanifde Befigungen von Ganaba bis jum Amazonen : Blus, fonbern auch bie Ruften von Afrita vom Cap Berb bis jum Cap ber guten hoffnung; megen bes Regerhandels. - Aufhebung ber Compagnie Dec. Theils bie hoben Bolle auf bie Beftinbifden Pros 1674. butte, theils bie Befdrantung auf wenige bafen bietten bie Colonieen fortbaueenb in einem frantelnben Buftanbe. - Det Afritanifde Banbel blieb auch nachmals in ben Banben privilegirter Gefellichaften. Errichtung bet Senegal : Co dis pagnie Jun. 1679, zuerft für bie gange Beftifte bon Cap Blance bis zum Cap ber guten hoffnung; aber nachmals bei Errichtung ber Guinea-Compagnie Jan. 1685, priviles girt auf ben Banbel von Sierra Leone bis jum Cap, mußte fie mit biefer theilen.

- J. B. Lange nouveau voyage aux isles d'Amérique. & Paris, 1692. 8 Voll. 8. Für die Kenntnis des bamaligen Buffans bes bes Französischen Westindiens bas hauptwerk,
- 8. Canada, burch Acabien (Neu-Schottland) vergrößert, gehort zwar in die Classe der Ackerbaus Colonieen; allein die Cultur des Bodens, damals auf Untercanada beschränkt, machte dennoch fortdauernd nur geringe Fortschritte; da der Pelzhandel und die Fisse seien von Terresneuve noch immer als die Hauptsache angesehen wurden (s. oben S. 140.). Die,

nach ber' Erforfchung bes Miffifippi, in Souifiana-

Rach langem Gezänt mit ben Engländern über Acabien, und öfterm Wechfel, blieb Frankreich endlich burch ben Frieden vom Breda 31. Jul. 1667 im ruhigen Besis. — Auf Terres neuve Anlage von Plaisance, aber auch seitbem fortbausernbe Streitigkeiten über die Fischereien mit England. — Beschiffung bes Missisppi von la Salle 1680 und missunges, ner Berluch einer Niederlassung.

Description de la Louisiane par Louis Hammerin. à Paris. 1663- 12. Der Berfasser war Missionär.

9. Die Theilnahme an bem Oftindischen Sanzbel mußte für Frankreich mit noch größern Schwierigzbien verbunden seyn, da mächtigere Rivale sie erzichwerten, und man noch gar keine Niederlassungen hatte. Gleichwohl ward von Colbert eine Offindische Sandelscompagnie privilegirt; sie blieb aber in einem so krankelnden Bustande, daß sie am Ende bieses Beitraums schon ihrer Austölung nahe war.

Greichtung der Französisch Ditindischen Compagnie Aug. 1664 mit ausschließendem handel auf funflig Jahre, Eigenthum ihrer Eroberungen (also auf Rrieg privileziert), und einem Jond von funfzehn Millionen. Erfter Bersuch zu Eroberungen und Riederlassungen auf Mabassassen unter dem thätigen Carron 1665. Es sollte ein zweites Java werden. Eine handels colonie da, wo wesder etwas zu taufen noch zu vertaufen war! — Comtoir in Surate auf Malabar 1675. — Aber 1679 Anlage von Pondickern auf Soromandelz seitbein der hauptorr. Allein theils die Kriege in Europa, welche auch in Indien die Erosderungsssucht weckten, theils die Magsregeln der Regierung, zumal seit Golbert's Tode, brachten sie sonnteer, das sie ihr Monopol nicht behäupten konnte. Wie sonnte es auch ans

# 256. II. Ner. A. H. Geft in fivil. Five Sweethill

bers fenn ? Das Merfantifibstem gerieth mit fich felbst. jn, Sente. Um bie intanbischen Fabriten zu erhalten, verhot man ihr die Einfuhr Indischer Fabritate. Tur einen Zwischenhandel sollte sie damit treiben.

d pa ni nuite diff mit de ain du b 10. Der Bathethum ber Britflifthen Colonieen burch bie erneuerte Ravigation Batte ifefter dit bet Mutterland gelnipft, mat: ficheren; weil' et' weiniten von der Regierung ale von: ber Antion abbitig. "Die" forthauernbe politisch zeeligibse Gatteung: unter Rarl' II. und Sakob II. wen ihnen ginftig mote wieg auch über haupt nicht Icon iba mals Sanbelbuth Releichtim 25 Die friedlichen Merbaumiffe, und foldit Beitrage imit? Spanien begunstigten bie Befigungen in Amerika; 'unb' Westindign fing besonderarung burch: bie fortschreiteftie? Cultur, pop: Sam aifig:2finubie Britten wichtiger aufill Die freiere Berfassung: wiesen Colonifeen uind's ter einem Gouverneur und feinem Rath bem aber eine Ber fammitung aus ben Deputiten et ben Rirchfpiele aur. Seites fionbar befonderte : umftreisig athes Fortschritte. Der Ganbet! ballite? Mut "fret of flife 'Bet Regerhand et blieb noch in ben Sanben einer pripis legirten Gefellichaft. bem folgegi en Beitragm.

Bertrag mit Spanien 18. Jul. 1670; ausbrückliche Anerstennung ber Brittsichen Souveränität über seine bortigen Bessitzungen; und Gründung einer ibdueriben Friedenszustans bes. — Errichtung ber vierten Afrisanischen Sommas gnie (bie früheren, von Eliabeth und Karl II., waren zu Grunde gegangen) 1574; aber auch biese konste das Monopolinicht lange behaupten. Antage von Korts am Cambia (St. James), und Sierra Leona.

11. Weif mehr als die Westindischen gebiehen in diesem Zeitraum die Nordamerikanischen Besitzumfanden Die Nordamerikanischen Besitzumstände vortheilhaft zurud; nicht nur durch die vermehrten Einwanderungen, sondern auch durch die poslittschen Veränderungen im Mutterlande. Die ersten Dindernisse ber Colonisation waren durch die Beharrs läckeit ber Andauer großentheils besiegt; England geslängte zum alleinigen Besitz des ganzen Kustenlanzdes, von Canada dis Georgien; Neupork, Neujersey, Vensilvänien und Carolina bildeten sich zu eigenen Prozvinzen; andere, wie Connecticut und Rhodeisland, erzhielten wichtige Freiheiten und verbesserte Berfassungen.

Die politifden Beranberungen in ben nörblichen Provingen. wurben befonders burd bie Berbrangung ber Bollanber aus ben Delamare = Gegenden (Reubelgien, Reunieberland) 1664 berbeigeführt; bis im Frieben von Breba (f. oben G. 217.) biefe Befigungen England verblieben. Daburch Entftehung ber Provingen Delaware (nachmals 1682-1704 mit Dens 'Atvanien vereinigt; ) Reuport und Reufersey 1665; .und Reuhumpfbire, bas feit 1692 von Daffacufet getrennt wurbe, und feinen eigenen Statthalter erhielt. - Entfehung ber Carolinas 1663; inbem Rarl II, bas Banb vom 31 -36° R. B. acht Borbs als Gigenthum gab. So getrennt von Birginien (f. oben S. 138.) warb es ein eigner Staat (erft 1729 in Rord = und Gub = Carolina getheilt;), Bode eine Conflitution gab (bas folechtefte feiner Berte!).-Grundung ber Colonicen in Denfilvanien burch ben Quater Bilb. Denn, Sohn bes Abmirals, 1682. Er erhielt bas Land am Delawere zwifden 40 - 42° R. B. vom Ronig für eine Soulbforberung, als Gigenthumer und erblicher Statthalter. Abfindung mit ben Indiern. völliger Religionsfreiheit (wofür in Europa tein Plas war;). Anlage von Philabelphia und Germantown.

#### 258 U. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfuft.

- große Ibee warb burch Penn in einem fernen Winkel ber Erbe zuerst realisirt; und bas Beispiel ift nicht fruchtlos gesblieben!
- C. D. Ebeling Erbbeschreibung und Geschichte von Nord=Amesrika. Hamburg. 1793—1803. 7 Bbe. 8. Das classische Werk umfaßt die zehn nördlichen Provinzen, wozu noch von den stüblichen Virginien gekommen ist. Für die innere Geschichte sind die Gollections of Laws and Statutes von mehreren berselben, wie von Reupork, Massachuset, Marysland, Virginien, Reucarolina, hauptquellen.
- 12. Norblich von den Colonieen blieb nicht nur bie Fischerei bei New = Foundland (Terreneuve) sehr wichtig; sondern England eignete sich auch alle Lander um die Hudsonsbay, und mit ihnen den Pelzhandel zu, der durch eine privilegirte Compagnie seitdem gestrieben ist; ohne je sehr einträglich zu werden.

Errichtung ber Gubsonebay : Compagnie 1669 mit einem gemeinschaftlichen Fond. — Geographische Entbedungen; aber auch ftete Streitigkeiten mit ben Franzosen in Canaba.

13. Der Offindische Handel ber Britten blieb in den Handen der privilegirten Compagnie; die indeß mehrere Beränderungen erlitt; und zulest eine zweite Compagnie neben sich mußte entstehen sehen. Ihre Besthungen erweiterten sich etwaß; aber nicht immer in gleichem Maaße ihr Handel; die Hollander blieben zu mächtige Rivalen. Eine wesentliche Veränderung des Indischen Handels ward aber durch den großen Eingang herbeigeführt, den seit 1670 die Indischen Musseline und auch Seidenzeuge in England fan-

ben. One baburch erregte Geschrei trug jeboch nicht wenig bazu bei, ben Saß gegen bie Gesellschaft zu vermehren.

Erneuerung bes Freibriefs ber Oftinbifden Compagnie burd Rarl IL 1661 mit erweiterten politifden Privilegien, gur Unlage von Forte. - Befegung ben, von ben bollanbern feit Unlage ber Cap Colonie verlaffenen, Infel St. Belena; burch ben koniglichen Freibrief 3. Upril 1601 ber Compagnie Aberlaffen; fo wichtig ale Rubeplag für die aus Indien zus rudfehrenden Schiffe. - Erwerbung von Bomban burch bie Heirath bes Ronigs 1662; balb nachher 1668 von ber Rrone ber Compagnie überlaffen. . Bachfenbe Bichtigkeit von Bombay ale fefter hafen und hanbelsplat, wahrend Surate burch bie Bebrudungen bes Grofmogols als Dberherrn, bie Entstehung von Piraten wie Gevagi, bie Concurreng ber Schleichhandler unb. Frangofen, und bas Fallen bes Perfifchen Sandels immer mehr finlt. Daber Bulest 1085 formliche Berlegung ber Regierung von Surate nach Bombay; bas, fo wie Mabras, zu einer Regentichaft (unabhangig von Mogolis fder Dberherrichaft) 1687 ertlart wieb. - Rach ber Bertreis bung aus Bantam von ben Gingebarnen burch Buffe bet Collander 1683, Anlage eines Comtoire und Forte ju Bens coolen auf Sumatra 1687, für den Pfefferhandel. Comtoirs in Bugin und Calvutta; und felt ben Feindfeligfeiten mit bem Großmogbl und bem Raboh von Bengalen 1687, Stres ben, auch bier einen fest en Plat zu erhalten. Rauf bes Diftritte von. Calcutta, und erfte Unlage von Fort Bils liam 1699; inbem d'ju einer Prafibentichaft ertlart wirb. - Großes Gefchtei gegen bie Compagnie feit ber Gins führung ber Baummoll's und Geibenwaaren, theils von Kas britanten, theils von ber Levantegefellichaft, Auch hier warb bas Mertantilfoftem irre an fich felbit. - Rlagen gegen fie im Parlament feit 1692. Doch ertaufte fie Erneuerung ihres Rreibriefe 1693 .7. Det. Aber bennoch bilbete fich eine am eis te Compagnie, (Englisch = Dftinbifche Compagnie ges nannt;) welche 5. Sept. 1698 burch bie ber Regierung ges machten Borfcuffe von zwei Millionen Pf. St. ihre Priviles

#### 260 II. Per. A. I. Gefch. d. fibl. Eur. Staatenfpft.

gien erhielt. Erft in bem folgenben Beitraum 1702 tam bie beabsichtigte Bereinigung beiber Cempagnirem 340 ficenbe

F. Russel Collection of Statutes, concerning the Incorporation, trade, and commerce of the East India Company,
with the Statutes of piracy: Lists of duties etc. and an
abridgment of the Company's Charters. Landon 1786. fol.
Diese unentbehrliche Sammlung enthält, plie, his Companie:
betreffenden Acten von 1600 bis 1786 polifications, so wie seuch
bie' sammtlichen Charters im Ausguge. Shre Brauchbarteit
wissenoch butch einen vertrefflichen Inder rehöhl.

Bauca Annales etc. Vol. II. (f. oben & 1871) 1711 ants grant.

14. Go blieben alfo Venholl ble BBITan bet im Befft bes Inbifchen Sanbeis, und ihre Compagnie erflett bie Erneuerung ihres Privilegiums; ungeachtet De Bitt fich über bie gewohnlichen Anflichten feines Gie war jest im ausichließenben Beitalters erhob. Befft ber Gewurzinfeln. ' Die fortbauernben Feinbfella feiten mit ben Portugiefen gaben ihr gwar auch Geles genheit, fich auf ben beiben Ruffen ber Salbinfel Bon-Malabar und Coromandel burch bie Ginnahme bon Cochin und Regapatam feftzufegen (f. ben C. 176.); aber ihr Reich blieb boch auf ben Infeln; und ihr Saupthanbel Gemurg- und Specereifan. bel; wefentlich verschieben von bem ber Britten und Brangofen, ber fich immer mehr auf gabritate unb robe Stoffe marf.

Bergleich mit Portugal 30. Jul. 1669, woburch feben Sheil in beiben Indien behielt, was er hatte. — Auch in ben Bes würzinseln erweiterte die Compagnie ihr Gebiet, burch ben breifahrigen Rrieg und die Feffegung auf Gelebe's licht;

e english of the control of the cont

in an bolief. Ein. Staatenfest.

3. Seft. Ses Colonialwesens 1661 - 1700. / 261

Beffend Bie Unterwerfung von Bantam 1683. Gegen bie Beffen franzeitichen Compagnie auf Ceplan, im Kriege von 1672, behauptete fic bie Hollanbifche mit entschiedenem Glide.

Ahin Auch in Westindign erweiterte sich bas Gehief pera Spisaper durch die Erpberung von Surb nammischere Beit und Haldnbische Beharrichkeit banda um auf diesem ungesunden Kande eine der biehendten Moloniern un Ichassen es

Die Colonie von Surinam ward zuerft burch Portägiefen, besonders Juden, die der Inquisition entstohen, seit 1642, gestiffen, Bath, sieben auch Englander, bei fich nieders allein 1667 eroberten es die hopfander, und behieften es in bem Brieben von Breba. — Bertauf an die Westindische Comstigues von Buramaribo. Auch die Piepugen von Antage von Puramaribo. Auch die Niepugen von Flaquebo und Berbire blieben den hobständern.

16. Die Spanisch en Colonieen, jest rubiger burch die Berbindungen des Mutterlandes mit den Seemichten, erlitten weder in ihrem Umfange noch in ihrer Einrichtung wichtige Veranderungen. Wenn auch die Missionen der Jesuiten an den Usern des Paraguap und des Maragnon immer weiter vordrangen, wer ersuhr etwas davon in Europa? Der innere Berfalk Bes Mutterlandes scheint wenig auf sie zurückgewirkt zu haben; was lag ihnen daran, wer die Fabristate verserigt hatte, die ihnen zugeführt wurden? Sie bildeten eine Welt sur sich, aber eine Spanische Welt; und vor Eroberungen schützte sie ihre ungeheure

262 II. Per. A. I. Gefch. b. fibl. Enr. Staatenfuft.

Maffe. Nur bie Seeffabte litten oft hart burch bie thes berfalle ber Flibuftiers.

Die Missionen ber Jesuiten am Paraguan begannen 1609; und hatten in bem gegenwärtigen Zeitraum schon bes beutenbe Fortschritte gemacht.

Portugal hatte feit feiner erneuerten Gelbff: fanbigkeit aus feiner Oftinbifden herrschaft nur einige Erimmer gerettet (f. oben G. 183.); gludlicher mar Der Traktat mit Holland gleich es in Brasilien. zu Anfang biefes Zeitraums sicherte ihm beffen, ruhigen Befit. Bas hatte Brafilien werben tonnen, batte die Regierung gewollt! Aber die Beforberung bes Schleichhandels, und die Bergroßerung bes Gebiets bis an ben Plata = Strom, burch bie Unlage von St. 1681 Sagramento, hielt man wichtiger als bie ber Colonisation! Dennoch gewann auch diese; und mahrscheinlich jum Glud fur fie wurde ber Reichthum an Golb erft am Enbe blefes Beitraums entbedt. In bas Innere brangen auch hier langs bem Maragnon bie Miffionen der Jesuiten u. a. vor; ; bis fie endlich mit benen ber Spanier zusammenfliegen.

Durch bie Hollinder war zwischen 1630 — 1640 fast bie ganze nörbliche Kufte erobert worden; in deren Besis sie auch burch ben Waffenstillstand 22. Jun. 1641 blieben; bis zu ihrer Berdrängung durch Juan be Bieira 1654 (f. oben S. 178.). Der Definitiv = Bergleich mit holland 30. Jul. 1669 erhielt, gegen eine Gelbsumme, ben Portugiesen ihr zweites Baterland. — Entbedung bes großen Goldreichthums, zuerst in Minas Geraes bei Billa Ricca 1696. Er war das Wert ber Paulisten, eines unter der Spanischen herrschaft zusammengelausenen Bolts in St. Paul, bas, einen unab.

# 3. Gefch. bes Coloniamefens 1661 4 1700. 263

hängigen Räuber = und Krieger = Staat bilbenb , fich vom Sklavenhandel auf bas Golbsuchen warf; und beshalb in bas Innere eindrang.

18. Selbst einer ber norbischen Staaten, Dane mark, war in die Reihe der Colonialstaaten getreten; und suchte burch den Besitz von Aranguebar sich einen Antheil an dem Oftindischen Handel zu erhalten; wie gering derselbe auch seyn mochte.

Bereits 1618 unter Christian IV. Stiftung einer Danisch-Dftindischen Compagnie; erfte Bersuche zum Sandel, und Com werbung von Aranquebar vom Rajah von Lanjore; boch horte 1634 bie Gesellichaft auf. Aber 1670 Stiftung einer zweiten Compagnie, bie, wenn gleich in einem schwachen Buftande, bis 1729 fortdauerte.

19. So wurde bas Colonialspftem ber Europäer in beiden Indien, indem es sich mehr verbreitete, auch immer mehr geographisch verschlungen. Schon in diesem Beitraum erstreckten sich die Kriege der Europäer nach ihren Colonieen; allein die Beiten sollten kommen, wo auch die Streitigkeiten in den Colonieen Kriege in Europa erregten!

# Erfter Zeitraum.

#### Bon 1661 bis 2700. Fin home

#### 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biesem Beitraum.

- J. J. Schmauf Einleitung zu ber Staatswiffenschaft ic. II.
  Ah. S. oben S. 185.
- 1. So wie die politischen Verhältnisse des sholichen Staatenspstems, durch die Friedensschlüsse von Münster, Aachen, Nimwegen und Ryswit befestigt, auf diesen ruhten, so die des Nordens durch die Friedensschlüsse von Roschild, Oliva, Kopenhagen und Kardis (f. oben S. 198.). In den wechselseitigen Verhältnissen der Staaten schien daher wenig Stoff zu Streitigkeiten übrig zu seyn! insofern nicht etwa fremder Einsstuß, ober auch Türkenkriege, benen keine Poslitik vordauen konnte, die Ruhe störten.
- 2. Aber in ben innern Berhaltniffen ber einzelnen Staaten lag leiber! bes Sabrungsfloffs fo viel,

6**7**3 3254 3

bas Crhaidung bed Friedens im Norden kaum semals zu hoffen seyn konnte. Seitbem Polen ein Wahls reich war, und seibst Unanimität der Stimmen auf den Reichstagen erfordert ward; — wie ließ sich eine ruhis 1652 ge Wahl erwarten, wo dem Fremden die Einmisschung so leicht war? Wie vollends die auswärtige Poslitik gar so weit ging, selbst bei Ledzeiten der Könige Nachfolger bestimmen lassen zu wollen, ward dadurch eine Gährung im Innern erzeugt, die in einem solschen Staat jeden Tag selbst Bürgerkriege herbeisühz ren konnte.

Eine Wolnische Kinigswahl war von jest an eine dappelte Ebron = Berfteigerung; theils öffentlich jum Reften best Staats, theils im Geheim jum Beften ber Stimmgeber. Ond erhielt fic Politike Macht, fo Unige die rohe Garmastynkraft noch nichtsburch stimmer Simenragsistiaat, und thre Kriegekunft nicht burch die der Rachbaren scherften ward. Im Felbe wie im Rath waren Römercharaktere keine Seltens beit; aber misverstandener Nationalstolz ließ nie richtige polistische Einsicht aufkommen.

Polens Staatsveränberungen und lette Berfaffung von Fr. Joh. Jekel. Wien. 1803. 4 Ahle. 8. Sehr schähder für die Kunde bes Innern dieses Staats.

3. Schweben, im Besit ber wichtigen Rebenstander fast rund um die Ofisee, glanzte noch als die erste Macht des Nordens. Aber diese Nebeulander, die Berantassung zur Theilnahme an den Ariegen des Osten und Westen, waren ein sehr zweiselhaftes Glück; und im Innern schien während der Minderjährigkeit Karl's XI. fast ein Zustand gegründet werden zu sollen, nicht viel besser als der in Polen; hatte nicht der König noch

266 II. Per. A. II. Gefch. te. norbl. Eur. Staatenfuft.

- 1680 pur rechten Beit feine Rechte und feine-Ein kunt fe vindicitt. So murbe aber die königtiche Macht so gut wie unumschränkt; und die Zeiten sollten kommen, wo Schweden auch dieß zu bedauern hatte.
  - 4. Preußen, jest souveraner Staat, blieb boch Rebenland von Brandenburg, weil hier die Ressidenz blieb. Wie viel mochte anders geworden senn, ware sie nach Königsberg verlegt? So blieb die Theilenahme an den Staatshandeln des westlichen Europas viel größer, als an denen des nördlichen, außer insoefern diese durch jene herbeigeführt wurde.

Schon unter Churfurt Friedrich Bilbelm entftand Preußische Sethstftanbigkeit in ber auswärtigen Politik, so weit sie mit ben Pflichten bes Reichstandes vereinbar war; so wie im Innern burch willführliche Abgaben — ber Folge ber Kriege — bie Autokratie gegründet ward. Aber die großen Institute, die ben Preußischen Staatscharakter nachmals bilbeten, waren boch erft späteren Ursprungs.

5. Ruflands Theilnahme an den nordischen Angelegenheiten war anfangs wenig entscheibend; weil es erst einer neuen Schöpfung im Innern bedurfte, ehe es nach außen wirken konnte; und die Familienvershältnisse des herrschenden Hauses dieß noch erschwerten.

1690 Aber die Einnahme Azows und die Festsehung in der Ukraine zeigten doch schon, was in Zukunft zu erswarten stand.

Unter der Regierung sowohl von Gar Alexel († 8. Febr. 1676) als seinem Sohn Keobor († 27. April 1682) beschränkte sich der politische Einstuß Rustands nur auf die Abeilnahme

ön ben' Sankeln ber Machbaren. Doch warden theth Sefandtichaften einige Berbindungen auch mit ben entfernten
Meichen, wie mit Frankreich 1687, angeknüpft; mit England beständen sie burch handel. — Das Streben don Sophie, im Namen ihres unfähigen Brubers Iwan, durch ben Aufstand ber Streizi 1682 die herrschaft an sich zu reißen, erzeugte den Zwist mit ihrem halbbruder Peter, ber, 1689
imit ihrem Sturz endigend, Peter zum Alleinherrscher Rußlands machte, da Iwan († 1696) nur der leere Litel blieb.

6. Danemark, seit der Einführung der Autotratie sester in sich selbst gegründet, litt doch an einem
innern Uebel, das viel ausgebreitere Folgen hatte, als
davon zu befürchten schien. Der Zwist, der zwischen
ben beiden Linien des regierenden Hauses, der königlis
chen und der herzoglichen von Holstein = Gottorp,
hereschte, griff fortdauernd in die Verhältnisse des gans
zen Nordens ein; und trug zuletzt wesentlich zu dem
Ausbruch bes großen Kriegsseuers bei, das den Nors
ben in dem solgenden Zeitraum in Flammen sexte.

Abstammung bes hauses holstein = Gottorp von Abolf, jüngern Sohn König Friedrich's I., und Erbtheilung von 15:44,- woburch die herzoglich = Sottorpische Linie die Hälfte von Schleswig und holstein, jenes als Lehen von Dänes mark, diese als Lehen des Deutschen Reichs, erhielt. Urssache des Zwists, (seit 1651), verlangte Aushebung des Lehenssnerus von Schleswig, erlangt vom herzog Friedrich II. im Roschilder Frieden (s. oben S. 198.), durch seinen Schwiegerschn Karl Gustav; und bestätigt im Kopenhagener Frieden 1660. Aber durch hinterlist erzwungene Wiederheisssteben 1660. Aber durch hinterlist erzwungene Wiederheissstellung des Lehensnerus vom König Christian V. durch den Rendsburger Vertrag 10. Jul. 1675; und nach der Flucht und Protestation des herzogs, Wegnahme Schieswigs. Wiesberherstellung durch Französische Bermittelung im Frieden zu

3. Orfc. bes Ceberal ging 116: II. Per. A. II. Scich. b. norbl, Eur. Staatenfuft. bee' Britten wurder er els bie ernoures Naviaac A Bandpinebleau A. Sent., 1679. Gebod. bei ivenäuten Bar baltnig mit. Frantreid Biebermegnahme Schlesmige 1689 Melanuenbuege und Gathfene, burd ben Alton ar t Bergieth 20. Augij 1689. ber, Gepog. reftituirt martifil Mer suntiget Groll erftirbt fcmerer als Ramiliengroll? Engere Berbinbung mit Schweben, burch bie Beirath bes jungen Bertoge Bries "beim's' IV. mit Bebivig Sophie, attern Schweffer Kart's XIL, diffet 1603 pante Folgen bason (f. unbelitza necinolog) ina Pfiangungscolonieen, Aber mit feit - inbengen

"7. Bet biefem Buftante Der norbiften Glaten gab es faum irgend ein Interesse, bas einen gemein-Schaftlichen Centralpuntt ber Politit gebilbet batte; re bieg nicht in einem gewiffen Grabe burch bie Rog fact eff un't uben gewedt worden. Dieje Streitigfeiten maten theile an fich bon Bichtigfeit, Da fie uber Die maren theils an fich bon Wichtigkeit, Betrichaft ber Ufraine und ihrer ftreitbaren Bemobner entschieden; theils febr umfaffenb, ba bie Lage biefes Landes bie Theilnahme aller Grenznachbaren fen Dolen ber unter Turtifchem Schug ftebenben Martateil und ber Turten feloff," foll machte! — Fortgang des burch jie verantagien abilden polen und Rupland (f. oben C. 197.). eg, meift ungludlich von Polen g Arleg, meist ungludlich von Polen geführt; enbigte burch ben Wastenstilltand Band I in geführt; enbigte einer eigenen Beborde, fondern gertige abalokt sie instellen gehein geliefter; und in tereit Janein war die Belliter gester Civils Abministration parithen Sent Goggenge, ar und fe-

tundig Rofa Gene entfichtbem dusi ber; Miffing ifrtiete Buffift. Dolen und Sartaren, in Podolien und Balbpnien git au beiben Seiten bes Oniepers, maren feit bem 15ten Jahrs bundert Polnifde Schugvermanbte. Stephan Bathori machte fie 1576 burch eine militarische Oragnisation aur trefflichen

Bormauer gegen Türken und Aartaren. Aber ber Druck Role - mifcher Großen, verflactt burch Religionshas, brachte fie gum Auffande unter ihrem hetmani Chinkelnigelig feit bieb, ber, wenn gleich gestillt, boch 1951gemeuert, fie gut Andred werfung unter Rufland bemog 6, Jan. 1654., Baburch, Berflechtung Polens in ben Krieg mit Rugland, mabrend auch her Rrieg mit Schweben (S. 1976) Hoch fortbauerte; und duch bath Gefohr iefnes Alletentviege joine nin illheit ber Aofutent fic der Pforte untermarf. Sa, fab fic Dolen gum Bafe fenstillstande auf breizehn Jahre ju Undruffom 30. Jan. , 1007 genothigt - (frittem , miebarbolt semenents und enblich be-Rafiet puf immer im Friedem guiellauft au 6. Mai 16869), Mobilità 1, big Kosaften an ben Off einnt Weffeite, bes Duise "pere swifden Rufland und Polen metheit blieben. 2. Rus. land im Belit der Palatinate pon Riem and Smolenet, und pfft. Kondern : an der Offeite best Deiepers , Geverien: anth "Berrnichen blieb. — Go raubem Mefe: Ariege. Polen: feine "heften Eroberungen; aber fie manen aud bie Schule, moi fic Belben und Belbherren wie Sobann: Gobiefti unb femits gleiden bildetene

Song, madker vom Urfprunge ber Rosaden; in Sammlung ininffice Gelaichten 28b. IV.

Signar , and miles of

8. Während dieser Begebenheiten dauerte in Polen eine state Gahrung sort, vorzüglich durch das Etreben-Frankvische, seinen Französischen Prinzen zum Nuckfolger Iohann Kässenie's bestimmen zu lassen, unterhalten. Als aber dieser König, der Regierung mude,
enbild abdankte, misslangen bet der neuen Wahl die Versuche der Fremben; und ein Inlander Michael 1669 Wisniowiecki, der es jedoch selbst empfand, wie Iv.
wenig er sur einen solchen Thron passe, erhielt ihn.
Ein unglücklicher Thilenkrieg, durch die Kosacenhandel
entzündet und durch einen schimbstichen Frieden geendigt,

### 270 II. Per. A. IL Gefch. b. nord. Eur. Staatenfuft.

ftorte wieder bie Ruhe von Polen und bem Norben; als Michael gur rechten Bvit, um nicht abgefest zu werben, Polen die Wohlthat erzeigte, zu sterben.

Johann Rafimit, burch feine Gemalin Louise Marie aus bem Saufe Revers im Frangofischen Intereffe, wollte bem Saufe Conbe gum Polnifden Ehron verhelfen, feit 1660. Daber innere Unruhen unter Bubomireti, bie bis jum , Burgerfriege führten 1665. Rach bem Tobe ber Konigin 1667 Abbantung bee Ronigs 17. Sept. 1668. Sechs Frembe bes warben fich um ben Ihron, aber einem Piaften bestimmt, mußte Dichael ihn besteigen. Reuer Aufftand ber Rofaden unter Dorofceneto, ber fich an bie Türken anfolieft Daber Borwand ber Turfen jum Rriege, bochft uns gladlich von ben Polen, wenn gleich in Verbindung mit ben Ruffen, geführt. Berluft von Raminiet, und Ginbringen ber Aften in bas Berg von Polen, begunftigt burch bie innern Unrugen; bis Dichael in bem Frieden vom 18. Oct. 1672-fich gur Freilaffung ber Rofacten, und gu einem Iri= but, verftand. Ginen folden Frieden ju ertragen bermochte bie Ration aber nicht; baber 1073 Erneuerung bes Rriegs; Gieg bei Choczim unter Job. Gobiestt 11, Rov. und Tob bes Konigs 10. Nov.

1674 Q. Die Wahl von Johann Sobieski schien 20. nicht bloß für Polen, sondern sur den ganzen Norden Mai wichtig, werden zu mussen. Aber früh gestählt zum Krieger und Feldherrn, reifte er doch nie zum Herrsscher. Er vertilgte den Schimps des letzten Friedens; aber durchgreisende innere Verbesserungen lagen nicht im Gesichtöfreise eines Polnischen Piasten; und wie groß auch die Theilnahme Polens an den Händeln des Nordens wurde, so war doch alles nur vorübergehend, weil es bloß persönlich war.

Beenbigung bes Turkenkriegs burch ben Separatfrieben bei Bura wno 16. Det. 1676, woburch 1. ber Aribut aufgehoben wird; 2. Raminiet und ein Drittel ber Ukraine ben Turken bleibt. Aber auch biefen Theil entriffen ihnen bie Ruffen, bie ben Krieg fortfesten, und behielten ihn in bem Waffenstilleftanbe ju Rabzin 1681.

Histoire de Jean Sobieski, roi de Pologne, par Mr. l'Abbé G. F. Coven. à Varsovie. 1771. 3 Voll. 12. Ge treu wie eine sehr geistwolle Erzählung seyn kann.

10. Während auf diese Weise die Kofadenhandel Polen und Rufland Beschäftigten, hatte sich Schweben den durch Frankreich zur Theilnahme am Hollandisch: Deutschen Kriege, und zu einer Diversion gegen Bran- 1675 bendurg bewegen lassen; und ward dadurch zugleich in den Krieg mit Danemark und dem Deutschen Reiche verwickelt. Es verlor nicht nur seine Nebenlander, sondern auch, was nicht weniger werth war, bei Fehre dem dellin seinen kriegerischen Ruhm. Iene verschaffte ihm zwar Frankreich durch die Friedensschlusse zu St. Germain und Fontainebleau wieder (s. oben S. 224.); zur Wiederherstellung von diesem bedurfte es aber erst eines Königs, der, wie Karl XII., Soldat war.

Die auswärtige Politit von Schweben ward fortbauernh meift burch Subfidien bestimmt, die es bald von Spanien, balb von Frankreich zog. Konnte eine Regierung eine feste Politik haben, die ihren Beistand dem Meistbietenden verstäufte?

11. Verbundung Polens, und bald auch Ruflands, mit Destreich bei dem neu ausgebrochenen Turtentriege. Der Entfag von Wien (f. oben S. 1683

# 272 II. Per. A. II. Gefch, b. nordl. Eur. Staatensuft.

236.) mar freisich ber glorreichste Tag in Sobieski's Leben; aber seitem schien, bas Glud ihn weniger zu begünstigen, und die Theilnahme Rußlands mußte durch die Verwandlung des Waffenstillstandes von Andrussam in einen ewigen Frieden erkauft werden. Das Ende des Kriegs erlebte Sobieski nicht mehr; und die Früchte des langen Kampfs erndtete viel weniger Polen als Rußland.

Bergebliche Bessuche zur Eroberung von Kaminiet und bee' Moldau 1684—1687. Abeilnahme Rustinkos 1686. Erobes rungen ber Destreicher in Ungarn, wie ber Russen in ber Ulfraine gegen die Tartaren 1688; aber die innern Berhältenisse in Bustand hinderten den Fortgang des Kriegs, dis peter I. Alleinhetricher war. Belagerung und Eroberung Izows 1695 und 1696. In dem Wassenstillstande 25. Dec. 1698 (destätigt auf dreißig Jahre in dem Frieden vom 13. Jul. 1700) behielt Rustand das befestigte Azow mit seinen Behenderen, mit dem freien handel auf dem schwarzen imers. Polen aber durch den Frieden zu Cartowie (s. 1982). Polen aber durch den Frieden zu Cartowie (s. 1982). Polen aber durch den Frieden zu Cartowie (s. 1984). Erden Kaminick und das abgetretene Poarbolien zurück.

12. Go endigten sich biefe Kriege, zwar ohne Entscheidung des Schickfals des Rorbens, jedoch nicht ohne Worbereitung dazu. Der Wechfel der herrscher in allen nordischen Reichen um diese Beit, der zwei der außerordentlichsten Manner auf Throne erhob, suhrte in dem folgenden Beitraum viel größere Wernacherungen herbei, als alle Kosaden Ariege 28 vermochten.

# Zweiter Zeitraum. Bon 1700 bjs 1740.

## Erfter Theil.

Geschichte bes füblichen Europäischen Staatenspftems in biesem Beitraum.

rei große Kriege waren zur Erhaltung bes pos' litischen Gleichgewichts gegen gubwig XIV. geführt; und boch beginnt biefer Beitraum wieber mit einem vierten noch langwierigern; bauptfachlich zu bemfelben 3wed; mabrent auch im Morben ein nicht weniger blutiger Rampf gekampft murbe, ber jeboch von dem bes Beften ganglich getrennt blieb. Auch als biefer lette endlich burch bie Utrechter und Raftabter Friedensfchluffe aufhorte, wurden boch teineswegs alle Unfprus de ausgeglichen; und fo blieb Europa auch nachher in einem ichwankenben Buftanbe, wovon balb ein neues Auflobern ber Kriegsflamme, und auch als fie gestillt ward, ein Gewebe von Unterhandlungen, von Bund: miffen und Gegenbundniffen, bie Folge mar; welches Die immer enger werbenbe Berflechtung bes. Staatens. foftems von Europa auffallend charafterifirt. Aber bei

274 II. Per. B. I. Gesch. b. subl. Eur. Staatensyst. aller Unvollkommenheit ward boch ber Hauptzweck — bie Erhaltung seiner Freiheit — erreicht; und immer barnach fragt ber benkenbe Beobachter.

- 2. Mahrend biefer Stimmung inbeg verlor bas mertantilische Interesse nichts von feinem Ginfluß, und bie meiften Friedensschluffe enthalten fortbauernd Bestimmungen barüber. Dieg war eine natürliche Folge von der ftets machfenden Bichtigfeit ber Colonieen; feitbem ihre Produtte, befonders ber Raffee, ber Buder und ber Thee, apfingen, in Europa in einen ftets großern Gebrauch ju fommen. Der große Ginfluß, ben biefe Baaren auf bie Politit nicht nur, fonbern auch auf die Umformung bes gangen gefellschaftlichen Lebens gehabt haben, ift nicht leicht ju berechnen. Auch abgesehen von bem unermeglichen Gewinn bet Botfer burch Sanbel, und bem ber Regierungen burch Bolle, - wie haben nicht Raffeehaufer in ben Sauptfladten Europas als Mittelpunkte ber politischen. merkantilischen und litterarischen, Berhandlungen ge mirft? Baren überhaupt ohne jene Erzeugniffe bie Staaten bes westlichen Europas bas geworben, mas fie geworben find?
- 3. Indessen hatten die frühern großen Kriege die meisten Staaten bereits in Schulden gestürzt; und die neuen Kriege, überhaupt die steigenden Bedürsnisse, vergrößerten sie. So kam man dahin, den Gebrauch des Papiergeldes ins Große zu treiben; aber aus Unkenntniß seiner Natur bald zu breist (indem man

das Bedürfniß, nicht ber Circulgtion, sonbern ber Regierungen, jum Maaßstab seiner Menge machte;), bald zu furchtsam (indem man bloß die Masse des baaren Geldes als Hopothek ansah;), mehrmals zum grossen Schaben ber Staaten. Aber die Hulfsmittel der Regierungen wurden doch immer temporair dadurch vermehrt; und nie waren sie ohne dasselbe der großen Krastanstrengungen sähig gewesen; so wie sie selbst zum Glud es nicht sobald ahnten, wie weit sich defentlicher Credit und Schuldenwesen treiben ließen.

. Der Ausbrud Papiergelb wirb oft im weitern Sinne (jeboch mit Unrecht) von allen Papieren gebraucht, bie ber Staat auf feinen Grebit ausgiebt, infofern fie auf einen Drits ten übertragen merben tonnen; (wie Staatsobligationen, bes fonbers Stocke zc.). Im engern Sinn aber tann Papiers gelb nur biejenigen Papiere bezeichnen, welche gang bie Stelle bes baaren Belbes vertreten follen; b. i. bie unmittels bar und allein zur allgemeinen Circulation (als allgemeines Bablungsmittel) bestimmt find. Diefe werben entweber birect von ber Regierung ausgefertigt, (Affignate, Treforscheine 2c.) ober von, bagu privilegirten, Befellichaften, Banten genannt; (Banknoten, ober Bettel;) beren Berhaltniffe gegen bie Regierungen aber wieberum fehr verschieben feyn tonnen, (Freie Banten; Regierungsbanten). Alles Papiergelb von Regierungen, birect ober indirect ausgefertigt, muß unficher fenn; weil Regierungen nicht immer Meifter ihrer Beburfniffe feon tonnen. Das Papiergelb freier Banten fintt nur burch ibre eigne Schuld; ba fein außerer 3mang fie ju beffen Unbaufung nöthigt. -

#### 276 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

#### I. Gefdichte ber Staatshandel in Europa.

urtunbenfammlung: Außer ben allgemeinen (f. oben S. 2.):

JEAN Rousser recueil historique d'actes, des négociations etc. dépuis la paix d'Utrecht jusqu'au second congrès de Cambray à la Haye. 1728 — 1752. 21 Voll. 8. Sie umfast ben Beitraum von 1713 bis 1748.

#### Bearbeitungen ber Gefchichte:

Memoires pour servir à l'histoire du XVIIIme siècle, contenant les négociations, traités etc. concernant les affaires d'état par Guill. De Lambertr. à la Haye. 1724. 14 Voll. 4. Für ben Beitraum von 1700 bis 1718 bas hauptwert. Ausführliche und unparteilsche Erzählung mit ben eingerückten Aktenstücken. Der Berf., selbst lange in der die plomatischen Lausbahn, schrieb es im Alter in der Juruckgezon, genheit.

Mémoires de Mr. De Toncr, pour servir à l'histoire des négociations dépuis le traité de Ryswick jusqu'à la paix d'Utrecht. à l'aris. 1756. 3 Voll. 12. Der Berfasser war Krangossicher Minister und Gesandter.

Mémoires et négociations secrètes de diverses cours de l'Europe par Mr. de la Tonan. à la Haye. 1721. 5 Voll. 8. Geben von 1698 bis 1714.

Auch bie politischen Beitschriften werben jeht Quellen ber Selchichte; aber natürlich geschrieben in bem Seift bes Lanbes, wo fie erschlenen, muffen fie barnach gewürdigt wers ben. Die wichtigken:

Mercure historique et politique. (Bon 1686 bis 1782. Ans gesangen von Gatien Sandras.). Vol. I. Parma. 1686. seit 1688. à la Haye. 187 Voll. 12.

Die Europäische Fama (von 1702 bis 1734). 360 Able. in 30 Bbn. Die neue Europäische Fama (von 1735 bis 1756). 192 The. in 17 Bbn. Stark antifranzösisch.

#### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 277

#### Mis Abris:

- S. D. Saberlin kurzer Entwurf ber politischen historie bes XVIII. Jahrhunderts. Th. I. Hannover. 1745. 8. Geht von 1700 bis 1745. Blose chronologische Aufzählung der Beges benheiten, mit Rachweisung der Quellen.
- 4. Die große Frage, welche seit bem Rysmider Frieden saft ausschließend die Cabinette des Westens beschäftigte, und aus der nicht nur ein langwieriger Arieg, sondern auch die folgenden Staatshandel dieses Zeitraums vorzugsweise hervorgingen, war die der Spanischen Succession dem bevorstehendent Aussterden der Spanisch zabsburgischen Linie mit Karl II. Man betrachtete diesen, für das System von Europa allerdings hochst wichtigen, Gegenstand, theils von der Seite des Rechts, theils von der Seite des Radts, theils von der Seite der Politik. Aber das Ganze ward eine Sache der Cabinette; die Nation und doch hatte sie ihre Stände ward gar nicht dabei gestagt.
- 5. Bon Seiten des Rechts kamen brei Hauptscompetenten, welche auf die ganze Monarchie Ansspruch machten, in Betrachtung: Ludwig XIV., als Gemahl von Maria Theresia, der ältern Schwessker Karl's II., für den Dauphin; Leopold I., als Semahl der jüngern Schwester Margaretha Thesresia, und wegen Testaments Philipp's IV., für einen seiner Schwe letzter She; und der Churfürst von Baiern sur seinen unmündigen Sohn Ioseph Ferdinand, als Enkel der Margaretha Theresia. Das Recht der nächsten Descendenz war für den Dauphin;

278 IL Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfift.

allein ihm standen entgegen die seierlichsten Berzichtleis stungen seiner Mutter auf alle Spanischen Erbrechte. Nach ihm war nachster mannlicher Erbe der Churpring von Baiern; doch hatte es bei Leopold gestanden, Beiden zuvorzukommen, hatte er den Augenblick zu nuten gewußt, Der Herzog von Savopen, Bictor Amadeus II., verlangte nur einen Theil.

Debuctionen bes Rechts für Deftreich f. in Twoczar Reichs - Staats - Atten T. I. II.

Für Frankreich:

La défense du droit de Marie Thérese Reine de France à la succession d'Espagne par Mr. D'AUBUSSON. à Paris. 1699. 8.

6. Der politische Gefichtspunkt, aus bem bie Cabinette, besonders die Seemachte, die fo wichtige Frage betrachteten, mar bie Erhaltung bes politischen Bleichgewichts. Ronnte bieg, anders in einem Beitalter fenn, mo' biefes bie Bafis ber Politit geworben mar? Ronnte es ihnen gleichgultig fenn, mas mit Spanien, besonders mit ben Spanischen Mieberlanden, mard? Es wurde als Grundfag angefeben, daß bie Bereinigung ber gangen Spanischen Monarchie mit Deftreich ober Frankreich , besonders aber mit letz term, bieg Gleichgewicht ftoren murbe; por Mem wenn bie Kronen zweier großen Monarchien auf Gi= nem Saupt vereinigt murten. Um biefem vorzubeugen, hatte baber ichon Ludwig XIV. fich bereit erflart, bie Anspruche bes Dauphins auf beffen jungern Sohn, ben Bergog Philipp von Unjou, überzutragen;

#### 1. Staatshandel in Europa' 1700 - 1740. 279.

so wie auch Leopold I. bie seinigen an seinen sungern: Sohn letter She, den Erzherzog Karl, zu überlassen bereit mar.

7. Sang der Verhandlung in Madrit bel Ledzeis
ten des Königs; wo Marquis Harcourt, der Franzöfische Gesandte, bald ein Uebergewicht über die Gras
sen Harrach vom kaiserlichen Hose erhielt. Doch
wußte Ludwig XIV. wohl, daß man der Einwillis
gung der Seemachte bedürse; und der mit ihnen vers 1698
abredete erste Theilungsvertrag, der dem Churs 11.
prinzen das Hauptland und die Colonicen, und den Niederlanden zusprach, schien das Interesse der Eins
Zelnen und des ganzen Staatensussens von Europa
zelnen und des ganzen Staatensussens von Europa
auszugleichen; als ein unglückliches Geschick den Churz 6.
prinzen frühzeitig wegrafste!

Außer ben Obigen: Mémoires et négociations sécrètes de F. B. Comte de Harrach par Mr. un La Toane, à la Haye. 1720. 2 Voll. 12. Gehen von 1695 his jum ersten Abels: lungstraftat.

8. Ungeachtet nun ein neuer Theilungstraktat 1700 zwischen Frankreich und ben Seemachten verabredet 3.25. warb, so konnte boch wenig Hoffnung zu einer fried. Mrz. lichen Ausgleichung bleiben, ba nicht nur Destreich seinen Beitritt versagte, sondern auch in Spanien selbst bei dem König wie bei der Nation die Idee einmal herrschte, daß jede Theilung ein Ungluck für die Monarchie sey. Man sah in der Abtretung der Nebenlans

280 II. Per. B. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfost.

ber in Europa zugleich Berlust ber Macht und des Hansbels. Und boch war ohne diese Theilung schwerlich eine Ausgleichung möglich. Wie viel Blut und Gelb hatte hier mit etwas mehr Vernunft und Nachgeben erspart werden können!

- 9. Der herannahende Tod und der Cardinal Pors 2. tocarrero bringen endlich Karl II. zu einem Test as Oct. ment, in dem er die ganze Spanische Monarchie, ungetheilt, Philipp von Anjou vermacht; und im Fall der Nichtannahme ihm den Erzherzog Karl subs. 1. stituirt. Der kurz darauf erfolgende Tod des Königs Nov. ließ Ludwig XIV. nur die Wahl zwischen Annahme des ganzen Testaments, oder Befolgung des Theis lungstraktats. Nicht ohne ernstliches Bedenken wie gern hätte er setzt einen Krieg vermieden! wählte er das Erstere.
  - 10. Anerkennung Philipp's V. sowohl in Spannien als in den sammtlichen Colonieen und Nebenlanz dern; selbst der Friede mit den Seemachten schien fortdauern zu konnen. Aber Leopold I. subste sich besto tiefer gerrankt, je mehr er sich selbst sagen mußte, daß er durch seine Schuld die Spanische Monarchie verloren babe.
    - 11. Vorbereitungen von beiben Seiten und Streben vor bem Ausbruch bes Kriegs, sich Berbundete ju verschaffen. Durch bie Gewinnung bes Herzogs von Savonen burch eine Heitath, und bes Herz

#### 1. Staatsbundel in Europa 1700-1740. 281

gogs von Mantua durch Geld, faste Frankreich im voraus in Italien, festen Fuß. In den Spanischen Miederlanden ward gleich der erste Moment zur Bessehung der festen Plate mit Französischen Truppen gesnutt; und die in Ungarn unter Ragoczi wieder ausgesbrochenen Unruhen kamen Frankreich tresslich zu Statzten. Am bedeutendsten aber schien in Deutschland die Gewinnung des Chursuften Maximilian II. von 1701 Baiern (dem auch sein Bruder, der Chursuft von Mrz. Edln, beitrat) werden zu mussen, Go konnte man einen der ersten Deutschen Fürsten, an der Frenze Destreichs, diesem entgegen stellen!

12. Doch konnten alle biefe Borbereitungen fo wenig bie Entstehung einer machtigen Gegenverbinbung bindern, als Franfreich bas Uebergewicht erhalten. Deftreich fand bald Berbundete in Deutsch= land an bem neuen Ronig von Preugen, an mehreren andern Stanben, und überhaupt an bem Reich; und die Seemachte, ichon gereitt burch bie Befetung ber Spanischen Nieberlande, waren jum Kriege gleichfam aufgeforbert, als Ludwig XIV. ben Sohn Jafob's II. nach beffen Tobe, gegen ben Ryswicker Frie 1701 ben, als Ronig anerkannte. Und wenn gleich burch Gpt. ben Tob von Bithelm III. jugleich ber Brittische 1702 Ehron und bie Erbstatthaltermurbe erledigt marb, fo 8. blieb boch fein Suftem unter feiner Rachfolgerin Unna, und in ben Niederlanden baffelbe; und eine engere Berbindung Aller wurde die Folge davon.

#### 282 II. Per. B. I. Gefch. D. fabl. Gur. Staatenfift.

Große Milang im haag, 7. Sept. 1701 zwischen hem Raiser, England und holland; zunächft geschlossen zur Erobes rung der Spanischen Rebentander und Golonieen; demnächst verstärkt durch ben Beitritt von Preußen 20. Jan. 1702, des Deutschen Reichs, nach vorhetzegangenen Kreisassociationen, 28. Sept. 1702; Portugals gegen Subsidien und versprochene Bergrößerung in Spanien und ben Golonieen 16. Mai 1703; und selbst endlich bes misvergnügt zewordenen herzogs von Savopen 25. Oct. 1703.

Un fich betrachtet konnte bie neue Verbindung **1**3. indeg taum von Festigfeit icheinen; ba bie Plane ber Seemachte, die auf Theilung gingen, wenig mit ben Rorberungen Deftreichs übereinstimmten, welches bas Sange wollte. Aber fie erhielt eine Festigkeit wie keine anbere, ba Manner von hohem Beift und feltnen Za= lenten, jugleich burch Grunbfage und Intereffe verbunben, an ihre Spige tamen. Ein Triumvirat, wie bas von Eugen, von Marlborough und Beinfius, hat die Geschichte nicht wieder gefehen; aber nicht bloß ihre Große, sonbern auch ihre Schmachen, machten ihre Berbindung fo unaufloblich. Bare fie es ohne die Geld: und herrschsucht von Marthorough, obne bie eigensinnige Beschränktheit von Beinfius geworben? Nur ber eble Eugen fteht ohne Fleden ba!

Großer Wirkungskreis biefer Manner nach ihrer perfonlichen Lage, bei Eugen als Felbherr und seit 1703 Prafibent bes Rriegsraths; bei heinsius als Rathspensionar ohne Statthalter; bei Marlborough zugleich als Felbherr, Staatsmann und Parteihaupt. Er herrichte im Cabinet wie im Felbe, so lange die Partei der Mhigs am Ruber blieb. Der schaue, unzuverlässige, bezaubernde helb!

## 1. Staatshandel in Europa 1760-1740. 283

Mémoires du Prince Eugene de Savoye, écrits par lui même. à Veimar. 1810. 8. Militarisch und psychologisch merkwürdig; aber nicht von ihm, sondern von dem Prinzen von Ligne.

14. Wenn baher ber Krieg in seinem ersten Aussbruche nur ein Krieg zwischen Destreich und Frankreich war, so mußte sich die Flamme doch bald über das westliche Europa verbreiten. Indessen blieb doch das Land, über dessen Besitz er eigentlich geführt ward, Rebenscene; Italien, den Niederlanden, vor allen aber Deutschland, siel auch jest wieder das traurige Loos, Hauptschaupläse zu werden.

Ausbruch bes Rriegs von Deftreichifder Seite, burd Gus gen's Einfall in Italien. Schlacht' bei Carpi 7. Jul. und bei Chiari 1. Gept. 1701 und Festsebung in ber Combarbei. Aber erft nach ber Gefangennehmung Billeroi's in Gres mona 1. Febr. 1702 fand er an bem Conifer mit bem Relbberenblid, ben Duc von Benbome, einen feiner mehr wfirbigen Gegner. 3meifelhaftes Treffen bei Buggara 16. Aug. Anfang bes Rriegs am Ober : Rhein (Groberung gandaus 10. Sept.), und in ben Rieberlanden 1702, wo Martborough querft auftrat. Aber erft 1703 weitere Berbreitung theils in Dentschland, burch bie formliche Berbinbung Baierns mit Frantreid, und ben, gulegt miflungenen, Ginfall bes Churs fürften in Aprol, Juni - Sept.; theils in Italien burch ben Uebertritt bes Bergogs von Savoyen auf die Seite ber Allitra ten, wie fcwer ihn Frankreich auch anfangs bafur, buffen ließ; theils in Spanien felbft, ba feit bem Beitritt Portugals ju ber großen Alliang burch bie Absendung bes Ergbergogs Rarl babin es möglich warb, auch ben Rrieg in jenes Land ju verfegen. Doch murbe erft ber Felbjug 1704 fur Deutscha land enticheibend. Großer Gieg ber Muirten bei Bochftabt - ober Blindheim 13. Mug. Ginnahme Baierns, und Befreiung Deutschlands. Ginen folden Sag hatte Ludwig XIV. noch

### 284 II. Per. B. I. Gesch. b. fubl. Eur. Staatenspft-

nicht gefeben! - Anfang bes Rriegs in Spanien, gwifden Rarl und Philipp; meift unentschieben, aber befto verberblicher 'ale Burgerfrieg, ba Rarl in Catalonien, Philipp in Caftilien, feine hauptftuge fand. - Der zugleich angefangene Geetrieg, besonbers im Mittelmeer, verschafft ben Englanbern Gibral tar 4. Aug. 1704. — Rach Leopold's I. Tobe 5. Mai 1705 gleicher Fortgang bes Rriegs unter Jofeph I. Bergeblicher Plan von Marthorough und bem Pringen Ludwig von Baben, in bas Innere Frankreichs einzubringen. Feldzug von 1706 verschaffte ben Allierten sowohl die Riebers - lanbe, nach Marlborough's Gieg bei Ramillies 23. Dai, (man hatte ihm einen Billeroi entgegengefest; ), als die Coms barbei burch ben Entfat von Turin 7. Sept., fobalb Eugen teinen Benbome mehr fich gegenstber fab. — Bolge bavon: gangliche Raumung ber Lombarbei von ben Franzofen burch eine Convention ju Mailand 3. Mary 1707; Ginnahme Reapels faft ohne Biberftanb (im Dai), und felbft Berfuch gegen "Toulon, wiewohl vergeblich (Jul. und Aug.). Große Anftrengungen Ludwig's XIV. jur Biebereroberung ber Ries berlande 1708; vereitelt burch bie Rieberlage bei Dubenarbe 11. Jul., ber felbft bie Belagerung und Ginnahme ber Fransofifchen Grengfestung Bille 22. Det, folgte. Gegen bie ber-. einigten Kräfte eines Marlborough nnb Eugen reichten auch ein Benbome und Boufflers nicht aus.

15. Solche Niederlagen, mit innern Unfällen ge paart, brachten Frankreich allerdings in eine Lage, die Ludwig XIV. noch nicht erlebt hatte. Doch bleibt ihm der Ruhm, das Unglud besser ertragen zu haben, als seine Feinde das Glud. Bereit alles herauszugeben, was er nicht schien behaupten zu können, blieb er unz beweglich, sobald von moralischer Herabwurdigung die Rede mar. Die Unterhandlungen im Haag und in Gertrundenberg bleiben die lehrreichste Schule für Fürzsten im Unglud. Die Beharrlichkeit ward auch hier

#### 1. Staatehanbel in Europa 1700-1740. 285

belohnt; bie Berbundeten verfaumten ben Zeitpunkt, weil fie ben Frieden nicht wollten; und wenige Sahre nachher schloß ihn Ludwig auf Bedingungen, die er damals für unmöglich halten mußte.

Anfang ber Unterhanblungen Dars 1709 gwifden bem Dras fibenten Rouille und ben hollanbifden Abgeordneten Buns und van ber Duffen, zuerft zu Moerbyt, nachmals zu Boers ben; bis ber Minifter ber auswärtigen Angelegenheiten felbft, Torcy, nach bem haag gefandt (Mai) im Borgimmer bes Rathepenfionare erichien! - hauptforberungen ber Muirten aberhaupt: Gangliche Berausgabe ber Spanifchen Monarcie gu Bunften Deftreichs. Inebefonbere: ber bollanber: Barviere (Befehung ber Grengfeftungen) in ben Spanifchen Ries berlanben; und Bieberherftellung bes Banbelstarifs von 1604. Der Englander: Anertennung ber protestantifchen Succeffion und Bergrößerung in ben Colonieen. Bom Raifer und Reich: Bieberherftellung ber Dinge auf ben guß bes Dunfterfchen Kriebens. - Das Alles mar bewilligt; (Praliminarien, entworfen in vierzig Artiteln 28, Dai); und bedurfte es mehr gur Entichabigung ber Berbunbeten ? jur Siderheit Guropas? Aber bie Abfegung Philipp's von Spanien burch feine Gulfe (Art. 4. 37.) tonnte Lubwig XIV. nicht unterfcreiben, ohne fic ju entehren. Abbruch ber Friedensunterhandlungen 13. Juli.

16. Fortgang bes Kriegs; anch jett mit schlechtem Glud für Frankreich; und boch konnten, auch nach bem Siege bei Malplaquet, die Allierten sich nicht zum Frieden entschließen; aber auch eben so wering in das Innere seiner Provinzen bringen! Wah, rend Bendome in Spanien siegte, vertheibigten Villars und Boufflers mit Nachdruck die Grenzen des Reichs; und die Resultate der Siege im Felde blieben auf die Einnahme einiger Plage beschränkt.

#### 286 H. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfyst.

Große Schlacht bei Malplaquet 11. Sept. 1709. Der Ruding brachte Billars und Boufflers nicht viel weniger Ehre, ale Engen und Martborough ihr Sieg. Ginnahme von Douai 25. Juni, von Mone 20. Oct. und einigen anbern Plagen 1710. — Bereitelung ber erhaltenen Bortheile bes Erzherzoge Karl in Spanien, felbft nach Ginnahme Mabrits 28. Sept. 1710, burch Benbome noch vor Enbe bes Jahrs. Bas Beiber und Gefanbte verdarben, machten fur Philipp V. bie Frangofifden Felbherren wieder gut. Gein Gegner Rarl fand aber weber einen Bermit noch einen Benbome. - Bergebliche Erneuerung ber Friebensunterhandlungen ju Gers trupbenberg burch b'hurelles und Polignac mit ben Pollanbern Marg - Juli. Gelbst Subsibien wollte Lubwig gegen feinen Entel geben. Aber er felbft, ja fogar er ale lein foute ibn abfeben!

17. Aber die endliche Entscheidung der großen Frage sollte nicht durch das Schwerdt herbeigeführt werden. Der Fall des Whig-Ministeriums in England, der auch dalb der Fall Mariborough's werden mußte, 1711 und der Tod des Kaisers Toseph I. anderten alle Verstreiben Kriegs gedrungen, der England viel kostete, ohne unmittelbaren Gewinn. Der Weg zu einem Separatsfrieden schien also gebahnt, sobald sie das Ruber erhielten. Und als nach Tosephs I. Tode sein Bruder und Nachfolger Karl VI. der einzige Stammhalter des Hauses Habsburg war, konnte es auch schwerlich für die Seemachte rathsam scheinen, auf seinem Haupte allein die Kaiserkrone nehst der von Ungarn und Wöhmen mit der Spanischen zu vereinigen.

Fall bes Bhig = Ministeriums burch bie Entlaffung Guns berland's und Gobolphin's Aug. 1710. Reues Mini= sterium ber Torys unter harten, Grafen von Orford; und St. John, Wiscount von Bolingbrote; und balb. Anstnüffung geheimer Unterhandlungen mit Frankreich burch Gauthier, und nachmals burch Prior. Wie forgfältig man auch ben Schein eines Separatfriebens vermieb, so war boch jest bas Bertrauen ber Berbanbeten bahin; und seit Marks borough's Absehung 31. Dec. 1711 (bem Ormond nur zum Schein folgte;) und Billars Sieg bei Denain 24. Jul. 1712 ward auch selbst bas Kriegeglud Frankreich günstig. Friedenspräliminarien zwischen Frankreich und Engstand 8. Oct. 1711, ben Verbündeten zwar nur als Projekt

Memoins of John Duke of Marlborough by W. Coxx. Louden., 1820. 6 Voll. 8. Aus Driginalpapieren: Ein haupts / werk für biefen Zeitraum.

mitgetheilt; aber ber Rriegezustanb hörte auf.

Diefe Trennung ber Berbindung mußte wohl gu einem Frieden, aber gu einem gang andern Frieden führen, als man noch vor furzem hatte erhalten kon= nen; und bald ward Utrecht, - ba Holland noch immer als ber Centralpunkt ber Politik betrachtet mard, - jum Congregorte bestimmt. Die Natur ber Dinge brachte es jeht mit fich, bag ftatt eines allgemeinen . Friedens eine Reihe Friedensichluffe theils zwischen Krantreich, theils zwischen Spanien und ben einzelnen Mirten hier ju Stande fam, in beren jedem auch jeber feine eignen Bortheile beffimmte. Aber weber über biefe, noch über die Hauptfrage, die Bestimmung ber Spanischen, Monarchie, waren bie Alliirten unter fich einverstanden. Indem Deftreich eigenfinnig auf feiner Forberung bestand, maren England, und auch bie übrigen, nicht abgeneigt, ben Spanischen Thron bem Saufe Unjou zu laffen (jedoch mit Ausnahme ber

#### 288 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfoft.

Rebenlander in Europa); nur daß keine Bereinigung ber Kronen Frankreichs und Spaniens auf Einem Haupt erfolgen durfe. Ja selbst unter den beiden Seemachten entstand Mißtrauen; da jede auf die Handels-vortheile eifersuchtig war, die sich die andere ausbedingen wollte. Konnte Frankreich unter gunstigern Ausspicien eine Unterhandlung beginnen?

Gröffnung bes Congreffes ju Utrecht 29. Jan. 1712 guerft nur zwifden ben Frangofifden, ben Englifden und ben Savonifchen, Gefandten; worauf auch (Rebr.) bie ber übrigen Allierten anlangten. Die Trennung ber Berbinbung. war fcon entichieben burch ben Befchluß, bag jeber ber Allifeten feine Forberungen eingeln übergeben folle. - Bunehmenber Bwift unter ben Allierten, inbem bie Regociation fast 'gang in ben banben ber Englander ift, und meift insgebeim birecte zwischen ben Cabinetten bon St. James und Berfailles ges führt wirb. Die letten Refultate maren Geparatfries benefcluffe ber übrigen Allirten, inbem fie Deftreich unb bas Reich fich felbst überließen. Borlaufige Bertrage: a. Bech. felfeitige Bergichtleiftung bes Saufes Unjou auf Frantreid 3. und 8. Jul.; und ber Frangofifchen Pringen auf Spanien 5. 9. und 24. Rov. 1712. b. Bertrag zwifden Deftreich und Frantreich über bie Raumung von Catalonien, und bie Rentralitat Italiens 14. Dar; 1713 auf Betrieb Englands. Dierauf 11. April Friebensichluffe mit Frantreich :

1. Friebe zwischen Frantreich und England, a. Anerfennung ber protestantischen Succession in England, zu Gunften Pannovers; und Entfernung bes Prätenbenten aus Frantreich. b. Stete Trennung ber Kronen Frantreich und Spanien. c. Schleifung bes Pafens von Düntirchen. d. Abtretung an England von Terreneuve (jedoch mit Borbehalt von Cap Breton und eines Antheils an ben Fiscerien); von Akadien, nach seinen alten Grenzen; von der Hubsonsbai und ben baran liegenben Ländern: und bem Französischen [Antheil an St. Christoph. e. Frantreich darf keinen

keinen weitern Sanbel nach ben Spanischen Colonieen treiben, als früher unter Karl II.3 und keine besondere Privilegien bort erhalten. — Bortheilhafter Handelstraktat für England. — a. Aufhebung der alten Handelsverbote (S. 230.). b. Böllige Reciprocität; und Behandlung auf den Fuß der am meisten begünstigten Nationen. c. Anerkennung des Grundssales, daß (mit Ausnahme der Contredande, bloß auf Kriegse bedürfnisse beschränkt,) frei Schiff frei Gut macht.

- 2. Friede zwischen Frankreich und ben Riebers landen. a. Sicherung einer Barriere gegen Frankreich. Daber Uebergabe der Spanischen Rieberlande an die Repusblit; um sie nach Berichtigung eines Barrieretraktats mit Deftreich diesem zu überliefern. b. Wiedereinsehung Frankreichs in den Besit von Lille und den übrigen verlornen Grenzplägen. Jugleich vortheilhafter handelstraktat für die Republik. herabsehung der Eingangszölle; und freie Einfuhr des herings.
- 8, Friede zwischen Frankreich und Savoyen.
  a. Für Savoyen vortheilhafte Grenzberichtigung. b. Savoz pen erhalt die Insel Sicilien als Königreich. c. Borbes halt der Ansprüche auf Spanien mach Erlöschung des hauset Anjou.
- 4. Frtede zwifden Frantreich und Portugal, Grenzberichtigung in Gub-Amerita; woburch Portugal bad Land zwifden bem Maragnon und Dpapoc. fluß erhalt.
- 5. Friede zwifchen Frankreich und Preußen. a. Frankreich erkennt ben Preußischen Rönigstitel. b. Uebers läßt Preußen im Namen bes Rönigs von Spanien bas Obers quartier von Gelbern. c. Erkennt ben Ronig von Preußen als Scuverain von Reufchatel. d. Preußen überläßt an Frankreich seine ererbten Rechte auf bas Fürstenthum Oranien.

Spanien folog gu Utrecht mit England und Savonen 13. Jul. 1713.

1. Friede zwifchen Spanien und England. a. Spanien tritt an England ab Sibraltar und die Insel Die Deeren's bift. Corift. 8. 8.

#### 290 II. Per. B. I. Gesch. d. subl. Eur. Staatenspst.

norka. b. Spanien überläßt an England (zufolge eines bezreits am 29. Marz in Mabrit abgeschloffenen Danbelstraktats [Assiento]) auf breißig Jahre bas Recht ber Importation von 4800 Regern in Amerika (bas vorher Frankreich gehabt hatztez), und die Erlaubniß, jährlich ein Schiff von 500 Konnen nach dem Spanischen Westindien (nach Porto Bella) zu schieken. c. Es barf weber Frankreich, noch einer andern Macht hanbelsfreiheiten nach Indien bewilligen; auch keine seiner Besteungen veräußern.

2. Friede zwischen Spanien und Savopen. a. Gession von Sicilien. b. Wiederholung ber mit Frankreich setzgesetten Bedingungen. So auch nachmals in den Friesbensschlüssen mit holland 26. Jun. 1714 und mit hortus gal 6. Febr. 1715.

Die wichtigsten Gesandten in Utrecht waren: von Frankreich: Marschall d'hurelles, Abbe (nachmaliger Cardinal). Polignac und Menager. Bon England: Graf Strafford. Bon ben Nieberlanden: v. Bund und van der Duffen. Bon dem Kaiser: Graf Sinzendorf. Bon Sauspen: Exaf Makfei 2c.

- Actes, memoires et autres pieces authentiques concernant la paix d'Utrecht. à Utrecht. 1714. 6 Voll. 12. Die vollftanbigfte Sammlung ber basin gehörigen Staatsschriften.
- Lettres and Gorrespondence of the R. H. Lord Viscount Bolingenous by Gibe. Parks. London. 1798. 4 Voll. 8. Enthält die politische Correspondenz des Ministers während seiner Abministration von 1710—1714.
- (Casimir Freschor) histoire du congrès de la paix d'Utrecht, comme aussi de celle de Rastadt et de Bade, à Utrecht. 1716- 12.
- 19. So blieben bei bem Abschluß des Friedens ber Kaiser und das Reich sich allein überlassen. Wenn man auch dem ersten die meisten Nebenlander Spaniens vorbehielt, so wurde bagegen bem letztern nur

bie Grundinge des Ryswider Friedens geboten; und beiben ein peremtorischer Termin zum Entschluß gesetzt, bet nicht angenommen wurde. So dauerte der Kriegszusstand, besonders am Rhein, noch fort; mit wenigem Studt für Destreich. Die Erneuerung der Unterhands Umgen zwischen beiden, bereits im nachsten Winter zu Rastabt, waren die Folgen davon; und führten hier zu einem Frieden, der nachmals zu Baben in einen Reichsfrieden verwandelt ward. Destreich bekam seinen Theit; "bas Reich dagegen — durch die Separatsries densschlusse ohnehin schon nicht mehr mit sich selbst einig zu Bing leer aus; und der schone Traum der ganzlichen Wiederherstellung auf den Fuß des Münsstellichen Friedens — (welche Lehre, ware sie für die Erpherungs Politik gewesent) — verschwand.

Bortgang bes Kriegs am Rhein 1713; Ginnahme von Bans bau 22, Mug. und Freiburg 21. Rov. burch Billare. Unters bandlung zwifden ihm und Gugen zu Raftabt Rov. bie Mari 1714. Enblicher Abichluß 6. Marz, unter bem Ras men von Praliminarien, die bemnachft bem Reich gur Uns nabme vorgelegt wurden. Sauptbedingungen: a. Deftreich Darf die Spanifchen Rieberlande in Befig nehmen, nach ver-"abrebeter Bartiere fur bolland. b. Deftreich bleibt im Befig " von bem, was es in Stalien inne hat; nemlich von Reapel, Carbinien', Mailand und ben Stati degli presidi. c. Reftis tution ber in bie Reichsacht erflarten Churfurften von Baiern "und Goln gegen Anerkennung ber Chur von Bannover. d. Für bas Reich nur Bieberherftellung bes Buftanbes vor bem Rriege; burd Beftatigung bes Dunfterfchen, bes Rimmegifchen und bes Ryswider Friedens. - Annahme ber bem Reich mite getheilten Praliminarien; und Beftatigung ju Baben in ber Schweiz 7. Sept. 1714.

#### 292 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

- 20. Die Entscheibung des Streits ward also ber Hauptsache nach durch die Absonderung der Rebenlans der in Europa dewirkt, wovon man auch vor dein Kriege hatte ausgehen wollen. Aber ganz entschieden ward der Streit leider! doch nicht, wenn gleich der Krieg für jest aushorte. Zwischen den beiden Hauptzcompetenten Spanien und Destreich ward kein sormlicher Friede, weil keiner von seinen Ansprüchen ablassen wollte. Der schwankende Zustand, in dem das Europäische Staatenspstem ein Decennium hindurch bleibt, war daher unvermeiblich; und Erhaltung des Utrechter Friedens ward eine der schwersten Ausgaben sur die Politik.
- 21. Die Folgen, welche biefer Krieg und bie Friedensschlusse, bie ihn beendigten, für das Staatensschlusse, die ihn beendigten, für das Staatensschlusse, die Gpanische Monarchie einem Zweige der Bourbons blieb, siel jene alte Rivalität zwischen Frankreich und Spanien, die Europa so viel gekostet hatte, weg. Aber die Folge zeigte auch bald, daß die Bande der Verwandtschaft keineswegs eben so seste Bande für die Politik sind. Die gefürchteten Folgen für das Gleichgewicht von Europa zeigten sich nicht; allein freilich war auch Frankreich so tief erschöpft, daß selbst die engste Verbindung mit Spanien kaum hatte Besorgnisse erregen können.
- 22. Die Trennung ber Nebenlander von Spanien wurde für bas Staatenspstem Europas besonders ba

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740/ 293

burch michtig, baß bessen Nieder lande an Destereich kamen. Fortbauernd bas nächste Ziel der Erzoberungen Frankreichs, ward es eine der herrschenden Maximen in der Politik, daß ihre Erhaltung das Interesse Aller, und die Bedingung der Aufrechthalztung des Gleichgewichts sey. Hing nicht auch davon das Schicksal ber Republik, des Deutschen Reichs, und mit ihm Destreichs selbst ab?

- 23. Gine ber wichtigften Folgen fur bas Gurses paifche Staatenfoftem aus biefem Kriege mar ber erweiterte Ginfluß Englands. Gein Unleihefpstem (G. 248.), machte es moglich, jest ben Subfidientraktaten; eine noch nie gesehone Ausbehnung zu geben; und bie icon fruber angeknupften Sauptfaben ber Continentala, politif (S. 234.) murben jugleich erweitert und befes, Die Gelangung ber Nieberlande an Deftreich. fchien bie Berbinbung mit biefem unaufloslich zu magchen'; die Republit mar ihm faft blind ergeben; Savopen und bie einzelnen Stande bes Reichs maren gegen Subfidien wieber ju haben. Der Utrechter Frieben war unter feiner Direktion gefchloffen; und eben beshalb jum Glud bie Erhaltung biefes Friedens feine naturliche Politik. Darf man fich wundern, wenn bie Leitung ber Angelegenheiten Europas eine Beitlang meift in feinen Banben blieb ?
- 24. War gleich ber Krieg meniger Seetrieg gewes fen, so fing boch bet bem Frieden bas Merkantitins tereffe an, sich in seiner gangen Starke au zeigen.

### 294 II. Per. B. I. Gefch, b. fabl., Ent., Singlensold

Die wichtigsten Sandelsbewilligungen murden Bedins gungen des Friedens für die Seemachte; und selbst die Abtretungen der Lander geschahen zum Theil des Dansdels wegen. Der Grund zu Englands Uebergemichtnim Seehandel ward eigentlich durch den Utrechter Fries, ben, — und mit ihm zugleich der Keim zu zwei kunftigen großen Kriegen — gelegt; aber freilich konnten diese Folgen sich erst allmählig entwickeln; und die Republik blieb noch geraume Zeit der erste Handelsstaat unsers Welttheils.

25. Die Lage ber einzelnen Staaten war nicht bloß durch ben Krieg verändert, sondern ward es auch zum Theil durch Regierungswechsel. In. Spanien war eine neue Dynastie auf den Thron gekommen; aber Philipp V. war nicht der Fürst, der es versstand, ein gesunkenes Reich wieder zu erheben. Mehr wie er ware seine neue Gemalin, Etisabeth von Parma, dazu sähig gewesen; hätte nicht Kamilioninzteresse ihr mehr gegolten als Interesse des Staats. Aber nichts war ihr zu theuer, sobald es der Versorzung ihrer Sohne galt; und wenn gleich ohne Sezwinn sur sich selbst, erhielt doch Spanien durch sie einen größern Einstuß auf das Europäische Staatenspestem, als es unter den letzten Habsburgern gehabt hatte. Aber leider! einen verderblichen Einsluß.

26. Portugal, während des Kriegs durch die Bande der Politik an England angeschlossen, blieb es auch nach dem Kriege durch die Bande des Handels.

### 1. Stagtshandel in Europa 1700-1740. 295.

Aber wenn ber Traktat von Methnen ber Indu: 1703 ftrie fo sthablich ward; lag die Schuld bavon in dem 27. Dec. Traktate, oder an der Nation und an der Regierung? Konnten die Woll-Manufakturen nicht mehr bestehen, gab es denn keine andere? und war kein Boden mehr anzubauen? Aber indem Portugal den Markt für seine Weine in England fand, wurden die politischen Bande zugleich durch die merkantilischen besestigt; und saft unauslöslich gemacht.

27. Mein ber größte Wechsel ging in Frank 4745 reich vor. Bubmig XIV. überlebte ben Frieden nur 1. kurze Beit; und hinterließ zum Rachfolger in feinem Ept. Urentel Budmig XV. nur ein fcmaches und unmuns biges Rind. Seine Autorität ftarb mit ihm; und gegen feinen Billen erhielt fein Neffe Philipp von Dr: 1723 leans bie Regentschaft mit ber gangen Fulle ber Macht. Dhne Moralitat, und felbst ohne Schalle, bielt man ihn boch fur boshafter, als er mar; und bie lange bauetnde Beforgnif megen bes Lebens bes jungen Konigs, ber ohnehin schwächlich mar, wirkte fark auf bie gange Politit ber bamaligen Beit, und befonbers auf bie Werhaltniffe mit ber Spanischen Linic ein. Wer follte in einem folchen Falle folgen. Philipp von Spanien? ober Orleans? Das Migtrauen zwischen beis den war aber eben so naturlich als folgenreich; ba es auch die auswärtigen Berbindungen bestimmen mußte.

Beranberung in bem Ministerio ber auswärtigen Angelegens beiten. Errichtung eines Confeils unter dem Prafibio bes Marschalls b'hurelles 1715. Abgang bes patriotischen unb

#### 296 H. Per. B. I. Gesch. b. subl. Gur. Staatenspft.

veblichen Loren, 1716, nach neunzehnsährigem Dienst; (S. 226.). Aber halb wirb, nach Aufhebung bes Conseils, ber verrusene Carbinal Dubois Stagtesetretär 1718, und zuleht gar Premierminister 1722.

Sr. Smon Mémoires sécrets de la régence (Couvres Vol. 7, 8.)-S. aben S. 214.

17.14. 28. Auch in England war nach bem Tobe ber 12. Aug. Königin Anna burch die wunderbarsten Berschlingungen des Schickfals mit Georg I. das Haus Hanna nover auf das der Stuarts gefolgt. Der Protes stantismus hatte ihm den Thron verschaft; und mußte ihm denselben erhalten. Keine neue Grundsätze, keine neue Continentalpolitik (der Besitz Hannovers hat diese nicht erst bestimmt) konnte also herrschend werden; es war die alte Politik Wilhelm's III., nur nach Zeitz umständen modisieirt. So war die Einigkeit zwischen Nation und Regierung besessigt; und zum Gluck für das neuregierende Haus gab es noch lange einen Prästen den ten, der diese Erundsätze unmöglich vergessen ließ.

Der Fall bes Tory - Ministertums, bas sich in feinem Bes nehmen gegen ben Pratendenten mehr als verbächtig gemacht . hatte 1714, und die wiedergegründete herrschaft der Bhigk war die natürliche Folge dieser Politik.

29. Die Republik der wereinigten Niesberlande war in diesem Kriege fast aus einer Seesmacht zur Landmacht geworden. Er hatte ihre Schulzdenlast dis auf 350 Millionen Gulden vermehrt; so theuer war der Barrieres Traktat erkauft, in dem

sie die Sicherheit ihrer Eristenz zu sehen glaubte! Gleichwohl nahm sie die große Lehre mit aus dem Ariege, daß bei der Abeilnahme an den handeln großer Mächte für sie wenig zu gewinnen senz und mögslichste Jurückziehung davon ward seit dieser Zeit Grundsatziehung buren Politik. Wäre nur eine solche Zurückziehung für eine Nacht, die sich unter die ersten gestellt hatte, nicht eben so gefährlich als die Abeilnahme! Indes sie Die Militärkräfte erschlassen macht (vollends hier, woseit Wilhelm III. kein Statthalter und Generalkapitain war!), ist das Sinken in der Meinung der andern Mächte davon eine unvermeidliche, wenn gleich erst glindhlige, aber nichts weniger als gleichgültige Kolge. Auch ein Staat gilt für das, wosür er sich giebt.

Barrieretraktat mit Destreich abgeschlossen zu Antwer, pen, unter Bermittelung Englands, 15. Nov. 1715. Indem 1. die Republik dem Kaiser die Riederlande übergiebt, erhält sie 2. das ausschließende Besatungsrecht in Namur, Dornik, Menin, Fürnes, Warneton, Opern, und im Fort Knocke, und gemeinschaftlich mit Destreich in Dendermonde. — Ther was sind Festungen ohne Soldaten?

30. Die Destreichische Monarchie ward burch ben Besitz von Nebenländern: von Neapel, Sardinien, Mailand und den Niederlanden, vergrößert. Ob diese, Bergrößerung Bortheil oder Schaden brachte, hing von bem Geist der Abministration ab. Geschickt, dem Haupts körper der Monarchie in Berbindung mit dem Reich zur Bormauer zu dienen, boten sie, schwach besett, ben Feinden eben so viele Angrissspunkte dar; und

### 298 II. Per. B. I. Gesch. b. fabl. Eur. Staatensyst.

unter einer Werwaltung, wie bie von Karl VI., mußte man bald dem Boweis davon sehen.

Geficherter Befig von Glebenburgen 1711, nach Dampfung ber burch Krang Ragocgi erregten Unruhen.

- 31. Das Deutsche Reich, durch Baierns Pozlitik in sich seibst zerrissen, ward wieder ein Ganzes durch den Frieden, so weit es ein Ganzes werden konnte. Aber das Beispiel war gegeben, und blieb nicht ohne Folgen. Allein die Zeiten näherken sich, wo noch ganz andere Spalkungen entstehen sollten.
- 32. Zwei neue Konigsthrone waren errichtet, ber eine für bas Brandenburgische Haus in Preußen (f. unten), ber andere für bas Haus Savonen in Sicilien, bas bald nachher mit Sarbinien vertauscht werden mußte. Beide damals Staaten vom zweiten Range; aber barin verschieden, daß ber erste seine größten Herrscher noch haben sollte, ber andere sie schon gehabt hatte. Diese Verschiedenheit gab nachmals ben Maaßstab ihrer Einwirfung auf bas Staatenspaftem von Europa.
- 33. Der große Hauptpunkt, um ben bie Politik bes westlichen Europas sich jeht zunächst brehen mußte, (im bstlichen machte ber bald entstehende Türkenkrieg eine Ausnahme), war bie Erhaltung bes so schwankenden Utrechter Friedens; und fast ohne Uwsnahme zweckten barauf entweder mittelbar ober unmittelbar alle Verhandlungen der Cabinette ab; weil

11 Claushangel'in Europa 1700-1740. 299

faft febes funbere große politische Interesse bamit zu sammteinfeng.

3 A 3

34. Bef ber Aufrechthaltung biefes Friebens maren biejenigen Machte am meiften intereffirt, welche bie größten Bortheile burch ihn erhalten hatten. biefen fant Englatid, unter beffen Direktion er ge foloffen war, bein an. Gein aufblubenber Belthanbet war in mehreren wefentlichen Studen auf die Bebingungen biefes Friebens gegrundet, und nicht meniger bie protestantische Succession baburch befestigt. Frantreich hatte ein gleiches Intereffe aus anbern Urfachen; benn an biefen Frieben mar bie Entfagung bes haufes Anjou auf ben Frangbfischen Thron, ber Philipp von Dileans bie Regentschaft verbanfte, getnupft. Deftreich mußte in bem Utrechter Frieden ben fichern Befft ber abgetretenen Rebenlander fuchen; und auch bie Republit, wie gleichgultig fie fich auch balb bei ben Italienischen Sanbeln zeigte, fonnte boch nur im Frieden ihte neuen Bewilligungen nuben. So fnupfte ein gleiches Interesse auch engere Berhalt niffe gwifchen feilen Dathten; felbft bie alte Rivalitat amischen Fruitreich 'unb' England erftarb, fo lange bas perfonliche Intereffe bas Staateintereffe aufmog.

Alljanz zwischen England und Destreich 25. Mai 1716 und mit Frankreich und ber Republik 4. Jan. 1717, beibe zur Erhaltung der Rube.

35. Gang andere Zwede hatte man in Spanien. Der Berinft ber Rebenlander, besonders in Italien,

## 300 H. Per. B. I. Gefc. d. fibl. Enr. Staatenfuft.

ward hier nicht vergeffen. Und wenn gleich Philipp V. felbit fich nie beshalb beunruhigt haben murbe, fo war er bagegen in ben Banben von Perfonen, bie bei ber Erneuerung bes Rriegs intereffirt waren. Die Ros nigin Elifabeth, bereits Mutter von zwei Gohnen, fing auch ichon an, in ber Biege auf ihre Berforgung ju benten. Durch fie hatte fich ein Abbe jum Carbis nal und birigirenben Minifter hinaufgearbeitet, ihr Canbomann Alberoni; nicht ohne Anlagen zum gros' Ben Staatsmann, batte er nur biefen vom politischen Projektmacher ju unterscheiben gewußt! Aber inbem während ber veranberten Abminiftration im Innern auch zugleich bie ganze auswärtige Politik veranbert werben follte, ließ er fich in fo weitausfehende Ents wurfe ein, bag auch bie tuhnfte hoffnung ihre Mus: führung taum als möglich benten konnte.

Projekte von Alberoni in Rudflicht ber auswärtigen Politik, und ihr Busammenhang. Inbem die Wiebereroberung ber Italienischen Rebenländer bas nächfte Biel war, verfolgte er zugleich nicht nur bas Projekt, burch ben Sturz bes Regenten (mistungene Berschwörung von Cellamare, Dec. 1718) feinem König die Regentschaft zu sichern; sondern auch selbst in England ben Prätendenten herzustellen, wodurch er wieder in Berbindung mit Schweden gerieth.

Sr. Simon Memoires de la regence Vol. I. L. 4. enthatt eine beigenbe Schilberung bes bamaligen Spanifden hofes unb Alberoni's.

Histoire du cardinal Alberoni et de son ministère jusqu'à la fin de l'année 1719, par J. Rousser, à la Haye. 1720. 2 Voll. 12.

J. J. Schmauß geheime Geschichte bes Spanischen hofes. Halle, 1720. 8. Uebersetung einiger Schriften über Alberoni.

#### 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 301

36. Die Ausschhrung jener, junichft gegen Destreich gerichteten., Eroberungsplane erhielt noch einen größern Reit durch den Türkenkrieg, in welchen Destreich um biese Beit, jur Aufrechthaltung des Carslowitzer Friedens (S. 236.), verstochten ward; und ber, wie glüdlich er auch lief, doch seine Armee großentheils an der andern Seite von Europa beschäftigte.

Anfang bes Rriegs ber Turten mit Benebig; und leichte Begnahme von Morea, Cerigo tt., gleich folecht verwaltet und vertheibigt Jul. 1715. Rur Corfu warb behauptet. Theilnahme Deftreichs 1716. Gegen Gugen's Ramen unb Takt it vermochte bie Türkische Tapferkeit nichts. Glangenber Sieg bei Peterwarbein 5. Aug. Ginnahme bes Bannats und eines Theils von Gervien und ber Ballachei. Det. Bes lagerung von Belgrab Jun, 1717. Rieberlage bes Große veziers 16. Mug. und Einnahme ber Feftung 18. Mug., fo wie von Orfowa, Semenbria zc. Bei Eröffnung bes neuen Retbauge '1718 Baffenftillftanb, und zwanzigjahriger Briebe unter Bermittelung ber Geemachte nach bem bamaligen Befigftanb, ju Paffarowie 21. Jul., bem ju Folge 1. Defts reid Belgrab, ben Temeswarer Bannat, einen Theil von Servien und bie Ballachei bis an bie Muta, 2. Benedig Die eingenommenen Plage in Dalmatien behaltg ber Pforte aber Morea, Cerigo zc. überläßt. Der zugleich abgefchloffene Sandelstrattat eröffnete Deftreich alle Zarlifden Staaten. Wer hatte nach folden Bewilligungen nicht ichnelles Aufbilla ben Deftreichs erwarten follen, wenn verftanbige Benugung nicht ichmerer als Groberung mare!

37. Wahrend bieses Kriegs Versuch Alberoni's zur Ausführung seiner Projekte; zuerst burch ben Uebers 1717 fall und die Wegnahme Carbiniens, ber auch im Aug. nachsten Jahre die Einnahme Siciliens folgte; wah 1718 Jul.

rend weitere Unternehmungen gegen bas feste Land Ita-

38. Aber die früher angeknüpften Verbindungen konnten es Engiand nicht schwer machen, ein Bundniß gegen Spanien zur Aufrechthaltulig des Utrechker Friedens zu Stande zu blingen, unter bem Namen der Quadrupelatkianz bekunnt; wehn es gleich zuerst inur eine Berbindung Frankreich und Englands war, um die dabei intercssirten Stanten zur Annuhme der verabredeten Praliminarien zu berbegen ober zuzwingen; bei denemman den Beitritt der Republik sustanden

Duadrupelallianz zwischen England, Frankreich und Destreich, geschlossen 2. Aug. 1718 in hoffnung des Beitritts der Republik. Bedingungen: 1. Wechselkeitigen Berzicht des Kaissers auf Spanien und Indien, und des Känigs von Spanien auf Italien und die Riederlande. 2. Für Don Carlos, Sohn der Etisabeth, Anwartschaft auf Toscana, Parma und Piacenza als Neichslehen; zur Sicherheit die zur Eröffnung mit neutralen Truppen zu besehen. 3. Destreich tauscht Siefisch gegen Sardinien ein. — Man ließ den Känigen von Spanien und Sieilien drei Monate Zeit, sich zu erklären. — Sendung einer Brittischen Flotte nach dem Mittelmeer zur Deckung Sieiliens, und Seesieg bei Cap Passaro 22. Aug. 1718.

39. Wibersethung Alberoni's gegen jene Bebin18. Mov. gungen, (welche Savoyen, wenn gleich ungern, an1718 nahm, und die Krone von Sarbinten statt ber von
Sicilien erhielt). Die Folge bavon, indem zugleich
die Anschläge bes Ministers gegen ben Regenten und

# 1. Staatshandel in Europa 1700-1740. 303

gegen England entbedt wurden, war eine formliche g. Krieg berklatung von beiden gegen Spanien; wah: Ian. rend noch die Hollander die Bermittler machten. Aber Friede konnte nicht werden, so lange der verhaste Alberoni stand; und Elisabeth war bald gewonnen, als ihrer dreisährigen Tochter die Aussicht zum Franzosi: 5. schen Thron erdssnet ward. Sturz Alberoni's, und Dec. sofort Annahme der Bedingungen der Quadrupelallianz 1720 von Spanien. So wurde das Kriegsfeuer geloscht, 26. jedoch sollten die vielen noch streitigen Punkte dem: nachst erst auf einem großen Congreß zu Cambray ausgeglichen werden.

40. Inbem England auf biefe Beife mit gemaff: neter Sand den Frieden erhielt, murbe es in die Continentalpolitik noch tiefer verflochten wie vorher. bober Bichtigkeit mußte es alfo für Europa fenn, als 4794 hier ein Minifter 'bds Ctaatoruber erhielt, und unter bis zwei Konigen einundzwanzig Sahte führte, ber Erhal 1742 tung bes Friedens redlich wollte. Robert Balpole, obne bie unruhige Thatigkeit, Die man fo oft Große . nehnt; war einer ber achtungswurdigften Staatsmanner. "Er brachte Rechtlichkeit in bie Politit, ju einer Beit, wo ber ruchlofe Dubois und ber falfche Alberoni fie entehrten. Aber fein Grundfat, mit Allen gut Rreund zu fenn, verflocht ihn in ein Gewebe von Unterbandlungen und Berhaltniffen, aus benen fich wohl nur ein Infelftaat, wie England, herauswideln tonnte. Memoirs of the life and administration of Robert Walpole by William Coxe. London. 1798. 3 Voll. 4.

#### 304 II. Per. B. I. Sefch. b. fabl. Gur. Staatenfbft.

Momoirs etc. of Horatio Walpole by William Conn. London, 1802. 49 — 3mei ber michtigften Materialiensammlungen für bie bamalige Geschichte aus den besten Quellen. — Poratio mar der jungere Bruber; und ward oft in Gesandts schaften gebraucht, besonbers in Paris und im haag.

41. Um eben diese Zeit wurde aber auch durch Destreichs Anordnungen ein boppeltes Interesse aufgezregt, das auf die allgemeine Politik oft und stark eins wirkte. Die Besorgniß Karl's VI., nur Tochter zu hinterlassen, bewog ihn schon früh, eine Successions ordnung unter dem Namen der pragmatischen Sanction zu entwerfen, welche, wo möglich, von allen Mächten angenommen und garantirt werden sollte. Sie war ein Stoff zu Unterhandlungen und Bewillisgungen, welche die auswärtigen Cabinette vortrefflich zu nugen wußten.

Entwurf ber pragmatifchen Sanction icon 19. April 1713, und bereits 1720 — 1723 in ben Erbstaaten angenommen. Seitbem fast ein stehender Artitel in jeber auswärtigen Res gotiation,

42. Aber fast noch größere Bewegungen verurs sachte Karl's VI. Entwurf, seine Rieberlande von Often de aus an dem Indischen Handel Theil nehmen du lassen. Seine dort errichtete Handelstompas gnie ward von den Seemachten als ein Eingriff in ihre Rechte betrachtet, der dem Westphalischen Frieden entgegen senn sollte. Eben sie, die vormals die Freiheit des Oceans gegen Spanien behauptet hatten, wolls

ten jest Andere bavon ausschließen, wie einft bie Spanier fie ausgeschiosen hatten.

. Privilegien für bie Offenbische Compagnie für ben Sanbel nach Oft- und Beffindien 19. Dec, 1722. — Der Wiegers spruch ber Golländer gründete sich auf die Bedingung bes Münfterschen Friedens mit Spanien, daß ber Sanbel nach Indien in seinen bamaligen Grenzen bleiben sollte. Berpfliche tete dies ben jesigen Besiger ber Riebertande? — Und vols kends die Gründe der Engländer!

43. Diese und manche andere wichtige und uns wichtige Punkte waren es, die auf dem Congreß zu Cambran unter der Vermittelung Frankreichs und Englands abgemacht werden sollten. Destreich, Spaznien, Sardinien, Parma, übergaben ihre Forderunz gen. Aber indem man Alles ausmachen wollte, wurz de Richts ausgemacht. Die vielen kleinen Interessen regten auch die kleinen Leidenschaften auf; und als der Congreß nach langen Unterhandlungen, durch andere Zwischenvorfälle gestört, fruchtlos auseinanderging, sehlte wenig, daß nicht ein allgemeiner Krieg die Folge war.

Rach langem Zaubern enblich Eröffnung bes Congresses (nach vorläusiger Garantie ber wechselseitigen Renunciationen Deftreichs und Spaniens 27. Sept. 1721 burch England und Brantreich;) erft April 1724. Außer ben obigen hauptpunkten verursachten besonders Streit die Lehnsverhättnisse von Parma und Piacenza zum Deutschen Reiche, das Recht ber Ertheilung bes Ordens bes goldenen Bließes u. a. Was vete sprach eine Bersammlung von Difficultätenmachern, ohne einen einzigen leitenben Kopf?

44. Während dieser Verhandlungen war es haupts sächlich ein verandertes Heirathsprojekt, welches bie berren's bist. Schrift. 3, B.

# 306 II. Per. B. L. Gefc. b. Abl. Eur. Senatenfoft.

politischen Berhaltniffe unerwartet anderteg und finden es die Quelle der Erbitterung zwischen Spanien und Frankreich wurde, dadurch zu einer Tusskuung und Allianz zwischen Spanien und Destreich führte.

Burudfenbung ber unmunbigen Spanifden Infantin aus Paris, weit ber mene Minifter, Bergog von Bourbon, ben jungen Ronig icon jest verheirathen will 5, April 1795. Bermahlung Lubwig's XV. mit Maria, ber Tochter bes Dolnifchen Er = Ronige Stanislaus Lefcinsty, 16. Aug. 1725. Erbitterung ber Ronigin Glifabeth; und fonelle Beenbigung ber icon porber (Rov. 1724) burch ben Buron und Abenteus rer Ripperba in Bien angelnupften Unterhandlung. Briebe und Alliang zwifden Deftreld und Spanien 30. April 1725. Sauptbebingungen: a Befatigung bes Utrechter Friebens, und wechselfeitige Garantie aller bamaligen Bes figungen. b. Anertennung ber mechfelfeitigen Gucceffioneorbe nungen. c. Bechfelfeitige Bulfe im Fall eines ertittenen Ungriffs. (Als geheimer Artitel). In bem am 1. Dai gefchloffes nen Danbelstraftat ertennt Spanien bie Diffenbifche Sanbelsgesellschaft an. - Auflösung bes Congreffes ju Cambray nach Abrufung ber Spanifchen Gefanbten, Juni 1725.

45. Je unerwarteter biese Ausgleichung war, die boch an sich wenig Schwierigkeiten haben konnte, um besto größer war die baburch verursachte Bewegung in den Cabinetten; um so mehr, da, ohne Gennt, aus den Bedingungen zum Theil ein Geheimnis zum acht ward. Auch empfanden es die dinigirenden Mächte, England und Frankreich, nicht wenig, das ohne sie eine solche Uebeveinkunft geschlossen ser; werin man das die Bordoten eines Angriss, dalb die einer kunftigen Vereinigung der Destreichischen und Spanischen Monarchieen durch eine Hekath sehen wollse.

### 1. Staatshanbel in Europa 1700-1740. 307

So ergriff man bas nathrliche Mittel einer Gegensallianz, bie zwischen England, Kruntreich und Prens fem zu Herrn ban sen geschlossen wurde; und sich, so wie die Witner, bald die zum Norden von Europa ausbehnte, indem in dieselbe Danemark und Schweben, so wie in die zu Wien Russland mit hineingezos gen wurden.

Abichluß bes herrnhäuser Bünbnisses 3. Sept. 1795; wovon jedoch Preußen, gelenkt burch Privatvortheile, sehr bald ab und durch ben geheimen Kraktat zu Wusters hausen 12. Oct. 1726 auf kaiserliche Seite trat. Dagegen Beitritt der vereinigten Rieberlande, wegen ber Oftendischen Compagnie, wiewohl mit großer Circumspection 9. Aug. 1726, Danemark 16. Apr. 1727 und Schwedens gegen Subsidien 25. März 1727, wie auch hessen gegen Subsidien 1726 und Rraunschweig Bolfenbuttels 25. Rov. 1727. Dagegen gemann der Kaiser nicht bloß Rusland 6. Aug. 1720, sondern außer Preußen noch mehrere Deutsche Stände.

46. So fiand nicht nur Europa, man wußte nicht recht warum, gegen einander in den Waffen; sondern die Absendung Brittischer Flotten, und Spazums. Angriff auf Sidraltar bracken den Arieg fast zum Kuskruck; als die schon auflodernde Flamme wieder gedäupft wurde. Wo keine gegründete Ursache zum Aviege war, schien dieß an und für sich nicht sehr schwer zu seyn; aber was ist schwerer, als den Auswult ausgeregter kleinlicher Leidenschaften zu stillen? Doch zum Glack sin Europa kam das Staatdruber von Frankreich in die Hande eines Ministers, der, schon Greis, nicht weniger aufrichtiger Freund des Friedens als Robert Walpole war. Wenn die stebzehn

## 308 II. Per. B. I. Gefcheb. fibl. Eur. Staatenfost.

1726 jährige Abministration des Gardinals Fleury, nicht Jan. bis sehlerfrei im Invern war, so war sie boch wohlthätig 1743 für das Staatensussem von Europa. Ohne ihn waren Jan. die einzelnen Verträge schwerlich zu Stande gekommen, die jetst den Frieden herstellten; und das freundschafts liche Verhältnis mit Walpole, durch ahnliche Grundsstäte erzeugt, und durch Horatio Walpole als Gesandsten unterhalten, schien die längere Dauer des Friedens 1727 zu verhürgen. Auch der Thronwechsel in England, da 11. Georg II. seinem Vater solgte, machte keine Beränsderung, da Walpole am Ruder blieb.

Abichluß ber Praliminarien gu Paris zwifden Deftreich und ben herrnhaufer Muirten , 31. Mai 1727. Mit ber Gu te penfion ber Dftenbifden Compagnie auf fieben Jahre war bas Baupthinbernif gehoben. Beitritt Cpanis ens 13. Jun., und Bieberherftellung bes Friedenszustanbes mit England burch ben Traftat ju Parbo 6. Marg 1728. Die weitern Streitigkeiten follten auf bem Congreg gu Soiffons (eröffnet 14. Jun. 1728) beigelegt merben. Aber bie ganberfucht ber unruhigen Ronigin Glifabeth, bie burch ben Traftat ju Sevilla mit England und Frantreich, 9. Nov. 1729 erhielt, bas gur Sicherung ber Erbfolge ibres Sohns Don Carlos in Toftana und Parma biefe Eanber foon jest mit Spanifden Truppen befest murben, lofte nicht nur ben Congres ju Soiffons auf, fondern trieb auch bas beleibigte Deftreich zu ben Baffen. Aber bie Garantie ber pragmatifchen Sanction war ber Talisman, woburd Rarl. VI. ftete ju gewinnen war. Daber Traftat mit Enge land und ber Republit 16, Darg 1731 gu Bien, inbem gegen jene Barantie ber Raifer fowohl in bie Befehung ber Italienifden ganber, ale in bie gangliche Aufhebung ber Dftenbifchen Compagnie willigt; welchem auch Spanien 6. Jun, und bas Reich 14. Jul. beitritt.

47. Muf biefe Beife warb burch ein feltenes Glud, ungeachtet ber Storung ber Grundverhaltniffe bes Staatenspffems von Europa, bennoch bie Rube ethalten ; und fie fcbien felbft befestigt ju fenn. Frantreich und Spanien waren ausgefihnt; Deftreich, mit Spanien vollig ausgeglichen, fab feine pragmatische Sanction allenthalben anerfannt und felbft garantirt; England war mit Allen Freund. Die alte Triebfeber ber Politif, bie Rivalität ber machtigen Staaten, schien faft erschlafft; aber die Bergrößerungesucht, bie ewige Krankheit ber Cabinette, etftarb nicht; es beburfte nur einer Gelegenheit, die Befriedigung verfprach. Sie trat ein , als nach bem Tobe bes Konigs 1733 August II. von Polen die Bahl bes Nachfolgers einen Rrieg im Norden erregte (f. unten). Da Rugland Fbr. und Deftreich fich fur ben Churfurften von Gachfen er-Elarten, erfah Frankreich, indem es fich feines Pratenbenten Stanislaus Lefcinsty annahm, Die Belegenheit, fich auf Roften bes Reichs, und Spanien und Sarbis nien auf Roffen bes Raifers, ju vergrößern. Gin turger Rrieg machte bier fast großere Beranberungen in bem Befitftanbe, als bie vorhergebenden langen; und nicht blog bie Republit, ba fie die Neutralität der Deftreichischen Riederlande bewirkte, fonbern felbst England, trop feiner Garantie und Tractate, fab bier ru=: big ju, baf fein Bunbesgenoffe Deftreich feiner wiche. tiaften Acquisitionen beraubt wurde.

Berbindung Frankreichs mit Spanien 25. Oct. und mit Sarbinien 26. Sept. 1733; hauptfächlich betrieben burch ben Intriguanten Chaubelin, ber bis 1787 unter Fleury

## 310 II. Per. B. L. Gefc, S. fabl. Gur. Staatenfuft.

, bie audwärtigen Angelogenheiten lettete. Angriff: Frantreichs unter Maricall Bervit auf bas Deutsche Reich, Wegnahme von Rehl und Ginfall in Lothringen ; (Erflarung bes Reiches triege 13. Marg 1734) und Ginfall ber vereinigten Frangofifd : Sarbinifden Truppen unter Billdre in Railand, unb ber Spanier in Reapel 1783; und von ba in Sicilien Mat Der Greis Eugen feffelte nicht mehr ben Sieg. -Begnahme fammtlicher Deftreichifder Besitungen in Italien. -Schnelle Unterzeichnung ber Friedenspräliminarien gu Bien nach birecter Unterhanblung amifchen Prantitich und Deftreich 3. Det. 1735, benen bemudchft Corbinien 1. Mai 1736 und Spanien 15. Rop., beitraten. Bebingungen: 1. Deftreich überläßt an Spanien, als eine Secundogenitur, ohne je mit ihm vereinigt werden au burfen , Reapel und Gis clien, bie Infel Elba und bie Stati degli Presidi ju Gunften von Don Carlos. 2. Aranfreich erhalt bie Unwartichaft auf Lothringen und Bar, bas nach feiner Bezgichtleiftung auf bie Polnifche Rrone an Stanislaus Lefcinsty gegeben wirb, (ber es fofott 1736 an Frantreich überließ). 3. Der Bergog Frang Stephan von Bothringen befommt bie Unwartichaft auf Zosfana (erlebigt 9. Jul. 1737). 4. Der Raifer erhalt als Ents. fcabigung Parma und Piacenza. 5. Sarbinien befommt einige Diffritte von Maitanb. 6. Frantreich garantirt bie pragmatifde Souttion. - Erft 18. Ros. 1738 tounten ble Praliminarien in einen Definitivfrieben vermanbelt werben.

48. So wurden durch diesen Krieg bennoch Alber roni's vormals gescheiterte Entwurfe auf Italien größtentheils ausgesührt. Aber wenn Spanien nur den Wortheil davon zog, einen feiner Prinzen in dem nun selbstständigen Königreiche beider Sixilien zu verssotzen, so genoß Frankreich dagegen als Macht den viel reellern Vortheil — insvsern Eroberungen so zu nennen sind — in Cotheingen eine Proving zu erhalten,

deren Berluft priitisch und geographisch für bas Deutssche Reich sehr empsindlich seyn mußte. War übrigens dieser Krieg gleich ohne Theilnahme der Seemachte nicht nur geführt, sondern auch geendigt worden, so kehrte boch Europa nach dem Frieden in seine alten Berhalt-niffe zurud; die auch durch Destreich's Abeilnahme an dem Aurkenkriege, der aber, in Gemeinsschaft mit Rusland geführt, weit mehr dem Norden angehört (s. unten), nicht geändert wurden.

- II. Ueberficht ber Beränderungen in ben einzelnen Sauptstaaten bes westlichen Europas 1700-1740.
- 1. Die Peranberungen, welche in bem Innern ber Staaten bes westlichen Europas in biesem Zeits vanm vorgingen, waren seiten von der Art, daß sie für ihren Charakter bleibende Folgen gehabt hatten. Es war meist Entwidelung von Keimen, die schon porber gelegt waren; in einigen des Wachsthums, in andern aber auch des langsamen hinwelkens.
- 2. Inwiefern mit ber neuen Dynastie für Spas wien eine neue Epoche begann, ist oben gezeigt (S. 1994.). Die größere Theilnohme an ben Staatshâns whelm Europas ging nicht hervor aus ber wiebererwecksten Trast, bat Mation; sondern war eine Frucht ber

312 II. Per. B. I. Gefch. bi fibl. Eur. Staatenfift.

perfaulichen Leibenschaften ber hemscher. Sellst ber gludliche Erfolg ihrer Waffen gab ihr keinem neuen Schwung; 'was hatte sie burch bie Eroberungen gerwinnen sollen?

3. Benn gleich in Frantreich burch feine Mn=. fehliegung an England eine Beranberung in feinen aus . ffern Werhaltniffen vorging; fo wurde baburch boch ber Charafter feiner Politit fo wenig wofentlich veranbert, daß vielmehr gerade mahrend diefer freundschaftlichen Berhaltnisse ber Regierungen burch bie machsende Hanbelseifersucht beiber Bolter ber Reim ju funftigen Rriegen gelegt wurde. Aber im Innern ward burch bie Annahme ber Bulle Unigenitus von Lubwig XIV. noch am Enbe feiner Regierung eine Bahrung erregt, bic nicht mehr bloger Streit zwischen Jesuiten und Jansenisten blieb (f. oben S. 239.), sonbern nothwendig eine Opposition gegen bie Regierung bilbete, bie. - bald auch in ben Parlamenten ihre Stute finbend - befto gefährlicher fur ben Staat wurde, je mehr fie an' bie Unterbrudung ber alten Rationalfreis beit erinnerte.

Bublication ber Bulle Unigenitus vom Pabft Cfemens XI. 8. Sept. 1713; in Frankreich angenommen 14. Febr. 1714. Sogleich Anfang ber Spaltung unter ber Geiftlichkeit. Doch fällt die große politische Wichtigkeit dieses Streits erft in ben folgenben Zeitraum.

C. M. Praprii Acta publica constitutionis Unigenitus. Tubingae. 1723. 8.

Anecdotes ou Mémoires sécrets sur la constitution Unigenitus, à Utrecht, 1732, 3 Voll. 8. 4. Doch war der verungklicke Bersuch, ben Frankreich zur Abbezahlung seiner Schuldenlast durch die Bettelbank von Law, und die damit in Berzbindung gesetzte Missisppi= Compagnie machte, für sein künstiges Schicksal und seine ganze Wirksamskeit in dem Europäischen Staatenspstem von keinen geringern Folgem Der Ruin von Tausenden von Fasmilien mochte mit der Zeit verschmerzt werden; aber die millkührtichen Seldoperationen der Regiezung waren es, die ihren Credit unwiederbringlich zu Grunde richteten. Kein Papiergeld konnte seit dieser Beit unter der alten Versassung in Frankreich wieder aussommen; das Französische Finanzspstem blieb seitdem aber immer ein sehr zerrüttetes Spstem.

Errichtung einer Bettelbank burch ben Schottlanber Law-Mai 1716 nach sehr vernünftigen Grundsagen; aber burch bie Regierung, die sie ankaufte, Jan. 1719, ins Große getries ben, bis ihr selbst bange ward. Eigenmächtige herabsegung ber Banknoten burch bas Ebikt vom 21. Mai 1720; und ganzlicher Fall ber Bank.

Mistoire du système des Finances sous la minorité de Louis XV. pendant les années 1719 et 1720, à la Haye. 1739. 6 Voll. 12. Aber die klarfte Entwickelung des verworrenen Begenstandes giebt:

Jane. Srewart Inquiry into the principles of political oeconomy. London. 1767. 2 Voll. 4. Deutsch: Aubingen. 1759. 5 Bbe. 8. im 2ten Banbe.

5. Kaum genoß eine anbere Racht einer fo hoben Achtung in dem Europäischen Staatenspftem, als Engtand, das durch die erfolgte Bereinigung Schott 1707 lands zu Einem Reiche nich flärker geworden war.

### 314 U.Par. B. L Grich. birfibl. Eur. Staatesthit.

Diese Adstung grandete sich nicht bloß auf seine Macht; sondern auch auf seine, für den Gontinent damels so wohlthätige, Politik. Welche Bahn die Regenten aus dem neuen Hause zu befolgen hatten, mas ihnen hier so klar wie nirgends vorgeschrieben; und wo hätten sie sie treuer und gewissenhafter besolgt?

d. Mein ber Drud ber entstandenen Schulden erzeugte auch für England Projekte, die einen nicht geringern Schwindelgeist als in Frankreich zur Früge hatten. Auch hier glaubte man schnell zu erkünsteln, was nur die Folge fortgesetzer Anstrengung seyn dann, die Abbezahlung der Staatsschulden; allein die Presjekte der Güdsee-Compagnie scheiterten so zut wie die der Missippis Compagnie in Frankreich. Aber indem in England die Regierung sich keine eigenmächtige Schritte erlaubte, hielt sie ihren Eredit auß verkirzund sich sied im Stande, durch vereingende Binsen einen sinken den Fond zu stiften; der wereingende Binsen einen Serwaltung bedurft hätte, nur seinen Inweld zu erreichen.

Grunbung bes alten Sinting. Fond burch Berabsehung ber Binfen von 6 auf 5 p. C. 1717, und wieberum von 5 auf 4 p. C. 1727.

7. Die Republik ber vereinigten Afibet, tanbe hatte in diesem Beitraum seit bem Tobei Billhelm's III. in ihrem Junken keine bebeutende Beide, berung enfahren. Aber da: die Titel des Prinzen von Dvanien: auf seinen: Better Wilhelm Flifd, 2. Berand. d. einz. Sptfl. ft. w. Eur. - 1740. 315

und nach bessen Aobe auf bessen Gobn Wilhelm, 1711 Statthalter von Friesland und Godningen, sortgeerbt war is se dauerte auch die Dranische Partei in der Republik sort; und ließ die Wiederherstellung der Erbstatthaltermürbe erwarten, wenn sich dazu nur eine Gelegenheit darbot. Die engere Anschließung diese jüngern Oranischen Hauses an das Brittische, durch die Wermähtung des Prinzen mit Anna, der Tochter Georg's II., bestimmte, im voraus bessen weitere Wer 1734 bestimisse.

- B. Die Destreichische Monarchie wechselte ihre Politik und ihre Rebenkander, ohne wesentliche Bersänderungen im Innern zu erfahren, ausgenommen die eines langsamen Berfalls. Kaiser Karl VI., mehr wit vor Zukunft als mit der Gegenwart boschäftigt, hatte bereits die Garantie seiner pragmatischen Sanckion von großen und kleinen Mächten erhalten, wernigstens auf dem Papier. Ein günstiges Geschick hatte ihm einen Eugen zugeführt; aber nicht einenalt dem Berfall der Armee vermochte er vorzubeugen; wie, viel meniger dem der Finanzen und det ganzen innern Orzaganisation?
- 9. Das Dentsche Reich, an Destreich anges schiffen, mahm an feinen Kriegen Theil, wie frembiteihm auch waren. Was hatte freilich auch Nentres lität ihm helfen können? a Abet vier seiner ersten Fürschen: Branden, Gaffen, Cannover und Paffen. Gaffel, a erhielten im biesem: Beitwaum franke: Is.

#### 316 II. Pir. B. I. Gofch Diffidl. Gur. Studenfift.

nig beronen; und: wer mochte es bestimmen," wie bieß auf ihre Deutschen Lander zurückwirken würde? So viel schien auf jeden Fall ausgemacht, daß die Fesstigkeit des ohnehin so schwachen Reichsverbandes das durch nicht gewinnen konnte. Ließ sich das Intersse ihrer Aronen und ihrer Fürstenhuts immer trennen? Und weun sie selbst es auch wollten, waren ihre Feinsde geneigt dazu? In welche Handel Europas mußtent nicht wenigstens einzelne Duttsche Staaten dadurch hineingezogen werden? Und wie leicht alsdann nicht das Ganze.

- 10. Die Politif überhaupt behielt ganz in'
  ben händen weniger Minister und ihrer Verkrauten —
  in dieser Periode den vollen Charakter der Cabinetsz
  politik. Nie war noch des Unterhandelns so viel in
  Europa gewesen; nie glaubte man so viel damit ausz
  richten zu können. Ihre größere oder geringere Movest
  lität mußte daher allerdings zunächst in einem gewissen:
  Grade von der Moral der Minister abhangen. Got
  lange sie indes noch auf gewisse Grundsäge gebaud
  blieb, so lange man der heitigkeit des rechtmäßigen:
  Besitzes nicht geradezu zu trozen wagte, konnte sie
  auch den Schein der Moralität nicht entbehren. Selbst
  der Regent, und der verworfene Dubois, erscheinen
  in ihrem diffentlichen Leben lange nicht so gehässig als'
  in ihrem Privatleben.
- 11. Die Staatswirthfchaft, noch immer ohne weitere Theorie, als bie bes baaren Gelberwerbes;

#### 2. Barind. b. cing. Spift b. w. Enr. - 1740. 317

bildete sich in ihren Maximen biesen Grundsähen ges maß aus ; und das Merkantissskem trug immer niehr mit Wahrheit den Namen eines Sustems. Der auszwärtige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiches wärtige Handel blieb das erste Mittel zur Bereiches wäng; selig wer herausrechnen konnte, daß er dabei die Risanz für sich hattel. Die plöhliche Auhäusung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbezahlung des Papiergeldes, durch das Streben zur Abbezahlung der Stwatsschulden veranlaßt, endigte zwar mit seinem Ball; aber wenn es durch die vermehrten Mittel der innern Circulation auf die Erweiterung, des innern Verkehrs, durch die Erhöhung des Preises der Dinge auf den ganzen Zustand der Vesellschaft zurückwirkte.; — welche Finanzoperationen hat es nicht — zum Guten und zum Bösen — den Regierungen möglich gemacht?

12. Die Fortschritte ber Kriegskunft, bie unster so großen Feldherren, als die dieses Zeitraums maxen, nicht anders als beträchtlich seyn konnten, lassen sicht hier nur im Allgemeinen bemerklich machen. Sie mußte in gleichem Grabe immer mehr Kunst werden, ja mehr das System der stehen den Heere ausgebildet. warb; wozu in diesem Zeitraum nach Frankreichs Worgang durch Preußen (s. unten) der zweite Sauptschritt geschah.

III. Sefibidte bes Colonielwefens von 1700-1740.

- 1. Das Colonialspftem ber Europäischen Staaten ward in biefem Zeitraum weber bem Umfange nach febr erweitert, noch gingen, einige Abtretungen Franktreichs an England abgerschnet, sehr große Werknicherumgen bes Besithstandes in bemselben vor. Aber besto größer war sein innerer Wachsthum. Die Colvenialprodukte, besonders die Westindischen, erhielten in Europa einen Absah, der jede Erwartung übertrafz der Reig zum Andau stieg also in gleichem Gradet und indem der große Welthandel sich von selbst an sie knüpfte, sah mehr wie Ein Staat in ihnen die Grundlage seines Handels, und selbst seiner politischen Grades.
- 2. Bei biefen erhöhtem Wichtigkeit der Coloniern wurde baber ihr Einstuß auf die Politik auch immet größer: Bon den alten Ansprüchen des ausschließendes handelt mit ihren Coloniern, gingen die Mutterflaates zwar im Ganzen nicht ab; aber theils connivirten fie gern bei dem Contredandhandel, den ihre Coloniern mit denen der Fremden trieben; theils brachte est auch das Bedürfnis mit sich, daß sie in Rucksicht der Ausschlicht größere Freiheiten verstatten mußten.
- 3. Wenn schon baburch die wechselseitige Spans nung erhalten ward, so trug die geographische Berflechtung der Coloniern, besonders in dem be-

engten Westindien, dazu nicht weniger bei. Ein wunderbates Spiel des Schitstals wöllte es, daß gerade hier
die Staaten von Westeuropa ihre Gatten angelegt
hatten, in denen sie Produkte zogen, die weit und
been auf Bottes Erden freiwillig wachsen. So stieg
mit vernigedhern Wichtigkeit auch der Reid und die Eistelfuche; und am Ende dieses Beitraums brach zum
erstennist ein Arieg bioß sider das Colonialinteresse aus.

4. Unter den einzelnen Staaten fangt England mediefer Periode an, in dem Colonialhandel sich zuerst nichtig zu heben. Die Bewilligungen des Utrechter Friedrick hatten ihm in mehrerer Hinsicht ein Nebers gewicht verschafft. Der Affiento-Traktat mit Spaniens (fillsben St. 290.), der ihm das Recht der Bersons gung des Spanischen Amerikas mit Regern, und der Besuchung der Messe von Portobello auf dreißig Jahre gewilhite; war zwar an und für sich nicht seht vorzischlicher; war zwar an und für sich nicht seht vorzischlicher; das dadurch saft der ganze Pandel bes Spanischen Side Lamerikas im die Hände der Engläns der kant.

Errichtung ber Subsee Gompagnie 1. Aug. 1711 mit ausschließenben Privilegten für ben handel sublich vom Oris mofo an langs der Ofts und ganzen Weftlufte von Amerika.

— Ihr Wachsthum seit dem Utrechter Frieden. — Art ibs res handels nach dem Spanischen Amerika; mehr zur Bes reicherung ihrer Agenten, als der Compagnie.

nd ohn Die Besthungen ber Britten in Waltin bien boben fich, in biesem Beitraum ungeachtet bes neu eine

56, 366, 31

# 320 II. Der. B. I. Gefch. d. fadl. Eur. Staatenfuft.

1732 geführten Baus bes Raffees, (ber jedoch stets hinter bem bes Buders zuruchlieb), nur wenig. Der Schleiche handel der Nordamerikanischen Colonieen mit den Fraktzibischen Inseln, und das große Aufblühen der letztern verhinderten ihr Emporkommen. Doch ward eben das durch ein Grund zu ihrem Auskommen gelegt, west das Parlament sich genothigt sah, ihnen Bewilligungen zu machen, wodurch der drückende Handelszwang etwas gemildert ward.

Auflage in Norbamerika auf bie Einführung alles fremben Buders 1733. — Erlaubnis ber unmittelbaren Buderausfuhr aus ben Brittifden Colonicen nach ben Europäischen Ländern stüllich vom Cap Finisterre, jedoch in Brittischen Schiffen 1739.

- 6. Weit mehr hoben sich die Brittischen Colonieen en der Ruste von Nordamerika, trop des aussschließenden Berkehrs, den das Rutterland noch immer möglichst mit ihnen sich vorbehalten wollte. Aber die ausgedehnten Rusten, die Lage und Rabe der Franzosisschen, und besonders Spanischen, Besitzungen, wurden schon die Verhinderung des so gewinnreichen Schleichhandels unmöglich gemacht haben, wenn auch nicht die unausbleiblich entstehenden Misverhaltnisse in den wechsselsseinen Erzeugnissen und Bedurfnissen des Mutterlandes und der Colonieen manche Modisicationen nothig gemacht hätten.
- 7. Bar gleich ber Bachsthum jener Provinzen allgemein, so waren es boch besonders die füblichen, bie

## 3. Schi, bes Exoqualwesens 1700 - 1740. 321

bie sich bessen zu exfreuen hatten. Der zuerst in bie Carolinad aus Madagastar eingeführte Reisbau trug 1702 byzu wesentlich bei ; und die neuen Einwanderungen, auch durch die Religionsversolgungen im sublichen Deutschland vermehrt, schufen in Georgien die jungs stellen breizehn Provinzen.

Fregnung Seozg jeus von Sud-Carolina, indem es als seine, Frysigs, einer Artheshefellichaft, überlagen mird, 1732, nicht ahne Widerlpruch der Spanier, die es zu Koriha reche Ang mollten. Jahlreiche Giumanberungen,, aber langlames Gescheiten, da man ansangs den Pelzhandel dem Acterdau vorszoger, die 1752 die Wigenthümer ihre Privilegien der Regies mung überließen.

8. Das beit Britten im Utrechter Frieden überlaffene Neuschoftland war zwar damals noch wenig
mehrene zeine Milte; fo wie auch an und für sich die Iden Neuson von dluned. Weber von besto größerer Wichtigkeit war ber jeht baburth gesicherte Antheil an beme Stockfischfang, sowohl für den Handel, als für die Schiffsahrt der Britten, jedoch auch durch die den Franzolen vorbehaltenen Nechte eine neue Quelle der Eifersucht und des Zanks.

9. Eine wefentliche Veranderung erführ ber Oftind i che Handel ber Britten. Zwar war auch biefer Zeitraum noch keineswegs ber der großen Bestungen in Indien, die sich fast allein auf Bombay, Madras, Fort William in Bengalen, und Benculen auf Sumatra beschränkten. Aber die sortbauernden Zankereich zwischen der alten und der neuen Oftindischen Compa-

beeren's bift. Corift. 8. B.

322 II. Per. B. I. Gefc. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

gnie (f. oben S. 259.) führten endlich zu einer Berzeinigung von beiden; aus der die noch jetzt bestehenz de Gesellschaft der vereinigten, nach Indien handelnden, Kausseute hervorging. Seit dieser Beit stieg der Ostinz dische Handel der Britten; besonders bei der allgemeisnen Berbreitung der Indischen baumwollenen Beuge, die auf das Geschrei der einheimischen Fabrikanten selbst 1721 verboten wurden. Indest erstarb der Widerspruch gegendas Monopol der Compagnie nicht; und ward besonz ders gegen die Beit der Erneuerung ihrer Privilegien laut. Doch ward sie 1733 aufs neue auf siebenundz dreisig Jahre bestätigt; und das Projekt zu einer freisen Compagnie, ohne gemeinschaftlichen Fond — wer mag bestimmen, ob zum Glück oder Unglück von Engzland? — wurde verworsen.

Der alte Streit ber beiben Compagnieen ward zugleich burch ben politischen Parteigeist unterhalten, ba bie neue in ben Whigs, die alte in den Aorys ihre Stüge fand; und brobte so selbst ber öffentlichen Ruhe gesährlich zu werden. — Bers einigung ber beiben Compagnseen 22. Inl. 1702 unster der Benennung: the united company of merchants of England, trading to the East-Indies. Der Fond beiber ward nach vorhergegangener Ausgleichung Ein gemeinschaftlicher Fond, zu zwei Millionen Ps. St., mit getheiltem Gewinn. Die volle Bereinigung unter Einem Directorio konnte aber erst nach sieben Jahren geschehen.

Die Attenftude ber Bereinigung in Russel's Collection (oben S. 260.) Append. p. XXIII. Die ausführliche Geschichte in Bauck Annals etc. T. III. (oben S. 137.).

10. Aber ungeachtet biefes fortbauernben Monopols anberte fich boch, besonders unter bem Saufe

Sannover, bie Sanbelspolitit ber Brittischen Regie rung wefentlich ju ihrem Bortheile. Allmablig vers schwanden alle andere Monopole; und mit ihnen, bis auf wenige Berbote, fast alle birecte Ginmischung ber Regierung in bie Privatthatigkeit und in die Natios nal= Defonomie. Dhne ben Grundfaten bes Mertan= tilfpftems zu entfagen, ober irgend ein anberes Gyftem formlich an feine Stelle ju feben, empfand man boch, bag ber Seegen einer freien Berfaffung aus ber freien Anwendung der Privat : Rrafte hervorgebe ; und bag bie Sauptweisheit ber Regierung viel mehr barin bestebe, feinen 3weig ber Industrie zu bruden, als - felbft neue Zweige bervorbringen zu wollen. Darnach richtete fich auch bas Brittische Bollmefen. Mus bem fortschreitenben Funbirungsspftem, icheint es, mußte bies Alles von felbst hervorgeben. Bie febr bief aber binreichte, ben Flor ber nation burch einen immer fteigenden Bobiftand ju heben, zeigte bes außerorbent= liche Aufblühen ber Landstädte auf eine auffallende Beife. Moge aber auch bier die ewige Babrheit nicht vergeffen werden, daß bienieden eine reiche Saat nie ohne Uns Fraut aufgeht!

11. Frankreich, von Colbert einmal in bie Reihe ber Colonialstaaten gestellt, trat nicht wieder aus berselben heraus; und behauptete seinen Plat in die sem Beitraum nicht ohne Glud. Es war in beiden Indjen noch bes Spielraums so viel, daß keine ber andern Hauptmächte ihm babei geradezu in den Wegtrat; und wenn einzelne Collisionen entstanden, so

# 324 II. Per. B. I. Geft. B. fist. Eff. Chalengt.

trug bas fregnbichaftliche Berhaltnis mit Englither felle Budwigs XIV. Tobe bazu bei, biefe weniger beoente bie mit Bu machen.

12. Die Frangofisch Westinden ent Bestungen, besonders auf Martinique, Guadeloupe, unto einem Theil von Domingo, gedieben unter allett affie besten. Der auf Martinique boff Stringere besten, Der auf Martinique boff Stringere bestein and eftigefahrte

aber des Inderbau bebielt auch hier, im Gangen ben Borgug. Die Bauptursathen vernvernibusbiedem nehr bei Frührschieben genten bei Pring Gangen genten bei Petropolität, welches Vie kritischieben anderbait in der Ihrer eingerähmten viell größern ham habe beseiche beite in der Ihrer eingerähmten viell größern ham habe beseiche beite größern ham habe beseiche beite beite in dem Schleich and et insie beite beit Spanstate kontentiation dem Schleich and et insie beite beit Spanstate kontentiation dem Plantagen zu leben, um bereinst desso früher, bereichert, ins Vaterland zurüttelten zu können: Ab ereichert, ins Vaterland zurüttelten zu können: Ab

Große Ganbelsfreiheit ber Frausofischen Inseln burch bas Reglement vom April 1717. Zousreie Einsuhr bet Frühlsfiel ichen Produktes seine bei Brundlichen Inseln burch bas Reglement vom April 1717. Zousreie Einsuhr bet Frühlsfiel ichen Produktes seine Brausofischen Ber Golonialprodukte aus den Franzosischen Die Allen nach fremben Grlaubnis zur hirecten Aussuhr aus den Inseln nach fremben Diffen. Martinique blieb damals noch bei weitem die wiche tigste jener Bestungen. Bersuche zu Riederlassungen der seinen Bestungen. Bersuch wiederlassungen der seinen Bestungen. Aussuhr frem Grantben nach gederenbend Inseln, von St. Bincent Bomppieger Ausmung zur Folge bat.

13. In Nordamerita war zwar burch ben Bet-

# An Michig Desi Solonia (welche: 1700 - 1719 - 325

Biffther Bediebibeengt; aber so langs fie Canaba und Bedieten beitelen, burften fie sich nicht über Mangel an Gebiet beklagen. Datte, nur nicht auch hier die geographische Verstechtung will bew Brittischen Besthungen Sopze für die Zufunft erregt! Allein die schon dunals ansangenden Versuche, beide Lander durch eine Neihe Forit im Raden der Brittischen: Colonieen in Nerhindung zu seben, wutden ver Lunder zur Eifersucht, die endlich späterbin in einen größen Atieg ausbracht.

besein Beitraum in Frankrich mie dem Oftindichen Handel vor. Iwar blieb man dem Grundsate treu, ihm fortbauernd, durch eine privilegirte Compagnie führeits bas Wertzeug in den Handen der Minister, das fast, nur zum Experimentiren bestimmt schien, ob man Geldakmeit machen konne? Sie konnte einzelne Zeits handen ihren der Männer, die sie unter ihren Directoren in Indien zählte, versichaften ihr diese); aber wie konnte sie, bei den wechschaften Manen und der Willsubr der Minister, auf einzelse Grundlage rechnen?

Umformung ber icon lange krantelnben, aften Oftinbifcen Compagnie, burch Bufommenichinelgung mit ber 1717 errichtes en Wiffilipmis (Beftinbifchen), Afrifanischen und Chinas Gompagnie, unter bem Namen ber In bifchen ober Miffis ippi = Compagnie 1719 Mai; bie, in Berbindung gefeht mit ber Bant, gegen bie the gemachten Bewillis gingen bie Begahlung bar Roonfoulben (1600 Millionen)

### 326 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

fibernahm; bis die Bank 1721 zusammenstel (oben S. 313.).

— Unterstützung der Compagnie durch große Privilegien, des sonders durch das Abbackmonopol 1723. So erkünstelte man einen Oftindischen handel auf Kosten der Ration! — Aber die friedlichen Berhältnisse von Frankreich mit den Seemächten beförderten die Erhaltung der Compagnie; besonders da unter dem Ministerio von Fleury sich der Minister Orry seit 1737 ihrer sehr thätig annahm.

15. Bahrend indes auf dem Continent von Ins dien, wo Pondidery der Hauptplat blieb, sich die Derrschaft Frankreichs noch nicht weiter verbreitete, wursden durch die Besetzung zweier kleinen Inseln dauernde Besitzungen erworden, die sowohl durch ihre Produkte für den Handel, als durch ihre Lage und Beschaffens heit als Waffenplate, gleich wichtig wurden.

Befehung ber von ben hollandern verlaffenen beiden Infeln: Iste de France um 1690, und Iste Bourbon 1720. Bereits gegen bas Ende biefes Beitraums fingen fie unter ber Administration von Labourdonnay feit 1736, besonders burch Kaffeebau, an, fich fehr zu heben.

Gu, Gnant Viscount on Vaux History of the Isle of St. Mauritius. London. 1801. 4. Eine reiche Materialiensammlung für die Geschichte beiber Inseln. — Der Bater des Berf. war bost Gouverneur.

16. Das Colonialwesen ber Hollander litt in dieser Periode keine große sichtbare Beränderungen. Die Sachen in den Colonieen gingen ihren Sang, wie so vieles zu Hause auch seinen Sang ging; nur nicht immer zum Bessern. In Offindien blieben die Hols länder ohne Widerrede das erste Europäische Handelst volk; Riemand versuchte es auch nur, auf ihren ents

legenen Inseln fie zu ftoren; und boch batirt von hier an die Periode des allmähligen Verfalls ihrer Compagnie. In West'indien sing die Colonie von Surisnam, durch den hier zuerst, von Java ber, wo er 1718 auch jest anfing wichtig zu werben, eingeführten Kafefeebau, jest erst an, sich zu heben.

Die Gefdicte bes Berfalls ber Bollanbifd = Oftinbifden Coms pagnie bocumentirt ju geben, mochte - infofern von ben Urfachen beffetben bie Brage ift - leicht felbft aus ben Archis ven biefer Compagnie unmöglich fenn. Gie erlag bem After, wie zulest jedes menichliche Inftitut, wie viel mehr eine ftreng monopolifirenbe Banbelsgefellichaft; in ber ber Reim bes Bers berbens fich enblich, wenn auch langfam, entwickeln muß. Benn in bem Beitraum von 1613 bis 1696 nach ben jest he= tannt geworbenen Auszugen aus ben Buchern ber Compagnie (Saalfeld II. G. 138.) bei 340 Millionen Gulben Ginnahme noch ein Ueberschuß von 40 Millionen über bie Ausgabe blieb, fo beginnt feit 1697 ein allmählig machfenbes Deficit, bas nicht wieber aufhört. Die Auffcluffe liegen gum Theil in ben Charafteren ihrer erften Beamten. Db nicht auch ber haufige Bechsel ber Generalgouverneurs in biesem Zeitraum - nicht weniger als 11 in noch nicht 40 Jahren, (1704 — 1741) ju bem allmähligen Berfall bas Geinige beitrug?

Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des établissements Hollandois aux Indes orientales par J. P. J. Dusois. à la Haye, 1763. 4. Für die Geschichte ber Administration sehr dürftig.

17. Bei ben großen Erschütterungen und Berans berungen, welche die Spanische Monarchie erlitt, batte man bavon auch große Rudwirkungen auf ihre Colonieen erwarten sollen. Aber die Stürme des Mutsterlandes störten dort die Ruhe nicht. Der Spanische Successionskrieg ward durch das Genie der heerführer

328 11. Per. B. I. Gefch. b. fibl. Gur. Staatenfuft.

fast bloß zum Landfriege gemacht; und die Colonieen waren noch zu keiner Nevolution gereift; hatte soust nicht ber Assende zur Leiner Nevolution gereift; hatte soust nicht ber Assenden eintritt eröffnete? Die neue Dynatite that in diesem Beitraum noch weniger für die Colonieen, als sie für Spanien selbst that

Statt geberer Freiheit ward vielmehr ben Sander mit wieserita noch mehr beschränkt; theils burch ben hoben Bolligrif von 1720, (ber aber besto mehr ben Schleichhandel beförberste;) theils burch die Errichtung ber Caraccas: (ober Guispuscoas) Campagnie 1728, welche sich in ben Reste bes Alleinhandels nach jener Provinz seite. Die Berlegung bes Handels in Spanien von Sevilla nach Cabir, zur Erleichsterung der Schiffsahrt, wog jene Rachtbeile nicht auf.

Dom Anwento en Urt.ca Relacion historipa del viege a la America meridional. Madrid. 1748. 2 Voll. 4. Französisch. à Paris. 1757. 2 Voll. 4. Der Berf. ward mit bei der Französischen Gradmeffung gebraucht. Rach der darin entworfenen Schilderung dürfte man ein ftilles Gebeschen, wenn auch unsabhängig von der Regierung, annehmen. Aber dieß war, pur der für das Publikum bestimmte Bericht. Der wahre Zustandist erst vor kurzem durch die Bekanntmachung bes ge fe'imen, der Regierung abgestatteten, Berichts kar geworden int

Noticias secretas de America, sobre el estado flavil, militar y político de los Reynos del Perio provincias tel Quito etc. escritas fielmenta y presentadas en informe secreto a S. M. C. el Sennor Don Fernando VI. par D. Jonge Juan y D. Antonio de Ulloa. Sacadas a luz por D David Barrt. /En dos partes. London. 1826. fol. (S. Gött. gel. Anz. 1828. St. 102 — 104.) Es ift hier singestantem, bof in allen Bweigen der Berwaltung die tiesste Berberdniß herrichte, und Alles in dem größten Berfall war, Wenn auch die indos lenten Einwohner Europäischer herfunft bequem fort degetleten, so siel dagegen der ganze Druck auf die armen Jadler, wos gegen alle Besehle der Regierung nichts vermochten. Der Bes

#### 3. Sefch. bes Colonialmefens 1700-1740. 329

richt umfaßt indell nur das Spanische Sib Amerika, nicht Merico. Hanning

18. Doch aber wurden die Edioniken, gerade am Ende dieses Beitraums, zum erstenmal unmittelbar die Beranlassung eines Kriegs zwisten zwei haupt-machten von Europa. Die Bewilligungen des Assiensto-Traktats an England, wovon der große Schleich-handel mit den Spanischen Colonieen die Folge war (7. oben), führken zu Anstalten gegen diesen; und die Händel mit den Garda-Costas endlich zu einem Kriege, noch ehe der Termin des Traktats von drei-1739 fig Jahren abgelausen war, wie viele Mahe sieh auch Walpole gab, ihm vorzubeugen.

Gigentlicher Streitpunkt: bie Anmagungen ber Spanier, bie Brittischen Schiffe im offnen Meer zu visitiren; als Folge ihrer alten Ansprüche auf ausschließende herrschaft der Indischen Meere. Bergteich zu Mabrit 14. Jan. 1739, ber aber die Entscheidung nur hinausschob. Ausbruch bes Kriegs, weil die Stimme des Bolls in England ihn forberte, noch 1739. — Eroberung von Portobello 3. Sept.; (und seits dem Aufhören der großen Wesse daseibst;) aber misstungener Bersuch auf Carthagena in Südamerika März u. April 1741. — Der Krieg verschmolz sich demnächst mit dem Destreichis schen Successionskrieg. (S. unten).

19. Fir Portugal erhielt Brasilien in dies fem Beitraum eine erhöhte Wichtigkeit durch die reichs liche Ausbeute an Gold, das aber meist England zu gute kam; und durch die Entdedung des Reichthums an Diamanten, ber eigene Veranstaltungen erfors 1728 bette, wenn, diese Waare ihren Preis behalten sollte.

### 330 II. Per. B. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfpft.

Wie theuer aber waren diese Schäge erkauft, wenn das burch die Cultur bes Bobens sollte zurückgesetzt senn? — Die immer größer werdende Aussuhr der Produkte, bes Buders, der Baumwolle, der Farbehölzer 1c., scheint aber boch das Gegentheil zu beweisen.

Der Durst nach Solb trieb die Paulisten, (in biesem Beitsraum theils durch Gewalt, theils durch Milde zum Gehorsam gebracht), immer tieser ins Innere; und die Provinzen Matstogrossen in Gojaz lohnten durch reiche Ausbeute. Aufsblühen der Städte im Innern: Billa zicca, Billa boa, Billa do Principe zc., besonders seit dem Utrechter Friesden. Bor Allen Ausblühen von Rio Janeiro, (tros des Ueberfalls und der Brandschahung durch Dugué Arouin 1711) als Stapelplat des Goldes, das hauptstadt wird. Das Fünftheil der Arone wird auf sahrlich 25 Missionen Grussaden berechnet. Gultur und handel gewannen; indem die Reichgewordenen ihre Capitale darauf verwandsen.

20. Auch Danemark erhielt fich in ber Reihe ber Colonialstaaten, ba es in Oftindien Tranquebar behielt, bessen Besitz durch die daseibst gestifteten Evans 1705 gelischen Missionen noch erhöht ward; und auch in Westindien sich Besitzungen zu verschaffen wußte. 1731 Auch in Schweden ward eine Oftindische Gesellschaft errichtet, (jedoch ohne bleibenden Fond, und ohne dort Besitzungen zu haben;) um an dem Chinas Sans bel unmittelbaren Antheil zu nehmen.

Danischa Besehung ber kleinen Insel St. Jean 1719, unb Kauf ber Insel St. Croir von Frankreich 15. Juni 1733. Die Insel St. Thomas war schon seit 1671 von ben Danen occupirt.

# Zweiter Zeitraum. Bon 1700 bis 1740.

## 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biesem Beitraum.

Mémoires etc. de LAMBERTY f. oben G. 276.

Schmauß Staatswiffenschaft zc. f. oben G. 185.

Die Biographicen von Peter bem Großen und Karl. XII. unter jenen bie vorzäglichfte:

- Leben Peter's bes Großen von G. A. v. Salem. Münfter. 1804. 3 Bbe. 8. Bugleich mit Rachweisung und Kritik ber übrigen halfsquellen.
- B. Nordberg Leben Kart's XII. hamburg. 1745 1761. 3
  Bbe, fol. Rebft: Deffen Anmertungen ober Anetboten bie im hauptwerke ausgelaffen worben, vertrauten Freunden mitsgetheilt. Kopenhagen. 1758. 8.
- Histoire de Charles XII. par Mr. DE VOLTAIRE. à Dresde. 1754. 8.
- G. ADLERFELD Histoire militaire de Charles XII. à Amsterdam. 1740. 4 Voll. 12.
- 1. Neiner ber bisherigen Zeitraume war für bie Gesschichte bes Morbens von so entscheibenber Wichtigkeit als ber gegenwärtige. Es war nicht bloß Umformung

# 332 11 Per. B. II. Gefth. b. Horbineur. Gehaltellioft.

ber wechselseitigen Verhältnisse Get Ställten 300 48 wur eine nene Welt, Die sich bort bilbete. Werteits alle febbert Derioden zeigten, daß große Krafte bort ausgezett waren; aber es sehlte an Herrschern, wille stelle maßig zu leiten wußten.

mäßig zu leiken wußten.

darn 2. Die sammtlichen Stieber bestillbedichen Stiltztenspliems hatten gegen bas Ende versubeitigen Beltzeums ihre Beherrsther gewechsett indha meistentheils gingen die Beränderungen, welche die Staaten ersuhzen, aus den Eigenthumlichkeiten der neuen Herrscher hervor. Aber wenn gleich atte Stäaten bes Nordens von dem großen Sturnie ergriffen wildbeh; so waren es boch Rußland und Schweden, beren Rampf vie Entscheidung brachte. In De ter bem Großen und in Karl XII. ständen zwei Jirsten sich gleicher, beide bon gleicher Kraft und gteich eisernen Willen; beide barin wesentlich verschieden, das Biesen Willen; der barin wesentlich verschieden, das Biesen Willen der der Erwich durch Vernufift, beit bemisst andern durch

Keibeisschaft gelenkt warb. And ubiese Werschiebenheit war es, die vas Schilfal Krei Reiche and Ende Ind striben minkte, Utild wirklich enisaffeb. 1119 Littlen much Beide colossaler Entwurfe fähig, so gingenindethedie von Veter nie über die Krafte seines Reichs.

1. Rustand. Seit 1689 unter der herrschaft Neter's I.

(soben S. 267.), das größte der Meiche dem Umsange nach,
von Archanger die Abro (oben S.12927, Cond. 1886 1886) ibges
schneitten war down Otters. (3war bewohnne ing einem Marba:
zenvolke; aber dies Barbarenyolt bildete, King Daupfnastion. Bereits angesangene Umsormung im Innern; sowohl in Rücksicht der Versassung, — sie ward zur doutigstell Autos

kratie — als der Sitten; denn die Ration sollte europäissiert werden. Aber nur die höhere Einste ward es zum Theiligien weil der Herrscher selbst voranging; Sprache und Religion blieden auch so hinreichende Stügen der Nationalität. Sänze liche Umsormung des Mitters auf Europäischen Jus nach Abschiffung ver Stwagen: Errichtung einen maren Arm es 1699. Singelne Kerps maren school führer gehildet.

ing i Gerald berging and expensional compacts of American lands. **- How wind grade grade** und trefflicher Blotte und Armee; ba Deter ben feinigen erftbilben mugte. Abet bie politifdie Glofe Sanvebend man and Betigiet sie nie mierwichtlichter 9: Noftroduch die Office herymer factifpfit und jeine Pention von noch niffe brei Millionen tonn. ichen, wenn fie fie auch vielleicht erobetet tannt ediffer Wase missis; 1696 unter ber herrichaft pon August II. Shupfürffen von Sachfen. Aber mit ber Bahl bes neuen Ros nigs ftarb bie alte Unarchie nicht; neue Entwurfe erregten neues Diftrauen; und neue Sitten, an bem uppigen bofe Manigefichet , rauntreptutten, indem fie bie alte Carmatentraft 3fdmathten. felbft bie lette Stupe bes Staats. Dag hier feine Reform wie in Rugland vorgenommen werben tonnte, bartis ber machte bie Ration; auch war ber neue Ronig, wenn gleich "intigt bine Chreets, bod feineswegs jum Reformator geboren Der Buffenthat finer Gadfifden Eruppen brachte ibn fafort um bas Butrouen ber Mation; und bald gab Relis gion 6g wift ber Unarchie noch neue Rabrung. Go tam man allmählig dahin, bag felbft ein Rarl ober ein Deter bier nicht "litebr tourbe baben beifen tonnen.

4. Preußen! Seit 1688 bis 1713 unter ber herrschaft bes Churfürsten von Brandenburg und herzogs, und seit 1701 Sagis, uan Preußen, Briedricht. Die Erhebung von Preußen zu einem Königreiche, zuerst von dem Kaifer, und allmählig von den übrigen Mächten Europas aners tannt, war zwar kiel unmitterwater Juwachs an Macht, aber

#### 334 II. Per. B. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

ein Sporn für bas regierende Saus, die neue Burde geltend zu machen, sey es durch Prachtliebe, oder durch Deconomie, oder durch Bergrößerung. Welches Mittel man brauchte, hing von dem jedesmaligen Geist des Regenten ab; aber das Stresden, sich mit den andern Hauptmächten Europas auf gleichen Sus zu sehalten, ward die Grundmaxime diesses Staats. Das Entstehen einer Macht in einem Staatenspftem, der Bergrößerung Bedürfnis ist, kann nicht anders als gesährlich für dasselbe senn. Was hätte auch daraus werden müssen, hätte sie nicht lange Zeit, hindurch mit dieser Bergrößerungssuch eine gewisse Mäsigung verdunden, wozu im Westen die Reichsstandschaft, im Often die Uebersmacht der Rachdarn sie verpflichtete?

- 5. Danemark. Gleich zu Anfang bes Zeitraums erhielt es an Friedrich IV. einen Beherrscher 1700 1730, ber mit bem Manne auch zum König reifte. Wenn auch gleich ansfangs von bem Sturm ergriffen, erlitt es boch am Ende die wenigste Beränberung, weber in der Berfassung, noch in dem Sharakter und dem Geist der Regierung. Der Fall Schwedens und die Erhebung Ruslands wurde für Danemark Gewinn; denn das entferntere Austand brückte weniger als das nähere Schweden. Aber der Familienzwist mit dem Gottorpischen Sause wurde brobender als vorder, durch die Vermählung des jungen herzogs Friedrich IV. mit der Schwester Karls XII., hebwig Sophie (s. oben S. 268.); und die persönliche Freundschaft der beiben jungen Fürsten knüpfte die Berbindung zwischen Schweden und holstein-Gottorp fast noch fester, als die Berwandtschaft.
- 3. So waren bie innern Berhältnisse ber nordischen Staaten, als mit bem Anfange bes Jahrhunderts ber furchtbare zwanzigjährige Kampf begann, ber ben politischen Zustand bes Nordens umformen sollte. Es mußte ein furchtbarer Kampf werden; benn Menschen wie Peter und Karl unterliegen nicht leicht; aber

auch ein weit verbreiteter Kampf. War ober wurde auch das Uebergewicht Ruflands ober Schwedens fein Biel, so war boch bes Junders zum Kriege in bem ganzen Norden so viel zerstreut, daß die Flamme hier allgemein um sich greifen mußte.

Urfachen bes norbischen Ariegs. Sie lagen 1. in bem entschiedenen Willen Peter's, Rufland bis zur Oftsee auszubehnen; ein Biel, das nur auf Roften Schwedens zu erzreichen stand. 2. In bem Bersuch König August's bes IL, von Patkul aufgemuntert, Liestand an Polen zu bringen. 3. In bem Zwist Danemarks mit Friedrich IV. von holfteins Gottorp; und der Erditterung und Furcht über bessen bindung mit Schweden.

4. Seheime Verbindung zwischen Danemark und 1699 dem König von Polen (umsonst versuchte es August 11. II., die mistrauische Nation zur Theilnahme zu bes wegen;) gegen Schweben, der auch bald Peter beistrat, während er noch — bis der Wassenstillstand mit den Kurken unterzeichnet war (s. oben S. 272.) — ben Freund von Schweden machte. In demselben Jahre brachen alle drei, Danemark zunächst gegen 1700 Holstein Sottorp, die beiden andern gegen Liesland los. Sanz unverschuldet ward Karl XII. angegriffen; wie mußte das Bewußtseyn der gerechten Sache, bald durch den sast unglaublichen Erfolg gekrönt, nicht die Brust des nordischen Augendhelben heben und härten?

Sinfall ber Danen in Schleswig und Belagerung Abnning gens, April 1700. Abeilnahme ber Garants des Altonaer Bergleichs (f. ob en S. 268.): Braunschweigs, Englands, Hollands 2c. ju Gunften Polstein = Gottorps. — Landung

# 336. II. Per, B. II. Beich, b, norbl. Gur. Staatenfoft.

Rart's XII. in Seeland (Jul.) und Erzwingung bes Frieben's zu Era venbaht 78. Aug. Bedingungen: 1. Befta-'figung bes Atonace Bergleichs.' I. Banenart verspricht gest igen Schweben nichts Feindliches vonffnehmen.

5. So von Einem Feinde befreit, eilte Karl nach Liefland, um den König von Polen und den Czar zu bekämpfen; und fast schien er hier eben so leicht mit Beiden fertig zu werden. Aber wenn die Landung auf Seeland hingereicht hatte, Danemark zu lahmen; so murden durch die bei Pernau die Kräfte des Nordens erst ausgeregt. Auch ein Tag, wie der bei Narwa, konnte Rustand nicht entwassnen; und Karl selbst sorgte dafür, daß auch die Polen bald ihren König unterstückten.

Ginfall August & II. mit feiner Schoffichen Armee in Liestand, und vergebliche Belagerung Rigas Sept., während auch der Taar, als Verdimbeter August's um Schweben ben Kriet et. I. Best. 1: und Karwa blagert. Landung Kanku. Ball. 1: All. 1: And Marwa 20, Nov., durch die Uneinigkeit der Russischen Befehlshaber unter dem erzwungenen Commando des Fremblings Duc de Eroir nicht wenig erleithtert.

6. Die Befreiung Lieflands ließ Karl XII.; bie Wahl, über welchen seiner Gegner er jeht zunächst her failen wollte: ob über den Czar? oderzüher den König von Polen? eine Wahl, wovon wahrscheinsteh vas Schicksal Schwedens abhing. Aber wer der gefährlichste seiner Gegner sey, sah Karl nicht; der haß, nicht die Klugheit, entschied; er ließ den Czar, — der nichts als Zeit brauchte, um August II. zu stürzen, der schon um Frieden gebeten batte.

Bufammen=

Busammentunft und engeres Bupbnis bes Gzars mit August.

II. zu Birsen Febr. 1701. — Uebergang Kart's über bie Duna, und Sieg über bie Sachsen bei Riga 18. Juli ; indem 1. :: er gegen die Auffen nur ein paar schwache Coups zurückließ. — Einnahme Cuclands.

folus, durch den Factionsgeist in Polen belebt, Ausgust II. zu-entthronen, und den Polen einen andern Konig zu gehen, stürzte ihn in einen Krieg mit dem größern Theile dieser Nation; der nicht weniger ihren Untergang, als den Fall der Schwedischen Größe vordereitete. Er entzündete in Volen, neben allem andern unermesslichen Elend, die Flamme des Religionssstreits, die nie wieder erlosch; und raubte Kart'n fünf kost- dare Jahre, für die nachher kein Ersat mehr zu sins den war.

Berbindung ber Partei ber Sapiehas mit Rarl XII. -. Theilnahme Polens am Rriege, und Sieg Rarl's bel Glife fom 19. Jul, 1702, und bei Pultuft 1. Mai 1703. Rene Confoberation gegen Rarl ju Genbomir, 22. Mug. 1703. Aber Begenverbindung ju Baricau unter bem Fürft Pris mas 24. Jan. 1704, Bahl von Stanislaus Befcinsty, Boiweben von Dofen, auf Karl's Geheiß 12. Jul. Dit ibm, als Konig von Polen , ichließt Rarl , Frieden , und Bunbnig 18. Nov. 1705. - Fortgang bes Rriegs in Polen und Lits thauen 1705; aber Rieberlage ber Sadfen bei Frauftabt 13. Febr. 1706. Ginbringen Rart's in Gachfen, und erzwuns gener Friede ju Altranftabt 24. Gept. Bebingungen: 1. Auguft entfagt ber Polnifchen Ronigemurbe, wie bem Bertrag mit bem Cjar. 2. Erfennt Ctanislaus Lefcinsty als Ronig von Polen an. 3. Bewilligt ber Schwebischen Armee Binterquartier, Unterhalt unb Gold in Sachien.

## 338 II. Per. B. II. Gefch. b. morbl. Eur. Staatenfuft.

8. Aber während dieser Kriege hatte Peter Beit gesunden, seine neue Herrschaft an der Offsee zu grunsden. Das einst verlotne Ingermantend und Karelien (f. oben S. 195.) war wieder eingenommen; und in dem kaum eroberten Lande stieg auch schon sein Betersburg empor. Wohl konnte Kall fünf Jahre früher von dem, was hier werden sollte, keine Renung haben; aber daß die hervorgebende Schöpfung selbst ihm nicht die Augen öffnete, zeigt, daß Peter es verdiente, sie zu vollenden.

Bessegung ber von Karl KII. zuruckgelassenen Corps in Liefland und Ingermanland 1701 und 1702. Eroberung von Rötteburg (Schlusselburg) 11. Oct. und von Ryenschanz 1. Mai 1703. Gleich barauf Grünbung von St. Perterburg 27. Mai. — Festsetung in Liefland und Grobes rung von Narwa 20. Aug. 1704.

9. Entschluß von Karl XII., seinen noch übrigen mächtigen Gegner in dem Innern seines Reichs aufzussuchen. Allein wäre auch Rußland so leicht zu erobern gewesen, wie Polen; so war doch Peter gewiß nicht so leicht zu besiegen, als König August. Keine Maaßstegel war ihm zu theuer, wenn es auf die Erreichung des Hauptzwecks ankam; und die Vermustung seines eignen Landes wurde eine furchtbare Wasse gegen den Schwedischen Eroberer. Sie versperrte ihm den geraben Weg zur Hauptstadt; und als er, gelockt durch die Aussichten, welche ihm der Hetmann Mazeppa eröffnete, seinen Marsch nach der Ukraine richtete, konnte der Ausgang kaum zweiselhaft scheinen. Wenn

Karl fiegen follte, mußte er auf bem geraben und tur geffen Wege fiegen.

Aufbruch bes Winigs aus Sachsen Sept. 1707. Marich burch bas veröbete Polen, indem Lömenhaupt in Curland ben Befehl erhalt, zu ihm zu stoßen. — Uebergang über ben Dnieper 11. Aug. 1708 und Einbringen in die Ukraine. Rieberlage Lömenhaupt's bei Liesna 8. Oct.; und balb sach duch ber König die Bersprechungen Mazeppa's größtentheils vereitelt. Belagerung Pultawas Mai 1709, wohin Peter zum Entsat eilt.

- 10. Der Tag bei Pultawa entschied für bie 1709 ganze Zukunft bas Schickfal bes Mordens. Biel gro- 3. Bere Schlachten sind gefochten, aber keine folgenreichere. Peter's neue Schöpfung war auf einmal befestigt; und Schwedens Uebermacht auf einmal gestürzt. So fällt nur ein Gebäude zusammen, bas zu hoch für seine Grundlage war; und Schweden sollte dem erstaunten Europa das erste große Beispiel geben, wie ungewiß erkunstelte Große sey.
- 11. Denn was war biefer Ausgang anbers, als ber natürliche Ausgang? Was war biefer Fall Schwestens ! an und für sich weiter, als Zurücksührung auf seine natürliche Lage? Es galt nicht ber Fortbauer bes Reichs, sondern seiner Uebermacht. Und ware jest eine freiwillige Beschränkung auf das, worauf es sich doch am Ende beschränken mußte, hier möglich gewesen; wie viel besser wurde Schweden aus dem Kampfe geschieden seyn? Aber eine solche Resignation, wenn die Bernunft sie auch noch so dringend vorschreiben mochte,

340 II. Per. B. II. Befd. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

wie hatte fie — taum bem gewohnlichen Menschen maglich — in die Bruft von Karl KII. tommen tonnener

12. Unmittelbare Folge ber Niederlage bei Pulstama: Auflösung aller von Karl XII. erzwungenen Berhältnisse. Weber Danemark glaubte sich langer an ben Travendahler, noch Sachsen an ben Altranstädter Frieden gebunden; und indem August wiedenum den von Stanislaus verlassenen Polnischen Ahren bestieg, ward bei ber Zusammenkunft zu Thorn auch die Freundsschaft mit Peter wieder hergestellt. Aber das von ihm unterdeß etoberte Liesland behielt Peter, wie bisig, für sich.

Erneuerte Berbinbung Sachfens und Danemarks mit Rusland Aug. 1709, jedoch vergebliche Einladung Preußens. — Middehr König August's nach Warschau; und Anerkennung von der Nation. — Reue Kriegserklärung Danemarks. 28. Det. 1709, und Einfall in Schonen Nov.

13. Indem aber bei der wiederaussobernden Kriegsflamme die Schwedisch=Deutschen Provinzen leicht die Eroberer locken, und die Schwedischen Truppen aus Polen sich nach Pommern zurückgezogen hatten, schien der nordische Krieg sich auch nach Deutschland verbreiten zu mussen, und vielleicht selbst dem Spanischen-Successionskriege neue Nahrung zu geben. Die in diesen verstochtenen Mächte bewirlten jedoch durch den Haager Vertrag die Anerkennung der Neutralität dieser Länder; aber vergebens, da Karl XII. durchaus von keiner Neutralität wissen wollte. Modus des haager Concerts 31. Mars 1740, vers mittelt durch die Seemächte und ben Raifer, zwischen bem Schwedischen Senat, den Allierten, und bem Deutschen Reich; unter den Bedingungen; a. der Reutralität aller Schwedischs Deutschen Provinzens, so wie dagegen auch d. van Schleswig und Intland; und zwar c. unter der Garantie von den Sees machten, Preußen, hannover u. q. —, Protestation von Karl XII. 30, Rov.

24. Seiner eignen Krafte beraubt, suchte unterbes Karl XII. sich durch fremde wieder zu heben, und buute seine Hoffnungen auf den Beistand der Türken, die den geschlagenen helben mit der Achtung ausgenommen hatten, die der Holbbarbar gewöhnlich der 'personslichen Größe zu zollen pflegt. Wer hatte freilich auch gegrundetere Ursachen, als sie, ihn nicht sinken zu lassen? Auch siegte endlich der Einsluß Karl's in dem Diwan, und der Krieg ward an Russland erklart.

Aufnahme Karl's und Aufenthalt in Benber Sept. 1709 bis 10. Febr. 1713. — Bruch bes breißigjabrigen Baffenstüllftanbes (f. oben S. 272.) und Ertlarung bes Kriegs 21. Rov. 1710.

15. So lebte wenigstens die Hoffnung des Schwes bischen Helden wieder auf; wenn es gleich wenig wahrsscheinlich war, daß selbst der glücklichste Ausgang des Kriegs Schweden wieder auf seine vortge Sohe gehoz den hatte. Aber auch diese Hoffnung sollte auf das bitterste getäuscht werden. In eben dem Augendlick, wo Peter, eingeschlossen mit seinem ganzen Heere in der Moldau, auf dem Punkt stand, sich als Gefangener überliesern zu mussen, rettete ihn die Klugheit eis

#### 342 II. Per. B. II. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

ner Frau, und bie Bestechlichkeit bes Großveziers. Der Friede am Pruth schlug dem Gemuth bes Ronigs eine tiefere Bunde, als es selbst der Lag bei Pultawa nicht zu thun vermocht hatte.

Bunbnif Peter's mit bem Fürften ber Molbau, Demetrius Cantemir, 13. Upr. 1711, unter bem Berfprechen ber Erba lichfeit ber Fürftenwurbe in feinem baufe, als Ruffifcher Schuspermanbter, gegen ben ju leiftenben Beiftanb. - Des tet's Uebergang über ben Oniefter 16. Juni, und Bereinis gung mit bem Fürften ju Jaffy. - Aber balb Danget an Bufubr, und Ginfchliegung am Pruth. - Unterhanblung nach Ratharina's Rath geführt; und Abichliegung bes Friedens 21. Jul. 1711 unter ben Bebingungen; bag 1. Ajom mit fels nem Gebiet an bie Pforte gurudgegeben; 2. bie neuen Feftungen an bem Samara, befonbere Taganrot, niebergeriffen werben. 3. Dem Ronig von Schweben freie Rudtehr in fein Reich bewilligt werbe. — Der von Benber berbeigeeilte Karl tam noch zeitig genug, um bie Ruffiche Armee - frei abe gieben gu feben. Doch erftarb feine hoffnung nicht, ben Fries ben wieber ju vernichten; und ichon mar er wieber aufgehos ben 17. Dec, 1711, ale er unter Bermittelung ber Sees machte aufe neue beftatigt murbe 16, April 1712; indem Peter, außer bem' Dbigen, noch bie Raumung Polens perfprad, - Gemaltfame Begichaffung bes Ronigs aus Benber nach Demotica 10. Febr. 1713. Beftatigung bee poris gen Friedens 3. Jul., welcher auch bie Musgleichung von Ros nig August mit ber Pforte gur Folge hatte, 22. April 1714. W. Theres Mémoires pour servir à l'histoire de Charles XII. pondant son sejour dans l'empire Ottoman. à Leyde, 1722. 8. Det Berf, mar Dragoman bei ber Pforte.

16. Bahrend ber Schwebische herrscher in Europa gleichsam verschollen war, hatte seine Verwerfung bes Haager Concerts wichtige Folgen für ben Norben. Die Schwebischen Nebenlander in Deutschland reigten

jest die Berdündeten; und der zugleich in Preußen vor= 1713
gegangene Regierungswechsel, der Friedrich Wilhelm I. 25.
auf den Thron brachte, führte auch hier eine Theilnahme an dem Kriege herbei. Die Könige von Dane=
mart und Polen sielen in Pommern ein, und der erste
bemächtigte sich nicht nur Bremens und Verbens; son=
bern fand auch bald einen Borwand, Holstein=Got=
torp zu occupiren, Und wenn gleich die Sequestra=
tion Stettins von Preußen nur der Schutz eines
Reutralen seyn sollte, so ward sie doch der Keim zum
Kriege.

Ginfall ber Panen und Sachsen in Pommern 1711. Ers oberung von Bremen und Berben 1712. Ueberschiffung Steenbot's Sept., und Sieg über die Danen bei Gabes busch 12. Dec. — Aber balb nach geschehener Abbrennung Altonas 8. Jan. 1713, Einschließung und Gesangennehmung bei Tönningen durch Russischen Truppen 16. Mai. — Bertrag über die Besetung von Stettin zwischen der Regierung von helstein-Gattorp und Preußen 22. Jun. und gewaltsame Einz nahme 29. Sept. Bertrag Preußens mit Polen und Rußland über die Sequestration 6. Oct.

Mémoires concernant les campagnes de 1712 et 1713. de Mr. le comte de Sterneok avec sa justification par Mr. N \* \*. à Francfort, 1745. 8.

17. Bon nicht geringern Folgen war der Ses brauch, den Danemark von feinen Eroberungen machte; indem es das eingenommene Bremen und Berden schon mahrend des Kriegs, unter Bedingung der Theilnahme an demselben gegen Schweden, an Hanno-ver verkaufte. Der dadurch gegründete Groll Karl's XII. gegen Georg I. zog nicht nur Hannover, sondern

#### 344 II. Per. B. II. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfoft.

auch England in ben nordischen Krieg; und verwidelster wie je war ber Knoten, als Karl XII., burch die in Schweden selbst ergriffenen Maaßregeln angetrieben, unvermuthet, mehr wie Abenteurer als Konig, nach Stralsund zurucklam, noch in ber Hoffnung, ihn mit bem Schwerdt zu zerhauen.

Rauf ber herzogthümer Bremen und Berben, für hannos ver und England gleich wichtig, 26. Jun. 1715. — Die Theilnahme Englands, burch Absendung eines Geschwabers nach der Office, ward hauptsächlich durch die strengen Edicte Karl's gegen die Schifffahrt der Neutralen bewirkt. — Berfuche zur Uebertragung der Regentschaft in Schweden an die Schwester bes Königs Urika Eleonora Dec. 1713 und Zussammenkunft eines Reichstags. — Zurückunft Karl's XII, in Stralfund 11. Nov. 1714.

18. Bon allen Nebenlandern ber Schwebischen Monarchie war wenig mehr als Stralsund übrig; aber auch so war Karl XII. nicht nur zur Fortsetzung des Kriegs entschlossen, sondern sah bald die Zahl seiner Feinde noch durch Preußen und Hannover vermehrt; und selbst die Schwedischen Hauptprovinzen lagen istur den neuen Herrscher der Offsee, den Czar, sast offen da. Auch selbst der Uederrest der Schwedischen Besitzunzen in Deutschland ging endlich mit Stralsund verlozren, und nichts als sich selbst brachte Karl XII. nach Schweden zurud!

Allianz zwischen Preußen, Sachsen, Danemart, und Bans nover Bebr. 1715; und balb auch hannovers und Preußens mit Rufland 28. und 30. Oct. Konnte die höchft zweibeutige Rolle Preußens bei einem Fürsten wie Karl XII. anders woshin als zum Kriege führen? — Gemeinschaftliche Belageruns

von Bismar, bas am 8. April 1716 fiel, und befonbere vo Stralfund, bas gleich nach Rarl's Abgange fich ergiebt 1' Dec. 1715.

19. Inbem jeboch Karl'n wenig mehr als feir Boffnungen übrig zu bleiben ichienen, fand er an bei Solftein : Gottorpichen Minifter, bem Freiherrn vo Borg, ben Freund und Rathgeber, ben er braucht Selten famen wohl zwei ungleichere Menschen gufan men; aber felten auch zwei Menschen, Die einandi mehr bedurften. Daß mit bem Schwerdt fich nicht A les erzwingen laffe, hatte Karl endlich - nur vielleid ju fpat - einsehen muffen. Bas Politif und Finan kunft vermogen, lehrte ihn Gorg; und er fand eine gelehrigen Schuler, weil er zugleich ben Leibenschafte bes Konigs nachgab. An tie Spite ber innern Ang legenheiten - trot bes Saffes ber Schwebischen Gr Ben - gestellt, verschaffte er Schweden Credit, ui burch biefen Mittel jur Fortsetzung bes Rriegs. ber Rrieg sollte nicht mehr zwecklos geführt werde Indem man, Deter'n feine Eroberungen laffend, fi mit bem Machtigern vertrug, follten bie Schwache bezahlen. Und ber Entwurf, gang ben Beitverhaltn fen angemeffen, ichien taum fehlichlagen zu tonnen, er auch gang in Peter's Beifte gebacht mar, bem a langern Kriege mit Schweben nichts mehr lag, und e Mann wie Borg, beffen Berbindungen fich burch ga Europa erstreckten, bie Berhandlung leitete.

Großes Mißtrauen ber übrigen Allierten, besonbere Er lands und Danemarts, gegen ben Gar, nach ber absichtl vereitelten Erpedition gegen Schonen Oct. 1716; Berbindy

#### 346 II. Per. B. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

gen von Görz mit Aberoni und dem Pratendenten gegen Gesorg I. — Lerzeblicher Berfuch des Czars, Frankreich gegen England zu gewinnen, auf seiner Reise 1717; wenn gleich ein solgenloser Traktat, (merkwürdig als erste Theilnahme Rußlands an ben hanbeln des Westen) zu Amsterdam 4. Aug. abgeschlossen ward. Angeknüpste geheime Unterhandlung auf Kaland zwischen Schweden und Rußland 23. Mai — Auguk 1718 durch Gyllenderg und Görz auf Schwedischer, und Bruce und Ostermann auf Russischer Seite — fast die zum Abschluß — geführt. Norwegen und hannover sollten (so ersuhr man nachmals); Schweden seine Entschäugungen geben, und der herzog von Golstein Sottorp und Stanislaus in Polen restietuirt werden.

(S. B. v. Mofer) Rettung ber Ehre und Uniquib bes Freis herrn von Gorg. Samburg. 1776. 8.

Der Freiherr von Gorg; in R. L. Woltmann's Beitschrift: Geschichte und Politie Bb. L. II. Berlin, 1800, 8.

1718 · Aber bas Schickfal hatte es anders beschlof= 20. 11. Dec. fen! Rarl XII. fiel in ben Laufgraben vor Friedrichs n. C. ball: und bie ergrimmten Ariftofraten fchleppten fofort 28. feinen Freund und Rathgeber auf bas Blutgeruft. Febr. ne gangliche Beranderung ber Schwedischen Politik mar' bavon bie Folge. Man brach mit Rufland; aber im 1720 Gefühl, fich nicht felbft belfen gu tonnen, folog man 1. fich burch eine Mlianz an England an. Eine Reibe Febr. Rriedensichlaffe mit Sannover, Preugen, Danemark und Polen ward nun burch Englands Bermittelung theuer ertauft; nur fehlte, als man mit biefen fertig mar, noch ber Friede gerabe mit bem gefährlichften Reinde.

Borlaufige Praliminarien und Baffenftillftanbe; und barauf, formliche Briedensichluffe Schwebens:

- 1. Mit Dannover 20. Rov. 1719. a. Sannover behalt Bremen und Berben, b. Und zahlt an Schweden eine Mils lion Reichsthaler.
- 2. Mit Preußen 1. Febr. 1720. a. Preußen behalt Stettlin nebst Borpommern bis an die Peene, und bie Infelw Bollin und Ufebom. b. Es bezahlt an Schweben zwei Mile lionen Thaler.
- 3. Mit Danemart 14. Jul. 1720. a. Danemart giebe Alles von Schweben Eroberte gurud. b. Schweben entfagt seiner Bollfreiheit im Sunbe, und zahlt 600000 Thater. c. Frantreich und England garantiren Danemart ben Besich bes herzogthums Schleswig, und Schweben verspricht bem (preisgegebenen) herzog von holstein- Gottorp keine thatige hulfe zu leisten.
- 4. Mit Polen blieb es bei bem am 7. Rov. 1719 gezeicheneten Baffenftillftanbe.
- 21. Aber mas war biefer Berlust gegen die Opfer, mit welchen ter Friede von bem Czar erkauft wers ben mußte, von ihm durch einen schrecklichen Berwüsstrieg gegen die Finnischen Kusten erzwungen, ges 1720 gen welchen die Brittische Hulfessotte nicht schüßen konnste! Der Nystädter Friede vollendete das Werk, an tem Peter seit zwei Decennien gearbeitet hatte!

Friede zwischen Rufland und Schweben zu Mpftadt 10. Sept. 1721. a. Schweben tritt an Rufland ab: Liefland, Sfihland, Ingermanland und Karelien, einen Iheil von Wisborglehn, nebst ben Inseln Desel, Dagoe und Moen, und allen andern Inseln von ber Grenze Curlands bis Wiborg. b. Dagezen Zurückgabe von Finnland an Schweben, und Entrichtung von zwei Millionen Thalern. c. Der Czar pers, spricht, sich nicht in die innern Ungelegenheiten Schwebens zu mischen. d. Polen und England sind in diesem Frieden mit inbegriffen.

#### 348 II. Per. B. II. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfuft.

- 22. Die Geschichte eines so geführten und so geendigten Kriegs zeigt ben Wechsel ber Dinge im Norben schon an und für sich klar genug. Aber bennoch waren es viel weniger die Gewinne wet Berluste bes Kriegs, welche die Zukunft hier entschieden, als die innern Berhaltnisse, welche fast in allen Staaten bes nordischen Systems, hier zum Guten, dort zum Bosen, sich entwickelten.
- 23. Ohne Wiberrebe stand jest Rufland unter ihnen als ber erste ba. Dem colossalen Herrscher bes colossalen Reichs war es gelungen, nicht sowohl sein Bolt, als sein Heer und seine Residenz zu europäisseren. Seine neue Schöpfung in Petersburg stand nun 1721 sest; und nicht umsonst legte er sich jest den Raisertiel bei. Auch hatte Europa bereits gefühlt, daß er ihm näher gerückt sen; aber für den Norden war doch die neue Herrschaft der Ostsee die Hauptsache. Seitdem Er sie mit seiner selbstgebauten Flotte siegreich befuhr, war Schwedische Herrschaft von selbst gebrochen.
  - 24. Wohin biese errungene Uebermacht Rußlands führen konnte? wer mochte es sagen? Es hing von der Persönlichkeit des Herrschers ab. Doch blieb der Wirkungskreis Rußlands noch lange bloß auf den Norzben begrenzt; seine Seemacht reichte nicht über die Ostsee, und seine Landmacht war nur den Nachbaren furchtbar. Peter selbst verschwendete in seinen letzten Beiten scine Kräste gegen Persien; und hatte er gleich seine Nachfolgerin selbst ausgewählt, so sühlte man

boch balb, daß Er nicht mehr war. Defter warb nacht mals der Ahron butch Revolutionen besetzt; allein es waren Hofre volutionen, ohne Störung der innern Ruhe; gewöhnliche Erscheinungen in abilichen großen. Weichen. Aber die Anlage Petersburgs und der Besitz der andern Hasen an der Ostses, indem dehurch den Produkten des Innern Straßen der Aussub, so wie denen des Auslandes der Einsuhr, eröffnet wurden, bereiteten auch dem Junern des Reichs eine Umgestaltung, die besto gewisser war, je weniger sie plotzlich erfolgen konnte.

3 . 22 . 35

25. Schweben fland ba, wie ein Baum seiner Aeste beraubt; aber leider blieben die Wunden, die der Krieg geschlagen hatte, weber die einzigen, noch die tiessten. Den Mißbräuchen der unumschränkten Gewalt ward freilich nach Karl's Tode abgeholsen; aber die Art, wie dieß geschah, sührte größere Uebel herbei, als selbst die Autderatie nicht herbeigeführt hatte. Die Aristokraten bemächtigten sich der Gewalt; der Thron ward durch Wahl beseth; der Reichsrath herrschte; und dem König blied wenig mehr als der Titel und die Repräsentation.

Wahl ber jüngern Schwester Karl's XII., Ulrita Glessnora, (mit Uebergehung bes herzogs von holstein Sottorp, Sohns ber ältern Schwester) 21. Febr. 1719. Reue Constitution: Entsagung ber Souverainität; und Anerkennung ber Mitregierung bes Reichsraths. — Uebertragung ber Krone- von ber Königin an ihren Gemahl Friedrich von hessen 2. Mai 1720 mit noch größerer Beschränkung.

#### 350 II. Per. B. II. Gefch. b. wordl. Eur. Staatenfyst.

26. Einen noch traurigern Anblid bot Polen bar. Berwüstet burch die Kriege ber Fremden und ber Burger, und in ihrem Gefolge burch Hunger und Peft, brachte selbst der Friede auch neue Uebel zur Reise! Der Schwedische Krieg hatte zugleich den Religionszwist entstammt; und die Jesuiten forgten zu gut dafür, daß das Feuer nicht gelöscht werden konnte. Die Dischbenten wurden von jest politische Partei, weil man sie zwang; es zu werden.

Anfang ben Diffibenten ihre politischen Rechte zu rauben, auf bem Reichstage 1717. Riederreißung ihrer Etrchen. Greuelscenen zu Thorn, burch bie Jesuiten veranlaßt, 1724, bie fast ben Krieg mit Rufland erneuert hatten. — Aussichließung ber Diffibenten von ben Reichstagen, ben hohen Stellen und ben Starosteyen, auf bem Reichstage 1733 bestätigt.

27. Während aber Polen sich in sich selbst auszus lösen schien, wurde die neue Preußische Monarschie in sich selbst gebildet. Der Fall Schwebens befreite Preußen von einer sehr lästigen Nachbarschaft; und fast ging, seitdem Friedrich Wilhelm I. seinem vers 1713 schwenderischen Bater gefolgt war, hier nicht weniger als in Rußland eine neue Schöpfung hervor; aber freis lich auf sehr verschiedene Weise. Peter bildete das Irosse aus dem Iroßen; hier sollte etwas Achnliches aus dem verhältnismäßig Kleinen gebildet werden. Schon daraus solgte, daß Dekonomie die Irundlage der Preußischen Macht werden mußte.

28. Aber biefe Detonomie war in einem Staate auf eine eigne Beife geformt, ber ben größern Theil feinet Einkunfte aus feinen Dorn a inen gog: Die Bermultung von blefen bilbete baber nothwendig ben wichtigften Theil ber gangen innern Abministration; und indem nach Aufhebung ber Erbpacht Friedrich Wilhelm I. die Domainen-Kammenn errichtete, und fie, "fo wie auch felbft bie Bermaitung ber Stabtguter, 1713 einem allgemeinen Direktorium unterordnete; legte : 2 1723 ben Grund ju bem nachmaligen Gebaube iber ignern Drganisation ber Monarchie. Diefe Ginrichtung hatte gur Folge, bag eine jahrliche beftimmte Ginnahme ba mar, bie wieberum eben fo beffimmte Etats ber Musgaben moglich machte; inbem bie Ueberschuffe gur Sammlung eines Gdages angewiesen ma: ten. Diefe Unorbnungen bestimmten ben gangen Geift ber Preugischen Abministration; ber auch burch bie Gr= offnung von Ginfunftequellen, die ihter Ratur nach unbestimmter maren, wie bie Accife ic.; nicht veranbert murbe.

29. So ward durch Friedrich Wilhelm I. das deliebte Princip der Einheit in der Administration, aus seinem persönlichen Charakter hervorgehend, querst gestend gemacht. Der Preußische Staat glich einem großen, möglichst sparsam eingerichteten, Haushalt. Aber doch auch im Privatleben halt man den Haushalt nicht gerade für den vollkommensten, der der sparsamste ist. Wie vollends, wenn der Grund dieser strengen Dekonomie die Bestriedigung einer Liebhaberei ist; benn

#### 332 II. Per. B. II. Cefth. b. norbl. Gur. Staatenfuft.

viel mehr war boch bei Friedrich Bilhelm I. — ohne igroßen Feldherrn = und Eroberungsgeist — sein Soldatenwesen nicht. Aber doch, welche Folgen mußte die Wildung einer Monarchie haben, in ber die Armee ibier Fauptsauptsache war?

- 30. Welche Anwendung von diesem heer gemacht werden sollte, bing von dem Genie der Herrscher ab. Aber es war nicht bloß dadurch, daß Preußen auf das idrige Europa einwirkte; es war die verhältnismäßige Starke und die innere Einrichtung dieses heers, das den übrigen bald zum Muster dienen sollte, wodurch die nachmalige Form der stehenden heere überhaupt am meisten sich bestimmte. Die Marime, eine größere Armee haben zu wollen, als die Bevölkerung liesern konnte, sührte zu dem System der fremden Werzbungen, und allen damit verbundenen Greueln; worzaus wiederum jener entsetliche Zwang hervorgehen muste, der unmöglich dazu dienen konnte, den Stand des gemeinen Kriegers geachtet oder wünschenswerth zu machen.
- 31. Die geographische Lage bieses Staats war so, baß man zweifeln konnte, ob er mehr bem Westen ober bem Often angehore. Er mußte sich fast auf gleiche Weise in bie Angelegenheiten beiber verstochten sehen; nur die Sandel der Seemachte und die Aurkenkriege lagen außerhalb seiner Sphare. Man sah auch schon unter Friedrich Wilhelm I. die Beweise davon. Aber noch in gutem Vernehmen mit Destreich, wurden sich

seine Soffnungen auf bie Erwetbung einiger Besiphati: schen Provingen beschränkt haben, hatte nicht ber norbische Krieg Gelegenheit zur Bergrößerung in Pommern gegeben.

- 32. Danemark, wenn gielch in ben norbischen Krieg mit hineingezogen, etlitt bie wenigste Beranderung. Zwar trug es aus biesem Kriege Schleswig als Beute bavon; aber die Zeiten sollten kommen, wo das beseibigte Haus Holstein=Gottorp ihm für biese Beseinträchtigung bittere Gorgen zu erregen im Stande war.
- 33. Die letten Friedensschluffe hatten teine ftreitige Fragen übrig gelaffen; und die Uebermacht Ruflanbs und die Erschöpfung bes gebeugten Schwebens mar zu groß, als bag ber Groll, ber hier gurudblieb, Schnelle Folgen hatte haben konnen. Unter ben gwei nachsten Regierungen nach Peter's Tobe, sowohl der von Ratharina I., als ber von Peter II., war auswättige Politit nicht ber Gegenstand, ber bie Ruffifche Regierung am meisten beschäftigte; benn Den: zikow, und nach seinem Fall die Dolgoruki's, batten zu viel für sich zu thun; was lag ihnen am Auslande? Auch bie Berbindung mit Deftreich, in welche Ratharina I. burch bas Wiener Bunbnig gezogen murbe (f. oben S. 306.), blieb vor's erfte noch 1726 ohne Folgen.

Regierung von Ratharina I., ganz unter Menzitow's Leitung, 1725 9. Febr. bis 17. Mai 1727. Unter ihrem Rach. Secren's sig. Scorift. 8. B.

354 II. Per. B. II. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

folger Peter IL († 29. Jan. 1730) Fall von Mongikow, Sept. 1727, und herrschaft ber Dolgornti's.

Aber gang anders wurde es, feitbem bie 1730 Sebr. Richte Peter's bes Großen, Unna, verwittwete Ger-1740 jogin von Curland, ben Thron bestieg. Der Berfuch Dit zur Beschränkung der bochsten Gewalt stürzte die einbeimischen Großen; und erft jest bilbete fich in Rusland ein Cabinet, meift bestehend aus gremben. Sehr verschieben in ihren hoffnungen und Entwurfen, bedurften boch Alle bes außern Glanges bes Reiche; und schon eingeweiht in die Mysterien ber Politit suchs ten fie ibn in ben auswärtigen Berhaltniffen. Aber es waren Manner, jum Theil gebilbet in ber Schule De ter's bes Großen. Bo ein Munnich und ein Dfter mann wirften, führte felbft bas Spiel ber Bofinttis quen ju fuhnen Entwurfen; benn auch felbft ber allee waltige Gunftling Biron fab barin balb bas einzige Mittel, die Nation ungestraft zu bespotisiren.

Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Russie dépuis 1727 jusqu'à 1744 par le général de Manuraus. à Leipsic. 1771. & — Für die hofs und Ariegsgeschichte die haustquelle.

Beitrage in: Bufching's Magazin B. I. II. III. 2c. im Reiche felbst gesammelt.

35. Eine Beranlaffung zu biefer auswärtigen Thistigkeit bot fcon bas herzogthum Curland bar. 266 Leben von Polen follte es bei ber bevorftebenden Erläfchung bes herzoglich : Kettlerschen haufes an Polen zur ruckfallen, um eingezogen zu werden; allein bie Stande

hatten fich biefem wiberfest; und Anna nutte biefe Berhaltniffe, es ihrem Liebling Biron zu verschaffen. Seit biefem Beitpunkt besetzte Rufland biefes herzogthum; aber bie Staatsveranderungen in diesem Reiche wirkten auch faßt jedesmat auf Curland zurud.

Shon 1726 hatten bie Stünder, um der Bereinigung mit Yolen vorzubeugen, den Grafen Moriz von Sachsen zum Rachsolger des Herzogs Ferdinand noch dei desseiten ges wählt; der sich aber nicht behaupten konnte. Rach dem Tode Ferdinand's 1737 Wahl des Herzogs Ernst von Biron unter Russischem Einstuß. Rach dessen Falle 1741 bleibt Eursiand von Russischem Ernspen beseht; und wenn gleich Prinz Land von Sachsen 1759 von Polen die Belehnung erhielt, so ward doch Ernst von Biron nach seiner Zurücknung aus dem Eril 1762 von Peter III. wieder zum Herzog erklärt, und auch nachmals von Katharina II. bestätigt.

2 %

36. Aber eine viel wichtigere Selegenheit bot sich 1733 bar, als mit dem Tode Angust's II. der Polnische 1. Sonigsthron erkedigt wurde. Die Ration wollte nur seinen Inlander, und wählte, von Frankreich geleitet, den Schwiegervater Ludwigs XV., Stanislaus Lescinsky, zum zweitenmal; mit seltener Einigkeit. Allein August von Sachsen gewann Ausland, indem er Biron Curland versprach, und Destreich durch die Anerkennung der pragmatischen Sanktion. Eine Russische Armee entschied für August III., während nur ein Französisches Corps Stanislaus zu Hüsse kam; und wenn gleich Frankreich und seine Verbündeten Gelegens Leit senden, sich im Westen reichlich zu entschädigen in den Sankrauen. in Volen.

#### 356 IL Per. B.II. Gefch. b. noubl. Eur. Staatenfpft.

Bahl von Stanislaus Lescineth, foer ftibft im Geheim. nach Polen gekommen war), geleitet burch ben Fürst Primas, 9. Sept. 1733. Aber schnelles Einrüden ber Russen unter Lascy; und Gegenwahl August's III. 5. Oct. von einer hands voll Ebelleutez indem Stanislaus nach Danzig flächtet. Graf Münnich erhält den Oberbesehl, um ihn — vom hose zu ente fernen. Belagerung und Einnahme Danzigs, nachdem Stasmislaus verkieibet entwischt war, 30. April — 30. Juni 1734. Gänzliche Beilegung des Streits auf dem Pacifikations. Reichstag Jul. 1736. Man erhielt für jest die Räumung von den fremden Aruppen.

- Das Refultat biefes Rriegs war atfo, baß Muguft III. ben Polnischen Thron behielt, ben er frembem Schute verbantte. Seine Regierung ichien faft gang eine Fortsetzung ber feines Baters gu fenn; und Die Saat von Uebeln, bie unter biefem im Innern aufgekeimt war, konnte jest recht gebeiben, weil eine lange Periode bes Friedens folgte. So hinderte Die Großen nichts, ibre Sitten im Auslande zu verderben, wozu Die Prachtliebe bes Konigs felbst einlub. , Nirgend aber war bieg Berberbnif bem Staat fo furchtbar als bier, mo ber Abel, und unter bem Abel die Großen, Die . Nation bilbete; und bie Sitten allein bie Mangel ber Verfassung weniger fühlbar machten. Go verschlimmerte fich baher Mles, inbem man glaubte, baf nur Alles beim Alten bliebe. Der Beitpunkt bes Ermachens aus dieser Lethargie mußte einst tommen; aber mas für ein Beitpunkt konnte es fenn!
  - 38. Mabrend Polen fo fort vegetirte, und in Schweben ber Rampf ber Faltionen fich varbezeitete,

wendte sich Rustands Macht gegen bie Tütten. Die hosparteien fanden es gerathen, jest den alterei Gehanten von Peter auszuführen, den Frieden am Pruth zu rachen, und, indem man die herrschaft Rustands wiederum bis ans schwarze Meer ausdehnen wollte, zugleich, Münnich als Oberbesehlshaber zu beschäftigen. Der Zeitpunkt, schien nicht übel gewählt, denn die Pforte war in Usen mit dem Eroberer Nadir Schach im Kampse; aber der Erfolg zeigte doch, daß man sich in manchen Punkten gar sehr verrechnet hatte.

Slanzende, aber sehr koftspielige, Feldzüge Mannich's 1735 bis 1739. Eroberung Azows 1. Jul. 1736 und Wordringen in die Krimm, ohne sich behaupten zu können. Festsehung an den Mändungen des Oniepers und blutige Eroberung Otschaft fows 12. Jul. 1737. Allein unglücklicher Feldzug des Jahrs 1738 durch Wangel und Pest in den Wästen der Ukraine. Das süx 1739 glückliches Bordringen über den Oniester; Sieg beiset awoutschan e. 18. August; wovon die Eroberung von Choczim 28. Aug. und die Einnahme der Motdau die Folge war.

Lebensbefcreibung bes Kuff. Raifert. Generalfeldmarfcaus B. S., Grafen v. Münnich von G. A. v. Jalem. Olbenhupger 1803. 8.

39. Bum Unglud Rußlands fand es in biesem Kriege an Destreich einen Berbundeten, bem ber Alllianzvertrag mit Ratharina I. einen Borwand zur Theilnahme gab. Aber die Hoffnung der Eroberungen ward hier sehr getäuscht. Die Türken merkten balb, daß Eugen nicht mehr war; und die Eisersucht der Berbundeten erleichterte ihnen ihr Spiel. Die Berluste der Destreicher brachten diese zum schmählichen Belgrader 358 II. Per. B. II. Gefch. b. nordl. Enr. Staatenfuft.

Frieden; und baburch war auch ber Weg gum Frieden mit Rufland gebahnt.

Feldzüge ber Destreicher von 1736 dis 1738; Berbrängung aus Servien, Bosnien, ber Wallachei. Die Gewerale mußten die Schuld des Poses tragen. Der Großvezier racht vor Belgrab 1739; unter bessen Mauern unter Französischer Bermitztelung Abschluß des Friedens 18. Sept. 1739, den Karl VI. selbst dei Anna entschuldigen zu müssen glaubte. Bedingungen: 1. Raumung und Zurückgabe von Belgrad, Orsowa und Sasdach an die Pforte. 2. Abtretung von Servien und der Destreichschen Mallachei. 3. Der Bannat bleibt bagegen Destreich. — Auch Rustand glaubte nun Frieden schließen zu müssen (28. Dec.), in welchem 1. Azow, aber geschleist, Kustand bleibt. 2. eine Grenzerweiterung in der Utraine. 3. alle andre Groberungen aber an die Pforte zurückgegeben werzeben müssen.

40. So verlor Deftreich burch biefen Frieden alle Früchte der Siege Eugen's; und die Entwurfe Russ- lands zur Festsehung am schwarzen Meer blieden einer spätern Beit zur Aussuhrung ausbewahrt. Indes hielt man hier die Schmach am Pruth gerächt; und dieser Glaube war nicht viel weniger als Wahrheit. Was auch der Krieg gekostet hatte, die Ueberlegenheit der Russen war entschieden, das Innere der Russschen Heere war vervollsommnet, und nicht mit Unrecht ist Runnich der Eugen des Nordens genannt.

#### Zusak zu S. 149. Z. 17.

Der zweite und britte Theil von Ballenftein's Briefen zc. erschienen während bes Drucks dieses Bandos. Sie enthalten die fortgesehte Erzählung begleitet mit den vollsständigen Actenstücken aus dem v. Arnimschen und besonders dem geh. Rässerlichen Postriegsraths Archiv bis nach Ballensstein's Ermordung. Es geht daraus hervor, daß durchaus kein Beweis eines Berraths ober verrätherischen Entwurfs Ballenssteins gegen den Kaiser und den taiserlichen hof vorhanden ift; sondern er nur ein Opfer des Mistrauens des Kaisers und eines Complotts seiner persönlichen Feinde ward. Der oben S. 151. bereits von uns ausgesprochene Berdacht gegen das Beugniß Seesing's erhält dadurch seine volle Bestätigung.

1

#### Gebrudt bet Briebrich Ernft buth

# Handbuch der Geschichte

# Europäischen Staatensystems

n n b

### feiner Colonieen,

von feiner Bilbung feit ber Entbedung beiber Indien bis zu feiner Bieberherstellung nach bem Fall bes Frangofischen Kaiferthrons, und ber Freiwerdung von Amerika,

in zwei Theilen

bøn

#### A. S. L. Heeren,

Ritter bes Guelfen : und bes Rorbstern : Orbens, Hofrath und Professor ber Geschichte in Göttingen.

> und das Band der Staaten warb gehoben," Und die alten Formen flürzten ein! Schiffer.

Sunfte, verbefferte und fortgefente, Ausgabe.

3meiter Theil.

Shttingen, bei Johann Friedrich Röwer. 1830 493781

7 :

#### Bweite Periode.

Dritter Zeitraum. Bon 1740 bis 1786.

#### Erfter Theil.

Gefchichte bes füblichen Europäischen Staatenfpftems in Diefem Beitraum.

1. Das Zeitalter Friedrich's mag mit Recht nach ihm genannt werden. Aber wie mächtig auch seine Seist darauf einwirkte, so ward es doch so vielsach ausgezeichnet, daß es schwer ist, es von allen Seiten darzustellen. Es war der Zeitraum, in welchem die Cultur Europas vielleicht ihre höchste Stufe erreichtez und eben daher die Bolker dieses Welttheils sich einander ähnlicher machte. Weit verdreitete Sprachen erleichsterten die allgemeine Circulation der Ideen; und die Verschiedenheit der Religionen sing immer mehr an, ihre Wichtigkeit auch im Privatleden zu verlieren, nachstem sie sie schon vorher unter den Regierungen verloren hatte.

#### 6 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

- 2. Dieser Wachsthum einer vielseitigen Cultur zeigte sich baher auch auf die vielsachste Weise. Die Staatskunft nicht weniger als die Staatswirthschaft wurden vervollkommnet; der Welthandel erhielt einen Umfang und eine Wichtigkeit, die alles bisherige überztraf. Alle Meere wurden durchschifft, und die entlez gensten Länder durchforscht. Die Kriegskunst erhielt als Kunst ihre volle Ausbildung. Und dies Alles gesichen nicht bloß praktisch; sondern der Zeitgeist gesiel sich nicht weniger in der Gründung von Theorieen. Alles der Untersuchung zu unterwerfen, Alles zum Sesgenstande des Raisonnements zu machen, war seine hervorstechende Eigenthümlichkeit; was glaubte er nicht ergründen zu können? und ergründet zu haben!
  - 3. Eine Folge biefer sich so sehr verbreitenden Cultur war das große Ansehen, welches ausgezeichnete Schriftscller sich zu verschaffen im Stande waren. Die gehildeten Classen der Gesellschaft hatten sich weit wehr genähert, als in irgend einem frühern Zeitraum; die Scheibewand, welche Sitten und Lebensart sonst zwischen den Bürgerlichen und dem Abel gezogen hatzen, siel weg, seitdem litterarische Bildung beiden gezwein, und von beiden geschächt wurde; und wie westig auch der Abel von seinen Rechten nachzulassen zwing auch der Abel von seinen Rechten nachzulassen zwischen derung ging aber gerade von der Stadt aus, die als die Lonangeberin betrachtet wurde; wie mußte dies nicht auf das übrige Europa zurückwirken?

- 4. Benn baber auch bie Cabinetspolitif in Eutopa ihre alten Formen behielt, so wirkten boch jest Dinge auf fie ein, bie pormals nicht eingewirkt hats ten. Große Schriftsteller, in allen, auch ben bobern, Rreifen gelefen, leiteten bie offentliche Deinung; und ihre Stimme galt fur Autoritat. Mochten fie auch nicht selbst im Cabinet fiben; mochten fie auch auf die Angelegenheiten bes Tags feinen birecten Ginfluß bae. ben, so erweiterte fich boch burch sie auf mannigfaltige. Beife ber Kreis ber Ibeen; und bei fo vielen ber praktifc = wichtigften Gegenftanbe bie gange Unficht. Bie vollends, wenn Staatsmanner, wenn Konige felbft Schriftsteller wurden? und im Umgange mit Schriftstellern lebten ? Konnte bieg ohne Ginflug auf ben Geift ber praktischen Politik, ber innern und ber . angern, bleiben? Dufte barauf nicht weniger bie große Beranderung, leiber! meift Berfchlimmerung, ber Dentart gurudwirten, bie aus ber Berminberung bes religiöfen Sinns, nicht blog bei ben Großen, fonbern felbft bei bem Bolte, hervorging? Bie burftig wurde alfo bie Gefchichte biefes Beitraums ausfallen. wollte man biefe Erscheinungen, wollte man ben Gins fluß, ben fie auf ben Buftand von Europa gehabt. außer Mugen laffen!
  - 5. Wie Manches, seiner Natur nach nicht unmittelbar Politische, barf hier also nicht unbemerkt bleis ben, wenn die große Frage beantwortet werden soll; wie in eben der Zeit, wo das stolze Gedaude des Enstopalischen Staatenspstems in seiner ganzen Araft und

#### 8 II. Per. C. I. Gesch. d. sübl. Sur. Staatenspft.

Sestigkeit da zu stehen schien, es boch auf so vielen Seiten untergraben, und seine Hauptsichen wankend gemacht werden konnten? Mochte auch schon in, frühern Beiträumen dazu der Ansang gemacht senn, so ist doch unleugbar, daß es vorzugsweise in diesem Beitraum, — wenn gleich dem Beitalter selbst unbemerkt — geschah. Nur ein allenthalben untergrabenes Gebäude konnte einen so schrecklichen Umsturz ersahren, als das Europhäsche Staatenspstem ihn ersahren hat!

- 6. Sollte biefer Zeitraum mit einem allgemeinen Namen bezeichnet werben, so könnte er vielleicht ben Namen bes Deutschen Zeitraums tragen. Auf allen Hauptthronen Europas (die Bourbonischen ausgenommen) saßen Deutsche: Friedrich, Maria Theresia, Kastharina, die George. Deutsche Heere wurden die Maria tharina, die George. Deutsche Hander die der Staatssberwaltung. Memand machte dieser Nation den Ruhm der Wissenschaft streitig; und wenn dei dem hohen Ausschwunge ihrer Litteratur ihre Schriftsteller doch mehr ihr als Europa angehörten, so hat sie dagegen den Arost, keinen der Sophisten in ihrer Mitte erzogen zu haben, deren vielgelesene Schriften den Umsturz der bestiedenden Ordnung so wesentlich vorbereiten halfen.
  - 7. Bei ber Darstellung ber Staatshandel bieses Beitraums ist es eine eigenthumliche Erscheinung, daß der Westen und ber Norden von Europa viel tiefer in einander verschlungen wurden, als in einem der frühern Zeitraume. Der Grund bavon lag in dem Aus

8

blichen ber Prensischen Monarchie. Seitbem biese sich in die Reihe ber ersten Mächte stellte, wurde sie ber Ring, welcher die Kette beider Staatenspsteme verband. Wenn jedoch diese Berbindung auch nicht unbemerkt bleiben darf; so blieb boch dem Norden sein eignes Interesse; und es war mehr Preußen selbst, das in die Händel des einen und des andern Staatenspstems versichten wurde, als das beide wirklich zu Einem Spstem sich dauernd verschlungen hätten.

- I. Staatshandel in Europa bon 1740 bis 1786.
- 2. Bis jur Berbinbung swifden Frankreich und Deftreich. Bon 1740 bis 1756.

Die Sammlungen von Staatsschriften von Went und von v. Martens s. Ah. I. S. 1. 2. Gine allgemeine Ueberficht ber Friedensschilffe baraus giebt:

Geift ber mertwürdigften Bunbniffe unb Friedensichliffe bes 18ten Jahrhunberts zc. von Ch. D. Voß. Gera, 1801-2, 5. Bbe, 8. Für biefen Beltraum gehört ber 4te Banb.

Eine allgemeine Bearbeitung biefes benkwürbigen Beitraums haben wir noch nicht; einen Anfang bagu macht:

I. C. Abelung's pragmatische Staatsgeschichte Europens von bem Ableden Kuiser Karl's VI. an bis auf die gegenwärtigen Beiten. Gotha. 1762—1769. 9 Bbe. 4. Geht bis 1759.

Auch bie Memoires fangen jest leiber! an feltner gu wetben. Bore Stelle vertreten gewiffennagen:

#### 10 II. Per., C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfyft.

- W. Coxe history of the house of Austria from the foundation of the monarchy under Rodolph of Habspurgh to the death of Leopold II. London, 1807. 3 Voll. 4. unb:
- Oeuvres posthumes de Fardenic II. à Berlin. 1788. 15 Voll. 8. Für die Geschichte gehören: T. I. II. enthaltend die Histoire de mon temps von 1741 bis 1745. Das geistreichs ste ber historischen Werfassers; aber nicht ohne Animosität. T. III. IV. die Histoire de la guerre de sept ans. Wie der Titel ankündigt, saft blose Ariegsges schichte. T. V. Histoire depuis 1763 jusqu'à 1778.

Die Menge ber Beitungen und politischen Beits schriften nahm in biefer Periode außevorbentlich Aberhand. Rach bem Aufhören ber oben Ah. I. S. 276. angeführten warb bie vollständigste:

Politisches Journal. Altona. Geit 1781 jährlich zwei Banbe. 8. (Ansangs herausgegeben von G. B. v. Schirach, forts geseht von seinem Sohn W. B. v. Schirach. 1805 — 1811. Seit 1822 von Roopmann).

Bur bie chronologifche Ueberfict ift febr brauchbar:

- 2. Ch. Webekind Chronolo fiches Danbbuch ber neuern Ges foichte (von 1740 bis 1807). Luneburg, 1808. 8.
- 8. Der Zeitraum begann fogleich mit einer großen Erschütterung bes Staatenspstems von Europa, die selbst, insofern sie die Austosung einer seiner Haupt monarchieen zum Zwed hatte, ben Umsturz des Sanzen zu bedrohen schien. Das Aussterben bes Destreichischen oder Habsburgischen Mannsstamms mit Karl VI., ber, so wie sein alterer Bruder Joseph, nur Tochter hinterließ, gab dazu die Beranlassung.

Tob Kart's VI. 29. Oct. 1740. Seine altere Tochter, Maria Therefia (geb. 1717), nach ber pragmatifchen

#### 1. Staashandel in Europa a. 1740-1756. 1

Sanction Crbin feiner fammtlichen Staaten, war vermählt mit Franz Stephan, gewesenem herzog von Lothringen; seit 1737 Großherzog von Tostana (f. Ah. I. S. 310.). Bon den Töchtern Kaiser Joseph's I. war die ältere, Maria Josepha, vermählt mit August III., König von Polen und Churfürst zu Sachen; die jüngere, Maria Amalia, mit Karl Albert, Churfürst zu Baiern.

9. In eben biesem Jahre war auch Friedrich II. 1740 bereits seinem Bater gefolgt. Er bestiegt den Thron 31. Mas mit dem Borsat, Preußen in die Reihe der ersten Rächte zu stellen; und sah die Mittel dazu in der Bergrößerung. Bon Seiten des Rechts sein Unternehmen darzustellen begehrte er selbst kaum; aber von der Schaar der gemeinen Eroberer unterscheibet er sich durch einen bestimmten Zweck. Er wollte nicht mehr, als zu diesem ersorderlich war; und die Eroberung Schlesiens schien ihm dazu hinzureichen. Die Ansprüche auf einige Theile desselben gaben den Vorwand. So begann, unter vielsacher Begünstigung der politischen Berhältnisse, noch in diesem Jahre der erste Schlesische Krieg.

Preußische Anspruche auf die Schlesischen herzogthumer:

1. Jägerndorf. Es gehörte vormals einem jüngern 3weis ge der Shurlinie; allein der Perzog Johann Georg war., als Anhänger des Churfürsten von der Pfalz, Friedrich V., von dem Kaiser Ferdinand II. 1623 in die Acht erklärt, und wesder er noch seine Erden restituirt. 2. Liegnig, Brieg und Wohlau. Die Anspuche gründeten sich auf eine Erdpersbrüderung von 1535 zwischen dem damaligen Berzog und dem Churfürsten Joachim II., der jedoch Ferdinand I. als König von Böhmen und Oberlehnsherr widersprochen hatte. Nach Abgang des herzoglichen Pauses 1676 sette sich Destreich in

#### 12 IL Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenspft.

Besit; und 1686 entsagte ihnen der Chursuft Friedrich Wilshelm gegen Abtretung des Schwidusser Kreises; der jedoch
durch einen geheimen Araktat mit dem damaligen Churprinzen
wieder Destreich zugesichert, und nach seinem Reglerungssantritt wirklich 1696 abgetreten wurde. — Wie gegründet
oder ungegründet diese Ansprüche waren, so zeigt doch das
ganze Benehmen Friedrich's, daß er sie lieber mit den
Wassen als durch Unterhandlung ausmachen wollte; denn nur
so war ganz Schlessen zu gewinnen. — Einfall in das sast
wehrlose Land Dec. 1740, und meist undlutige Einnahme die
zur Schlacht bei Molwiz 10. April 1741.

10. Diese rasche Unternehmung Friedrich's trug viel dazu bei, auch ein viel größeres Projekt am Franz dissischen Hafe zur Reise zu bringen; nicht von dem dirigirenden Minister, Cardinal Fleury, sondern von einer Hospartei gesaßt, deren Häupter, der Marschall Belleisle und sein Bruder, sich dadurch geltend maschen wollten. Nicht weniger drängte Elisabeth von Spanien, "damit ihr zweiter Sohn doch auch ein "Stud Brod bekomme." Es hatte nichts geringeres zum Zwed, als mit der Entreisung der Kaiserkrone auch zugleich die Zertrummerung der Destreichischen Monarchie.

Schon allein bie Entreißung ber Kaisertrone, bie fie nicht bloß ber Form, sonbern auch ber Sache nach zu einer Babl-Erone gemacht haben würbe, hatte hingereicht, bas Staatens spftem von Europa zu zerrütten. Patte man benn an Einem Bahlreich nicht schon genug?

11. Kein Schein bes Rechts konnte hier vorgewandt werben; benn Frankreich hatte bie pragmatische Santtion nicht bloß anerkannt, sondern garantivk. Allein man glaubte den Zeitpunkt zu sehen, den alten Rival Frankreichs stürzen, und seine Provinzen vergeben zu können. Der zerrüttete Zustand der Destreichisschen Monarchie, und die Gewisheit, Verbündete zu sinden, lud dazu ein. Aber doch zeigte sich, daß bie eignen Mittel schecht berechnet waren; und wäre das Projekt gelungen, würde Frankreich selbst dabei gewonnen haben? Die Herrschaft Europas, womit es sich schweicheln mochte, war sur seine damalige Lage ein leeres Phantom. Es hätten ganz andere Männer dazu gehört, diese zu behaupten, als Frankreich im Felde und im Cabinet ausweisen konnte!

Mémoires pour servir à l'histoire de l'Europe dépuis 1740 jusqu'en 1748, à Amsterdam. 1749, 3-Voll. 12. (par Mr. ma Sron). Gans fits das Interesse Mantreichs geschrieben.

12. Aber die Ungerechtigkeit felbst bedurfte boch einen Korwand; und wenn man diesen in der Unterschung fremder Ansprücke fand, so kuupste sich daran das Bedürsnist fremder Bundnisse. Schon hierin lag das stillschweigende Gestandnis der Schwäcke. Eine Matht, die sich zur Pertscherin der übrigen erheben will, mag nur darauf Berzicht leisten, wenn sie es nicht durch eigne Kraft kann. Die Verbündeten werden sie dalb verlassen; und Frankreich muste davon dittere Erfahrungen machen. In keinem der frühern großen Kriege war ein solcher Wechsel der Bundnisse gewesen; dem niemals hatten die Absüchten der Allies ten so wenig unter sich übereingestimmt. Konnte außer

14 II. Per. C. J. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Frankreich irgend einer ber Berbundeten eine ganzliche Auflösung ber Deftreichischen Monarchie im Ernft wunschen? ober auch hoffen?

-13. Rein Munber inbeg, wenn Frankreich anfangs ber Bunbesgenoffen viele und machtige fanb, ba bie hoffnung bes Bewinns zu lodenb war. Auf Bais ern, ben Berbunbeten in bem porigen Successions friege, war auch jest vor Allen bie Aufmertfamfeit Rranfreichs gerichtet, um einen Canbibaten gur Raisertrone zu haben. Churfurft Karl Albert fend aber noch außerbem, bag ihm eigentlich bie gange Destreichische Monarchie, gehore. Daffelbe entbedte für fich auch Spanien; und balb fand auch Sachfen, bag bie pragmatifche Sanction teine Gultigfeit haben tonne, und ihm bie nachften Rechte guftanben. Go fah Europa bas fonberbare Schaufpiel, bag' brei Dachte, jebe auf bas Gange Aufpruch machend, fich mit Frankreich vereinigten, bas felbft feinen weitern Bormanb hatte, als bie Rechte aller vertheibigen gu wollen.

Anfprüche von Baiern, gegenindet auf ein Teftament Raiser Ferdinand's I., besten Driginal aber das nicht enthielt, was es enthalten sollte, — Die don Spanien auf eine sehr gelehrte Genealogie; auf einen Bertrag zwischen Karl V. und feinem Brüder Ferdinand, bei Abtretung der Deutschen. Länder; und auf einen Borbehalt Philipp's III. bei Bers zichtleistung auf die Deskreichische Exbsolge 1617. — Die von Sachsen auf die Rechte der Genahlin August's III. als älter sten Tochter Joseph's I. — Geheimes Bundnis zu Rymphendurg 18. Mai 1741' zwischen Frankreich, Baiett und Spanien, dem auch Sachsen 19. Sept. beitrat.

mahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihren Germahl zum Mitregenten annahm, (ohne ihm je großen Untheil an det Regierung zu verstatten,) mehr wie halb Europa gegen sich im Bunde; und kanm war von außen Palse zu erwarten. England war des ress mit Spanien in offenem Kriege; und in Schwes den nutte die auswärtige Politik das Sewühl der Kactios nen, es in einen Krieg mit Russland zu verwickeln (s. unten). Nur die Hoffnung auf eigne Krast blieb sidrig; aber nicht bloß die Entreisung der Kaiserkraue, durch die Wahl Karl's VII. von Baiern, sondern 1742 auch der Gang des Kriegs war keineswegs dazu geeig: Jan. net, die Hoffnung zu beleben. Was Karl VII. durch die Kaiserkrane gewann, war sehr wettig; aber was Destreich verlor, gewiß sehr viel.

Berbinbung ber Französischen Armee unter Marschaft Belsleiste mit ber Bairischen 1741 Sept.; Eindringen in Obers bstreich (bas jedoch bald wieder befreit wurde) und Bohmen und Eroberung von Prag in Bereinigung mit den Sachsen

#### 16 II. Per. C. I. Sofch. b. fibl. Ent. Staatenfuft.

26. Nov., wo Karl VII. sich als Adnig von Bobinen bulbigen täst 19. Dec., so wie Friedrich II. 23. Febr. 1742. in dem nun ganz eroberten Schlessen. Eine zweite Französische Armee unter Marschall Maillebois an der Maas erzwang die Rewttalität der Seemächte. Bertrag beshald mit Seorg II. 27. Sept. 1741.

16. Allein die brobende Gefahr der Deftreichischen Monardie erlaubte Engtand balb nicht mehr, rube ger Bufchauer zu bleiben, ungeachtet bes Spanifchen Rriegs. Die Stimme ber Nation forberte zu laut eine thatige Theilnahme, als daß bloße Subsidien hinge weicht batten. Ronnte es, ohne feine ganze bisberige Politte aufzugeben, feinen erften Berhanbeten auf bem Continent obne Beiftand laffen ? Rur fo fturmilche Beiten war aber Balpole nicht gemachtzuer machte bem 1742 heftigern Carteret Plat, wovon thatige Hulfleiftung Ran. bie Folge mar. Go mußte alfo, bei Spaniens Bem binbung mit Frankteich, ber Spanische Rrieg fich von fetbft mit bem Deutschen verschmelzen, wie verschieben in: ihrem Ursprungs sie auch anfangs gewesen warem Die Brittischen Gubfibien fanden and bereits bei Gan binien Eingang.

Soon ftüher ein Substidentraktat Englands mit Deftreich "22. Jun. 1741: — Jest Bersammlung einer Brittifche Deutschen Armee in ben Rieberlanden; und zugleich Substiden an Sarbinien, das durch einen Bertrag 1. Febr. 1742 sich zur Aufrechthaltung ber Reutralität Italiens verbindlich machte.

17. Aber noch vor dem Ende des Jahrs zerfiel bereits das Bundniß gegen Defizeich, ba Friedrich II.

## 1. Staatshandel in Europa a. 1740-1756. 17

zurudtrat. Er befaß Schleften; und ber Sieg bei 1742 Czaslau schlug bie Hoffnung nieber, es ihm wieber Mai zu nehmen. Er schloß seinen Separatfrieben zu Breslau, bem auch Sachsen beitrat.

Kriebenspraliminarien zwischen Preußen und Destreich zu Breslau 11. Ivn., in einen Definitivfrieden verwandelt zu Berlin 28. Jul. 1742. Bebingungen: «. Entsagung aller Allianzen, die dem Frieden entgegen sind. b. Maria Therefia tritt an Preußen ab ganz Obers und Riederschlessen, und die Grafschaft Glaz. c. Das Fürstenthum Teschen und einige benachbarte Districte von Oberschlessen jedoch Destreich.

18. Indem Destreich sich auf diese Weise Eines Hauptseindes entledigte, verschaffte es sich dadurch ein großes Uebergewicht über die andern. Böhmen ward wieder eingenommen; selbst Baiern erobert, und Kais ser Karl VII. zur Flucht gezwungen; und als im fols genden Jahr die Brittisch Deutsche Armee den Sieg bei Dettingen ersocht, wurden die Franzosen nicht nur 1743 ganzlich über den Rhein zurückgetrieden; sondern es gelang Destreich und England, zwei neue Berbündete, sowohl an dem König von Sardinien in Italien, als in Deutschland an dem Chursussen in den Niesderlanden. Als die Brittischen Truppen in den Niesderlanden gelandet waren, hatte sich auch bereits die Republik, auf Englands Verlangen, zu einem Hülfsstorps sir Destreich verstanden.

Einnahme von Bohmen und Blotabe ber Französischen Armee in Prag Jun. 1742; und nach Belleisle's Raumung 17. Dec. Einnahme und Aronung von Maria Theresia 12. Deceren's hist. Schrift. 9. B.

#### 18 II. Per. C, I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Mai 1743. Besehung von Baiern, Mai 1743. Sieg ber pragmatischen Armee bei Dettingen 27. Jun., Allianz mit bem König von Sarbinien zu Worms 13. Sept. und mit Sach sen 20. Dec. 1743.

19. Aber Frankreich, weit entfernt an den Friesden zu benten, zumal seitbem der friedliebende Fleury 1743 gestorben war, wollte nun nicht mehr als bloße Hulfs- Jan. macht seiner Allierten erscheinen, sondern kundigte so- wohl England als Destreich direct den Krieg an.

So lange Frankreich und England ben Krieg nur als Hülfsmächte führten, hatte er sich weber auf das Meer noch auf die Colonieen erstreden können, wie es von jest an gesschäd. Brittischer Seesseg über die Epanklas Französische Flatte vor Toukon 24. Febr. 1744, welcher die Kriegserklärung veranlaste, an England 15. März, an Destreich 27. Apr. nachdem bereits 25. Oct. 1743 eine Ofs und Desenstvallianz zu Fontainebleau zwischen Frankreich und Spanien abgeschieße sen war.

20. Bei diesem Uebergewicht der Allierten ents scholoß sich Friedrich II. aufs neue zum Kriege. Die Ehre schien zu fordern, daß er den gestüchteten Kaiser nicht ganz sinken lasse, den er mit gewählt hatte. Aber mehr als die Ehre tried ihn die Besorgniß an, Schlesien wieder zu verlieren, wenn Destreich, jest auch mit Sachsen verbunden, obsiegte. Aufs neue knüpfte er daher seine Verbindungen mit Frankreich, und in dem Deutschen Reiche an; er sand leicht Einz gang, weil man seiner bedurfte, ungeachtet seine Marimen bei Allianzen jest kein Geheimniß mehr sepn konnten.

Bweites Bunbnis zwifden Preußen und Frankreich Marg 1744; und barauf Frankfurter Union 22. Mai mit Karl VII., Churpfalz und heffen scaffel.

21. So erhielt also burch biesen zweiten Schles sischen Krieg ber Rampf neues Leben; da Friedrich II., wenn gleich vergeblich, in Bohmen einstel, wahs rend Frankreich, ber Destreicher am Oberrhein dadurch entledigt, freier athmete; und Karl VII. es noch erlebte, in seine Hauptstadt zurückehren zu können. Aber sein bald barauf ersolgter Tob schien die ganze 1745 Lage der Dinge andern zu mussen; sein Sohn und Jan. Nachfolger Maximilian Joseph that gern Verzicht auf die Kaiserkrone, wenn er nur seine Erblander zus rückbetam.

Friebe gu Fuffen zwischen Deftreich und Baiern 22. April 1745. Bedingungen: 1. Deftreich giebt an Baiern alle Croberungen zurud. 2. Der Churfurft verspricht Frang Stesphan seine Stimme bei ber Raiserwahl.

22. Allein biefer Rucktritt Baierns hatte nur bie Folge, daß das innere Deutschland aufhörte, ber Kriegsschauplatz zu seyn; und Destreich es durchsette, wenn gleich mit Widerspruch Brandenburgs, Franz 1745. I. die Kaiserkrone zu verschaffen. Frankreich führte Spt. den Krieg fort; — es ist schwer zu sagen, zu welchem Bwed? — Friedrich II. sah aber in dem Tode des Kaisers ein Motiv zum Frieden, sobald er sich Schlessien gesichert haben wurde. Wiederholte Siege und die Hanndversche Convention mit England gewähre

20 IL Per. C. I. Gefch. b. fibl. Gur. Staatenfpft.

ten ihm biefe Sicherheit; und noch vor Ende biefes Jahrs schloß er zum zweitenmal seinen Separats frieden für sich; ohne mehr als in dem vorigen zu verlangen.

Sieg bes Königs über die Deftreicher und Sachsen unter Rarl von Lothringen bei hohen friedberg 4. Juni 1745. Convention du hanover 26. Aug., wodurch sich England zur Garantie von Schlesten erbot. Aber es bedurfte erst des neuen Siegs des Königs bei Gorr gegen die Destreicher 30. Sept. und des Siegs des Fürsten Leopold von Dessau des Kesselsborf gegen die Sachsen 15. Dec., um Destreich zur Annahme zu bewegen. Friede zu Dresben 25. Dec. zwie schen Preußen auf der einen und Destreich und Sachsen auf der andern Seite, nach Grundlage der Hannöverschen Conspention. Bedingungen: a. Bestätigung des Besiess von Schlesten nach dem Breslauer Frieden. b. Friedrich II. erzsennt Franz L als Raiser. c. Sachsen zahlt an Preußen eine Million Reichsthaler.

23. Dagegen ward der Krieg von Frankreich und seinen noch übrigen Verbündeten in den Niederlanden und in Italien mit größter Unstrengung sortgesührt; und selbst eine Landung des Sohns des Prätendenten, Karl Eduard, in Schottland, die anfangs über Erwarten gelang, zu Gulfe genommen. Frankreich fand an eisnem Fremden den Feldherrn, dessen es bedurfte; die Siege des Marschalls Prinz Morig von Sachssen in den Niederlanden bahnten ihm einen Ausgang aus dem Ladprinthe, den die Gegenwart des Königs bei der Armee ihm nicht eröffnet hätte.

Belbguge bes Maricalls von Sachfen feit 1745. Sieg bei gontenai, in Gegenwart Lubwig's XV., gegen ben bergog

von Cumberland 11, Mat. Winterfeldzug und Einnahme von Brüffel und Brabant 19. Febr. 1746. Die Fortschritte bes Prätenbenten rufen ben herzog von Cumberland und bie besten Englischen Truppen nach England hinüber, die der Sieg Cumberland's bei Culloden 27. April bem Aufstande ein Ende macht. — Unterdeß Fortschritte ber Franzosen in den Riederlanden und Sieg des Marschalls von Sachsen bei Raucour gegen den herzog Karl 11. Oct. und im folgenden Iahre 1747 2. Jul, bei Laffelb gegen den herzog von Cumsberland.

Lettres et mémoires du Maréchal de Saxe choisis parmi les papiers originaux. à Paris. 1794. 5 Voll. 8.

Mémoires sur les campagnes des pays-bas en 1745. 1746 et 1747, publiés par A. G. L. Harren. à Gottingue. 1803. 8. Aus den Papieren des verstorbenen Kürsten Karl Frieds rich von Baldeck, Commandeur der holländischen hülfstruppen. — Durch diese beiderseitigen Verichte ist die Geschichte dieser Feldzüge wie die von wenig andern ausgeklärt. Freilich trug zur Größe des Marschalls die Kleinheit seiner Gegner beit

24. Auch Italien wurde eigentlich erst in blesen letten Jahren ein Hauptschauplat. Bwar waren die Augen Spaniens, da Elisabeth auch für ihren jünsegern Sohn Don Philipp hier ein Reich zu erobern hosste, von Ansang an darauf gerichtet; allein die Geswinnung des Königs von Sardinien durch England für Destreich, und die Brittische Perrschaft im Mittelsmeer, verhinderten lange die Fortschritte der Bourdos nischen Mächte; und auch die endliche Eroberung der Lombardei; als Genua beigetreten war, blieb von kurser Dauer, sobald Destreich durch den Dresdner Fries den freie Hande bekommen hatte.

### 22 II. Per. C. I. Gefch. d. fibl. Eur. Staatensuft.

Banbung Spanischer Aruppen in Italien bereits Rov. 1741 (aber welche bemnachft Den Philipp bas Commando erhielt;) gus. Groberung Mailanbs mit Unterftubung von Reapel. Aber Bertrag Sarbiniens mit Deftreich 1. Febr. 1742 . gegen Borbehalt eigner Ansprliche auf Mailand. Erzwungene Reutralität Reapels burch eine Brittifche Flotte 19. Tug. Aber 1743 Berftartung Don Philipp's burch eine Frangofische Armee. Allein Allianz Sardinieus mit England und Destreich burd ben Bormfer Bertrag 13. Sept. und Burudtreis bung ber Bourbonischen Truppen, Oct., so wie auch 1744 vergebliche Berfuche zur Eroberung Piemonts. Aber 1. Mai 1745 Berbindung Genuas mit ben Bourbonifchen Bofen, und barauf Einnahme Mailands und Parmas. Jeboch 1746 Berftartung ber Deftreicher in Italien feit bem Dresbner Frieden. Berbrangung ber Frangofen und Rudgug ber Gpas nier aus ben Lombarbei, und Ginnahme Genuas burch bie Deftreicher 5. Cept. Ginfall in bie Provence Rov., ber jeboch nach bem Berluft Genuas burch ben bortigen Aufftanb 5. Dec. miflang. Belbenmuthige Bertheibigung Genuas, und Entfas burch Frangofifche Bulfe 1747 April bis 'b. Juli.:

25. Ein so langer Kampf hatte Zeit zur Abkühs
1746 lung ber Leibenschaften gegeben. Frankreich sah sich
9. nach dem Tode Philipp's V. von Spanien auch
Jul. von diesem Berbündeten verlassen; seine ohnehin schwas
che Marine war fast ganz vernichtet; seine Colonieen
in beiben Indien theils genommen, theils bedroht.
Dennoch hoffte es bei seinem Uebergewicht in den Nies
berlanden durch einen sturmischen Angriff auf die Res
publik — ber die Wiederherstellung der Erbstatthalters
schaft zur Folge hatte, — die Trennung seiner Feinde
zu erzwingen; wurde aber jeht selbst von einem neuen
mächtigen Feinde bedroht, indem es Destreich gelang,

Ruglanb jur Theilnahme ju bewegen, bas eine Salfbarmee gegen ben Rhein aufbrechen ließ.

Französische Ariegserklärung an die Republik 17. April 1747; Angriff auf Hollandisch Brabant und Eroberung von Bergensproom 16. Sept. — Defensiv Allianz zwischen Deftreich und Rufland 12. Juniz und Ruflands Subsiden traktat mit England 80. Rov.

26. Diese Umstande führten die Erdsfinung eines Congresses zu Aachen herbei; aber Frankreich ders gaß seine alte Politik nicht, die Verbundeten zu trens 1748 nen. Die Belagerung Mastrichts, die angedrohte 15. Apr. Schleifung Bergenopzooms, und die Besorgniß eines Separatfriedens mit Destreich, bahnten schnell den Weg zu Separatpräliminarien mit den Seemächten; und diese mußten Destreich und die andern Verbundes ten demnächst annehmen.

Gröffnung bes Congresses zu Nachen 24, April 1748. Abe folus ber Praliminarien gwifden Frankreid und ben beis ben Geemachten 30. April; benen Deftreich beitrat 25. Mai. Doch bauerten bei bem Borruden ber Ruffen, (bas burch dine besondere Convention 2. Aug. eingestellt wurde), bie Unterhanblungen ben Sommer hindurch fort. Abichlug bes Definitivfriebens ju Maden 18. Oct. 1748, zwifden . Rranfreich und ben Seemachten, bem fofort Spanien, Deftreich, Genua und Sarbinien beitreten. Bebingungen: 1. 2Bechs felfeitige Burudgabe ber von Frantreich und England gemache. ten Groberungen; (an Frantreich Cap Breton, an England Mabras, an bie Republit bie, meift gefchleiften, Barrieres plage). (Ueber bie ftreitigen Grengen von Canaba und Reus Schottland warb leiber! nichts ausgemacht). 2. Abtretung von Parma, Piacenza und Guaftalla, ju Gunften Don Philipp's und feiner mannlichen Rachtommenfchaft, mit Bebingung bes

#### 24 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Enr. Staatenspft.

Racfalls. 3. Sarvinien behält die ihm schon 1743 abgetretes nen Stücke von Mailand. 4. Der Assiento: Araktat von 1713 wird für die noch übrigen vier Jahre für England bestätigt; (nachmalige Abkaufung durch den Araktat zu Bu en Retiro 5. Oct. 1750). 5. Dünkirchen bleidt von der Landseite des sessigt. 6. Sarantie von Schlessen und Glaz zu Gunsten Friedrich's von allen Abeilnehmern. 7. Sarantie der pragsmatischen Sanktion zu Gunsten Destreichs. 8. Garantie der Brittischen Ahronfolge und der Deutschen Staaten zu Gunsten des Hauses Hannover.

Die wichtigsten Gesandten auf, dem Aachner Congres waren: für Frankreich: Graf von St. Severin, und la Porte du Apeil. Für Großbeitannien: Graf von Sandwich. Für Destreich: Graf von Kaunis, Rietberg. Für die Republik: Graf von Bentink, Baron von Wassenaer, v. haren 26. Für Spanien: Don de Lima. Für Sardinien: Don Offorio. Für Genua: Marchese Doria.

- 27. So ward durch biesen Frieden das Projekt zersidrt, durch die Zertrummerung Destreichs das bestes hende Spstem von Europa zu stürzen. Es versar Schlessien, Parma und Piacenza; aber es erhielt sich in der Reihe der ersten Mächte; und eine bessere Benutzung seiner großen innern Hulfsquellen gab ihm auch für das Verlorne balb reichlichen Ersat.
- 28. Aber bie Folgen bieses Kriegs waren nicht bloß für die einzelnen Staaten wichtig, die daran Theil genommen hatten; sie wurden es noch mehr für ihre wechselfeitigen Verhältnisse; und bald ging daraus eine Veränderung berselben shervor, durch welche die Grundsesten dieses Systems ihre erste große Erschütter rung erlitten.

30. Und boch wie Bieles war fcon mabrend bes Rriegs anders geworden; und wurde es nachher noch mehr? Die Brittische Continentalpolitit, infofern fie auf Erhaltung bes bestehenben Staatenfofteme ging, war ihrem 3wed nach bochft wohlthatig fur Europa; aber bie Mittel maren es nicht auf gleiche Beife. England führte ben gandfrieg mehr burch Subsidien als burch eigne Rraft. Die alten Raben ber Continentalperbaltniffe maren wieber angefnupft; aber nicht bloß Staaten vom zweiten, fondern auch vom erften Range nahmen Subsibien; und unter biefen nicht als lein bas bedrangte Deftreich, fonbern auch Rugland. Muf biefe Beise ertaufte England bie Direction bes Rriegs, und eben baber auch bie Direction bes Friebens. Bas glaubte es auch nicht in ben zunächst folgenben Sahren auf bem Continent birigiren gu muffen? und' birigiren ju konnen? Aber noch viel wichtigere Folgen follten fich aus. ber nun gum erftenmal errungenen Berrichaft ber Deere entwideln, bie erft bie folgenben Abschnitte werben beutlich machen tonnen.

### 26 II. Per, C. I. Seich. b. fiff. Ent. Staafenfuft.

- 31. Eine neue Erscheinung war es gewesen; daß Rußland sich nicht bloß in die Händel des Westen gemischt, sondern selbst darin gewissermaßen den Ausschlag gegeben hatte. War auch diese Einmischung sur diesmal dei einer Demonstration geblieben; so waren hier doch Fäden angeknüpft worden, die nicht wieder zerrissen. Der nächste große HaupUrieg Europas gab die Beweise dapon!
- 32. Aber bie größte, bie wesentlichste Berandezung erlitt das Staatenspstem Europas durch dem Einstritt Preußens in die Reihe der Hauptmächte dieses Weltheils, als Folge dieses Ariegs. Schon der Einstritt einer solchen neuen Hauptmacht an und für sich kann natürlich nicht ohne große Beränderung der poslitischen Berhältnisse statt suden. Sie wird nicht allein siehen; und wenn sie sich Freunde und Berbündete such, kann es ohne Rucwirkung auf die disherigen Berbindungen der übrigen geschehen?
- 33. Auch liegt es in der Natur der Dinge, daß eine solche neue Macht von den alten nicht sofort gern gesehen ist; wo ware der Emporkommling bei den alten Machthabern beliebt? Es war mit ditterer Empsindung, als Fleury Friedrich II. den Schiedsrichter von Europa nannte! Friedrich schied aus dem Ariege ohne einen einzigen Freund; auch hatte er sich eben keine Muhe gegeben, sich dauernde Freunde zu erwerben. Seine Art, Allianzen zu schließen und zu trennen, war dazu nicht der Weg; und die Selbst

ftanbigfeit, bie Er fich errang, erhalt nur unsere Billigung, weil bie Art, wie er fie behauptete, unfre Bewunderung erzwingt.

- 34. Aber wie vollends, ba biese neue Macht ihre Größe auf Eroberung gegründet hatte? Die Abstretung viel größerer Länder in dem Wiener und in dem Belgrader Frieden an Spanien und an die Pforte war für Destreich nur Verlust gewesen; die Abtrestung von Schlesien war zugleich Demüthigung. Iener kann zum Ersat auffordern; diese fordert zur Rache auf. Es zeigte sich auch bald, daß nur in Hosffnung auf diese der Friede abgeschlossen war.
- 35. So mußte also auch ber Friedenszustand ein hochst gespannter Bustand bleiben; nicht nur fur Preussen, das bloß auf den Waffen ruhte, sondern auch für die übrigen Mächte. Schlesiens Besit wurde der Hauptgegenstand der praktischen Politik; und eben deshalb mußten auch Destreich und Preußen als die beiden Hauptmächte des Continents erscheinen. Inzem ihre Verhältnisse das übrige Europa in Bewezung setzen, wurde auch sein Schicksal an das ihrige geknüpft. Die neue Rivalität hatte in ihnen die meiste Regsamkeit bewirkt, die größte Thätigkeit aufgeregt; und stets werden diesenigen Staaten die vorherrschenden seyn, die sich dessen rühmen können.
- 36. Gleichwohl empfand man in Deftreich fehr gut, daß man, um Preugen ju fturgen, Berbundete-

# 28 II. Per. C. I. Gefc. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

bedürfe. Auch konnte es bei ber herrschenben Stimmung ber Hofe um so weniger baran sehlen, ba Friedrich II. es so wenig über sich vermochte, die kleinlichen Leibenschaften ber Herrscher nicht zu reihen. Die engen Berhältnisse Destreichs mit Rußland sowohl als mit Sachsen hatten nach dem Aachner Frieden nicht ausgehört; bei dem persönlichen Haß der Kaiserin Elisabeth, so wie in Sachsen des dirigirenden Ministers, Grafen Brühl, war es nicht schwer, diesen zu unsterhalten; und geheime Verabredungen, — nur nicht so geheim, daß Friedrich II. sie nicht ersahren hätte, — zu einem gemeinschaftlichen Angrisse wurden getrossen, sobald man sich vorbereitet haben würde.

- 37. Wie wichtig jedoch auch diese Berbindungen für Destreich waren, so blieb doch an Frankreich eine Hauptmacht übrig, welche bei einem erneuerten Kriege nach den bisherigen Verhältnissen wahrscheinlich aufs neue die verdündete von Preußen werden mußte; und wie ungewiß war nicht in diesem Fall der Erfolg? Eine Berbindung mit Frankreich war unter diesen Umsständen der Bunsch Destreichs; aber kaum schien sie je mehr werden zu können als bloßer Bunsch.
- 38. Allein Destreich fant ben Mann, ber biese Stee nicht nur faßte, sondern auch ausführte; und bas Gebaube seiner Große auf ihre Ausführung grumbete. Unter vier Regierungen war Fürst Kaunig bie Seele bes Destreichischen Cabinets; oder bilbete viels 1753 mehr zum hofs und Staatstanzler erhoben meist

bieses Cabinet allein. Friedrich gegenüber stehend, ersschien er fast in Allem als das gerade Segentheil von ihm; aber indem er, der Welt nur den Sydariten zeigend, den Staatsmann verstedte, verdarg seine nastürliche Indosenz mit den großen diplomatischen Talensten auch die kuhnen Entwürse, die er, meist unsichte dar wirkend, aber vertraut mit allen Seitenwegen der Cabinets-Politik, mehr durch Andere aussühren ließ, als selbst auszusühren sich die Mühe gab.

Roch fehlt es — auch nach v. Sormayr's schäebarem Abris in bem Destreichischen Plutard Bb. 12. — an einer ers schöpfenden Biographie des räthselhaften Mannes, der nächt Briedrich am stärksten auf die Politik seines Zeitalters wirkte. Die Werke von Flassan und Abulhiere so wie das von Core enthalten Beiträge dazus nach jenen die Charakteristik in der Zeitschrift des Grafen v. Zenzels Sternau: Jason, August 1808.

39. Und was war damals in Frankreich auszustichten nicht möglich, seitbem Ludwig XV. zum Sklaven seiner Maitressen geworden war? Schon unster seinen Borgangern hatte Europa Maitressen und Maitressen Einstuß gesehen; aber eine Maitressen 2746 gierung, wie die der Marquise von Pompas dis dour, noch nie! Seitbem mit den alten Ministern 1764 auch der Ueberrest der alten Grundsähe verbannt war, durfte ein gewandter Unterhändler — wie vollends ein Kauniß! — an nichts verzweiseln. War auch kein ans derer Grund da, so hatte schon das Neue einen Reiß.

Seit bem Tobe von Fleury` 1743 hatte bas Frangoffiche Minifterium teine Festigkeit erlangen tonnen; am wenigsten

### 36 II. Per. C. I. Gefth. b. fubl. Enr. Staatenfuft

das ber auswärtigen Angelegenheiten, bie Ludwig XV. (wie gewöhnlich) selbst leiten zu können glaubte; bis bie Maitresse ihn auch bieser Sorge überhob. Als ihr Günftling Abbe Bernis zurücktrat, folgte ihm ber Lotbringer, Perzog v. Choiseul=Stainville 1757 bis 1770 Dec.; ber ber Welt zeigte, daß eine falsche Politik auch bei großen Talenten möglich ist. Sein Better Choiseul=Prassin leitete seit 1701 unter ihm die auswärtigen Geschäfte.

40. So wurde burch Kaunig, indem er selbst als außerordentlicher Gesandte nach Frankreich ging, 1750 das Projekt eingeleitet, das er, nach seiner Zuruckstunft an die Spige des Cabinets gestellt, durch seinen 1755 Nachsolger Graf Stahremberg aussuhren ließ. Gesmeinschaftlich in Europa zu herrschen, wenn Friedricht II. gestürzt senn wurde, war die Aussicht, welche die Destreichische Politik Frankreich zu eröffnen wußste. Was könnte wahrscheinlich, ware Friedrich II. gefallen, davon die Folge gewesen senn, als die Unsterduckung der Schwächern, und mit Destreichs Herrsschaft in Deutschland auch der Untergang der Freiheit des Europäischen Staatenspissems?

Erfter Freunbschafts und Bertheibigungs sund zwischen Frankreich und Destreich 1. Mai 1756, burch Abbe Bern is abgeschlossen, eingeleitet burch einen gleichzeitigen Reutralitätsvertrag von Seiten ber Kaiserin in bem eben ausbrechenden Kriege zwischen England und Frankreich, woburch Destreich also seiner Berbindung mit England ents sagte. Darauf während des siebenjährigen Kriegs in einem, am 1. Mai 1757 unterzeichneten, wenn gleich nicht ratificire ten, Bertzage, die Bestimmungen siber die Theilung der Preusischen Monarchies Schlessen an Destreich, Pommern an Schweben, Magbeburg 2c. an Sachsen, die Riederlande gegen

Parma und Piacenza in Don Philipp re: — Enblich ete neuertes und erweitertes Bunbnis 30. Dec. 1758 burch Choifeul. Wechfelfeitiger Beiftand mit allen Kraften; und nur gemeinschaftlicher Friebe.

41. Die Vortheile dieser Verbindung waren also ganz auf Destreichs Seite; denn was konnte Frankreich für den Ruhm, den Feind Destreichs stürzen zu helsen, anders erlangen, als — die Ehre der künstigen Mitherrschaft in Europa, so weit Destreich sie ihm lassen wollte? Aber nicht in dieser Uebervortheilung sindet eine aufgeklärte Politik den Haupt-Fehler Frankreichs; sie sindet ihn darin, daß diese Verbindung zus gleich eine Verleugnung seines politischen Charakters warz und keine Macht verleugnet diesen unz gestraft. Als Gegner Destreichs hatte es seit zwei Jahrz hunderten seinen hohen Rang unter den Continentale Mächten behauptet; was blieb ihm, als es Destreichs Wassenträger wurde?

Die Allianz Deftreichs und Frankreichs muß betrachtet wersben aus bem boppelten Gesichtspunkt ihrer Folgen: 1. Für bie einzelnen Staaten. Der Gewinn Deftreichs, der Schaben Frankreichs, fällt hier in die Augen. 2. Für das Staatenstyftem von Europa. Die Abwendung ber Gefahren für dassielte und die späteren Bortheile waren zufällig, weil man den Pauptzweck, Friedrich's Untergang, versehlte. — Gine bloge Defensiv Allianz, wie Bern is sie wollte, hatte in dem Bedürfniß, gegen England freie hande zu haben, eine Entschuldigung gefunden; aber konnte unter ben damaligen Seinumftenden eine bloge Defensiv Allianz bestehen?

# 32 U. Per. C. L. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

- b. Bon ber Berbinbung Deftreichs unb Franfreichs bis ju ben Frieden ju Paris und ju Dubertsburg 1756 1763.
- 42. Diese große Umformung bes Europäischen Staatenspstems, die dasselbe in seinen Grundsesten ersschütterte, kwurde allein schon hingereicht haben einen großen Krieg zu erregen, da sie zu einer Beit zu Stanz de tam, wo schon ein Angriss auf Preußen im voraus beschlossen war. Aber auch noch auf einer andern Seite hatte sich seit lange der Stoff zu einem Kriege gesammelt, der, wie verschieden auch in seinem Ursprunge, doch mit jenem zusammenschmelzen mußte, und in den Colonialverhältnissen Englands und Frankreichs seinen Grund hatte.
- 43. Seitbem es in bem vorigen Rriege ben Engs lanbern zum erftenmal gelungen war, bie Seemacht ihrer Reinde zu vernichten, waren fie wenig geneigt, ihre Rivalen, Die mit feltner Thatigfeit ihre Alotten berftellten, mieber auftommen zu laffen. Die frubern freundschaftlichen Berhaltniffe mit Frankreich hatten bie Ausbrüche ber Rivalitat zwischen ben Regierungen gus rudgehalten; jest flieg biefe in gleichem Berhaltniffe als ber auswärtige Banbel flieg, ber wieberum an bie Colonieen gefnupft mar. Erft jest zeigten fich bie uns gludlichen Folgen ihrer geographifden Berflechs tung in ihrer gangen Starte. Reibungen und Bantes reien bauerten bier fort; und maren auch felbft, wie es vielleicht moglich war, bie bamals ftreitigen Puntte in bem Machner Rieben ausgeglichen, tann man bes ameifeln, bag bennoch balb andere entstanden fenn murz ben ?

ben? Die Brittische Politik verband bamit bie neue Berfahrungsart, wenn man ihr über bie Beeintrachtigungen, über welche fie auf bem feften ganbe flagte, nicht fofort Genugthuung geben wollte, fie fich ohne weiteres gur See zu nehmen, und ben Rrieg angufangen, noch ehe er erklart mar.

Streitige Puntte zwifden England und Frantreid. 1. Neber bie Grengen von Reu . Schottlanb, (im Utrechter Frieden nach feinen alten Grengen abgetreten; f. Th. I. C. 288.), ba England auch Reu . Braunfcweig bingurechnete. Ber fannte ba enticheiben, wo nie Grengen gezogen maren ? Die natürliche Begrenzung fchien fur Frantreich, alter Glaube für England ju fprechen. 2. Ueber bie Anlage ber Forts am Dhio, um Louifiana und Canaba ju verbinden, bie England nicht zugeben wollte, bas bier icon Forts hatte. Anfang ber Reinbseligkeiten, burch wechselseitige Wegnahme von Forts bereits 1754 und 1755. 3. Ueber bie Befegung von Grenaba und vier neutralen Infeln unter ben Antillen : Zabago, St. Bincent, Dominique, St. Lucie, burch bie Frangofen, gegen frubere Bertrage. 4. Dazu tam nun bie in Oftinbien (f. unten) auf Coromandel entftanbene Rivalität. Unfang ber Gewalts thatigleiten ber Englander gur Gee burch Begnahme mehrerer Rauffahrer und zweier Linienschiffe bei Terreneuve 8. Jun. 1755 als Repreffalien.

44. Bu einer folden Wichtigkeit mar jest bas Sandels: und Colonialintereffe geftiegen, bag ferne Wilbniffe und Infeln Stoff ju einem Kriege geben fonnten, ber fich über alle Belttheile verbreiten mußte, und beffen Roften und Ausgang niemand vorher zu berechnen vermochte. Aber bie Brittische Marine mar fcon vor dem Rriege ber Frangofischen überlegen; und bie barauf gegrundeten hoffnungen waren ein haupt motiv zum Arlege.

### 34 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

Brittifche Kriegserttärung an Frankreich 18. Mai 1756. Glückliche Unternehmung Frankreichs gegen Minorca, und Eroberung von Port Wahon 29. Jun. burch ben Perzog von Richelieu.

- 45. Als dieser Seekrieg anfing, waren die Berbindungen gegen Preußen schon so weit gediehen, daß ein Krieg mit Destreich und seinen Berbundeten unvermeiblich war. Da aber Destreich, seine Berbindungen mit England aufgebend, sich an Frankreich anschloß, wurde schon badurch der Weg zu einer Allianz zwischen Preußen und England gebahnt; um so mehr, da Georg II. nur barin die Sicherheit für seine Deutschen Länder gegen Frankreich, die Rußland als Destreichs Verdundeter nicht gewährte, sinden konnte. So mußten zwei Kriege sich in einen verschmelzen, die erst bei der Beendigung sich wieder absonderten, und durch besondere Friedensverträge beendigt wurden.
  - Es bedurfte einer solchen ganzlichen Umwandlung, um eine Berbindung zwischen ben Hausern Hannover und Brandens burg, die fast immer gespannt gewesen waren, zu Stande zu bringen. Erster Traktat zu Westminster 16. Jan. 1756 zur Aufrechthaltung ber Reutralität in Deutschland, wodurch ber Reutralitätstraktat zwischen Frankreich und Destreich (s. oben) bescheunigt ward. Allianz burch die Convention 11. Jan. 1757. Traktat zu Londen 11. April 1758. Gegen vier Millionen Thaler Subsidien kellt Preußen 20,000 Mann Ballsstruppen an England.
- 46. Bar ber erste Schlesische Krieg von Frie brich's Seite ein Angriffekrieg gewesen, so war ber siebenjährige, ungeachtet Er das Schwerdt zuerst zog.

boch ein Bertheibigungefrieg. ... Die Borbeerng bie Er ernbtete, find aber befto unverwelflicher, je weniger er bas Schofflind bes Blude mar. Die furchtbare Berbindung gegen ibn erhielt ihre Starte burch bie fleinlichen Leibenschaften ber Berricher; und blieb bis ju Glifabeth's Tobe unaufloslich. Aber fauch bie Ber= binbung Friedrich's mit England bietet einen eignen Anblick bar; eng verbunden, und boch fast nie gemeinschaftlich handelnb. Bilbelm Pitt ging feine Bahn, fo wie Friedrich bie feinige; aber beibe führten gu Gis nem Biele. Wenn fie fich bort nur trafen, mas brauchten fie fich unterwegs zu begegnen ?,

Dinifterium von Bilhelm Ditt, nachmaligem Borb Chas tham, vom 20. Oct. 1756 bis 5. Oct. 1761. Beldy ein Duinquennium! Durch bie Große feines eignen Charafters bob er auch ben Beift feiner Ration; benn Er mar es, ber ihr Butrauen zu fich felbst einflößte.

Anecdotes of the life of W. Pitt and of the principal events of his times (1736-1778). London. 1792. 4 Voll. 4.

47. Ausbruch bes Landfriegs, ba Friedrich in 1756 Sachfen einfiel, und in Dresben die Beweise von ben Aug. Anschlägen feiner Feinbe fanb.

Rach Friedrich's Manifest war ber am 18. Mai 1745 geicoloffene, porlaufige, Partage = Eraftat ber Preufifden Lanber auch nach bem Dresbner Brieben 25. Dec. bie Bafis' ber Unterhandlungen zwischen Bien, Sachsen und Rufland geblieben; worauf 22. Mai 1746 gu Petersburg ein Defens fiv . Traftat, mit vier geheimen Artifeln gegen Preufs fen , zwifden Deftreich und Rufland gefchloffen warb, bem Sachsen beizutreten gewillet war, sobalb bie Umftanbe es er-. Laubten. Der Plan jum Angriff foll gegen bas Enbe bes. Sabre 1755 in Detereburg gereift fenn.

### 36 II. Per. C. I. Gifch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

Recueil des déductions, manifestes, déclarations, traitée etc. qui ont été rédigés et publics pour la cour de Prusse (dépuis 1756 jusqu'à 1778) par E. F. Comte de Herrard. à Berlin. 1790—1795. 3 Voll. 8. Enthalten sowohl bie hiers per gehörigen, als auch bie folgenden Staatsscriften.

Einfall Friedrich's in Sachsen 29. Aug. 1756. Einnahme Dresbens; Einschließung ber Sächfischen Armee bei Pirna Sept. Sieg über die Deftreicher unter Feldmarschall Brown bei Lowosit 1. Oct. und Capitulation ber Sachsen 16. Oct.

48. Unter ben damaligen Berhaltniffen mußte ber-Ausbruch bes Kriegs auch sofort Sachsens Berbundete, Destreich und Rußland, so wie Frankreich unter die Waffen bringen. Aber Destreichs Einfluß wußte auch bas Deutsche Reich, so wie Frankreichs Einfluß Schwezben zum Beitritt zu ber Verbindung zu bewegen; und mehr als halb Europa stand gegen Friedrich auf!

Ertlarung bes Reichstriegs an Preußen 17. Jan. 1757. Convention ber Berbanbeten mit Schweben 21. Marg unter bem Bormanbe ber Garantie bes Weftphälischen Friebens, und bem Bersprechen, Pommern zu erhalten.

49. Allein zum Glud für Friedrich faßte Frankreich auch den Entschluß, England in Hannover zu bekriegen. So mußte Hannover, mit Gessen und Braunschweig, der thätige Gehülfe von Friedrich werben. Auch kleine Staaten können zu Zeiten einen glorreichen Kampf mit den mächtigern bestehen, wenn die Umstände sie begünstigen. Vielleicht sah die Geschichte nie ein so glänzendes Beispiel davon, als seit in dem Bögling Friedrich's, dem Herzog Ferdinand von Braunschweig, Bruber bes regierenben Berjogs, ber rechte Mann an bie Spige ber Allierten kam.

Borbringen einer Französischen Armee gegen hannover unter bem Marschall b'Etrees; und Sieg über ben herzog von Cumbertand bei haftenbel 26. Juli 1757. Occupation hannovers und Convention zu Kloster Beven mit bem herzog von Richelieu 8. Sept., aber bereits annullirt 26. Sept. Der herzog Kerbinand erhält das Commando.

50. Die Führung bes siebenjährigen Kriegs burch Friedrich ist vielleicht in der ganzen Weltgeschichte das lehrreichste Schauspiel für den Taktiker, und das erhes bendste für den Menschenbeobachter. Der politische Historiker hingegen sindet viel weniger Nahrung für sich, da dis gegen das Ende desselben gar kein Wechsel der politischen Berhältnisse eintrat; und Friedrich, mit dem unerbittlich scheinenden Schicksel kämpfend, die Beschauptung Schlesiens und Sachsens, und die möglichste Deckung des Kerns seiner Länder — die entserntern Provinzen, und selbst Preußen mußte er Preis geben — zum Ziel seiner Unternehmungen machen mußte.

Dauptbegebenheiten bes Preußischen Ariegs: 1757 Gins bringen in Böhmen, und Sieg bei Prag gegen den Herzog Karl von Kothringen 6. Mai. Belagerung von Prag; aber nach der Riederlage bei Collin durch Marschall Daun 18. Juni Räymung Böhmens. Anrüden der Französischen und der Reichsarmee, unter Prinz Goubise, geschlagen bei Rose bach 5. Rov. Wiedereroberung Schlessens durch den Sieg bei Leuthen gegen den herzog Karl 5. Dec. Dagegen Berz lust bei Groß= Iägerndorf gegen die Russen unter Genes ral Aprarin 30. Ang., die jedoch den Sieg nicht nuten. — Im Jahr 1758 vergebliche Belagerung von Olmüs (27. Mai — 2. Jul.). Reues Borrücken der Russen unter Seheral

### 38 II. Per. C. I. Gefch, d. Abl. Eur. Staatenfust.

Vermor, Schlacht bei Bornborf 25. Aug. So war, zus gleich mit Zurücktreibung ber Schweben, Brandenburg gebeck. Riederlage bei hochkirchen durch Marschall Daun 14. Ott. Dennoch Behauptung Schlessens und Entsat von Reise b. Rov. — 1759. Erneutes Borrücken ber Russen, burch Destareicher unter General Laubon verstärkt. Stoße Riederlage bes Königs bei Kunersborf 12. Aug. und Unfall bei Maren 20. Nov. Und doch erlag Friedrich nicht! — 1760. Bergebliche Belagerung Dresbens 17—29. Jul. Aressen bei Liegnig 15. Aug. und Behauptung Schlesiens. Schlacht bei Torgau 4. Nov. und Behauptung Sachsens. — 1761. Des senssiverleg bes Königs gegen die vereinten Armeen Aug. und Sept. Eroberung von Schweidnis durch General Laudon 1. Oct.

Histoire de la guerre de sept ans, in ben Oeuvres posthumes de Fardenie II. T. 3. 4. à Berlin. 1786. 8.

- Lloyd's Geschichte bes stebenjährigen Kriegs in Deutschland. Aus bem Englischen übersett von G. S. v. Tempelhoff, Berstin. 1794—1801. 6 Thie. 4. Blog militärisch.
- J. w. v. Archenholz Geschichte bes siebenjährigen Kriegs in Deutschland, Berlin. 1793. 2 Thie. 8.
- K. I. DE WARNERY Campagnes de Frederic II. de 1757 1762. à Vienne. 1788. 8.
  - (v. Buniac30) Geftänbniffe eines Deftreichischen Beterans, in hinsicht auf bas Berhältniß zwischen Deftreich und Preußen während ber Regierung Friedrich's II. Breslau. 1794. 4 Thie. 8.
  - 51. Wahrend biefer Jahre wurde burch Ferbis nand's Siege fortdauernd die eine Flanke des Konigs gedeckt. Was mochte wohl sein Schicksal geworden senn, waren die Franzolischen Heere eben so ungehindert von Westen vorgedrungen, als die Russischen von Often?

Binterfeldzug herzog Ferbinand's und Reinigung hannos ' vere von ben Frangofen 1757 nach Aufhebung ber Convention - von Aloster Beven. — 1758. Uebergang über ben Rhein, und Sieg bei Crefelb gegen ben Grafen Clermont 23. Jun. Bereinigung mit Brittischen Truppen. — 1759. Sieg bei Winden gegen ben Marschall Contades 1. Aug. zwölf Tage vor Friedrich's, Rieberlage bei Kunersborf. — Seitbem stets behauptetes Uebergewicht 1760 und 1761, und Deckung bes größten Theils ber hannöverschen Lande.

3. Manvillon Gefchichte Ferbinands, Dergogs gu Braunfdweig unb guneburg. Leipzig. 1794. 2 Thie. 8.

52. Unterdes aber verbreitete sich der Krieg nicht weniger über die Meere, und nach beiben Indien. Die Ueberlegenheit der Britten zur See ward bald enkt schieden; und damit auch der Weg zur Eroberung der Colonieen geöffnet. In Nordamerika war der Krieg nur zuerst Fortsehung der alten Feindseligkeiten; aber bald entris Ein Haupttreffen Frankreich ganz Canada. In Westindien und in Afrika wurden die wichtigsten Besthungen die Beute der Engländer; so wie in Ostzindien Pondichern. Mit diesen war zugleich der Franzzössische Handel zerstört; und welche Wichtigkeit legte man damals nicht überhaupt auf Colonieen!

Eroberung von Cap Breton 1758 Jul. und bemnächft 1759 von Canada, burch ben Sieg bei Quebeck unter General Wolff 13. Sept. — Seesieg bei Breft 20. Nov. unter Abmiral hawte. — In Westindien Eroberung von Guadeloupe 1. Mai; so wie nachmals 1761 6. Jun. von Dominique und 1762 14. Febr. von Martinique; worauf auch die von Gresnada, St. Lucie und St. Bincent folgte. — In Offindien Eroberung von Pondichery 1761 15. Jan. — An der Kuste von Afrika siel Senegal und Gorée 1758 in die hande der Britten.

### 40 II. Per. C. I. Sefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

- 53. Go bauerte ber Prieg ohne allen Bechfel bet 1760 politischen Berhaltniffe - auch ber Tod von Georg H. 25- anberte barin menigstens nichts fogleich, - bis in bas vorlette Jahr beffelben fort, wo zwei Tobesfälle in bem außerften Often und Beften von Europa große, und jum Theil febr fonberbare, Ummaljungen bewirt Mit ber Raiferin Glifabeth ftarb enblich bie 5. erbittertfte Gegnerin Friedrich's; und in ihrem Reffen Deter III. tam fein enthufiaftifcher Bewunderer gur Regierung. Richt nur ein Separatfriebe, - bem auch fofort ein Friede mit Schweben folgte, - fonbern selbst ein Bunbnig mar bie Folge bavon; und Europa fah bas bibber noch nicht gesehene Schauspiel, baß ein Beer, feine Berbundeten verlaffend, in bas Lager feis ner Feinde ziehen mußte, um an ihrer Seite zu kampfen.
  - 1. Baffenftillftanb zu Stargarb 16. Marz 1762 und barauf Briebe zu Petersburg 5. Mai zwischen Rußland und Preus fen gegen Buruckgabe aller Eroberungen, und Entsagung aller feinblichen Berbindungen. In den Separatartiteln: Bezgründung einer Alianz. 2. Friebe zwischen Schweben und Preußen zu hamburg 22. Mai 1762. Biederherftels lung auf ben alten Fuß.
  - 9. Peter's III. biese neuen Verhältnisse wieder storen Sul. zu wollen; aber Katharina II. ergriff die Neutralistät; und Friedrich gewann damit wahrscheinlich mehr, als er durch die Allianz gewonnen haben wurde; denn es war Viel gewonnen, sobald Eine Hauptmacht das

## 1. Staatshandel in Europa b. 1756-1763. 4

Beifpiel ber Mäßigung und ber Befonnenheit gab. Der flegreiche Felbzug bes Jahrs that bas Uebrige.

Sieg des Konigs bei Burtersborf 21. Jul, und bes Pringen heinrich bei Freiberg 29. Oct.

Dagegen aber erhielt in eben biefem Jahre 55. ber Rrieg im Beften pon Europa, eine größere Musbehnung; ba Spanien, und balb auch-Portugal, bineingezogen murben. Die Neutralitat von Spanien hatte ungeftort gebauert, fo lange Ferbinand VI. re-Aber als nach feinem Tobe Glifabeth es noch erlebte, dag ihr Sohn Karl III. ben Thron bon Reas pel verließ, um den von Spanien zu besteigen, erhielt 1759 in Madrit ber Frangofische Ginflug die Dberhand, und bas bedrängte Frankreich hoffte burch biefe Berbindung Erfat für feine Berlufte, und Bumachs feiner Dacht ju finden; indem es fie ju einer allgemeinen Berbinbung aller Zweige bes Bourbonischen Saufes erhob, So tam ber gamilienpact ju Ctanbe, ber feinem Inhalt nach die unmittelbare Theilnahme Spaniens am Rriege jur Folge haben mußte. Aber eine Macht, bie, wie bamals Großbritannien, im vollen gauf ihrer Siege ift, wird barin burch einen Feind mehr nicht leicht aufgehalten. Spanien mußte theuer bezahlen; und felbft bie Bereinziehung Portugale mußte unter biefen Umftanben Bortheil fur England merben. Eine wichtige, wenn gleich zufüllige, Folge beffelben mar aber ber Austritt Ditt's aus bem Minifterium.

Geheimer Abichluß bes Bourbonifden Kamilienpacts gweißt zwifchen Franfreich und Spanien 15. Aug. 1761 mit

### 42 H. Per. C. L. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfpft.

fupponittem Beitritt Reapels und Parmas. Gegenseitige Sarantie sammtlicher Besitzungen; und Of und Defensivallianz auf immer. — Austritt Pitt's aus dem Ministerio, als das Cadinet nicht fogleich burch eine Kriegsertiärung Spanien zuvorkommen wollte, 5. Oct. — Wirkliche Kriegssertlärung an Spanien 2. Jan. 1762. Eroberung der Has van n.a durch Pocock 11. Aug. und Capitulation von Masnitla 6. Oct. — Der Angriff Spaniens auf Portugal, ohne erhebliche Borfälle, veranlaste eine Resorm des bortigen Militärs unter dem Grafen Wilhelm von Lippe Bückedurg, einem des heroen des siedenjährigen Kriegs.

Co bis faft ans Enbe bes Rriegs ffets fiegreich fortbauernb, follte boch noch vor bem Enbe bie Berbindung awischen England und Preußen fich tren-England fab feine 3mede erreicht; Die Sees nen. macht Frankreichs war zerftort; fast alle feine Colonie en in feinen Banben; und die burch ben Bachsthum' ber Nationalschuld ichon fruber erregte friedliche Stimmung und bie Abneigung gegen ben Continentalfrieg nahm feit Ditt's Austritt aus bem Ministerium zu. So hatten bie Antrage Frankreichs balb Pralimina rien gur Folge, bie in einen Separatfrieden vermanbelt wurden; ohne bag fur Friedrich II. etwas weiteres als bie Neutralitat Frankreichs stipulirt murbe. Bobl hatte Friedrich Recht, fich zu beklagen; aber war er vormals nicht felbft ber Lehrer biefer Politik gewefen ?

Borläufige Unterhanblungen burch ben herzog von Rivers nois in London, und ben herzog von Bebford in Paris. Abschluß ber Praliminarien 3. Rov. 1762 zu Fontaines bleau; zwischen England auf Einer, und Frankreich und Spanien auf ber andern Seite; in einen Definitipfries

### 1. Stratshandel in Europa b. 1756-1763.

ben bermanbelt ju Paris 10. Febr. 1768c Bebingungen: a, amifchen Frantreich und England. 1. Frantreich entfagt allen Anspruchen auf Reu. Schottland, und fritt gang Sanaba nebst Cap Breton an England ab. 2. Es behalt einen Antheil an ben Rifchereien auf Terreneuve, mit ben Inseln St. Pierre und Miquelon, jedoch unbefestigt. 3. Der Diffifippi macht bie Grenze zwischen ben Brittifchen Colonieen und Louisiana. 4. In Bestindien tritt Frankreich an Enge land ab Grenaba, auch behalten die Englandes die vormaligen neutralen Infein St. Bincent, Dominique und Sabago; bie Infel St. Lucie wirb gurudgegeben. 5. In Afrita Abtretung von Senegal an England, gegen bie Burilagabe von Gorée. 6. In Offindien: Burudgabe an Franfreich von allem, mas es ju Unfang 1749 befeffen batte; auch Ponbiches rps, gegen bie Entfagung aller fpatern bort gemachten Grobes rungen. 7. In Europa: Burudgabe von Minorca an Enga land. 8. Raumung von Sannover und ben verbunbeten Stage ten im porigen Buftanbe. 9. Burudgiebung aller Frangofifchen Truppen aus bem Deutschen Reiche; und Reutralitat in bem Preu-Bifd = Deftreicifchen Rriege. b. 3wifden Spanien unb England. 1. Spanien tritt bie Floribas an England ab (wofür Krantreich ibm Louisiana einzuraumen fich in einem Separatvertrag bereit erffarte; erft erfullt 1769). 2: Dages gen giebt England bie Eroberungen auf Guba und bie Bas vanna gurud. 3. England behalt bas Recht in ber Sonburas - Bai Campeche - bolg gu fallen. 4. Portugal mirb vols lia reftituirt und tritt bem Brieben bei.

Die Bevollmächtigten waren: von England; Berzog von Bebford. Bon Frankreich: Berzog von Choiseul, Bon Spanien: herzog von Grimalbi.

Oeuvres posthumes du Duc DE Nivennois. à Paris. 1807. 2 Voll. 8. Die Briefe bes herzogs mabrend feiner Ges fanbtichaft in England enthalten bie wichtigften Beitrage zur Gefchichte ber Regociation.

57. So blieben also noch allein Preußen, und Deftreich und Sachsen, fich einander gegenüber. Abet

### 44 H. Per. C. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfpfi.

was konnte Destreich allein auszurichten hoffen, ba 1762 nach ben letten Siegen Friedrich's auch die Erobes g. der rung von Schweidnit ihm jede Hoffnung auf Schlesien benehmen mußte? Reine Friedensunterhands fung konnte auch leichter seyn, da Niemand Bergrößes rung ober Ersat begehrte; und Friedrich schloß ben glorreichen Hubertsburger Frieden, ohne einen Fußbreit Landes, verloren zu haben.

Abschluß bes hubertsburger Friedens 15. Febr. 1763.
a. 3wischen Preußen und Destreich. 1. Beibe Abeile ents sagen allen Ansprüchen auf die Besthungen des andern Abeile.

2. Bestätigung des Breslauer und des Dresbner Friedens. (In geheimen Separatartikeln versprach Preußen seine Churstimme für den Erzherzog Joseph zur Kömischen Kinigswahl, und seine Berwendung für Destreichs Erspectanz auf Modena).
b. Zwischen Preußen und Sachsens Wiederherstellung auf den alten Fuß. — Das Deutsche Reich hatte schon 11. Febr. seine Reutralität erklatt; und ward mit eingeschossen.

Die Bevollmächtigten zu hubertsburg waren: von Preus fen: Geh. Leg. Rath v. herzberg, Bon Deftreich: hofz rath v. Collenbach. Bon Sachfen: Baron Fritich.

58. Durch diesen Krieg, und die Frieden, die thn beendigten, war das von Friedrich gegründete Spessem von Europa besessigt. Preußen und Destreich blies ben die beiden ersten Continentalmächte; weder das entsernte Rußland, noch das geschwächte, und Destreich angeschlossene, Frankreich konnten darauf Anspruch maschen. Auch nach dieser Ausschnung bildete also doch ihr Verhältniß, das, wenn auch nicht feindlich, doch keine enge Vereinigung erlaubte, den Centralpunkt der Berhältnisse des Continents. Nicht bloß das Gleich-

- 59. Zwar schienen durch die engere Berbindung ber Bourbonischen Sofe durch den Familienpack die Besorgnisse erfüllt werden zu sollen, welche man einst zu den Beiten des Spanischen Successionskriegs gebegt hatte. Aber der innere Zukland dieser Staaten hob diese leicht; und die Erfahrung hat gezeigt, daß Frankreich wenig wesentlichen Sewinn von dieser Berbindung gezogen hat, wenn sie auch Spanien zur Theilnahme an Kriegen verpflichtete, die ihm ganzlich fremd waren.
- 60. Die Verbindung Großbritanniens und Preus bens war durch ihre Separatfrieden gestort; und ges gen die erste Macht faßte bei Friedrich eine Abneigung Wurzel, die erst gegen das Ende seiner Regierung sich zu verlieren schien. Auf dem festen Lande fauden indest keine bedeutende Berührungspunkte zwischen Beiden statt; auch in Hannover nicht; da Erhaltung der Leutsschen Reichsversassung wesentlich im System von Friedrich II. lag.
- 61. Diese Austösung der Berbindung Englands und Preußens zerriß jedoch fast alle Faben der Britztischen Continentalpolitik. Nur die mit der Republik der vereinigten Niederlande und mit Portugal blieben übrig. Wo hatte is, jest von Destreich und dess sen Werdindung mit Frankreich getrennt, und mit

### 48 II. Per. C. I. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfyst.

Rufland nur in Handelkverbindungen, sie wieder amstrüpfen sollen, ba kein gemeinschaftliches Interesse katt fand? Der palitische Einfluß Englands auf den Gunkneht horte daher auch fast: ganzlich auf; um so mehr da bald einheimische Angelegenheiten von hoher Wichtigkeit die Nation fast ausschließend beschäftsten. Den Handel mit dem Goutinent sicherten die friedlischen Verhältnisse, und zum Theil neue Handelstrakintes und auch die Wiederherstellung des politischen Einflusses ließ sich vorhersehen, sobald neue Sthume auf dem seiten Lande — Brittische Subsidien nothig machten.

, Berfuch einer hiftorifchen Entwidelung bee Brittifchen Continens talintereffe , in meinen vermischten hiftorifchen Schriften (hiftorifche Berte. Bb. I. Göttingen. 1821. 8.).

62. Viel größere Folgen aber, als man bamais abnte, follten fur Europa aus bem Gebrauch bervors geben, ben England in biefem Kriege von feiner Uebers legenheit zur See zu machen anfing. Es war jest bas sweitemal, mo es bie Seemacht feiner Reinde verniche tete. Um auch ihren Banbel jugleich zu Grunde gu richten, fing es an, auch ben Reutralen, unter bes ren Klagge er geführt werden follte, befonders ber Co-Ionialhandel; bieß zu verbieten. Die Beeintrachtigun= gen, welche bie Flagge ber Neutralen baburch erlitt, machten bie Bafis bes einseitigen Seerechts aus, weldes England feitbem in Kriegszeiten fein Seerecht nennt; indem es baffelbe nach Maaggabe von Zeit und Umftanben mobificirt. Auch früher waren wohl von Anbern abnliche Ansprüche gemacht; aber fo lange es

noch : keine folche. aberlegene Geemachtstals riet bie Brittische gab, konnten fie noch nicht bie praktische Bichtigkeit erhalten.

" Bauptpuntt ber Brage! Die Befugnif bet Retteralen; i ben Gotonialhandel' einer. Briegführenben Macht untet: eigner Ridage und für eigne Rechnung ju treiben, Beranlaffung: Die von Kranfreich 1756 ben Reutralen gegebene Erlaubniß, nach feinen Colonicen ju hanbeln; ba" es felbft bavon abges Behauptung ber absoluten Illegalitat biefes fonitten mar. Sanbels, von Erglifcher Seites und Begnahme neutraler . Schiffe und neutralen Gigenthums. Rur ben in Friebensteis ten gewohnten Bandel follten fie treiben burfen. Der Streit - bamale noch ohne erhebliche Folgen - erftarb von felbft mit bem Frieden; aber the rule of 1756 warb num Regel bei ben Englandern für bie Butunft; infofern fie nicht felbft bavon nachzulaffen für gut fanben. Jeber Geetrieg mußte aber nicht bloß ben Streit erneuern, fonbern auch ers weitern; ba bie allgemeine Frage: ob frei Schiff frei Gut mache? nothwendig in Unregung gebracht warb.

e. Bom Parifer und Suberteburger Frieden bis auf ben Tob Friedrich's bes Großen 1763—1786.

Denkwürdigkeiten meiner Beit, ein Beitrag zur Geschichte vom letten Biertel bes Achtzehnten und vom Anfang des Neunzehnten Tahrhunderts 1778—1806; von Chr. Konr. Wilh. v. Dohm. Lemgo. 1814—1819. 8. Bis zum Tobe des Berafafters fünf Theile, die dis auf den Tad Friedrich's II. ges hen. — Richt allgemeine Geschichte; aber Erörterung einzels ner hauptbegebenheiten, zum Theil aus eigner Ersahrung, mit unübertroffener Genauigkeit und Wahrheitsliebe. S. und ten die Anführung bei den einzelnen Materien.

63. Die letten Friedensschlusse liegen mit Recht für den Besten, bes Continents von Europa einen daus ernden Rubestand erwarten; ba bier burchaus ber alte,

### 48 II. Per. C. I. Gefch. buffibl. Eur. Staatenfpft,

jest schon befestigte, Besisstand blieb. Auch folgte ein solcher fast breißigiahriger Zeitraum, von keinem bedeut tenden Continentalkriege unterbrochen; aber reich an den mannichfaltigsten Erscheinungen, die, wenn auch nicht alle ihrer Natur nach politisch, boch auf den ganzen Zustand der Gesellschaft, und so wiederum auf den Staat zurückwirken.

64. Biele und gewaltige Rrafte maren in ben letten Rampfen entwickelt; eine Thatigfeit, wie vielleicht noch nie vorher, war aufgeregt, und fonnte mit bem Frieden nicht erfterben. Es lag in ber Natur bes einen neuen Sauptftaate, bas er nur burch flete Unftrengung, burch Entwidelung aller feiner Rrafte, halten konnte; und fein Nival fühlte, bag er nicht zurudbleiben burfe. Dieg Gefühl mar bie hauptquelle ber politischen Energie; aber bas Charafteriftische bie fer Thatigfeit ift ihre Bielfeitigfeit, eine Folge ber fo fehr machfenben intellectuellen Gultur, welche bie mechfelfeitigen Beziehungen ber verschiebenartigen Unftren: gungen burchblidt, und fie zu murdigen weiß. Beitalter umfaßte bie gange Maffe von Ginfichten, bie bas Resultat jener intellectuellen Thatigkeit mar, unter bem Numen Aufflarung; und verlangte ihre Beforberung vom Staat. Aber was bachte man fich nicht alles unter jenem heiligen Ramen !

65. In der Periode des Friedens warf sich die Thatigkeit der Regierungen naturlich am meisten auf die innere Administration. Nicht, nur die Wunden des Kriegs,

- 66. In engem Berhaltniß stand damit die Maris me, die Staatsverwaltung möglichst maschinenmas sig einzurichten; benn nur so schien sie am wohlsells sten und bequemsten eingerichtet zu seyn. Wurde boch der Ausdruck Staatsmaschinen selbst Lieblingsaustund der Manner vom Fach! Auch diese Uebel wirksten langsam, und nicht allenthalben gleich; aber der Wahn, das Gluck eines Staats in Formen zu suchen, das boch nur aus dem freien Wirken freier Manner, der Bedingung des wahren Patriotismus, hervorgeht, ward erzeugt und verbreitet.
- 67. Aus diesen Maximen ber innern Verwaltung floß von selbst ein Streben nach Vergrößerung, das, wenn es herrschend wurde, den Sturz des bestehenden Staatensystems herbeizuführen drohte. Je mehr die maschinenmäßige Administration durch Unterbrechung ber Gebiete gestört wurde, desto größerer Werth ward auf die Arrondirung gelegt; und wohin die Sucht,

50 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

fich zu arrondiren - bald bie Quelle der Projekte der Cabinette - schon an sich führen konnte? führen mußte? fällt in die Augen. Wo aber waren die Gefahren derfelben größer, als gerade in einem solchen System bochst ungleicher Staaten, wie das Europäische?

68. So erhielten bie materiellen Krafte ber Staaten immer mehr einen ausschließenden Werth in den Augen der praktischen Politik, und Quadratmeilen und Bolkszahl wurden der Maaßstad des Glads und der Macht. Nirgend arbeiteten auch so wie hier die Schriftsteller den Praktikern in die Hand: Was rechneten die Statistiker nicht aus? Und was war bequemer für die Geschäftsmänner? Auf Einem Blatt glaubten sie ja den ganzen Staat vor sich zu haben!

Giebt es im gangen Gebiet ber Wiffenschaften eine einzige, die zu einem so gang hirusosen Machwert herabgewürdigt ware, als die Statistit? Ift Angabe ber Bahl von Menschen und Bieb, ift überhaupt Berlegung des Staatstörpers schon Kunde bes Staats? So ware auch der Anatom ein Mensschenner, weil er Cabaver seeirt!

69. Wenn übrigens gleich in ber Politik wie in ber Staatswirthschaft bas herkommen herrschend blieb, so bemächtigte sich boch bet Geist bes Raisonnements bieser Gegenstände, und Theorieen gingen baraus hervor, welche ben schneibendsten Contrast mit bem bils beten, was man in der Wirklichkeit erblickte. Man bielt diese Theorieen für unschädlich, weil sie — blose Theorieen blieben; auch hatten ihre Urheber dabei keine gefährliche Absicht. Aber beruben nicht alle menschliche

70. Staatsverfassung und Gesetzebung waren es, die zuerst Segenstände der Untersuchung wurden. Montesquien erhob sie dazu; aber sein 1749 Werk, mehr Artist als System, lehrte denken, ohne zu verwirren. Sanz anders war es, als der beredztesse aller Sophisten, der Bürger von Genf, den 1762 Staat auf einer Grundlage errichtete, auf der keiner der bestehenden ruhte, und kein kunstiger wirklich erzrichtet werden konnte. Unveräußerliche Volkstsschung erschende Begrisse; erst da beginnt ein Staat, wo Ausübung von Volkssouveränität veräußerlich wird.

Bwar war früher schon to de als politischer Schrifteller berühmt geworben; aber seine Theorie, harmonirte mit ber Constitution seines Baterlandes; dagegen Montesquien ber Lobredner einer fremden, und Rousseau einer idealen Berfassung war, die ohne Umflurz der Grundpfeiler ber bestes henden nicht flatt sinden konnte.

Two treatises of government; . . . . the later is an essay concerning the true original, extent and end of civil-government; by J. Locks. London. 1690. 8.

De l'esprit des lois ou du rapport, que les lois doivent avoir avec la constitution de chaque gouvernement etc. par Gh. De Secondar Baron de Montesquieu. à Geneve. 1749. 3 Voll. 8.

Du contrat social, ou principes du droit politique; par J. J. Rousseau. à Amsterdam. 1762. 12.

Eine Bergleichung und Burbigung biefer Berte in: Deinem Berfuch über bie Entftehung, bie Ausbitbung, und ben prattifchen Einfluß ber politifchen Theorieen und bie

## 52 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl, Eur. Staatenspft.

Erhaltung bes monarchischen Princips in bem neuern Guropa. Bermischte historische Schriften (histor. Berte Ih. I. Göttingen, 1821. 8.) wo bie Unverträglichkeit ber Bolkssouveranität mit bem monarchischen Princip bargethan ift.

Der kräftigste Bersuch zur Wiberlegung jener Theorieen in: Barl Ludw. v. Saller Restauration ber Staatswiffenschaft, ober Abeorie bes gesellig natürlichen Justandes, ber Shimaire bes künstlich bürgerlichen entgegengeseht. Erster bis vierter und sechster Band. Winterthur. 1814—1825. 8. Der erste enthält "die Geschichte und Kritit der bisherigen fallchen Sps. "steme, und die allgemeinen Grundsähe ber entgegengesehen "Ordnung Gottes und ber Ratur;" der zweite und britte die beiden Stassen ber Monarchieen: Patrimonials und Militärs Staaten; der vierte, der "wichtigste und schwierigste Theil "des ganzen Werts," der von den geistlichen Staaten und Gesellschaften handelt, eine Apologie der katholischen Kirche und bes Pabstitums.

Geitbem der Staat felbst Gegenstand ber Spes fulation geworden war, ward es auch sehr bald bie Staatswirthschaft. Die vielfaltigen Blogen, welde bas Merkantilfnftem theoretifch und praktifch barbot, luben von felbft jum Ungriffe gegen baffelbe ein. 1758 Physiofraten, bie ihn unternahmen, riefen allerbings große Bahrheiten ins Gebachtniß gurud, bie Wichtigkeit bes Landbaus, die freie Anwendung ber Rrafte, und baber Freiheit ber Gewerbe und bes Ber-Much murden burch fie andere Gelbstbenker gefehre. bilbet; ware ohne fie Abam Smith gereift? ihr Syftem, auf Sophismen gebaut, und in eine neue Terminologie gehüllt, wurde ichon beshalb prattifd unbrauchbar; und ihr Stifter Quesnan fonnte eine Sette von Theoretitern, feine Schule von Geschäftsmannern bilben. Ihre Lehre nahm nicht bloß bie bestehenbe Staatswirthschaft, sonbern burch bie bar-

aus fließende Forberung ber politischen Gleichheit auch die bestehende Berfassung in Anspruch; und konnte um so gefährlicher scheinen, da fie, nicht wie Abam Smith vom Nugen, sonbern bloß vom Recht

sprechend, forberte, flatt zu rathen.

Die Lehre ber Physiotraten ruht bekanntlich auf bem Grundfat, bag ber Boben bie einzige Quelle bes reinen Ertrags fen; weshalb auch ferner biefer teine Ertrag bie einzige und unmittelbare Quelle ber Abgaben fenn muffe. 3war trennt fich von ihr gleich bei bem erften Sage', ober ber Bestimmung ber Elemente bes Nationals Reichthums, icon bie Lehre von Ab. Smith, nach welcher Beredlung und Umfat nicht weniger ale Probuktion reinen Ertrag gemahren. Doch murbe biefer Unterfchieb prattifc wenig erheblich, fenn , ba auch bie Physiotratie feineswegs ben mittelbaren Bewinn ber Bereblung (burch bermehrten Reis. gur Production) ju leugnen begehrt. Aber bie große prattifche Differeng erwuchs theils aus bem gweiten Gag, ober ber Unwendung bes erftern auf bie Art ber Befteurung; theils aus ben weitern Folgen ber Gleichheit und Freiheit, wohin bas, physiotratifche Spftem führen mußte; und trug mefents lich bagu bei, bie Ropfe barauf porzubereiten.

- F. Quesnar Tableau économique. à Paris. 1758. 8. Beiter ausgeführt in:
- Physiocratie, ou constitution naturelle du gouvernement; publiée par P. S. Duront. à Yverdun. 1768. 8.
- Jak. Mauvillon physiotratische Briefe an Dobm, Braunschweig, 1780. 8. Und zur Prüfung:
- Rurge Borftellung bes physiotratischen Systems nebst einigen Ers innerungen über baffelbe von C. B. W. Dohm. Saffel. 1778. 8.

### 54 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

An Inquiry into the nature and causes of the wealth of nations by An. Smith. London. 1776. 2 Voll. 4. Deutsch von C. Garve. Breslau. 1791. 4 Thie. 8. Ohne 3weisel die schäffte Entwickelung der Bestandtheile und der Quellen des materiellen Rational=Reichthums; aber auch eben beshalb einseitig. Freiere Blide hiersber in:

21d. G. Muller die Elemente ber Staatstunft, Berlin, 1809. 3 Able, 8.

Neber Rationalinbufirie und Staatswirthschaft, nach Abam Smith bearbeitet von A. S. Lueder. Berlin. 1800 — 1804.
3 The. 8.

Ble viel die vortrefflichen Lehrbucher von Sartorius, Jas Tob und Andern, nicht nur gur Berbreitung, sondern auch gur Ertlärung von Ab. Smith beigetragen haben, ift befannt.

72. So war bieß neue Spstem also nicht bie Frucht einer Erfahrung, die fich über bie Routine gu allgemeinen Unfichten erhoben batte; fonbern eines berrichend werdenden Sangs zu einer Philosophie, bie ihre Spekulationen auch nicht weniger auf bie Relis gion, auf bie Sitten und auf die Erziehung richtete. Sie gefiel fich balb in Frivolitaten, bald in Gophismen; aber in welcher Geftalt fie auch erschien, fo mar Profanation bes Beiligen ihr 3med. Dochte-Boltaire ben Bolfsglauben verspotten; Diberot, b'Alembert, von Holbach ibre Berbunbete ben Atheismus prebigen; Helvetius die Moral in ein System des Egolomus verwandeln; tamen nicht Alle, wie perschieden fie auch fonft von einander waren, in jenem Puntte überein? Gelbft bie große, ber Ratur, wie es bieg, gemäßere, Erzichungsreform, von Rouffeau begonnen, batte

# 1. Staatshåndel in Europa c. 1763-1786. 55

fie eine andere Tenbeng, als Entwidelung bes anima: lifden Menfchen, auf Roften feiner ebleren Anlagen ?

Die unter Diberot's Aussicht seit 1751 erschienene Enche elopabie, bie zur Berbreitung oberstäcklicher Kenntnisse so bebeutend wirfte, gab für die meisten bieser Manner einen litterarischen Bereinigungspunkt. War übrigent ihr Streben auch an sich nur litterarischer, nicht politischer Art, so war doch ihr intoleranter Settengeist — ist ditterer Spott über anders Denkende nicht auch Intolerang? — besto unersträglicher, se mehr sie von Tolerang zu sprechen pflegten.

73. Diese Ibeen-Umwälzung ging von ber Stadt aus, welche als der Centralpunkt der intellectuellen Cultur und des Geschmads betrachtet ward. Freilich sehlte viel, daß ihre Urheber auf das Ausland eben so als auf ihre Nation gewirkt hatten; aber doch wie groß war nicht ihr Wirkungskreiß? Sie bestimmten, wenn auch nicht die Denkart der Nationen, doch die der höhern Classen der Gesellschaft. Ihr Einfluß wurde aber noch vor allem dadurch vermehrt, was dem Beitalter eigenthumlich war, daß sie selbst unter dieset Classe lebten. Nie hatten daher auch Schriftsteller so gewirkt, als sie wirken konnten.

Für tein Beitalter ift bie Kenntnif ber gefellschaftlichen Bers haltniffe überhaupt, und besonders ber ber Gelehrten und Schriftseller jur Gesellschaft, so wichtig, als für dieses! Die treueste und lebendigste Schilderung von benen in Paris geben: Memoires de Manmontel. à Paris. 1803. 4 Voll. /8, Ein unschästerer Beitrag zur Kenntnif ber Beit!

74. Unter biefen Umftanden erhielt die offents liche Deinung, burch Schriftfeller geleitet, ein

## 56 II. Per. C. I. Gesch. b. Rist. Edr. Stratensyft.

Gewicht, bas sie fonft nicht gehabt hatte; und bieje nigen Inftitute, gegen welche fie fich erflarte, bebiels ten nur eine febr ungewiffe Eriften. Den erften gro-Ben und auffallenben Beweis bavon gab bie Gefell Schaft ber Jefuiten. Freilich gab es eine Menge einzelner Urfachen, bie ihren Fall vorbereiteten; abet wie hatten biefe fo mirten fonnen, als fie wirkten, mare nicht ber Wiberfpruch amifchen ihrem Inftitut, und bem berrichenden Geift bes Beitalters, immer gto-Ber geworben. Daber fanben fie auch in bem Lanbe, wo biefer fich am meiften bilbete, von jeher ihre heftigften und hartnidigften Biberfacher; und wenn fie gleich aus Portugal fcon etwas fruber als aus Franke reich vertrieben murben, fo bangt boch die Geschichte ihres Sinkens und ihres enblichen Falls im Gangen offenbar an ihren Berhaltniffen in biefem lettern Banbel

Borbereitenbe Urfachen bes Balls ber Jefuiten: a. Der mebt als bunbertjährige Streit mit ben Banfeniften, inbem burch bie Lettres provinciales von Pafcal 1052 juerft bie offents liche Meinung gegen fie gestimmt warb. b. Die burch Bulfe des Jansenismus sich bilbende politifche Gegenpartei, besonders burch ben legten Beichtvater Lubwig's XIV., te Zellier, gewect, am hofe und in ben Parlementen. c. Die noch furchtbarere Gegenpartei ber Philosophen und Litteras toren, bie fie mit Spott angriffen. d. Die Ungulanglichteit und Bertehrtheit ihres Unterrichts im Berhaltnis gu ben gors berungen und ben Bebarfniffen bes Beitalters. c. Ihre lare Moral (wie fehr fie auch felbft auf Unftand hielten), bie Bes foulbigung ber, Bertheibigung bes. Ronigemorbs, und Berfuche, bie man thnen Sould gab. f. Die Bernachlaffigung und ber gingliche Mangel alles wiffenicaftlichen Glanges, mos burd fie in biefem Beitalter fic vielleicht allein batten bebaupten fonnen. Freilich tonnten fie nach bem gangen Geift ibres Inflituts mit bem Beitalter nur bis auf einen gewisse Grab fortgeben (s. Ab. I. S. 75.); aber sie blieben boch un verkennbar weiter zurud, als sie nothig hatten.

75. So bedurfte es nur noch einiger starken Co listonen mit einzelnen Gewalthabern; und eine Reih partieller Aufhebungen war die Folge davon welche die ganzliche Unterdrückung der Gesellschaft von bereiteten. Diese erfolgten zuerst in Portugal durch de allgewaltigen Pombal; demnächst in Frankreich, Spanien, Neapel, Parma; und binnen acht Jahren wares sie auch bereits aus allen diesen Ländern vertrieben.

Aufbebung ber Gesellschaft in Portugal 3. Sept. 1759 nach schon vorhergegangener Entsernung vom hofé und Ein ziehung ihrer Güter. Einem Resormator wie Pombal stan ben sie, durchaus allenthalben im Bege. — Ihr Fall i Brankreich Rov. 1764, durch Choiseul und die Pom padour bewirkt. Ihr Rechtsstreit mit den Lioncy's, durc Lavalette herbeigeführt 1755, gab nur die Beranlassung, da Publikum und das Parlement gegen sie laut werden zu lassen, — Ihre Berbannung aus Spanien 1. April 1767, (de sosotot die aus Reapel Jan. 1768 und Parma Febr. folgte) durch den Grasen Aranda und Campomanes, die in ih pen ihre Begner saben.

(D'ALEMBERT) sur la déstruction des Jesuites en France 1765, 8, (Ocuvres T. V.)

Lettere sulle cagioni della expulsione de' Gesuiti di Spagna 1768-8:

C. G. v. Murr Geschichte ber Jesuiten in Portugal unter be Staateverwaltung bes Marquis v. Pombal. Rurnberg. 1787 2 Bbe. 8.

# 58 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

76. Bei allem biefem Unglud hatten bie Sefuiten. ba nur ber Pabst sie ganglich aufheben konnte, boch noch, so lange Clemens XIII. lebte, an ibm eine Stube; wenn gleich seine hartnadigkeit und Beftig-1768 feit, befonbers in bem Streit mit Parma, nicht nur thnen felbst schabete, sondern auch überhaupt bie pabst liche Macht compromittirte, und fammtliche katholische Bofe erbitterte. Der Untergang ber Gesellschaft mar bei ben Bourbonischen Sofen aber einmal so fest beschlofs fen, daß felbft ber Ministerwechsel in Frankreich nach Choiseul's Falle feine Menberung hervorbrachte. **6**0 mußte endlich Clemens XIV., Ganganelli, ben Schritt thun, beffen Folgen fur fich und fur ben Ris 1773 mischen Stuhl er sehr wohl einsah. Durch bas Breve Zul. Dominus et redemptor noster mart die Gesellschaft aufgehoben.

Außer ben Sh. I. S. 78. angeführten Schriften: Vita di Clemente XIV. Ganganelli per il Sig. Marchese Canageioli. Firenze. 1776. 8. Der feltne Franzistaner vers biente einen bessern Biographen.

77. Der Fall bes Jesuiten : Orbens warb als ein Ariumph ber Philosophie betrachtet. Wie sehr man aber auch über die Schädlichkeit des Instituts einversstanden seyn mag, so ward doch bessen Aushebung mit einer Leidenschaftlichkeit betrieben, die selten die Mutter gesunder Maaßregeln zu seyn psiegt. Der große politische Einstuß der Gesellschaft war ohnedieß dahin; und es ware thöricht zu glauben, daß sie den Sang der großen Weltbegebenheiten noch wurde haben leiten

tonnen. Mit ihr aber siel eine Hauptstütze ber Hierarchie; und wo so Vieles wankte, war vorauszusehen, daß bald noch mehr fallen wurde. Welche Lude mußte nicht auch in der katholischen Welt ploglich im Unterzicht entstehen? Die ganzliche Austedung großer Institute ist immer gefährlich, auch wenn sie ausgeartet sind; und ob die Rudwirkung en der aufgehobenen Gesellschaft nicht noch nachtheiliger waren, als ihre Wirksamkeit bei einer, durch eine Resorm beschränkten, Fortdauer hätte seyn können? wird wohl immer ein Problem für die Geschichte bleiben.

78. Bahrend aber bei biefen Borfallen ber Beften bon Europa einer tiefen Rube genoß, die burch bas freundschaftliche Einverftanbnig Deftreichs und Preus 1770 Bens, burch bie Begebenheiten bes Norbens beforbert, noch befestigt warb, reifte im Innern ber Cabinette immer mehr jene Bergroferunges und Arrondis rungspolitit, bie, aus ber zerftudelten gage ber Preußischen Monarchie hauptfachlich bervorgebend, in ben Bedurfniffen und in ber innern Abmis niftration ber Reiche fo laute Fursprecher fand, bag fie balb als herrschendes Princip bet Politik betrachtet werben mußte. Den erften, felbft bas Beitalter überras fchenben, Beweis bavon follte es im Rarben in ber erften Theilung Dolens feben. Beburfte es noch 1772 weiterer Beweise, um ju zeigen, wohin in einem Stagtenfoftem, wie bas von Europa, bieg neue Stagtes recht führen tonnte ? führen mußte ?

### 60 II. Per. C I. Sofch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

(Die Geschichte ber erften Polnischen Abeilung f. unten im Abschnitt von bem Rorben).

- 79. Indes konnte bie Theilung von Polen noch nicht so gefährlich werben, als die Anwendung jener Grundsate auf bas Deutsche Reich. hing nicht an dies sem die Erhaltung bes Ganzen? Und doch war es gerade bieß, bas burch seine innere Berstückelung den Mächtigen die meisten Reige zum Arrondiren darbot.
- 80. Auch entwicklten sich die Folgen schnell, als jett Joseph II., mehr als dem Namen nach, Mitzherrscher seiner Mutter wurde. Im vollsten Sinne Isgling des Zeitalters, wurde er gleichsam der Abdruck desselben. Unersättlich an Wisbegierde das her mannigsaltige Einsichten; rastlos an Thätigkeit und daher vielsache Projekte; aber sehr inconsequent, und ohne Achtung für Rechte, Dabei, in der Külle der Jugendkraft, voll Ehrgeit, sich geltend zu machen! Was hatte nicht Europa, auch wo er glaubte das Gute zu wollen, von einem solchen Charakter zu fürchten? Wo konnte die herrschende Krankheit der Casbinette, die Arrondirungssucht, eher Eingang sinden, als in einem solchen Geiste?
- 81. Auch hatten die Beweise bavon sich schon in 1777 der Wegnahme der Bukowina gezeigt; und man bachte auf ähnliche Schritte in Italien. Aber bald ward Deutschland, und in Deutschland Baiern, das Ziel; benn es lag am gelegensten; und gerade das verberb

Lichste Projekt wurzelte am tiefflen. Das bevorstehenbe Aussterben der Churlinie schien eine erwünschte Gelegenheit darzubieten; und es war gelungen, noch che die ser Fall wirklich eintrat, ben Nachfolger zu gewinnen, und ihn demnächst zu einem Vergleich zu bringen. Die schnelle Occupation war aber fast noch empörender als der Vergleich selbst.

Aussterben ber Baierschen Churlinie mit Shurfurft Mas pimilian Joseph 30. Dec. 1777; und Succession von Karl Theodor, Churfurft von der Pfalz, als haupt ber ältern Wittelsbachischen Linie. Aber bereits 3. Jan. 1778 Bergleich mit ihm zu Wien; und Besehung von ganz Ries berbaiern durch Destreichliche Aruppen.

- 82. Wie gewagt auch biese Schritte waren, so schien die Lage Europas sie boch zu begünstigen. Frankreich, seit des Thronfolgers Heirath mit Marie Untoi- 1770
  nette auch durch Familienbande an Destreich geknüpft,
  ohne Ansehen auf dem Continent, stürzte sich so eben,
  Umerika zu Gefallen, in einen Seekrieg; das Biel der
  Russischen Politik waren Bergrößerungen auf Rosten der
  Türken, und ein Krieg war hier fast mehr als wahrscheinlich. Bon England, im Colonialkriege begriffen,
  konnte vollends nicht die Rede seyn. So blieb also
  nur Preußen übrig.
  - 83. Aber freilich war von biefer Seite auch ber außerste Widerstand zu erwarten. Der Fall Baierns war auch der Fall des ganzen politischen Systems von Friedrich II. Er führte unausbleiblich den Fall det Deutschen Reichsverfassung herbei; kaum hatten noch

# 62 II. Per. C. L. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

die Formen bestanden! Was weiter folgen mußte, lag am Tage. So schützte Friedrich nicht bloß Baiern, sondern sich selbst und sein Werk, indem er die Waffen ergriff.

84. Aber jugleich gab Friedrich's Benehmen ben Beweis, daß es in Europa noch eine bobere Politik als bie des platten Egoismus gab. Ber hat feitbem eine abnliche Uneigennühigkeit, wer bei ben ihm ge machten Anerbietungen ju eigner Arrondirung eine abns liche Erhebung über bic Borurtheile bes Beitalters wie Ein gunftiges Geschid wollte, bag ber bergesehen? fcon ausgebrochene Rrieg ein unblutiger bleiben follte. Maria Therefia furchtete für die Rube ihres Alters und fur bas Bohl ihres Cohns; und Friedrich traute bem Glud nicht mehr. Die Bermittelung Frank reiche, und noch mehr bie Ruflands, bas, mit ben Turfen ausgesohnt, mehr als Bermittler ju werben brobte, leitete ju gemäßigtern Gefinnungen; und ber Tefoner Friede beenbigte ben Rrieg; nicht ohne baff Joseph einen Theil feiner Beute behielt.

Protestation bes herzogs von Zweibrliden, als nachften Agnaten, gegen ben Wiener Bergleich; und Ansprüche von Spursachsen auf die Allodialverlassenschaft, und von Rectensburg auf Leuchtenberg; unterstützt von Friedrich II. Bergebs liche Unterhandlungen; und Einbruch Friedrich's und bes Prinzen heinrich und ber Sachsen in Böhmen; 4. Jul. 1778; ohne sedoch die Destreichische Armee aus ihren sesten Stellungen längs ber Oberglbe vertreiben zu können. — Unterbest eigenhändige Correspondenz, von Maria Aheresia angeknüpft; und barauf, unter Französischer und Russischer Bermittelung, Congres zu Teschen; Wassenstüllstand 16. März und barnach

Friebe 13. Mai 1779. Bebingungen: 1. Deftreich bes hält ben Theil von Rieberbaiern zwischen bem Inn, ber Salza und ber Donau; gegen Ausbebung ber Wiener Convention.

2. Es verspricht, sich ber künftigen Vereinigung ber Markgrasthümer Anspach und Baireuth mit ber Preußischen Mosnarchie nicht zu wibersehen.

3. Chur. Sachsen erhält in Tersminen sechs Millionen Thaler; und Medlenburg bas Priviles gium de non appellando. Garantie bes Friedens von Franksreich und Russand, und Beitritt bes Reiche.

Gefanbte zu Tefchen: von Deftreich: Graf 3. Phil. Cosbengl. Bon Preugen: Baron v. Riebefel. Bon Churssachen: Graf v. Bingenborf. Als Bermittler: von Franksreich: Baron v. Breteuit, von Rugland: Fürft Repnin.

Mémoire historique de la négociation en 1778 pour la succession de Bavière, confiée par le Roi de Prusse Frederic le Grand au comte Eustathe de Goertz. à Francfort. 1812. 8. Die Pauptquelle! Pauptfächken nach dieser die vollsständige Erzählung in v. Dohm's Denkwürdigkeiten 20. Bb. I. Wer Sinn für diplomatische Größe hat, sindet hier seine Besfriedigung.

Oeuvres posthumes de Fandenic II. T. V. Der Erzählung ift zugleich bie Correspondenz zwischen Friedrich, Maria Theresia und Joseph, beigelegt. Wie tritt hier Joseph hinter dem großen König und hinter die eble Mutter zurud!

Sammlung ber Preußischen Aftenftude in: Recueil de déductions, manisestes etc. par le Comte Du Henzang (oben S. 36.) T. II.

85. Mit bem Teschner Frieden erstarb zwar die Fehbe, aber nicht die Spannung, (wie leicht von Fremden zu benuten!) benn die Acquisition von Baiern, (bei der neuen Politik wurden auch neue Namen Sitte;) blieb das Lieblingsprojekt des Destreichisschen Cabinets. Wo keimten nicht auch jeht, in großen

## 64 II. Pers C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfpft.

1780 und kleinen Cabinetten, ahnliche Bunsche auf? Der 29. Tob von Maria Theresia, ber Joseph II. zum Alleinherrscher machte, gab ihm freie Hande; und nicht bloß in den großen innern Aenderungen, besonders der kirchlichen Berhältnisse, die Pius VI., selbst nach Mrd. Wien reisend, vergeblich abzuwenden suchte; sondern auch in den politischen Berhältnissen sah man nicht nur jenes rasche Streben nach Bergrößerung, besonders in dem Deutschen Reich, sondern auch jene Nichtachtung und einseitige Aushebung geschlossener Verträge, wovon die Handel mit den Hollandern, sowohl über die Aushebung der Barricrepläge, als die wichtigern, über die Erdssnung der Schelde, den Beweis gaben.

Gigenmächtige Aufkündigung bes Barriere=Araktats 7. Nov. 1781. — Forberung ber Eröffnung ber Schelbe, ber Festung Mastricht und zwölf andrer Punkte 4. Mai 1784; und sofort Ansang von Abatlichkeiten. Französische Bermittelung, und Bertrag zu Bersailles 8. Nov. 1785, wodurch Joseph für zehn Millionen Gulden von seinen Forderungen absteht!

- v. Dobm's Dentwürdigkeiten Bb. 2. enthalten bie genaue Ersachlung von beiben Berhanblungen.
- 86. Der Zustand bes westlichen Europas, wo England, Frankreich, Spanien und die Niederlande so eben aus dem, wegen Nordamerika geführten, Kriege hervorgingen, und der Ruhe bedurften, erleich: 1783 terte allerdings Joseph's Unternehmungen: Durch den 20. Ber sailler Frieden, der jenen Krieg beendigte, war zwar in dem Besitzstand auf dem Continent nichts versandert worden; auch schien die Einigkeit zwischen Engiland und Frankreich mehr wie vor dem Kriege besestigt, wovon

wodon selbst ein Handelstraktat die Folge war; 1786 nur in den Verhältnissen mit der Republik, welche Spt. Frankreich, durch die großen, bei seiner Friedensverzmittelung sowohl mit England als mit Destreich geletzketen, Dienste, an sich anzuschließen wußte, war ein Keim kunstigen Stretts; und auch selbst der Handelstraktat, sichr England vortheilhaft, erregte ihre Eiserzsucht.

(Die Geschichte bes Colonieen . Rriegs f. unten in bem Abschnitt von ben Colonieen.)

87. Unter biesen Berhaltnissen glaubte Joseph II. seinen Lieblingsplan auf Baiern burch einen Lausch ausstühren zu können. Unter bem Namen eines Romigreichs Burgund sollte ber Churfurst ben größten Theil ber Destreichischen Niederlande, jedoch noch mit mehreren Beschränkungen, erhalten, und bagegen ganz Baiern mit ber Oberpfalz an Destreich überlassen. Auch mußte das Projekt schon sehr weit gediehen sen, da man nicht nur des Chursursten schon sicher war, sondern selbst Rußland, bei seinen neuen Berzbindungen mit Destreich, der Sache sich annahm, während Frankreich gleichgultig zu bleiben schien.

Antrag jum Taufch in Munchen burch ben Grafen b. Behrbach; und in Bweibruden, bei bem prafumtiven Rache. folger burch ben Ruffifchen Minifter, Grafen Romanzowsmit nur acht Sagen Bebentzeit. Jan. 1785.

Erftarung ber Urfachen, welche S. ton. Preußische Majeftat bes wogen ihaben, ihren hoben Mitftanben eine Affociation bu Erhaltung bes Reichstystems anzutragen. fol. auch in Henzberg Requeil de deductions etc. (oben S. 36.) T. II.

# 68 II. Per. C. & Gefch. b. Abe. Eur. Staatenfpft,

aufs neue sein System bedroht sehen. Zwar zog er das Schwerdt nicht mehr; aber auf seiner ganzen ruhmvollen Laufbahn Krahlte sein Geist nie heller als damals.
Was die Erhaltung Deutscher Versassung nicht nur für Orutschland, sondern für Europa sen, hatte er noch nie so klar und laut gesagt. Das Alles sollte hinsort auf einer dauernden Grundlage ruhen, auf einem Deutschen Föderativspstem, von dem Preußen der Mittelpunkt war. So bildete er, in Uebereinstimmung mit seinem Nachfolger, den Deutschen Fürsten bund, gegründet auf gemeinschaftliches und bleibendes Interesse;

1786 sein lehtes Tagewerk! Beruhigt, auch für die Zukunst;

Aug. Weifchluß bes Deutschen Fürstenbundes ju Berlin, zuerft mit Ghurs Sachfen, und, sich England nagernd, (benn auch die lange genährte Abneigung besiegte noch ber Greis;) mit Churs Braun ichweig 23. Juli 1785 zu gemeinschaftlicher Aufrechthaltung ber Deutschen Berfassung. Die Rebenlinien

konnte er nun ju ben Batern geben.

Aufrechtgattung ver Beutichen Berfaffung. Die Reventinten liber brei Churhaufer, so wie Mainz, Deffen Caffel, Baben, Medlenburg und Anhalt, traten bei.

Darftellung bes Kürstenbundes, (von Joh. v. Müller). Leipzig., 1787. 8. Wie viel reicher als ber Titel verspricht!

tteber ben Beutschen Fürstenbund von Chr. Konr. Wilh. v. Dohm. Berlin. 1785. 8. Sauptsächlich Widerlegung ber barin zugleich abgedrucken Schrift:

Ueber die konigliche Preußische Affociation zu Erhaltung bes Reichsspftems von Otto von Gemmingen. 1785. 8.

Die genaueste und ausführlichste Erzählung ber ganzen Berhands lung in v. Dobm's Denkwürdigkeiten Bb. 3. ber felbft babei gebraucht ward.

U. Uebetficht ber gleichzeitigen innern Beranberungen und-ihrer Refultate in ben einzelnen Sauptstaaten bes weftlichen Europas in biefem Zeitraum; 1740-1786.

1. In feinem ber Sauptftaaten von Beft-Euros pa war biefer Beitraum eine Periode fehr großer und fcneller Beranderungen in der Berfassung; aber fast in jebem berfelben bereitete fich ein Buftand vor, bet dabin führen konnte.

### 1. Portugat unb Spanien.

2. Portugal mar in biefem Beitraum zu einem Erperiment bestimmt, wie weit eine Nation burch Bwang ber Regierung umgeformt werden tann. auf Konig Johann V. fein Sohn Jof. Emanuel bis folgte, überließ er bas Staatbruber bem Grafen bon 1777 Dentas, Carvalho, Marquis von Pombal. Rein Minister hat eine so allgemeine Reform versucht, wie Pombal; und fie fo gewaltthatig burchgeführt. Aders bau, Industrie, Sandel, Militar, Unterricht, alles fallte neu geschaffen werben; mas im Bege ftand, hoher Abel und Jesuiten, wurden gertreten; und boch wollte es auch nach fiebenundzwanzig Sahren in Portugal nicht fo werben, wie Pombal es in Deutschland und in England gefeben hatte. Reine bleibenbe Spuren feiner Reformen, nicht einmal im Militar, scheinen ubrig geblieben ju fenn; fondern nur ber Beweis, (wofern es beffen bedurfte,) bag Einrichtungen, burch Bwang gegrundet, auch mit bem 3mang wieber verfallen.

### 68 II. Per. C. I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Biet ift über Pombal gefdrieben; aber nur für ober mis ber ihn. Bu ben erften gehort:

L'administration de Sebast. Jos. de Carvalho et Melo, Comte d'Oeyras, Marquis de Pombal. à Amsterdam. 1788. 4 Voll. 8. — Shaebar megen ber pièces justificatives.

Bu ben Schriften gegen ibn:

Memoirs of the court of Portugal, and of the administration of the Count d'Oeyras. London. 1767. 8.

Vida di Sebast. Guis. Marchese di Pombal, Conde d'Oeyras. 1781. 4 Voll. 8.

Die, von Reinem genutte, Sammlung feiner Gefete :

Collecçan das Leyes, Decretos e Alvaras, del Rey fidelissimo Don Jozéo I. desde o anno 1750 até o de 1759. Lisboa. 1767. 2 Voll. fol.

In Spanien anderten fich zwar mit bem 1746 Bechsel ber Regierungen auch bie Marimen; Ferbinand VI, befolgte eine andere Politit als fein Bater; 1759 und fein Salbbruber Rarl III. wechselte wieber, ohne daß erhebliche Beränderungen in der Berfassung gemacht maren. Daß gleichwohl bie Pyrenaen fein hinreichenber Damm gegen bas Ginbringen neuer Ibeen maren, fab man an ben veranberten Berhaltniffen mit bem pabstlichen Stuhl, und in der Aufhebung ber Jesuiten. Die Regierung von Karl III. zeichnet fich aus burch 1766 aufgeflarte Minifter. Dach einem Aranda und Cam-1773 pomanes tam ein Floriba Blanca; und viele Ginrichtungen, fur bas Mutterland und bie Colonicen, bezeichnen ihre Verwaltung. Aber auf die große Masse ber Nation und auf ihren Charafter wirkte bieg wenig. Seine Sauptzüge waren ihm zu tief eingebrudt, als baß fie fo leicht hatten verwischt werben tonnen.

- 2. Berand. d. einz. Spist. b. w. Gur. 1786. 69
- J. F. Boungoins nouveau voyage en Espagne ou tableau de l'état actuel de cette monarchic. à Paris. 1788. 3 Voll. 8. Dritte Ausgabe 1803. Für die Kenntnis des damaligen Spasniens das hauptwerk.
  - W. Cone Memoirs of the Kings of Spain of the house of Bourbon from the accession of Philipp V. to the death of Charles III. 1700 to 1788. London. 1815. 5 Voll. 8. Für bie hof's und biplomatische Geschichte von Spanien in dieser Periode bas hauptwert; fost gang aus gesandtschaftlichen Berichten gezogen.

#### 2. Frantreid.

- 4. In Frankreich entwickelten fich Symptome, die schwachen und ungludlichen Regierungen eigen zu seyn pflegen. Die Rullität von Ludwig XV. ist allgemein bekannt; aber ein Zusammenfluß von Umständen, wie wohl selten in einem Staat, vereinigte sich hier, um die innere Auflösung zu bewirken, deren Folgen nicht zu berechnen waren.
- Memoires du Marechal de Richelmu. & Paris. 1790—1793. 9 Voll. 8. Aus ben Papieren bes Französischen Acibiabes von Soulavie compilirt. Sie umfassen ben langen Beitraum von 1710—1774. Boll interessanter Rachrichten geben sie ein Semählbe ber sinkenben Französischen Monarchie fast in allen Partieen. Sätte nur ber herausgeber sie nicht burch bas Calorit ber Revolutionszeit entstellt! In diese Classe ges hören auch bie:
- Memoires secrets de Louis XIV., de la régence, et de Louis XV. par J. Duclos. à Paris. 1791. 2 Voll. 8. (in ben Ueuvres Vol. 6. 7.).
- 5. Der alte Gabrungestoff, burch bie Janseniften und burch die Bulle Unigenitus erzeugt, bauerte fort;

70 II. Per. C. I. Befch. b. fubl, Gur. Staatenfuft.

und die Annahme ober die Nichtannahme jener Bulle führte zu einer mahren Spaltung der Geiftlichkeit; die schon wegen der unvermeidlichen Zuruckwirkung auf die große Masse bes Bolks hochst bebenklich werden mußte; 1753 und zu ben ärgerlichsten Austritten Veranlassung gab.

- 6. Aber sie ward es noch viel mehr burch ben Einfluß, ben fie auf bie Parlemente, und ben von biefen geleisteten Wiberffand, batte. Mochten bie Unfpruche, welche biefe Korper in Frankreich machten, auch vielleicht historisch ungegrundet seyn, so betrachtete boch die Nation sie als die lette Stute ber Freis beit, seitdem es keine Bersammlung ber Generalftanbe Diese ftreitige Opposition war fchlimmer, mehr gab. als eine legitime; weil fie bie Regierung ju gewaltfas men Maagregeln führte, ohne fie burchfegen zu konnen. 1753 Die wiederholten Erile ber Parlemente endigten mit 1763 ihrem Triumph. Ihre endliche Unterbrudung marb 1771 als bloger Act des Despotismus betrachtet; und wie 1774 bebenklich ihre Wieberherstellung burch Lubwig XVI. war, bat bie Erfahrung gelehrt.
- 7. Diese Handel waren besto gesährlicher, weil sie sich periodisch erneuerten; aber mehr als sie wirkte bie Anschließung an Destreich, bald durch die 1770 Bermählung des Dauphins mit Marie Antoinette bes Mai scstigt. Indem die berrschende Dynastie dadurch den Charakter des Staats verleugnete, that sie auch zus gleich den ersten Schritt zu ihrem Falle. Wie einst die Stuarts in England, setze sie sich in Widerspruch mit

ber Nation; und die lange Reihe unglücklicher Folgen, die immer sichtbarer werdende Nullität in dem Stautens spstem von Europa, die Vergennes während seines 1774 bis Winistertums nur wenig verdecken konnte, mußte dies 1787 sen um so mehr verstärken, je mehr das politische Ehregeschl der Nation dadurch beleibigt ward.

8. Bu biesem kam ein tief zerüttetes Fis
nanzwesen; bei dem durchgreisende Resormen uns
möglich waren, ohne die Grundsäulen der Bere
fassung zu erschüttern. Seit Fleury's Tode war
unter den Maitresserregierungen kein gut organisites
Ministerium möglich gewesen. Und auch als unter
1777
Ludwig XVI, Neder zum erstenmale an die Spige bis
der Finanzen kam, empfand man bald, daß bloße 1781
Sparsamkeit so wenig helsen könne, als das höchst
unzeitige Experiment der Publicität geholsen
hat. Rur in der Aushebung der Vorrechte der 1780
privilegirten Stände sah man vielleicht Rath;
war aber dieses nicht schon Umwandlung der Verfassung?

Compte rendu au Roi par Mr. Nacana. à Paris. 1781: 4.

9. So bot ber Franzbsische Staat bas Bilb einer Autofratie bar, die, mit der Nation in Widerspruch, zugleich in Berlegenheiten sich befand, aus denen sie nur durch Nachgeben sich retten konnte; während in der Nation selbst die Aussicht auf das Rettungsmittel ben schon längst gegründeten Haß der Stände ents stammte. Welche Lage! Selbst hohe Herrscherkraft

72. II. Per. C. I. Gefch. 5. fabl. Enr. Stagtenfuft.

hatte hier nur vielleicht helfen können; was follte bloße Redlichkeit, durch kein fremdes Talent unterflütt, und mit Schwäche gepaart, ausrichten?

#### 3. Grofbritannien.

- 10. Wer die Veränderungen dieses Staats in dies sem Zeitraume nach den Veränderungen seiner Berfassung messen wollte, wurde kaum einige von Erheblichskeit anzumerken haben. Aber wenn nicht in den Formen, anderte sich doch viel in dem Geist; besonders seit der Beendigung des siebenjährigen Kriegs.
- 11. Die Macht ber Krone wuchs im Innern, mit ber Macht und ber Größe bes Staats überhaupt. Die formelle Gewalt einer Regierung bestimmt die Constistution; die wirkliche ber Erfolg. Nach so siegreich gessuhrten Kriegen, bei einem stets steigenden Nationals wohlstand, war Unhänglichkeit an die Verfassung und Regierung natürlich. Welche Regierung ware unter diesen Umständen nicht mächtiger geworden?
- ben Uebergewicht ber Krone im Parlament. Das Eigenthumliche ber Brittischen Nationalfreiheit liegt praktisch barin: baß hier nicht, wie anderswo, bas Parlament ben Streit mit ber Krone, sondern die Krone ben Streit mit dem Parlament zu fürchten hat. Daraus entsteht das Streben der Minister nach der 1721 Majorität; und ihr nothwendiger Wechsel, wenn ihnen die biese fehlt. Walpole's Ministerium machte hier 1742

Epoche; zum erstenmal sah man einen Minister über zwanzig Jahre auf seinem Posten, durch Behauptung jener Majorität. Man beschuldigt ihn, die Bestechliche keit eingestührt zu haben. So bekannt diese bei den Wählern ist, so ungewiß ist sie bei den Sewählten. Allerdings, welche Versuchung für einen Minister, sich die Rajorität auf jede Weise zu verschaffen! Und boch, was müste eine Nation längst geworden seyn, deren Bevollmächtigte stets nur ein Hausen seiler Menschen wären!

13. Indeß führte der machsende Einfluß der Krosne auf die Idee einer Reform; die man in einer verschesserten Nationalrepräsentation sah. Mehrere der größten Manner, besonders die beiden Pitt's, waren ihr anfangs geneigt; — und unterließen sie im Ministerium. So gingen die Zeiten der Ruhe vorüber, und die Zeiten der Stürme passen nicht für solche Erperismente! Geset, sie gelänge ohne Umsturz des Sanzen; wäre man sicher, daß die Wahlen auf würdigere sielen? Und doch ist dieß die Klippe, an der wahrsscheinlich die Verfassung Großbritanniens einst scheitern wird!

Graf Gelfirt über Parlaments . Reformen; beutich: Minerva Sept. 1809. Gin bodft lehrreicher Auffag !

14. Allein bas Eigenthumliche bes Fortgangs bies fer Verfassung mar, baß sie immer fester an ben Cresbit ber Regierung geknupft ward. Die Fortschritte bes Anleihespitems versiochten bas Geld-Interesse ber

# 74 IL Per. C. I. Gefc. b. fibl. Eur. Stagtenfost.

Regierung und bas ber Nation immer tiefer, ba faft Alles im Canbe geborgt warb. Mit bem Rall bes Crebits hatte auch bas Anleihespftem aufgehott, und mit ihm die Kraft ber Regierung. Go ward biefet Spftem bas Cement der Verfassung. Aber ba die Fortschritte beffelben die Laften ftets vermehrten, fo lag in bem verhältnigmäßigen Fortschreiten bes Nationalwohlftandes auch bie Bedingung ber Erbaltung ber Berfaffung; und feine andere Regierung fant fich in einer gleichen Rothwenbigteit, biefem Alles aufzuopfern: ! Man empfand icon lange, bag, auch ohne Berpflichtung ber Rudzahlung bes Capitals, boch in der Bezahlung ber Binfen bas Suftem feine Grenzen habe; und febon lange hatte man fur ben Crebit ber Regierung gefurch 1786 tet, als William Pitt burch feinen Ginting: Fond ben Anter auswarf, ber, bei fcheinbarer Abfras gung ber Nationalschulb, ben reellen 3med ber Sicherheit bes Staatscredits bewirkte.

Die funbirte Brittische Schulb betrug bei bem Anfang bieses Beitraums 1739 etwas über 54 Millionen Pf. St. Durch ben Oestreichischen Successionskrieg stieg sie auf 78 Millionen; burch ben Rebenjährigen Krieg auf 146 Millionen; burch ben Colonieenkrieg auf 257 Millionen. Die vorher versuchtet Mitz tel zu ihrer Berringerung, ber schon 1717 errichtete alte Sinskingskond, und einzelne Abbezahlungen im Frieden, hatten wenig ausgerichtet. Neuer Sinkingskond von Pitt 26. Mai 1786, nach ber Berechnung von Price, gestistet; blos bestimmt zur Einlösung ber dam aligen Schuld; aver burch bie Bill vom 17. Febr. 1792 Festsehung eines eignen Sinkingskond von 1 p. C. für jede neue Anleihe. So erhält sich, da die Regierung selbst die stete Aufkauserin ift, ber Weith ber Stocks ungefähr auf gleicher Stoke; wie chimärssch

bie Rechnungen fiber bie gangliche Abbezahlung ber Rationals foulb bei fieten neuen Anleiben fenn mogen.

Essai sur l'état actuel de l'administration des finances et de la richesse nationale de la Grande-Bretague par Fa. GENTZ. à Londres. 1800, 8.

15. Wenn auf diese Weise Constitution, Credit der Regierung und Nationalwohlstand unaustöslich in einander verschlungen sind; so mußte dadurch der Britztische Staat eine innere Festigkeit erhalten, worin er das gerade Gegentheil von dem Alt-Französischen war. Auch schien der Wachsthum des Nationalwohlstandes um so mehr gesichert, da berselbe lange Zeit viel wenizger auf auswärtigen Handel, als auf inländische Cultur, Industrie und Verkehr, (seit dem siebenjährigen Kriege durch Anlegung von Canalen so erstaunlich versmehrt;) gegründet blieb. Aber die Nothwendigkeit, Beit des steten Wachsthums zu eigner Erhaltung ist dennoch nicht weniger eine surchtbare Nothwendigkeit. Bu welchen Ritteln kamn sie führen!

### 4. Die vereinigten Rieberlanbe,

16. Balb nach bem Anfange biefes Zeitraums ers litt bie Republik eine wichtige Veranderung in ihrer Verfassung durch die Wiedereinsuhrung der Erbstatts halterwürde, jest in allen Provinzen. Sie geschah bei dem drohenden Vordringen der Französischen Heere gegen hollandisch Brabant durch eine Volksrevolution 1747 zu Gunsten Wilhelm's IV., bisherigen Statthalters Upr. von Frießland, Gröningen und Geldern, aus dem

76 U. Per. C. I. Gefch. b. fibl. Eur. Staatenfuft.

Weise ließ sich wohl eine Beranberung, aber teine Re-

form der Berfassung, machen.

17. Es siegte nur Eine Partei; bie andre ward unterdruckt, aber nicht vernichtet. Die siegende fand ihre Starke in der vermehrten Macht des Erbstatthalters; die besiegte sah darin das Joch der Tyrannei. Es war nicht das rechte Mittel, die alternde Republik wieder zu verjungen; wosern sie überhaupt wieder verjungt werden konnte! Und das neue Dranische Haus war nicht so reich an großen Mannern, wie das alte.

18. Auch erhielten bie Familienverhaltnisse bes neuen Erbstatthalter Dauses eine hohe politische Wichtigkeit. Indem es durch diese mit dem Brittischen Königs Dause zusammenhing, sand die Oranische Partei ihre Stütze in England, während sich durch Hans belsneid, und besonders durch die Handelsbedrückungen der Engländer während des siebenjährigen Kriegs, eine starke Antis Englische Partei bildete, deren Hauptssie in den großen Handelsstädten war. Der frühe Aod von Wilhelm IV. trug viel dazu bei, diese Berhältnisse zu verstärken; und die nachmalige Bermählung seines Sohns und Nachfolgers Wilhelm V. 1767 mit einer Preußischen Prinzessin sollte noch folgenzeicher werden.

Rach bem frühen Sobe Wilhelms IV. 22. Oct. 1751 führte seine Wittwe Anna, Tochter von Georg II., bie Bors munbschaft über ihren unmundigen Sohn Wilhelm V., uns terfiligt von bem Feldmarfchall Prinz Eubwig von Brauns fcweig, ber, als auch fie ftarb 12. Jan. 1759, fie allein fibernahm, und auch nach ber Bolljährigkeit 1766 gesehlich geogen Einfluß behielt.

19. So ward bieser Staat, anscheinend gesund, von innern Uebeln verzehrt; und es bedurfte nur eines Sturms von außen, um die unheilbare Schwäche zu zeigen. Er kam durch den Krieg mit England, der 1781 mit dem Ueberrest der politischen Größe dem Staat auch seine Handelsgröße raubte, und ihn in ein Getreibe von Factionen stürzte, das in der folgenden Periode mit seiner Ausschung endigte.

#### 5. Das Deutsche Reich.

- 20. Das Deutsche Reich ersuhr in biesem Zeitz, raume die wesentlichsten Beränderungen, zwar nicht in der Form seiner Verfassung, aber in seinen innern Verzhältnissen. Der Destreichische Successionskrieg zertheilte es schon in sich selbst; und wenn gleich durch den Friezden zu Füßen Baiern wieder in seine alten Verhaltzinisse trat und die Raiserkrone dem Hause Destreich blieb, so hatte doch der Breslauer Friede mit Preuz sen ein neues dauerndes Verhältniß gegründet.
- 21. Schlesiens Eroberung zeris bas alte freunbschaftliche Band ber Sauser Destreich und Branbenburg; und bie neue Lage, in welche Friedrich sich gegen Destreich setze, vernichtete praktisch bie Ginheit bes Deutschen Staatstorpers, wenn sie gleich ber

## 78 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

Form nach fortbauerte. Eine allgemeine Vereinigung zu Einem Bwed, ein allgemeiner Reichskrieg, mußte nicht viel weniger als unmöglich scheinen; seitbem Siener ber Stände als Rival auch im Frieden dem Kaiser gegenüber stand, Und bennoch bestand nicht nur das Deutsche Reich, sondern sah seit dem Aachner und dem Hubertsburger Frieden glücklichere Jahre, als es je gesehen hatte. Auf den ersten Anblick eine befrems dende Erscheinung!

- 22. Die erste Ursache lag ohne Zweisel in ber Berbindung Destreichs mit Frankreich. Wann war je in Deutschland sicherer Friede, so lange diese Beiden Rivale waren? Bon welchen Kriegen zwisschen ihnen hatte sich das Deutsche Reich ihr gewöhnlicher Schauplat entsernt halten können? Mit dieser Verbindung aber war die alte Gefahr verschwunden, und die Sicherheit gegründet. Bu Regensburg hatten Kaunit und die Pompadour ein Denkmal verdient!
- 23. Die zweite Ursache lag in ben Verhaltnissen Friedrich's. Er mußte die Deutsche Verfassung austecht erhalten; weil ihr Fall Destreichs Vergrößerung gemesen ware. Was hatten also auch bei seinen Erweiterungsplanen seine Mitstände von ihm zu fürchten? So ging die Sicherheit des Reichs aus einem Zusammenstusse von Umständen hervor. Daß sie eigentlich doch nur auf Verhältnissen gegründet sen, gestand man sich nicht; Wer dachte an ihre Versänderlichseit?

- 24. Das lange Beben Friedrich's gab ihnen aber Dauer; jum erstenmal genoß Dentschland einer breißigiahrigen Ruhe, und auf dem großen Schlachtfelde Europas mochten endlich die Früchte des Friedbens reisen. Die vielfachen Segnungen einer freien Foderatidverfassung konnten sich jest, von Umständen begünstigt (der steten Bedingung), entfalten; auch die Staaten vom zweiten, vom britten Range, dis zu den freien Städten herab, galten Etwas; sie waren ober wurden, was jeder werden konnte; und bei eigner Berfassung bilbete sich auch eigner Charakter.
- 25. Bei diefer politischen Mannigsatigkeit blubte die Gultur Deutscher Nation so schnell und viels seitig auf, wie bei keinem andern Bolke; doch behauptete das Wissenschaftliche meist den Vorsprung vor dem Schonen. Aber ihre Litteratur blied dafür auch ihr Werk; nicht von oben herad ward sie gepflegt, sondern von der Nation selbst. Eben deshalb ward sie unaussrottbar. So ward hier der Wissenschaft und der Kunst die Freistätte zubereitet für kommende Beiten; als das Eisen und das Gold, (oft gefährlicher als ies nes), sie anderwärts verscheuchten!
- 26. Während jedoch Ausbildung der Sprache und Litteratur die Nation vereinigte, ward das politische Band, das alle umschlingen sollte, immer schläffer. Dem Kaiser blieb wenig mehr als sein mittelbarer Einsstuß, und welcher Publicist außerhalb Destreich hatte eine Vergrößerung der Macht des Oberhaupts zu em

# 80 II. Per. C. I. Gefth. b. fabl. Gur. Staatenfuft:

pfehlen gewagt? Die Zeit der Rube schien die Zeit für Reformen zu: senn; aber nicht einmal die der 1776 Reichögerichte konnte durchgesetzt werden; wie waren, bei dem Berhältniß zwischen Destreich und Preußen, größere möglich gewesen? Trauriges Schickal der Bölker! Das Berderbniß ihrer Verfassungen geht selbst aus dem Glück hervor; und Diejenigen, welche bessern sollen, sind leider! selbst gewöhnlich am meisten bei dem Verderbnis interessirt!

#### 6. Preuken.

- 27. Die Preußische Monarchie, von Friedrich II. in ben Rang der ersten Machte erhoben, ward beinahe verdoppelt an Umfang und Bolkszahl; aber die Grundlage der innern Organisation, schon von dem Bater gemacht, und mit ihr der innere Charakter dieses Staats, blieb der Hauptsache nach unverandert. Friedrich erweiterte, verbesserte; aber er sturzte die alten Grundeinrichtungen nicht um.
- 28. Die Verfassung bieses Staats, mit Ausnahme von ein paar Nebenlandern, war rein autokratisch; nicht ständisch, wie Deutsche Sitte es will.
  Lag sbarin, oder in dem mannigfaltigen Zwange, der
  Grund, weshalb sie, wenn auch noch so sehr gepriesen, doch im Auslande so wenig geliebt war? Doch
  hatte die Autokratie manches modissiert; und der willkurlichen Gewalt in der Verwaltung war dadurch sehr
  vorgebeugt, daß sie in den meisten Provinzen collegialisch war.

30. Diese Einheit ber Berfassung ersette in bem allmählig zusammengebrachten Staat moglichft ben Dangel ber Ginheit ber Nation und bes Gebiets. brichs Selbftregierung - men fab noch nichts Sleiches in ber Gefchichte - bilbete ben volltommenften Mittelpunkt ber gangen Bermaltung. Stets Deis fter feiner felbft, fehlte er nie auf feinem Plat; und ber taum angebrochene Tag fand meiftens icon bie Geschäfte bes Tags beendigt. Rur mit bem Befuhl ber tiefften Chrfurcht blidt jeber eble Denich ju bem fettnen Sterblichen hinauf, ber fo faft ein halbes Sabrbunbert, bas erhabenfte Mufter bober Pfliche erfullung, auf feinem Poften frand. Wer braucht fo wenig wie Er ben Cabel gu icheuen? Seine Febler felbft gingen aus feiner Große bervor; aber fie wirk Seeren's bift. Schrift. 9. 3.

- 22 II. Per. C.I. Gefch. b. Publ. Eux. Staatenspft. ten barum nicht weniger auf ben Staat, auf bie Ration, zurud.
- 31. Nie verschmolz sich Friedrich mit seinem Bolk. Nur der Herscher gehörte diesem, der Mensch einem kleinen Kreise von Fremdlingen an. Diese Trennung hatte die bedeutendsten Folgen. Er warf dadurch einen Schatten auf seine eigne Nation; ein Unglud, ein unersehliches Unglud, für beibe! Sie entbehrte dadurch der verdienten Achtung; er blieb hinter seinem Bolke, und dem Geiste des Beitalters zurud. Lag darin der Grund, daß wichtige Beränderungen, besonders in den Rechten und Verhältnissen der Stände, die dieser so laut forderte, ganz außer seinem Plan blieben?
- 32. Die Stärke bes Staats, die in der Nation und in der Berwaltung liegt, sah Friedrich bloß in seiner Armee, in Berbindung mit seinem Schatz, "Auf ihr ruhe der Staat, wie die Welt auf den Schultern des Atlas." So suchte er das Ideal eines stehenden Heers zu realisiren, indem er es möglichst zu einer kunstlichen Maschine machte. Daß es auch hier eine Grenzlinie gebe, über die man nicht hinausgehen darf, ohne die Natur zu beleidigen, gestand er sich nicht. Nirgend konnte daher auch die Scheidewand zwisschen dem Civils und dem Militärstande so scharf gezozgen werden, als in der Preußischen Monarchie. Nirz gend konnte die innete Schwücke sich unter dem Schein äußerer Stärke so verbergen!

Friedrich's sindet man in der Anwendung jenes Grundsfates auch auf die Civiladministration. Wer mag die Wahrheit davon ganz leugnen? Wo fand sich in einem Staat, wo selbst die Minister fast nur erste Commis waren, für große Kopfe ein freier Wirkungstreis? Wo eine praktische Bildungsschule? Wie sehr war nicht die Thatigkeit der niedern Behorden durch Formen besichränkt! Wer wenn Friedrich's Regierung auch dazu beitrug, so lag der erste Grund dach tiefer, in der Organisation, wie sie schon durch seinen Vater eingesführt war.

Wenn man die Berwandlung bes Staats in eine Maschine takelt (s. oben S. 49.), so versteht man unter Staat weber die Nation, noch auch nur die ganze Dienerschaft; sondern die Berwaltungebehörben. Auch diese müssen geregelt senn, um zu Einem hauptzweck zu wirken, aber dieses kann sehr gut mit einer Freiheit des Wirkens bestehen, und bleibt sehr weit von der Berwaltung entsernt, die Alles in Formen sucht, und an Formen bindet.

Ueber bie Staatsverwaltung Deutscher Lander und die Dienerfcaft bes Regenten, von Aug. Wilh. Rebberg. hannover. 1807. 8.

34. Nothwendig mußte durch biese Gelbstregiestung das Wohl des Staats in einem hohen Grade an die Person des Regenten geknupft werden. Sich selbst genug kannte Friedrich keinen Staatsrath; in einer Erb- Autokratie das Hauptmittel, den Geist eines Herrsschen für machen. Er bildete allein sein Cabinet. Nicht jeder konnte es so hilden wie Er;

# '84 - II. Per. C. I. Sefch. b. fubl. Ent. Staatenfyft.

und welche nachtheilige Folgen durch bie Reibungen ber obern Beborben baraus entstanden, hat die spatere Erfahrung gelehrt.

De la monarchie Prussienne sous Frederic le grand; par le Comte De Minastau. à Londres. 1788. 7 Voll. 8. (Die zwei letten Theile find ein Anhang über Defireich, Sachfen, und Baiern). Leicht mag man einzelne Unrichtigkeiten auffinden; aber wenige Staaten können sich einer so geistvollen Darstellung rühmen. Ahnten benn die Labellenstatistier nicht einmal, was hier für fie zu lernen sen?

v. Dobm's Denkwürdigkeiten (oben G. 48.) Bb. 4. ift ganz einer Charakteriftik Friedrich's gewidmet. Bei weitem bie vorzüglichfte.

### 7. Deftreid.

- 35. Ueber keinen Hauptstaat Europas ift es schweter ein allgemeines Urtheil zu fallen, weil nicht nur so wenig Allgemeines ba ift, sondern auch dieß wenige Allgemeine meist im Dunkeln liegt. Flächeninhalt und Bevolkerung, an Menschen und Bieh, wissen die Statistier genau; schon bei den Finanzen stocken die Angaben. Was konnen sie uns vollends von dem innern Geist, ja nur von dem Gange, der Administration sagen?
- 36. Mit bem Lothringischen Stamme kam ein neues haus auf ben Thron, das von bem habsburgischen sich sehr unterschied. Die Spanische Etiquette, und mit ihr manche ber alten Regierungsmaximen, verschwanden; allein in ben innern hauptverhaltnissen ber Monarchie warb boch am Ende wenig geandert, wenn auch zuweilen vieles versucht ward.

37. Unter biefen steht unstreitig. bas Berhaltnis Ungarns zu Destreich oben an. Das hauptland ber Monarchie war fortbauernd nur Nebenland; dem brut; tendsten handelszwange unterworfen, blieb es gleich; sam die Colonie, aus der Destreich sich versorgte. Die nachtheiligen Folgen dieser innern Disharmonie fallen in die Augen. Es hangt von den Umständen ab, in= wiefern sie selbst gefährlich werden können; aber alle Bersuche zu wesentlichen Beränderungen sind bisher vers

Ungarns Inbuftwie und Commerz vom Grafen v. Berzevigy. Weimar, 1802. 8. Gine vortrefflice Auseinanderfesung der Ungarichen Handelsverhältniffe; nach den Grundfägen einer aufgeklärten Staatswirthschaft. Lägen nur die haupthinders niffe des Aufblühens des herrlichen Landes nicht noch mehr in den innern Berhältniffen als in den äußern! hat man denn nicht in Polen gesehen, wie dei allem Patriotismus ein Staat das Opfer seiner Berfassung werden kann?

geblich geblieben.

38. Dazu kamen Finanz utebel, burch ben Mißbrauch bes Papiergelbes erzeugt. Keiner ber Hauptstaaten Europas hat baran so lange und so schwer gelitten; und die Ursachen dieser Uebel, burch volle Ausbildung des Merkantil = Systems zur Reise gebracht, lagen leider! so tief, daß bloße Reglements sie schwerlich heben konnten. Schon im Ansange des vorigen Zeitraums war durch die Errichtung einer Wiesner Bank, in der man eine Geldmaschine zu verser: 1703 tigen schien, der Grund dazu gelegt; und wenn auch in einzelnen Perioden geholsen ward; so führten die großen Kriege, meist mit eignem baaren Gelde im Aus-

- 88 II. Per. C. I. Gesch. b. shol: Guri Staatensyst.
- lande geführt, boch flets mit ben neuen Bedürfniffen auch neue Bermirrung herbei.
  - Fr. Micolai Beschreibung einer Reise burch Deutschland und die Schweiz. Berlin. 1783. 12 Bbe. 8. Die 4 erften Theile find die hauptquelle für die hamalige Destreichische Statistit, und bie einzige für die Geschichte ber Wiener Bank.
- 39. Bei biefen Sinberniffen, welche Sulfsmittel bot bieje Monarchie gleichwohl dem Fursten bar, ber fie zu regieren verftanb! Und wie leicht bieg fen, nur mit Achtung heiliger Rechte und ohne Defpoten= finn, bat Maria Eherefia gezeigt. Lag ihre Große nicht weit mehr in ihrem Charafter als in ihren Zalenten? Schallt ihr nicht noch einstimmig bas Lob ib= rer Bolker nach? Ungludlicherweise aber waren bie Grundfage ber neuen Regierungefunft, bie Jofeph II. ergriff, gerade bie entgegengefetten. Bu menig bebarrlich zu gewaltsamen, zu rasch zu langsamen Reformen, und zu offen, feine Absichten zu verschleiern, brachte er Mues gegen fich auf, indem er Alles aufs beste ju machen glaubte. Bas mochte geworben fenn, batte ein langeres Leben und mehr Seftigfeit es ihm vergonnt, fie gewaltthatig burchzuseten? Go aber hinters 1790 ließ er fein Reich theils im wirklichen Aufstande, theils bem Aufstande nahe.

### 8. Das Aurtifche Reich.

ten, (nur gezwungen fpielt sie im Norden ihre Rolle), war nicht mehr der Gegenstand der Kurcht, aber sie

ward dafür das Ziel ber Bergrößerungssucht. So erzhielt sie eine verändorte politische Wichtigkeit für Euzropa. Auch Schriftsteller beckten ihre innere Schwäche auf; aber indem man Alles nach Europäischem Maaßzstade maaß, hat man sich in Manchem sehr verrechnet.

Mémoires du Baron de Torr sur les Turds et les Tartates.

à Amsterdam, 1785. 4 Vell. 8.

- 41. Der Gang und ber Charafter ber Politik in diefem Beitraum ergiebt fich aus bem bisherigen von Die großen Berhaltniffe auf bem Continent felbft. bestimmte am meiften Friedrich U. Er trat auf als Eroberer; ehrgeizig, aber besonnen. Das burch Schles fiens Eroberung einmal gegrundete Suftem gu behaups ten, mar er fich und feinem Reiche schuldig; boch blieb es querft ein bloß egoiftisches Suftem. Aber bie Berbindung Frankreichs und Deftreichs erhob ihn gum Beschüger ber Freiheit Europas; - mer hatte fie fonft beschüten follen? - und an bie Erhaltung ber Preußischen Monarchie mar, so lange jene bauerte, nicht blog bas Gleichgewicht in Deutschland, fonbern auf unferm Continent gefnupft. In Diefem Ginne bieg und war Friedrich ber Schiederichter von Europa. Mare er boch nie aus biefer glorreichen Rolle gefollen!
- 42. Die Ausartung ber Politik burch bie Arrons birungsplane ber Cabinette ift bereits gezeigt. Doch konnte fie nicht ganz ausarten; die Größe ber Fürsten

88 H. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staateninft.

verhinderte es. Unter der Leitung von Friedrich und Ratharina konnte die Politik eigennüsig, aber nicht kleinlich werden; und auch bei dem Cigennut behielt sie boch eine gewisse Haltung. Aber die Fursten sterzben, die Vergrößerungssucht nicht; und es kann leider! Beiten geben wo selbst der moralische Abel der Regensten der Verderbtheit der Cabinette-erliegt!

- 43. Beunruhigen mußte es gleichwohl, daß selbst die Großen ansingen, die Grundsaulen der Politik durch Spott zu untergraben. Katharina gab den Ton an über das politische Gleichgewicht. Sie mochte dazu ihre Gründe haben; aber was dei ihr vielleicht naiv scheinen konnte, ward bei dem Troß der Nachleter Frivolität. Dazu kamen in diesem Beitraum zwei Ersindungen der Politik, beide gleich verderblich. Das Kundwerden geheimer Artikel bei offenen Berträgen; (die Pest alles Zutrauens in einem Staatenspstem;) und der Mißbrauch der Garantieen. Was sind Garantieen der Mächtigen überhaupt? Ein Schwerdt mehr ihnen in die Hand gegeben, nach Belieben zu gebrauchen. Aber wie vollends, wenn man, wie in Polen, seine eigne Tyrannei garantirt?
- 44. Die prattische Staatswirthschaft, wenn gleich im Einzelnen vielfach mobificirt, blieb boch im Sanzen dieselbe; trot ber aufgestellten heterogenen Theorieen. Die allgemeine Grundsteuer ber Physiotrasten fand Beifall; nur zur einzigen mochte man sie nicht machen. Und wenn die Lehren von Abam Smith

nicht einmal in England fiegten, wie batten fie es im Auslande gefonnt? Die burch bie Grundfate bes Merkantilfpftems fehr beschrantten Anfichten Friedrich's II., und bie noch beschränktern von Joseph, maren ein machtiges hinderniß. Aber so viel war doch gewonnen, bag auch in ben Augen ber Praktifer bie Wichtigkeit bes ganbbaus, und mit ihr bie ber niebern Claffe ber Gefellschaft, flieg. Aufhebung ober Milberung ber Beibeigenschaft ober Dienstbarteit wurden so laute Forberungen, bas fie in mehreren ganbern burchbrangen, und Beforberung bes ganbbaus marb menigstens als Maxime in die Praxis aufgenommen; freilich meist nur insofern, als es geschehen konnte, ohne ben alten Marimen gerabezu zu entsagen. Der Streit über bie Freiheit bes Getreibehandels giebt bazu ben beften Commentar.

Dialogues sur le commerce des bleds par P. Marchese Galiani, à Londres, 1770, 8. Gin Specificum für die Spftes matifer,

Die Freiheit des Getreidehandels in einem Sutachten erörtert von G. P. S. Normann. Damburg. 1802. 8.

45. Die Rudwirtung bes Merkantillystems auf bie Politik warb baher auch nicht schwächer, sondern besto stärker, je größer das Streben der Staaten nach eigner Theilnahme am Handel und nach Ausschließung Anderer wurde. Die Regulirung ihrer wechselseitigen Handelsverhaltnisse durch Handels verträge erregte bald Eifersucht und Zwist bei den Contrahenten, bald bei einem Dritten; und die Colonialbandel und die er-

90 IL Per. C. I. Gefch. S. fabl. Enr. Staatenfpft.

neuerten Streitigkeiten über bie Rechte ber nentruleir Rlagge (f. unten) gaben neue Nahrung.

Die burch ihre Folgen fur bie Politit wichtigften Danbetts vertrage biefes Beitraums maren: 1. ber amifthen Enge -land und Ruftand 20. Jun. 1766 guf gwanzig Jahres. mit großer Begunftigung für die in Rufland fich niederlaffens ben Brittifchen Raufleute. 2. Der Traftat zwifden Enge land und Frantreich 26. Gebt. 1786 auf zwölf Jahre. Bechfelfeitige . Beginftigung: ben Einfuhr ber Brittifthen- Mas: ... nufakturmaaren und ber Französijden Weine und Branntes. weine burch einen febr berabgefesten Bolltarif; febr jum Rachs theil ber Frangofifchen Fabriten. 3. Der Erattat gwifden Brantreich und Rustant 11. Jan. 1787 auf gwolf Jahre. Bechfelfeitige Begunftigung ber Ginfuhr ber Frangofis fchen Beine und bes Ruffifchen Gifens, ber Seife und bes Bachfes, burch herabgefesten Bolltarif, fo wie ber in beiben Reichen fich nieberlaffenben Raufleutes und Bestimmung ber Rechte ber Reutvalitat.

- 46. Die Kriegskunft wurde in diesem Zeitalter im vollsten Sinne bes Worts zu einer Kunst; und bas System ber stehenden heere erhielt in größern nicht nur, sondern auch in kleinern Staaten seine höchste Ausbildung. So wurde aber auch aus der Kunst Kinstelei; man lernte die Waffen handhaben, selten sie gebrauchen. Die lange Periode des Friedens mußte, scheint es, hier Uebel zur Reise bringen, welchen selbst das Genie eines Friedrich's nicht vordauen konnte, weil sie in der Natur der Dinge selbst lagen!
- 47. Aber bie übermäßige Bermehrung ber Geere burch Frembe, die man meist in Festungen buten mußte; ber fast ausschließend ber Geburt, und bemnachst

## 3. Sbfc, bes Coldnalwefens 1740-4786. [ 91)

ber Anciennität, gegebene Borzug bei Besterungen; bie Herabwürdigung des gemeinen Kriegers burch eine entehrende Disciplin, lagen doch nicht nothwendig barsin. Aus diesen Maximen entwickelten sich Uebel, die beste gesthrucher waren, je weniger der außere Glanzsie bemerken ließ.

III. Geschichte bes Colonialwefens in biefem Beitraum von 1740 bis 1786.

- 1. Was seit fast drei Jahrhunderten von den Europäern jenseit des Oceans gepstanzt und diesewichsen war, sing in diesem Zeitraum an zu reisen." Die Colonieen je der Art erhielten in demselden ihre größte Wichtigkeit. Aber es zeigten sich auch Erscheinungen, an welche man nicht gedacht hatte, wie sehr sie auch in der naturlichen Ordnung waren.
- 2. Wenn Großbritannien in biesem Beitraum die überwiegende Macht unter iben Colonialstaaten wurde, so lag ein Hauptgrund bavon allerdings in seis ner Seemacht. Durch diese wat es' im Stande, auch im Kriege die Berbindung mit seinen Colonieen offen zu erhalten, was seine Frinde nicht vermochten; und fein Handel ward durch diese wenig gestörk. Doch war es nicht weniger der Seist der ganzen Nation und der Regierung, der sich immer mehr auf Handel wandte,

- 92! IL Per, C. I. Gesch. d. subl. Enr. Stadtensust. welcher auch die Gorge für die Colonieen sich zum hauptgegenstande machte, da ber auswärtige handet meist auf ihnen beruhte.
- 3. Die Colonieen von Rordamerika, von bem Missispie bis zum Laurence : Fluß, und im Innern bis zu ben Alleghani : Gebirgen sich ausbehnend, wurs ben burch ben Pariser Frieden noch durch die Abtrestung von ganz Canada und Florida vermehrt (s. oben S. 43.). In dieser Weltgegend schien Brittische herrsschaft nie mehr befestigt; und doch zeigte sich balb, daß sie es nie weniger war.
- 4. Streben nach Unabhängigkeit liegt in ber Natur aufgeblühter Aderbaucolonieen, weil in ihnen eine Nation sich bildet. In Amerika kamen hierzu lans ge genährte bemokratische Grundsähe, durch die Berafassung der meisten Provinzen verwirklicht, schwacher politischer Zusammenhang mit dem Mutterlande, und Geschl der wachsenden Kraft, bereits im siebenjährisgen Kriege erprobt. So bedurfte es nur einer Beranlassung zum Zwist; und die Folgen davon waren unausbleiblich.
- 5. Dieser Zwist entstand indes nicht sowohl durch fühlbaren Druck, als vielmehr durch eine-Rechts Frasge: ob das Brittische Parlament das Recht habe, die Colonieen zu besteuern? Das Parlament behauptete es, die Colonieen leugneten es, weil sie in ihm nicht reprasentirt wurden. Es gehörte ein Boll dazu, durch

frühere politisch religiose Sandel am Disputiren gerwohnt, um einen Grundsat dieser Art mit der Hartnäckigkeit zu vertheidigen. Aber die strengere Bes hauptung des Handelsmonopols gegen die Colonieen seit dem Pariser Frieden, und die Beschränkung des Schleichhandels mit den Franzdsischen und den Spanisschen Besigungen, mußte um so mehr zur Bermehrung der Unzufriedenheit wirken, je weniger der so sehr wachsende Handel der Amerikaner in seinen alten Schranzken zu halten war.

Ursprung des Streits bereits seit 1764 durch Grenville's Stempelatte 22. Mars 1765. Sofort große Bewegungen in allen Provinzen, besonders in Birginien und in Massachusset, und Bersammlung eines Congresses zu Reuport, der die Rechte des Bolts ertiart. Oct. — Burücknahme der Stemppelatte nach Grenville's Abgange, durch Rockingham 18. Mars 1766, aber zugleich Bestätigung des Princips durch die Declaration. Bill, zur Behauptung der Obers herrschaft des Parlaments.

6. War also auch für jest ber Ausbruch ber Flamme erstidt, so glimmte boch bas Feuer fort; es fehlte nicht an Handeln in einzelnen Provinzen, balb mit ben Souverneurs, balb mit den Aruppen. Sine Opposition hatte sich bereits gebildet; die bedeutendsten Manner standen an ihrer Spise. Unter ihnen ein Franklin; aber so wenig war man in England von der wahren Lage der Dinge unterrichtet, daß, nach abermaligem Wechsel des Ministeriums Townshend glaubte, durch in directe Auflagen, vom Parlament bewilligt, zugleich bessen Ansehen zu behaupten und die Zwecke der Regierung zu erreichen.

## 94 II. Pfr. G. I. Gesch. b. subl. Eur. Stagtensoft.

Auflagen auf Thee, Papier, Bles und Mablerfarben durch bie Revenue Act Jun. 1767. Der Ertrag biefer Auflagen bulte eine Regierungstaffe (Givil - Lifte) für Amerita bilben, gang jur Diposition ber Minister, zur Ertheitung von Bes foldungen, Pensionen zc. bestimmt.

7. Erneuerung bes Wiberspruchs gegen bas Befteuerungsrecht, besonders in Massachuset, wo die Hauptstadt Boston auch der Mittelpunkt des Widerstandes war. Man entdeckte in der freiwilligen Uebereinkunft, sich keiner Brittischen Waaren zu bedienen, ein Mittel, England zu schaden, das nicht verloren ging. Auch jest that England, als Lord North das 1770 Staatbruder erhielt, einen Schritt, aber wieder nur zur Halfte, zuruck.

Burlidnahme ber Auflagen, nur mit Ausnahme bes Thees Febr. 1770. Das Recht ber Besteurung sollte ausbrucklich bas burch erhalten werben.

8. Wozu konnten solche halbe Mittel anders suhren, als zu noch größerm Mißtrauen? Die Amerikaner waren von ihrem Rechte besto mehr überzeugt, je mehr sie es untersucht hatten; und die große Berbreitung von Flugblättern hatte hier bereits die Folgen, die sich nachmals noch weit mehr in Europa zeigte. Allein nie kam man in England von den halben Maaßregeln zurück; und indem man die Ostindische Compagnie diese anwenden ließ, kam dadurch der Aufstand in Boston zum Ausbruch.

Beigerung ber Ameritaner, befteuerten Thee ju taufen. - Berlegenheit ber Oftinbifden Compagnie; und Berfuc, nach

26. Dec. 1773.

The history of the American revolution by David Ransar. London. 1791. 2 Voll. 8. Ruhige Ergablung eines von Als lem unterrichteten Beitgenoffen und Theilnehmers.

Della guerra dell' independenza degli stati uniti d'America; scritta da Canlo Borra. Parigi. 1809. 4 Voll. 8. Eine aus ben Quellen forgfältig gearbeitete, und sehr gut geschriebene, Geschichte ber Revolution. — Für die Untersuchung bes Rechts noch besonders:

Der Ursprung und bie Grundfage ber Amerikanischen Revolution pon Friedr. Geng; in beffen hift. Journal 1800. Bb. 2.

Bur tiefern Ginsicht find aber bie gleichzeitigen Brittifchen Journale nothig; wie

Gentlemans Magazine seit 1764 u. a.

9. Dieser Borfall bewog England zu strengen Maaßregeln. Sie bestanden nicht bloß in einer Sperrung des Hafens von Boston, sondern in Einrichtungen, durch welche der Freibrief von Massachlet vernichtet ward. Diese letten waren es, welche den allgemeinen Ausstand zur Folge hatten, da keine Provinzmehr Sicherheit ihrer bisherigen Bersassung sah.

Die Boston Port Bill 25. Marz 1774; und 20. Mai Atte zur Einrichtung einer königlichen Justippslege zc. in Massachuset. — Boston wird 1. Juni 1774 mit königlichen Trups pen unter General Gage beseht.

10. Große Einigkeit unter den Provinzen; und Maagregeln zur Bersammlung eines allgemeinen

## 96 IL Per! C. I. Sefc. b. fibl. Enr. Staatenfpft.

Congresses mit seltner Mäßigung und Ordnung; nur in einem Lande möglich, wo es noch keinen Pobel giebt. Die Schlusse bes versammelten Congresses gins gen indeß nur noch bloß gegen die Anmagungen bes Parlaments, keineswegs gegen die Arone.

Eröffnung bes Congresses zu Philabelphia 5. Sept. 1774. — Beschluß jum Aufboren alles hantelsvertebre mit England.

11. So stand England am Scheidewege; nachs dugeben, oder ben Burgertrieg zu wählen. Was vers lor man bei dem ersten? Was gewann man bei dem andern? Konnte selbst der glücklichste Ausgang des Ariegs eine dauernde Unterjochung begründen? Konneten die Kosten auch nur entsernt mit dem Gewinn verglichen werden? Es sehlte nicht an Männern von prophetischem Seist, die zum Bergleich riethen; wenn auch keiner sich zu der Ansicht erhob, daß der Verlust Mordamerikas ein Gewinn für England sen. Aber auch Chatam's und Burke's Beredsamkeit vermochte nichts gegen die Minister; die Provinzialen wurden sur Rebellen erklätt.

Abresse bes Parlaments gegen bie rebellischen Provins zialen 9. Febr. 1775. Bergeblicher Bersuch durch Lord Rorth's Bergleichsbill 20. Febr. zur Selbsttarirung, jedoch mit Bordes halt ber Oberherrschaft bes Parlaments. — Die Borschäftige von Lord Chatam 20. Jan. und von Burke 22. März sollten bie alten Rechte ber Colonieen sichern, wurden jedoch in beiden Sausern verworfen. — Ansang der Feindseligkeiten durch das Gesecht bei Lexington 19. April. — Ankunst neuer Arups pen aus England im Mai. Mit wenigen Regimentern glaubte man noch Amerika behaupten zu können!

### 3. Sefch. bes Colonialwefens 1740 - 1786. 97

12. Der Krieg, von ben Provinzialen burch ben, wenn gleich vergeblichen, Bersuch gegen Canada mit Raschheit begonnen, mußte boch seiner Natur nach ein Bertheidigungskrieg werben; und wer verstand biesen so wie Washington zu führen? Nicht eines Cafar's, eines Fabius bedurfte man. Mochten die Britten auch einzelne Seestabte beschen; blieb ben Propinzialen nicht das Land mit Allem, was es enthielt?

Bug gegen Canaba unter Arnolb und Montgommery 1775 Oct., burch Garlton's Bertheibigung von Quebek vereitelt. Mai 1776. Raumung Bostons burch howe 17. Mars, und bagegen Besehung von Long-Island 26. Aug., indem Reupport hauptsis des Kriegs wird. Richt gläuzende Kage, sons bern mühvolle Jahre, nicht schneller Erfolg, sondern beharrs liches Ausbauern gründen Washington's helbengröße.

13. So fand bei der steigenden Erbitterung auch die Idee einer ganzlichen Trennung von Engsland, durch Staatsmanner und Journalisten vorbereistet, allgemeinen Eingang. Nur dann war Beistand in Europa zu hoffen; und die Sendung Deutscher Miethzvölker schien diesen unentbehrlich zu machen. Erkla 1776 rung der Unabhängigkeit der dreizehn verschiedenigten Staaten. Novus saeclorum hascitur ordo!

Common seuse by Thomas Parne. 1776. 8. Bielleicht bas wichtigfte Pamphlet für die Weltgeschichte.

14. Nach biefem großen Schritt bedurfte es nur noch Gines gildlichen Streichs, um auch in Europa Berbundete zu finden. Er geschah durch die Gefanbeeren's bift. Schrift. 9. B. 98 II. Per. C. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

gennehmung von Burgonne und feinen Truppen. Die Schickfale maßiger Corps murben hier grofere Weltbegebenheiten, als fonst die Riederlagen grofer heere!

Bersuch ber Englanber, von Canaba aus unter General Burgopne ben Colonieen in ben Rücken zu kommen. Seine Einschließung burch Gates; und Capitulation bei Sarastoga 16. Oct. 1777.

Die Berufereise nach Amerika ober Briefe ber Generalin v. Riebesel mabrend ihres sechsiährigen Aufenthalts ba'elbst; (hevausgegeben von Zeinrich XLIV. Grafen Reuß). Bertin. 1801. 8.

15. Dieser Vorfall veranlaste, daß in Verssailles die frühern Antrage von Benjamin Franks lin Eingang fanden; die Unabhängigkeit der Provinzialen ward von Frankreich anerkannt, und der Krieg mit England badurch entschieden. Es war ein Sieg der Cabinetspolitik über den geraden Sinn des Königs. Wie hatte sie sich verrechnet! Daß der Krieg Seekrieg wurde, daß er nach beiden Indien sich verbrettete, lag jetzt eben so in dem politischen Verhältnissen, als daß auch Spanien bald mit hineingezogen ward, wenn gleich nur als Hulfsmacht von Frankreich; und zuletzt sogar auch Holland. So ward es ein Krieg über die Herrschaft der Meere, von Frankreich geraume Beit mit mehr Ruhm gesührt wie sonst.

Freunbichafts : und handelstraktat zwischen Frankreich und Ametika 6. Febt. 1778. Ausbruch des Kriege mit England 24. März. Unentschiedne Seeschlacht bei Dueffant 27. Jun. Anfang des Seekriegs in Nordamerika und in Westindien Sept. unter Abmiral d'Estaing. Eroberung von Dominique 7. Sept., Senegal 30. Jan. 1779, St. Bincent 46. Jun., Grenaba 4. Jul., burch bie Frangofen; bagegen Berluft von St. Lucie 14. Dec. 1778. Unfang bes Rriegs in Offinbien: Eroberung von Ponbichery 17. Oct. 1778. Angriff vom Sultan Syber Mi 10. Sept. 1780. Seefrieg bafelbft unter ben Abmiralen Suffrein und Bughes. L. Unterbeg Theile nahme Spaniens 16. Jun. 1779 und Bereinigung bes Frangoffichen mit ber Spanischen Flotte; ohne Erfolg. Begge nahme Minortas 4. Febr. 1782. und langwierige Belages rung Gibraltars, burch Gliot ruhmvoll verthelbigt 1779 bis Oct. 1782. - Rriegsertlarung Englands gegen Dole land, ba es mit Amerika bereits unterhanbelte, und ber bea waffneten Reutralitat beitreten wollte 20. Dec. 1780. Unente fdiebene Seefdlacht bei Doggertbant 5. Mug. 1781. Berluft von Regapatam 12. Rov. 1781 und Arincomale 5. Jan. 1782 in Offindien , und von St. Guffache in Weftindien 3, Rebr. 1781. Go hielt bie Brittifde Seemacht ber bon fat gang Westeuropa bas Gleichgewicht; und burch Robnen's neue Seetaftit feit bem großen Siege bei Guabeloupe 12. Aptil 1782 blieb ibr entichiebne Ueberlegenheit.

16. Aber bas Schickfal Amerikas sollte nicht dur See, sondern auf dem Continent, entschieden werd ben; und wie viel auch die Französische Huse unter Graf Rochambeau, und Lafavette's Enthusiasmus dazu beitrug, so blied doch dem General Washington der Ruhm, den entscheidenden Schlag gethan zu haben. Seit Lord Cornwallis Gefangennehmung konnte man in England nicht mehr hoffen, eine neue Armee hinübersenden zu können.

Expedition gegen bie fublichen Provingen; Einnahme von Sparlestown; aber Ginschließung von Borb Cornwallis bei Borttown, und Capitulation 19. Oct. 1781.

#### 100 II. Per. C. I. Gefch. b. fübl. Eur. Staatenfpft.

17. So bedurfte es auch nur einer Ministerials veränderung in England, die durch Lord North's Absgang erfolgte, um einen Frieden herbeizusühren, defsen Nothwendigkeit man klar einzusehen angefangen hatte. England mußte ihn nicht bloß mit Nordamerika, sondern auch mit Frankreich, Spanien und Holland, schließen. Er konnte nicht ohne Ausopferungen erkauft werden; doch war es eigentlich der Friede mit Holland, der Schwierigkeiten machte, weil England sich an diesem erholen wollte.

Rach bem Abgange von Lorb Rorth 20. März 1782, zuerst bas Ministerium unter bem Marquis v. Rodingham, ber aber bereits 1. Jul. ftarb; neben. ihm Shelburne und Fox Staatssecretairs. Hierauf bas Ministerium von Shelburne (indem Fox abgeht) bis 14. März 1783. Als er nach geschlossenem Krieden abgehen muste, Coalition von Lord Rorth und Fox bis 18. Dec., worauf William Pitt, 23. Dec. 1783 an die Spige des neuen Ministerii gestellt, dis 9. Febr. 1801 auf diesem Posten blied. Unterhandlungen über den Frieden zu Verfailles und Abschluß der Präliminarien mit Amerika 30. Nov. 1782; mit Frankreich und Spanien 20. Jan. 1783. In Definitivsrieden verwandelt 3. Sept.

a. Friebe zwischen England und Amerika. 1. Anerkennung ber Unabhängigkeit ber breizehn vereinigten Staaten.
2. Grenzbestimmung, wodurch ben Amerikanern bas große
Western torritory blieb. 3. Fortbauernbe Abeilnahme an
ben Fischereien bei Terreneuve. 4. Gemeinschaftliche Beschife
fung bes Missisppi.

Gefandte: Bon England: Dewald. Bon Amerita: Frantlin, Abams und Laurens.

b. Friede zwischen England und Frankreich. 1. In Beftindien herausgabe aller Eroberungen; und Abtretung von Tabago an Frankreich. 2. In Afrika Abtres tung von Senegal an Frankreich; wogegen biefes England ben Sambia und bas Fort St. James garantirt. 23. In Offindien herausgabe aller Eroberungen. Die Berblindeten Krantreichs (Tippo Saib) wurden eingeladen, dem Frieden beizutreten. 4. Theilnahme Frantreichs an den Fischereien zu Kerrensuve nach erweiterten Grenzen; es behält die Inseln St. Pierre und Miquelon. 5. Beide Thetle versprechen binnen zwei Jahren einen handelstraktat zu schließen.

Unterhanbler: Bon England: herzog v. Manchefter. Bon Frantreich: Graf von Bergennes.

c. Friede zwischen England und Spanien. 1. Spanien bleibt im Besit ber eroberten Minortas. 2. So wie gleichfalls im Besit von ganz Florida. 3. Burdichabe aller andern Eroberungen. 4. Gleichfalls Bersprechen eines handelstraktats binnen zwei Jahren.

Unterhandler: Bon England: herzog von Manchefter. Bon Spanien: Graf von Aranda.

d. Friede zwischen England und ben vereinigten Riederlanden. Wenn gleich die Republit bei ben Praliseminarien ber übrigen Staaten in den Wassenstillkand mit einbegriffen war; so ersolgte boch der Abschluß der Praliminas rien, unter Frankreichs Bermittelung, erft zu Paris 2. Sapt. 1783; und der Definitivsriede 20. Mai 1784. Bedingungeit 1. Abtretung von Regapatam an England mit Vorbehalts es gegen ein Aequivalent zurück zu erhalten. 2. Derausgabe aller andern Eroberungen. 3. Freie Schifffahrt der Englander in allen Indischen Meeren.

unterhandler: Bon England: Sir Daniel Hayles. Bon Holland: van Berkenrode, und Brantsen.

18. Rein Krieg ber neuern Zeit hatte fin die Weltgeschichte solche Folgen, als bieser! Unter ihnen steht die Grundung eines neuen Freistaats jenseit bes Oceans oben an. Ein Staat von Europäern, außer bem Europäischen Staatenspstem, selbstständig durch

# 102 II. Per. C. I. Gesch. b. sabl. Eur. Staatensyst.

eigne Macht und burch eigne Produkte, zugleich zum großen Welthandel berufen durch feine Lage, ohne Bedirfniß stehender Heere, und ohne Cabinetspolitik. Wie Vieles mußte hier anders werden als in Europa!

Der neue Freistaat — ohne innere Revolution ber einzelnen Staaten (es beburfte nur mäßiger Beränderungen) gegründet — erkrankte bennoch zuerst an seiner Freiheit. Die erste Constitution erschuf eine Unionbregierung ohne Macht und ohne Credit. Aber die veränderte Constitution von 1789 gab ihm die Festigsteit, die ein Föderativsstaat haben kann; indem sie die ausübende Macht dem Prosischenten, in Berbindung mit dem Senat; die gesetzebende, meist nach Brittischen Formen, den beiden Kammern des Sesnats und der Repräsentanten, jedoch nicht ohne Antheil des Präsischenten, übertrug; und durch Unionssinanzen den Staatscredit gründete. Wasspington, dem Präsidenten, verbankte der neue Staat nicht weniger als Massington, dem Feldherrn! Nur durch große Männer auf dem ersten Platkann die Union sich halten.

- 19. Die erste große Einwirkung bes neuen Staats lies sich auf ben Handel erwarten; auch beeiserten sich sasten. Berträge mit ihm zu schließen. Aber der gelbarme Staat handelte am liebsten mit dem, der ihm am ersten und am längsten Credit gab; und der freie Handel mit England ward bald viel größer, als der Zwangshandel je gewesen war. Man sab bald, was Amerikanische Schiffsahrt werden konnte; doch blieb sie noch so lange beschränkt, die neue Seer kriege in Europa sie schnell über alle Erwartung hoben.
- 20. Indem biefer Arieg, gegen alle Bermuthuns gen, burch die Freiheit Amerikas einen neuen Grund-

ffein jur machfenben Sanbelsgröße bon" England legte, ward bagu noch ein zweiter burch ben ploglichen gall bes Sandels ber Republik der vereinigten Nieberlande gelegt. Ginmal gefturgt, fonnte er bei fo machtiger Concarreng fich nicht wieber beben; und England wurbe, wenn nicht ber einzige, boch bei weitem ber wichtigfte Erbe.

21. Aber eine neue hochft wichtige politische Etscheinung erzeugte biefer Rrieg; bie ber bewaffnes ten Reutralitat. Geborte fie gleich bem Ursprunge nach bem Rorben an, fo verbreitete fie boch ihren Ginfluß über gang Europa; und wie viel Bufalliges auch ihre Entstehung veranlagte, fo griff fie boch viel au tief in bie Bedurfniffe ber Beit ein; als bag bie Ibee batte verloren geben tonnen. Ihr 3med follte Behauptung ber Rechte ber neutralen Flagge fenn. Bie ungemiß auch ber Erfolg war, fo glanzte Rufland boch als Stupe und Mittelpunkt bes neuen Spftems, um welchen alle Neutralen fich fammelten. Mochte auch mit dem Frieden bas Bedurfnig von felbst aufhoren, fo mußte es fich boch mit jebem Grefriege erneuern; und es tam nur auf bie Berhaltniffe an, ob und wie bie Politik biefen neuen Bebel gebrauchen wollte.

Erfte Ertlarung ber bewaffneten Reutralitat . von Rufland 28. Febr. 1780, Forberungen: 1. bie neutralen Schiffe fahren frei von hafen ju hafen, und an ben Ruften ber friegführenben Dachta. 2. Feinbliches Gigenthum ift frei in neutralen Schiffen; mit Ausnahme ber Conbrebande, bie auf Baffen und eigentliche Rriegsbeburfniffe befdrantt bleibt. 3. Genque Bestimmung, mas ein blotirter Bafen fen.

## 104 II. Per. C. L. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Diefe Bestimmungen follen bei ber Enticheibung über bie Rechtmäßigkeit ber Prifen als Regeln bienen.

Erklarter Beitritt zur bewaffneten Reutralität auf Einlasbung Ruflands von Danemart und von Schweben 9. Gept. 1780; von Preußen 8. Mai 1781; von Deftreich 9. Oct.; von Portugal 13. Jul. 1782. Dem erklätten Beitritt Hollands kamen die Engländer durch die Kriegserklärung zuvor 20. Dec. 17801 — In den Antworten ließ sich England (3. April) über die Grundsche nicht aus; Spanien (18. April) und Frankreich (25. April) erkanneten sie an.

Memoire ou precis historique sur la neutralité armée et son origine, suivi des pièces justificatives par le Comte de Gönz, (damaligen Preußischen Gesandten in Petersburg;) 1800. 8. Berantaffung des Plans: Wegnahme zweier Ruffisscher Schiffe burch die Spanier; und die Spanische Blostade Gibrattars; (die Engländer hatten ihr Reglement von 1756, s. oben S. 47, in diesem Kriege nicht zu erneuern gewagt;) aber wahre Ursache: das Bedürsnis des Grafen Panin, dem Einsluß und den Entwürfen des Brittischen Gesandten, Spevalier Parris (Lord Malmesdury) entgegen zu arbeiten. So führte die Intrigue zu einem größern Biel als sie selbst ahnte!

- v. Dobm's Dentwürdigfeiten Bb. 2.
- Meine Bermifchte historifde Schriften (historifche Berte Ih. L. S. 544 f.) geben in bem Aufah: Erörterung ber Fras gen die Forberungen ber bewaffneten Reutralistat hetreffend bie nöthigen staatsrechtlichen Ausschlässe.
- 22. Wenn gleich England seine alten Colonieen auf bem Continent von Amerika verlor, so blieben ihm bagegen seine neuern Erwerbungen: Canaba und Neuschottland; und wurden um so wichtiger, ba man in ihnen einen Ersat für bas Berlorne hoffte. Indem der Werth dieser Bestäungen dadurch in den Aus

# 3. Gefch, bes Colonialmefens 1740-1796ii 105

gen bes Mutterlandes stieg, perwandte man auch grofiere Sorgfalt darauf. Die Abschaffung der Testakte 1774
machte in dem meist katholischen Canada die Einführung einer so milden Berfassung möglich, daß die Cultur sich bald nicht mehr auf Untercanada beschränkte,
sondern auch in Obercanada sich so erweiterte, daß
daraus ein eignes Gouvernement gemacht werden mußte.
In Neuschottland aber war jeht Halisar der wichtigste hafen, den die Britten auf dem Continent von
Amerika besassen.

23. Das Brittische Westindien war dem Umfange nach durch die Abtretungen in dem Pariser Frieden erweitert worden, von denen jedoch Tadago in dem Frieden zu Versailles wieder an Frankreich kam. Der Zustand der Colonieen hatte durch mehrere bewilzligte Handelsfreiheiten gewonnen; aber theils die wiesderholten Kriege, theils die Ueberfälle der Walds Neger (Marodns), theils die surchtdaren Sturme, welche des sonders gegen das Ende dieses Zeitraums wiederholt die Hauptinsel Jamaica verwüsteten, vernichteten einen großen Theil der gesasten Hoffnungen; und fast ware auch die Freiwerdung Amerikas das Verderben des Brittischen Westindiens geworden, hatte nicht die Roth über die Grundsäge des Merkantissystems gesiegt.

Die größern handelsfreitzeiten bestanden theils in ber Ers bffnung von Breibafen 1766 auf Dominique und Jamaica für ben Berkehr mit fremden Colonicen in beren Schiffen, (besonders wegen Lebensmittel und bes Regerhandels), theils in bem Jan. 1780 eingeräumten freien Berkehr mit Irland. Die Freiwerdung Amerikas hatte Bestiubien bem Berhungern

# 106 II. Der. C. I. Geft. b. fabl. Eur. Staatenfuft.

ausgefeht, ware micht ber bisherige Bertehr, jeboch befchrantt, verftattet 4. Apr. 1788.

- A descriptive account of the Isle of Jamaica by W. Buck-Fond. London, 1790. 2 Voll. 8.
- 24. Die Afrikanischen Colonieen wurden durch den fast zwanzigiahrigen Besitz von Senegal vermehrt, wodurch neben dem Sklavens auch der Gumsmihandel in die Hande der Engländer kam. Der ersstere stand zwar mit den Westindischen Colonieen in einem natürlichen Verdältniß; allein theils die in den Freihasen erdsfneten Sklavenmarkte für die fremden Colonieen, theils die in diesem Zeitraum ersolgte ganzliche Freigebung dieses Handels trugen leider! dazu bei, ihn immer bedeutender zu machen. Indem sich aber die Stimme der Menschlichkeit immer lauter das gegen erhob, wurde die Freiwerdung Amerikas die Verzgegen erhob, wurde die Freiwerdung Amerikas die Verzund Assistant gelbst, zu Sierra Leona, welche die Entbehrlichkeit der Sklaverei zeigen sollte.

Sanzliche Aufhebung ber noch bestehenden Abgaben an bie Afrikanische Compagnie 1749; nachdem ihr schon 1697 ihr Monopol genommen war. — Anlage ber Colonie zu Sierra-Leona 1786 meist durch Reger ber ausgewanderten Rogas-liften. Gin schönes Deukmal ber humanität! Wenn auch ber hauptzweck nicht sofort erreicht werden konnte; wer mag sagen wie weit es führen kann?

An account of the Colonie of Sierra Leona from its first establishment, 1795. 8.

25. Jeboch ber größte und glanzenoffe Schauplat ber Brittischen Colonialpolitik ward in biesem Beitraum Offindien. Die Handelsherren wurden Eroberer, und gründeten ein Reich, an Umfang und Bevolkerung dem Mutterlande bald weit überlegen. So ersschien die Compagnie in einer doppelten Gestalt; als herrscher und als Kausseute, und England ward zusgleich der Markt der Indischen Baaren und der Schlund

Transactions in India from the commencement of the french war in 1756 to the conclusion of the late peace 1783. London. 1786. 8. Deutsch bearbeitet von M. C. Sprengel: Geschichte ber wichtigsten Indischen Staatsverandes rungen von 1756 bis 1783. Leipzig, 1788. 2 Thie, 8. Roch immer das schäebarfte Buch für die allgemeine Uebersicht.

ber Indischen Schäte.

Ros. Onme's history of the military transactions of the british nation in Indostan from the year 1745. London. 1778.

2 Voll. 4. — Dasselbe bearbeitet von v. Archenholz: Die Engländer in Indien. Leipzig. 1786—88. 3 Ahle. 8.

A short history of the East-India Company by Fa. Russel. London. 1793. 6.

26. Diese große Umwälzung ber Dinge in Indien ward vorbereitet durch den Fall des Mogolischen. Reichs. So lange dieses in seiner Kraft dastand, konnsten die Europäer auf dem Continent meist nur als Rausseute erscheinen. Aber schon seit dem Tode von Aureng-Zeb in sich selbst zerrüttet, erhielt es durch 1707 Nadir-Schach's Räuberzug den tödlichen Stoß. Der 1739 Name Herrscher blieb; aber die Statthalter machten sich unabhängig, und die unterjochten Bolker singen an ihre Ketten abzuschütteln.

Unter ben bisherigen Statthaltern (Subahs unb Ra-

### 108 U. Per. C. I. Gefch. b. fühl. Eur. Staatenfuft.

Rijam), von dem wieder der Rabob von Arcot ober Carnatif abhings die Rababs von Bengalen und von Dude,
und der Rajah von Benares. Unter den Bölfern waren
schon lange die Patanen, und bald noch mehr als sie, die
Raratten und die Seits surchtbar.

27. Franzosen und Englander suchten bald biese Umstände zu nugen, wiewohl jene zuerst; und anfangs schien ihnen vom Schickfal die herrschaft Indiens bestimmt zu sen. Hatten Labourbonnape und Duppleix sich verstehen können, wer möchte sie ihnen entrissen haben? Aber durch ihren Zwist ging die kostbarzste Beit verloren; und die Französische Regierung verstand sich nicht darauf, solche Männer zu benuten.

Eroberung von Mabras burch Labourbonnape 21. Sept. 1746, und baburch entstandener Zwist mit Dupleix, Gouvers neur von Pondichery. Fall und Zurlicherufung des ersten; vergebliche Belagerung von Pondichery durch die Englander Aug. die Oct. 1748, und Rückgabe von Madras im Aachner Frieden. (S. oben S. 23.).

Histoire du siège de Pondichery sous le gouvernement de Mr. Dupleix. 1766. 8.

28. Die schon aufgelebte Rivalität beiber Natios nen ward durch die Entwüse von Dupleix, in Territos rialbesitzungen Ersatz für den wenig einträglichen Handel bel zu suchen, vollends entstammt. Die Einmischung in die Händel der inländischen Fürsten, zuerst in Carsnatit auf Coromandel, wo schon die Nachbarschaft der Hauptniederlassungen es unmöglich machte, sich aus den Augen zu verlieren, gab die Veranlassung dazu. Wie konnte sie schwer werden in einem aufgelösten

# 3. Gefc. bes Colonialwefens 1740-1786. 10

Reich? Aber die Nieberträchtigkeit ber Mogolischen Fürsten erleichterte sie noch mehr als die Anarchie; und die überlegenen Talente von Dupleix erhielten, bis zum siebenjährigen Kriege, ben Franzosen meist bas Uebergewicht.

Sandel in Carnatit, indem Dupleix die Anfprüche von Mustefar Jung auf Decan, und von Shundasahed auf Arscot, unterstügt; wogegen die Engländer ihren Clienten Mashomed Ally vertheidigen, der sich zulest in Arcot behauptets, 1756. Die Abberusung von Dupleix, dem der unglückliche Lally solgte, mährend an der Spiete der Brittischen Aruppen unter dem Arieger Lawrence der surchtbaze Clive sich bils dete, gab diesen im voraus das Uebergewicht.

29. Der Zeitraum bes siebenjährigen Kriegs aber war es, in welchem die Compagnie ihr ausgedehntes Reich grundete. Die Ueberlegenheit der Brittischen Waffen zeigte sich auch in Indien. Die Eroberung und Schleifung von Pondichery befestigte die Brittissche Uebermacht auf Coromandel auch für die Folge, ungeachtet der Zurückgabe jener Stadt im Pariser Frieden.

Aufang ber Feindseligkeiten auf Coromanbel 1758 nach ber Ankunft von Lally; und Verbreitung über die ganze Küfte, besonders nach Tanjore. — Stete Ueberlegenheit der Britten, und Ginnahme von Masulipatam 1760 und von Pondichery 16. Jan. 1761. Abtretung der nörblichen Circars durch den Rizam 1760; und völlige Abhängigkeit des Rabobs von Carenatik.

The history and management of the East-India Company.

Vol. I. containing the affairs of the Carnatic; in which
the Rights of the Nabob are explained, and the Injustice
of the Company proved. London. 1779. 4. Sept 616 1755.

## 110 IL Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Stantenfuft.

die Behauptung von Coromandel mehr koften wurde als es eintrug. Nur der Besit der Ganges : Lander, vor allem des reichen Bengalens, wo man schon lange Factoreien hatte, konnte die Territorialherrschaft in Indien befestigen, weil hier große Territorials einkunfte waren. Der Nabob gab selbst dazu Beranlassung; und Clive gründete mit leichterer Muhe, als er selbst gehosst haben mochte, die Herrschaft der Compagnie. Es bedurste dazu keines Kampses, wie ihn die Cortez und Pizarros in Amerika bestanden; benn auch hier kam die Schlechtigkeit der Mogolischen Großen den Britten entgegen.

Bereits feit 1690 (f. St. I. S. 259.) batten bie Britten ein Comtgir ju Calcutta; und icon 1699 hatten fie es bet Gelegenheit eines Aufftanbes burch bie Anlage von Fort Billiam befestigt. Eroberung von Calcutta und von Rort Billiam burch ben Rabob Seraja Dowla Jun. 1756. Gine : Berterung unb Berfchmachten ber Englischen Gefangenen intber fowargen Boble. Expedition von Mabras unter Borb Biebereinnahme von Calcutta; und entideibene Glive 1757. ber Sieg bei Plaffen 26. Juni burch Berratherei von Dir Saffier, fatt feines Schwagers jest jum Rabob von Bens galen ernannts aber bereits 1760 burch Bord Glive au Bunften . feines Schwiegerfohns Dir Coffir wieber entfest; und als biefer, ber Stlaverei unfabig, die Baffen ergriff, jum ameis tenmal jum Rabob gemacht 10. Jul. 1763. Das Gebeimnif, unter fremben Ramen gu herrichen, mar gefunden, es marjest taum noch nothig, bas Spiel zu wiederholen. toftete es noch einen Rampf mit bem Gubah von Dube 1765, ju bem Dir Coffer und ber von ben Maratten vertries bene Grogmogul felbit, geflüchtet maren. Erft nach feines Beffegung tonnte man ben Befig von Bengalen als gefichert anfeben.

31. Abtretung bes Devani von Bengalen (ber Einkunfte und ihrer Erhebung) burch ben Großmogul an bie Compagnie; indem der Nabob pensionirt wird. So erhielt die Gesellschaft, nachdem sie schon vorher ben Handel sich hatte geben taffen, nun auch die Administration und die Souverainität des Landes, wonn man auch den Schatten bavon den alten herrschern ließ.

Traftat zu Allahabab mit bem Grofmogul (ale feyns follenben Oberherrn) über bie Abtretung bes Devani von Bensgalen, Bahar und Oriffa, 12. Aug. 1705 gegen eine jahrliche Summe von zwölf Lat Rupien geschloffen burch ben Gouversneur Lord Clive.

Von jest an war also bie Compagnie Bes herrscherin eines großen und reichen gandes; aber bie Erwartung, bag fie fich felbft badurch fehr bereichern murbe, marb balb getaufcht. Es entstand ein getheils tes Intereffe amifchen ihren Aftionairs, und amifchen ben Direktoren und ihren Beamten in Indien. Jenen blieb ber magige Sanbele: Gewinn gwischen Indien und Europa; aber fie wollten ben bisherigen Dividend bebeutend erhoht miffen durch die jegigen Territorialeinberen Urberschuffe biefe ju benuten suchten. Den Beamten in Indien mußte man ohnehin bie wich tiaften Zweige bes Binnenhandels überlaffen. in bem ungludlichen Bengalen Alles gusammen, mas ein Bolf ju Grunde richten fannt eine eben fo verkehrte als tyrannische Abministration, und die bruckend. ften Monopole.

Die hauptübel maren: 1. Die Betanderung ber Erbpacht ber Beminhars und Ryots (großer und fleiner Pacter) in jahr-

### 112 H. Per. C. L. Gefc. b. fühl: Eur. Stackenfpfe.

liche Pacht. In einem Lande, wo fast aller Landbests Pachstung ift, verichwand damit auf einmal alle Sicherheit des Bessitzes; und zahllose Erpressungen traten an ihre Stelle. 2. Die schlechte Justiz und die Anwendung Brittischer Sesehe. 3. Das 1765 ber Regierung bewilligte Monopol des Salzes, Betels und Opiums, erster Lebensbedufnisse in Indien. 4. Die jährliche Wegschleppung des baaren Geldes nach England und China. 5. Die durch das schlechte Munzwesen entstanzbene Agiotaste. Auch ohne die schreckliche Hungersnoth von 1770 und 1771 mußte das Land zu Grunde geben.

Die bei bem bamals in England entftanbenen Streit ersichienenen Bauptichriften find:

Considerations on the affairs and the present state of Bengal by W. Bolts. London. 1772. 3 Voll. 4. Gegen bie Compagnie. Darauf als Antwort:

- A view of the rise, progress and present state of the English Government in Bengal. Ry Venelst. London. 1772. 4. Der 2te und 3te Theil von Bolts enthält wieder die Gegenantwort. Rut einzelne Bebrückungen ließen sich wegleugnen oder entschuldigen; die Bahrheit des allgemeinen Drucks wurde balb durch die Folgen erwiesen.
- A. F. Trerlen Considerations on the present state of India. London. 1815. 8. enthalten bie beste historische Uebersicht bes Indischen Land "Besis und Pachtspftems unter ber Britz tischen Serrichaft. Auch bei ben gutgemeinten Einrichtungen seit 1772 ift bie Last boch zulest auf die armen Rhats ober Bauern gewälzt, mahrend die Zemindars sich bereichern.
- 33. Eine so gewaltsam errungene Herrschaft konnte aber keinen andern als einen schwankenden Zustand zur Folge haben; und in hober Ali, Sultan von Mysore, fand man balb einen gefährlichern Gegner, als man erwartet hatte. Die Unmöglichkeit, hinreichende Euzopäische Truppen zu haben, führte zu dem bedenklis

# 3. Sefd. bed Colonialmefens 1740 1786.1 118

den Mittel, eine inlandifche Armee gu bilben, bisher über Erwarten gegludt ift.

Grftet Rrieg mit Onber Mi (feit 1760 burd Ujurvation herr von Myfore) und feinem Berbanbeten, bem Onbah von Decan 1767. Aber bie Compagnie gewann ben lettern gebr. 1768. 'Dennoch' fiegreicher Ginfall in Carnatit, unb Friebe . vor beit Thosen von Mabrast gefcloffen. 3. Apr., 1789. 31fe. rudgabe ber Eroberungen von beiben Beiteng. und mechfeifeitis ger freier Banbel. - Aber Opber Mi batte gefeben, mas er ausrichten tonnte! 919:0 12......

34. Bei biefen großen Beranberungen mar bie innere Organisation ber Compagnie bisher bicfel Die Direktoren in England maren bie be aeblieben. Chefs, unter benen die von einander unabhangigen Souverneurs ber vier Prafibentschaften ftanben. Jeber von biefen handelte fur fich; und wie viel geschah nicht, ebe bie Befehle von England einlaufen tonnten ? Diefe gehler, worin man eine Sauptquelle ber Uebel fant, follten burch bie Regulationsafte gehoben werben, bie burch eine neue Organisation ber Compagnie theils Gins beit ber Regierung in Indien geben, theils fie in einis ge Abbangigfeit von ber Krone fegen follte.

Act of regulation April 1773, eingeführt in Inbien Det. 1774. Sauptpuntte: 1. Beffere Bestimmungen in ber Bahl ber Direttoren. 2. Rur Aftionairs von 1000 Pfund unb barüber haben Stimme in ben Generalversammlungen. Der Gouverneur von Bengalen wird Generalgouverneur aller Brittifchen Befigungen mit hochfter Civil = und Militars macht; ihm jur Seite fteht jeboch bas supreme council-bes flebend aus vier Gliebern mit einschränkenber Gewalt; und bei periciebener Meinung enticheibet bie Majoritat. 4. Das Recht Rrieg und Rrieden gu foliegen und mit ben inlandifden gur-

## 144 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfuft.

sten zu unterhandeln, steht allein bem Generalgamerneur und bem supreme council ju. 5. Errichtung eines Obergerichthofes von der Krone; mit Appellation an den geheimen Rath.
Alle Einrichtungen über Sivis- und Militärsachen mussen in
England dem Staatssetzetän pargelegt werden. Der König
tann sie annulliren. Warren haftings, seit 1772 Gous
verneur, wird erster Generalgauverneur 1774—1785.

Die vollständige Attenta. Ansare, Collection etc. (Ah. I. S. 280.) pc: 190 sq. 183 man.

6 M ... 3 . . .

35. Durch biese neue Einrichtung war für die Abhängigkeit von dem Mutterlande etwas, für Indien wenig, mehr für die Compagnie gewonnen. Die Verswaltung war mehr concentrirt (nicht ohne Reibungen mit den andern Präsidentschaften). Unter einem so harten und erfahrnen Chef, wie Hastings, wurde Methode in den Druck gebracht. Aber dauernder Friede konnte in Indien nicht werden; und baher nie ein sicherer Etat. Es war der gewöhnliche Kreislauf der Eroberer. Die Bedrückungen erzeugten Widerstand, dieser Kriege, die Kriege Kosten, die Kosten neue Besdrückungen. So entstanden die Maratten-Kriege, und andere. Um zu bestehen, ward endlich das Ersobern Bedürsniß.

Die Marattenkriege wurden zuerst veranlast 1774 burch die Unterflügung, welche Bombap dem angemaßten Begenten (Peischwa) Ragoba gegen die Rajahs von Berar (ben Bunsta), von Ougein (den Scindia) und holfar von Malwa leistetes aber im Frieden 1776 auf Besehl von Calcusta aufhören ließ. Jedoch schon 1777 Erneuerung des Ariegs; und kuhner Marsch von Gobdard von Calcusta nach Surate, der alle Marattens fürsten ausscheren mußte. Große Verdindung der Maratten, des Mizam und hoher Ali's, gegen die Compagnie 1779;

. als um eben biefe Beit ber' Rrieg mit Frantreich aus. brad. Reuer furchtbarer Ginfall Spher Mi's in Carnatt? 1780, wo er fich zwei Jahre behauptete. Große Gelbverlegen. beit, indem ber Rrieg fich über faft gang Inbien verbreitet; and Groreffungen und Revolutionen in Benares, in Dus be ic. mit ben emperenbften Ungerechtigfeiten, mabrent gue gleich ber Seefrieg mit ben Frangolen unter Suffrein geführt, und Onber Mi burd Frangofifthe Bulfetruppen unterftust 'warb. Aber bie Erennung ber Berbunbeten gog bie Englana ber aus ber Berlegenbeit. Friebe mit ben Davarten . 17. Mai 1782. Burudgabe ber Eroberungen, ausschließenber Danbel fur bie Englander. Much in bem, Frieben , mit Brantreich Burudgabe von Ponbichery, und ben andern Croberungen 120. Jan. 1783. Go mußte hyber Mi (+ 9. 200. 1782) ben Krieg allein fortsehen; ben sein Sohn und Rachfolger Tippo Saib burch ben Frieben ju Mangatore 11. Mary 1784 enbigte. Much hier Burudgabe ber Ere .: :: berungen ; und freier Banbel ber Englanber. - Die gros , fen Bebritdungen und Ungerechtigfeiten find burch ben ... Staatsproces won Barren Daftinge 1788 and Licht gezogen; sone bas jeboch einiger Erfat bafür gegeben worben

The trial of Warren Hastings befor the court of peers. London. 1788. 2 Voll. 8.

Articles of Charge of high crimes against W. Hastings by EDM. BURKE. London. 1786. 8.

Memoires relative to the state of India by WARREN HAermes. London. 1786. 8. Geine eigne Rechenschaft.

- -Gefchichte ber Maratten bis auf ben Frieden mit England 1782. non M. C. Sprengel. Balle 1786. 8.
- A history of the Marattas by James Grant Depr. London. 1828. 3 Voll. Geht bis 1817. Das Sauptwert. Der Bere faffer mar felbft Befehlshaber in Oftinbien.
- Aber ungeachtet biefes Ausgangs bes Kriegs, ber Erweiterungen bes Gebiets der Compagnie in Ben-

### 116 II. Per. C. I. Sefdy, b. fubl. Eur. Staatenfpft.

klar, daß sie in ihrem jetigen Zustande nicht danern konnte. Alle Erpressungen setzen sie nicht in den Stand, ihre Berpflichtungen gegen die Regierung zu ersuken; man hielt sie für so gut als bankerot. Aber noch schmerzhafter sühlte man es in dem letten Kriege, daß sie einen Staat im Staate bilde. Eine strengere Abhängigkeit von: der Regierung war ein so dringendes Bedürfniß geworden, daß alle Parteien darin übereinskamen. Nach dem ersten mißlungenen Versuch von For, während seiner Miniskerschaft, war es Nitt ausbehalten, durch seine Oftindische Bill diesen Iwed zu erreichen.

Ginbringung ber East-India-Bill von Fox ins Partument
18. Nov. 1783, verworfen im Oberhause. Inbalt: 1. Gangliche Ausbedung ber bestehenden Direktion; und Unterordaung
ber Compagnie in politischen, handels und Finang. Berhalts
niffen, unter eine Regierungs. Commission von acht Personen
auf vier Jahre vom Parlament gewählt. Für handelssachen
wird ihr ein Ausschuß von neun Mitgliedern der Compagnie,
jedoch ihr untergeordnet, beigegeben. 2. Die Commission bat
die Bergebung aller Plage bei ber Compagnie, und steht so
wie bisher das Direktorium unter dem König und dem Minis
sterium. — hätte nicht so die Commission einen neuen Staat
im Staate gebildet?

A comparativ statement of the two bills for the bester government of the British possessions in India brought into parliament by Mst. Fox and Mst. Pitt with explanatory observations by R. B. Sheridan. London. 1788. 8.

— But Bertheibiaung:

Speech on Mst. Fox East-India-Bill by EDM. BURKE; in: Works Vol. II.

Rach bem Abgange von For, Pitt's Offinbifche Bill 4. Aug. 1784; Die Bafis ber noch bestehenden Berfaffung.

"hauptpuntte; 1. Fortbauer ber bieberigen Direition; aber Al Unterorbnung berfeiben unter eine Regierungscommiffion thoard of controul) in Beziehung auf bie gange Territorialver, Houltung in allen politischen, militarifchen, und Binange Bachen. Alle Depeichen muffen vorher von biefer gebilligt und fonnen von ihr geanbert werben. 3. In bem Court of Directors Etgintung einer secret committee, bie bem board n al controul Gehoriam und Berichwiegenheit schwört. Befegung ber hoben Stellen gefchieht von ber Direttion binnen . smei Monaten nach erhaltener Angeige ber Basang. Rachber gernennt ber Ronig. Das Recht ber Entfegung von biefen Stellen gebührt bem Ronige wie ber Direktion. 5. Qa6 supreme council in Calcutta befteht aus bem Generalgouvers, neur und brei Rathen ; ben zweiten Plat barin hat ber Dbers befehlehaber. Gleiche Ginrichtung ju Dabras und ju Boms ban. 6. Strenge Unterordnung ber übrigen Prafidentichaften unter die Regierung von Calcutta; aber auch diefe barf feis nen Angriffetrieg ohne Erlaubnif bon Saufe anfangen. In außerorbentlichen Fallen werben jeboch bem Generalgouverneut unter feiner Berantwortlichteit große Bollmachten gegebene 7. Bermogens-Genfur ber nach Inbien Gebenben und ber von ba Rudtehrenben; und Beftrafung ber Schulbigen. Die vollftanbige Atte, (nuchher noch verbeffert burch bie Atte

37. So wurde das große Gebiet der Compagnie auf dem Continent von Indien, umfassend jest die Sangesländer die Benares hinauf, die Circars, und mittelbarer Weise das Carnatik auf Coromandel, Bombay und mehrere Besitzungen auf Malabar, in Ruckssicht seiner Beherrschung unter die Regierung des Mutsterlandes gesetzt; der Handel bieb aber der Compassenie überlassen. Aber auch dieser wurde schwerlich har den bestehen können, ware nicht der Verkehr mit. China, durch die unermesstich gewordene Theecons

bon 1786), in Russer Collection p. 294. und p. 342.

## 118 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

sumtion, zu einer folden Wichtigkeit gestiegen. Doch mußte, um ben Schleichhandel zu storen, ber Minis ster auch hier zu Hulfe kommen. Durch die Commutation Act ward Pitt ber Retter ber Compagnie in merkantilischer Hinsicht.

Damaliger Betrag ber Abeeconsumtion bereits jabrlich gegen zwanzig Millionen Pfund an Gewicht, wovon aber 3, burch Schleichhandel eingeführt werden. Beranderung ber Thetabe gabe in eine haufersteuer durch die Commutation act Jul. vc.1784, worauf der Schleichhandel von felbst aufhören mußte. Die vollständige, Afte in Russel Collection etc. p. 319.

- 38. War gleich auf biese Beise bie Fortbauer ber Compagnie und ber Brittischen Herrschaft in Indien, gesichert, so hing doch der Erfolg der Maaßregeln am meisten von der Wahl der hohen Beamten ab; und vielleicht verdankt Großbritannien hier einem Corn-wallis nicht weniger als einem Pitt. Manches, auch in dem Loose der Eingebohrnen, wurde besser; aber den Keim des Verderbens, in den innern Kriegen liezgend, konnte man schwächen, aber nicht außrotten.
- 39. Mit diesem erweiterten Colonialwesen ber Britten erweitertessich ihre Schifffahrt, und behnte sich bald über alle Meere bis zu den Grenzen aus, die 1768 die Natur selbst durch ewige Eisfelder gesetht hat. Die bis drei Reisen von Cook weckten den Entdeckungsgeist 1780 nicht viel weniger, als es einst die Fahrten von Cookumbus gethan hatten; die Inseln des Südmeers wurden ben bekannt wie die des Mittelmeers; statt ehler Res

talle gaben fie bad Buderrohr von Stabeite und ben Flachs von Neufeeland; und fcon Goot gab die Ibee gu einer Rieberlaffung auf bem Continent von Auftralien, bie, auf bie fichere Bafis bes Aderbaus gegrundet, und taum vier Decennien ber Pflege bes Mutterlandes entwachsen, schon reichen Lohn gu merfprechen icheint.

Stiftung ber Colonie ju Gibnen Covs in Reu . Ch . Bus. les; Jan. 1788. Bahricheinlich bas bleibenbfte Dentmal, bas Pitt feiner Abminiftration gefest bat.

ARTHUR PHILIPPS Voyage to Botany Bay. London. 1789. 4. DAY. COLLINS account of the english Colonie in N. S. Wales from its first settlement in Jan. 1788 till 1801. London. 1802. 2 Voll. 4.

- Die Gefchichte bes Frangofifden Coloniala wefens liegt zum Theil fcon in bem Bisherigen. ungludliche geographische Berflechtung mit ben Britti= ichen Befigungen konnte bie Rivalitat nie erfterben laffen; fie mar jum Nachtheil Frankreichs. Es verlor burch bie großen Abtretungen im Parifer Frieden fo-Wohl dan't Canaba, als mehrere ber fleinen Antillen; und bei ber Ueberlegenheit ber Brittischen Marine war ber Befit ber übrigen Colonieen meift precair. Doch war ber Erfolg in Oft- und Beftindien febr ungleich.
- 41. In Offin bien waren die hoffnungen Frankreichs burch Dupleir an Territorialbefigungen gefinupft. · Mis biefe im fiebenjahrigen Kriege verloren gingen, 'and Britten in Indien berrichten; wie hatte ber Ban-

124) II. Per. C. L. Gefch. d. fubl. Eur. Stantenfust. bel fich wieber beben konnen, mochte er mit ober ohne Compagnie geführt werben?

Die blühenhste Periode ber Französischen Macht in Indien war seit 1751. Sie erhfelt durch Dupleix die vier Circars; die Insel Sherigan im Caveri Fiuß, Masulipatan, und ein erweitertes Gebiet bei Carical und Pondichern. Der Friede von 1763 seste abet Aues auf den Beste von 1749 zurück (s. oben Ah. II. S. 43.), nur das geschleister Pondichern und Carical verblied ihr. — Ausstölung der Oftindischen Compagnie 13. Aug. 1769 und Freigebung des Hondels, dach mit Beschenkung der Retourschiffe auf Lovient. Auch im Tode regulirt noch das Merkantilspstem!

42. Aber ganz konnte man Frankreich aus Offindien nicht verdrängen, da Isle be France und Bourbon, unabhängig von den Stürmen des Constinents, ihm nicht entrissen werden konnten. Sie dienten außer der eignen Produktion zu Markt = und Wassenplägen. Warum aber, frugen die Physiokraten, will man mit, Gewalt unmittelbaren handel nach Osteindien, da der mittelbare weit sicherer und vortheil hafter ist?

Un commerce et de la compagnie des Indes par P. S. DU PONT. à Paris. 1769. 8.

43. Um vieles gunftiger waren die Schickfale der Franzosen in Westindien. 3mar verlor Frankreich auch hier an Umfang seiner Besitzungen, zwar hielten bald Kriege, bald Naturphanomene das Aufbluben der kleinen Inseln zurud; aber dasur gab das einzige Demingo in der letten Halfte bieses Beitzums einen so

übergraßen Ersat, bag er die Soffnungen bes Mutterlandes fast übertraf; und ber auswartige Handel besselben großentheils an diese Insel geknipft mar.

Den Berluft der kleinern Inseln im Parifer Frieden s. oben S. 43.3 bon denen jedoch Sabago 1784 wieder en Frankreich tem. Martinique und Suabeloupe sielen beide in
die Sande der Engländer (voen S. 39.) und die erste Insel
ward lange-burch Ameisen und Btürme verwüstet: Dagegen
bob sich St. Domingo theils durch seinen unerschöpflichen
Boden, theils weil es von den Berwüstungen der Natur und
bes Kriegs perschont bijet. In 2000 Plantagen erzeugte es
gegen das Ende dieses Zeitraums für mehr als 170 Millionen
Livres Produkte (fast fo viel, als das ganze übrige Westins
bien), deren Masktpläse-Bburdeaux und Nankes waren.

Nouvelles considerations sur St. Domingue en reponse de Mr. H. Dr. per Mr. D. B. & Paris. 1780. 2 Vell. 8. — Besenbers aber von Brian Enwards (f. Th. L. S. 181.) ber britte Theil.

44, Dagegen blieben bie Besitzungen auf dem Continent von Amerika, sowohl in Guiana (Capenne), als in dem an Spanien abgetretenen Louisiana, wenig bedeutend, trot der unvernünftigen Versuche, das erste zu heben. Inwiesern die Verpflanzung der Gewürze dahin wichtig werden mag, läst sich noch nicht bestimmen.

Abtretung Louisianas mit bem bazu gehörenden Weft. Flos riba von Frankreich an Spanien 3. Nov. 1762. gegen ben, nicht erfolgten, Eintausch des Spanischen Antheils von St. Domingo. Spanische Politik und Aprannei richteten die Costonie fast ganz zu Grunde. — Großer Bersuch zur Colonisation von Guiana, um für Canada Ersat zu haben, 1763. Bon 12,000 hingesandten Golonisken waren binnen Einem

# 122 H. Per. C. I. Gefchi b. fibl. Gur. Stuatenfuft.

Jahre bie metften verhungert. Gerpffanzung der Erwarze bahin wan Isle de France, wohin fie 1770 Paivre aus den Molucken gebracht hatte.

CHAMPIGNY état présent de la Louisiana, à la Haye. 1776. 8Collection de mémoires et correspondances officielles sur l'administration des Colonies et notamment sur la Guiane Française et Hollandaise par V. P. Malouet, à Paria 18025 Voll. 8. Gine reichhaltige-Matavialiensammung.

- 45. Für das Hollandische Colonialspftem war dieser Zeitraum der des Sinkens und des Falls. Bei der gewaltigen Rivalität anderer Nationen murde schon das bloße Stillstehen ein Rückgang gewesen sepnzader die verdorgenen Uebel, woran die Colonieen wie der Staat überhaupt schon lange erkrankten, kamen durch den unerwarteten Krieg mit England zum vollen Ausbruch. Wäre die seinem Handel dadurch versetzte Wunde auch nicht an sich unheildar gewesen, so wurde sie es doch durch die folgenden innern Stürme. Was sind auch Colonieen ohne schügende Marine?
- 46. Auf bas Hollanbische Offinbien wirkten zwar die Revolutionen des Continents von hindostan nicht sogleich zurud, da die Besitzungen fast bloß aus Inseln bestanden; und auch der Verlust von Regapatam ware wohl zu ertragen gewesen. Aber dennoch blieben sie nicht ohne schmerzliche Wirkung. Die moralischen Ursachen, die schon lange das Sinken der Offindischen Compagnie bewirkten, waren noch gefährslicher als die politischen; und es ist wohl keinem Iweis

fel unterworfen, bag auch ohne bie leftern bie Coms

Als weitere Ursachen des Versalls der Compagnie in diesem Bestrumm (f. Th. I. S. 327.) muß man ansehen: 1. die große Rehelei der Shinesen auf Java 1740 unter dem Bors wande einer Verschwörung. 2. Den Berluft des Indischen Binnenhandels, sawaht nach Indien selbst, att nach Persen und Arabien durch die Rivalität der Englander. 3. Die sorts dauernde schlechte Einrichtung der Schiffsahrt. 4. Bor allen jedoch den Krieg mit England und den Verluft von Regas patam.

Consideration sur l'état présent de la Compagnie Hollandaise des Indes Orientales par Mr. le Baron D'MNOP eidevant Général-Gouverneur. 1741. Sie fietes als Ans hang hinter:

Dunois Vies des Gouverneurs etc. Ib. I. S. 327.

47. Das Hollanbische Westindien empfand bei größerer Handelsfreiheit und einer andern Verfassung die Uebel, welche das Mutterland drückten, um vieles weniger. Die Colonie von Surinam blühte seit der Mitte des Jahrhunderts ausnehmend auf; und die Inseln Curagao und St. Eustache wurden in den Krie: 1779 gen der andern Seemachte ofter die Marktpläte von Westindien, so lange die Republik die Neutralität des haupten konnte. Tuch hier war es der Krieg mit Engsland, der unheilbare Wunden schlug und der seit 1674 eineuerten Westindischen Compagnie ihre Aushed bung vorbereitete.

Beranberungen in bem Besit von Surinam, inbem bie Bestindische Compagnie (Ah. I. S. 201.)' zwei Drittheile an Amstebut verlaufte, welche

#### 124 U. Per. C. I. Seiche, Mid., Eur. Standing

lettere 4770 ihren Antheil wieher an holland Aberief. Aber bie Eigenthumer (bie Gesellschaft von Surinam) hatten nur die Reglerung und die Erhebung ber Abgaben; ber Sanbel ftand allen hallanbern frei. In ihrer blübenbsten Periode 1750—1780 betrug ber jahrliche Werth ihrer Produkte gegen acht Millionen Guiden.

Statistische Beschreibung ber Besitzungen der holländer in Amcrica, von A. J. Lueder. Braunschweig. 1792. 8. Der nur erschienene erste Theil umfast bloß Surinem.

48. Die Spanisch en Colonieen litten burch bie Rivalität und die Kriege ber Mutterstaaten viel wesniger als die übrigen. Schon die Inseln waren meist schwer anzugreisen, die unermestichen Länder des Constinents von Amerika waren gesichert durch ihre Masse. Warb auch durch die Kriege der regelmäsige Verkehr mit dem Mutterlande unterbrochen, so ging dafür der Schleichhandel seinen Gang fort und nahm selbst zu. Das stille innere Gedeihen-scheint badurch wenig gestört zu sepn.

Die Eroberung von Portobello 1740 und besonders bie von Sanaima 1762 burch bie Engländer waren die einzigen bebeutenden Bersuste der Spanier in diesem Beitraum. Beibe Städte wurden aber in dem Frieden zuruchgegeben. — Durch die Abtretung der Insel Annobon und Fernando del Po von Portugut 1778 betam Spanien auch Besseungen in Afrika, zur Breibung des Regerhandels.

49. Der Umfang ber Bestigungen in Amerika ward wenig verändert. Für das zuerst abgetretene (oben S. 43.), aber nachmals wieder erhaltene Florida (S. 101.) hatte schon Louisiana (S. 121.) einen Ersat gegeben; aber man sah in feinen Watten nur

eine Bormauer argen ben Ghieldhanbel mit Reus Merico. Die alten Besitzungen blieben bie Sauptlanber; und ihr innerer Bachsthum in Berbindung mit ihrem Umfange war es, weburch bie neuen politie fchen Eintheffungen und Emlichtungen nothig gemacht wurben.

Die neue politifche Gintheilung bes Spanischen Amerikas ward bestimmt in bem Regtemen't von 1777 burd bie Gra richfung bes Bicetonigreiche von Buende Apres, und bes Gouvernements von Reu-Merito; nachbem icon fruber 1739 " Deu-Granaba mit Duito gu einem eignen Bicetonigreich erhoben war. Geitbem vier Virreynatos (Bicefonigreiche): 1. " Reu . Spanien (Merico), 2. Peru, 3. Reu : Granaba, 4. Rio be la Plata und Buenos Apres. Und acht bavon unabhangige. Capitanius generales: 1. Reus Merico, 2. Guatimala, 3. "Chili, 4. Caraccas, 5. Cuba und Bavanna, 6. Portorico, 7. Louifiana (abgetreten 1801) und Florida (abgetreten 1821), . 8: Domingo (abgetreten 1797). Rach Abtretung Couffianas . tam Blariba an Erba. Die Bahl ber Audiencias murbe auf . mbn vermebrt. O. Sb. I. S. 83.

- (3. A. f. Randel) Reuere Staatstunde von Spanien. Berlin. 1785. 2 Thie. 8. Mit Sorgfalt und Ginficht aus ben beften . Quellen gefcopft,
- 50. Allein noch um vieles wichtiger waren bie neuen Sanbelseinrichtungen, woburch feit ber Befreiung von dem Uffiento "Traktat durch den Lachs" ner Frieden die alten Seffeln großentheils geloft wur-3mar behielt fich bas Mutterland ben Sanbel mit feinen Colonieen ausschließend vor; aber sowohl biefer, als auch ber wechselseitige Sandel ber Colonieen, marb boch nach liberaleren Grunbfagen eingerichtet.

## d26 Higher Cell Gefch. to fifel. Eine Sthattlifffe.

Ginfenweife grocetoung bes Ameritanifden Sanbell. Bereits 1748, Aufhören ber Golleonen (f. Stb. I. S, 89.) feit Ginführung einzelner unbestimmt abgebender Schiffe nach Sub-Amerita (Regifterfciffe) bon Cabir, wohin icon 1726 ber Sambel von Gevilla verlegt worden war. - Diers auf 1765 Freigebung bes Danbels pach ben Gpanifd = Beftine bischen Inseln an alle Spanier, und zwar que neun Spanie fchen Bafen, gegen eine Abgabe von nur 6 p. C. - Ausbebi nung biefer Areiheit auch auf Bugnas Apres, Deru. Shili, Santa Je, und Spatimala, 1779. , Rad Merico aber ging fortbauernb ibie Flotte (Ih. I. &. 89.); prit 1786 erhielt es beschräntte Freiheit auf 6000 Tonnen Ginfuhr. Aber vorzuge lich wichtig war bie Berabfegung aller Balle burch ibie neuen Zarife von 1778 und 1784. - Schon fruber Freiges bung bes wechselseitigen banbels ber Ameritanifden Colonieen unter fich, burch bas Reglement von 1774. - Ginrichtung einer regelmäßigen Communication mit bem Mutterlande burch Pafetbote; und Unlage von Doffen burch bas gange Spanifche Amerita.

Gine Cammlung ber Colonialgefete wie die Sabsburger (Th: L. S. 81.) haben leiber! die Bourbons nicht machen taffen. Bourgoing Voyage en Espagne T. IL (f. oben S. 69.) ift auch hier hauptquelle.

51. Auch auf die Asiatischen Besitzungen, die Philippinen, behnten sich die neuen Entwurfe aus. Bwar blieb ihr Handel nach Amerika an die alten 'Manilla-Galeonen gebunden (Th. I. S. 131.); aber sur ben birekten Handel mit Spanien ward eine Phistippinische Compagnie gegrundet, die jedoch nicht bie Folgen gehabt hat, die man davon erwartete.

Errichtung ber Philippinischen Gefelicaft 10. Mai 1785 burch Actien, befonbere ber alten fict aufhörenben Caraccas. Compagnie. Ihre Schiffe geben über Peru nach Manilla, aber auf ber Rucreise über bas Cap nach Spanien. Manilla wich Freihafgn, mit Freihalt bes Danbels nach Affen. "Dafcabalen und Ariege labmten balb bie Abatigbeit ber Coms
pagnie.

A. J. 10. Croms: Ueber die tonigl. Spanifche habblungscompagnie ber hillippinen -in A. L. Woltmann's Geschichte und "Politik, Beklin, 1800, 186. 5.

.= ":::" 2.

fen Einrichtungen die Colonieen weit mehr gewannen als das Mutterland. Wenn dieses fortsuhr, schannen meist Produkte fremder Industrie zu liefern, so stieg bei ihnen auch die Produktion auf eine außexordentliche Weise. Mit dem Verkehr aber erweiterte sich hier ouch der Kreis der Ideen; die wissenschaftliche Eultur des neuern Europas fand einen seltnen Eingang, den hierarchie und Inquisition nicht zu hindern vers mochten.

53. Die Beränderungen in dem Portugiesis schen Colonialwesen gingen zwar zum Theil aus den Streitigkeiten mit Spanien, aber doch am meisten aus der Administration von Pombal hervor. Ueberhaupt aber concentrirt sich die Portugiesische Colosnial-Politik immer mehr auf Brasilien. Bon den Besthungen in Asien und Afrika (Madera ausgenomsmen) hat sie allein nur das nicht zu verheimlichen versmocht, daß sie immer unbedeutender wurden.

Der Streit mit Spanien entftanb hauptsächlich über bie Golonie St. Sagramento (Ah. I. S. 262.) und ihren Schleichhanbel, besonders seitbem im Utrechter Frieden 1713 die Colonie mit ihrem Gebiet an Portugal zuruchgegeben war.

### 128 II. Per. C.I. Gefch. D. filbl. Gurt Staatenfpft.

Beetrag vom 13. Jan. 1750 über hren Austabisch gegen Keben Spenische Missonen ber Indier in Paragital. Dadurch entstandener Streit mit den Zesuiten, den Stiften die ser Missonen, und Midersehung der Indier. Ausbedung der Andier. Ausbedung des Bestrags 12. Febr. 1761 und ineus Streitigkeiten, die endlich 1777 Spanien zum Ariege sührten, allegnahme von St. Sagramento und der Insel St. Catharina. In dem Frieden zu St. Ildephonso 1. Oct. 1777 blied St. Sagrasischen zu St. Stephonson 1. Oct. 1777 blied St. Sagrasischen der Kuchen der Honner, und sein Pousagst vortheilhafte Grenzhestimmung zwissenes Keichs in Paraguai, ist den Zesuiten mit Unrecht gemacht. Wie konher ausgedehnte Missonen anders bestehen, alle die die die ihrigen eingerichtet waren?

.. 15

Butter &

54. Die Einrichtungen Pombal's in Beziehung auf Brafilien gingen theils aus feinem politischen Spstem, theils aus seinem Haß gegen den hohen Abel und gegen die Icsuiten hervor. Die Einziehung der dortigen Besitzungen der großen Familien
als Kronguter sollte jenen demuthigen, und Brafilien
der Krone sichern; durch die Errichtung privilegirter
handelsgesellschaften sollte der Handel zugleich regulirt,
und den Jesuiten entriffen werden. Größere Uebel sollten die kleinern heben! Und trot dieser Maaßregeln
schweiten deh der Andau in Brasilien im steten Forts
schreiten geblieben zu sepn, da die Aussuhr fortdaus
ernd flieg.

Politische Eintheilung bon Brasilien in neun Souvernes ments, wovon sechs an der Kuste: 1. Rio Janeico, 2. Bahia (die beiben wichtigsten), 3. Pernambuc, 4. St. Paulo, 5. Maranhao, 6. Gran Para, und brei im Innern: 7. Mattogrosso, 8. Sovas und 9. Minas geraes, alle drei reich an Gold, und das lettere an Edelsteinen. Iedes unter einem Gouvers

Souverneur, ber unmittelbar unter bem hofe fleht. Einige mit Unterabtheilungen.

Der Banbel mit Brafilien, bither für alle Portugiefen frei, warb geführt unter Gfcorte burch vier Rlotten, nach Rio Janeiro, Bahia, Pernambuc, und Maranhao nebst Gran Para. Statt beffen : Errichtung ber Banbelecome pagnie von Maranhao und Gran Para, 6. Jun. 1755, und von ber, nach jener gebilbeten, bon Pernambuc und Paraiba 30. Jul. 1759. hauptbestimmungen: 1. Das Capital beiber wirb burch Actien zusammengebracht. 2. Jebe bat ibr Oberbirettorium (Junta) in Liffabon. 3. Jebe bat ben' Alleine handel, fowohl Ginfuhr ale Muefuhr, nach ihren Provingen, (bie bon Pernambuc mit Ausschluß von ein paar Bafen). 4. Sie burfen nur in großen Partieen vertaufen, und feinen Rleinhandel freiben. - Dagegen nach Rio Janeiro und Bas bia Freigebung ber Schifffahrt mit Abschaffung ber Flotten 22. Sept. 1765. (So auch nach Angola 1758, und von Ins bien aus nach Mozambique 1755). Mehrere wichtige Sanbelsa zweige blieben aber Monopol ber Krone. - Belche Folgen bie gangliche Befreiung ber Gingebohrnen 1755 gehabt bat, läßt fich nicht bestimmen.

Die vollstänbigen Freibriefe beiber Compagnieen in ber Collecçao etc. (oben S. 69.) Vol. I. ad annum 1755 und 1759. Der der Compagnie von Pernambut ist meist wörtliche Wiederholung bes der frühern von Maranhao. — Das Gesfeh zur Befreiung der Indier in Maranhao 6. Jun. 1755 (ausgebehnt auf ganz Brafilien 8. Mai 1758) Collecçao Vol. I. ruft zugleich die frühern Verordnungen dars sier seit 1570, besonders die, wörtlich wiederholten, von 1647 und 1680, ins Gedächniß zurück, mit der Klage, wie wenig sie dieber geholsen haben.

55. Auch die nordischen Staaten nahmen forts dauernd Antheil an den Colonieen und an dem Colonial-Handel. Die Besitzungen Danemarks in Wests sindien blieben dwar dieselben (Th. I. S. 338.), aber

#### 130 II. Per. C. I. Gefch. b. fubl. Enr. Stagtenfpft.

nicht allein ihre Cultur nahm zu, sondern bie Kriege der andern Nationen machten die dortigen Safen ofter zu hochst wichtigen Stapelpläten.

Errichtung einer Danisch : Weftindischen Compagnie 1734 mit ausschließenden Sandelsprivilegien für bas gange Danische Beff: indien. Aber nach ihrer Aufhebung 1764 Freigebung des Sandels.

56. In Oftindien blieb Danemark im Besitz von Tranquebar; und die erneuerte Oftindische Compagnie setzte ihren Handel sowohl nach Indien selbst, als nach China, mit Glud fort. Selbst ohne Ansprüche auf Bergrößerung, hatte sie nicht leicht zu fürchten, den Reid der Mächtigen zu reigen.

Rach bem Untergange ber alten Compagnie 1730 Errichtung einer neuen 1732 mit theils permanentem, theils wandelbazrem, Fond. Ihr Privilegium (erneut 1772) ift nur ausschlies genb für China, nicht für Indien, wohln der Privathandel unter gewissen Bedingungen frei blieb. Reues Reglement; und Erleichterung der Compagnie durch die Cession ihrer Indischen Besteungen an die Krone 1777.

- Geschichte des Privathandels und ber jegigen Berfassung ber Besfigungen ber Danen in Oftindien von 21. Gennings. hams burg. 1785. 8. (Ober: Gegenwartiger Buftand ber Besiguns gen ber Europäer in Oftindien. Erster Theil). Aus archivas lischen Rachrichten.
- 57. In Schweben sette die zu Gothenburg errichtete Compagnie (Th. I. S. 330.) ihren Indischen hanbel, jedoch fast allein nach China, mit Gewinn fort. Auch in Westindien saste Schweden sesten Fuß, indem es sich die Insel St. Barthelemy von Franks reich verschaffte.

Erneuerung ber Privilegien ber Offinbischen Gesellschaft 1746, 1766 und 1786, jebesmal auf zwanzig Jahre. Gins tausch von St. Barthelemy gegen Panbelsbewilligungen 1. Jul. 1784.

58. Selbst das ferne Rugland nahm nicht nur durch Caravanen an dem Chinesischen Handel Theil, sondern sing auch, nach Entbedung der Kurilen und der Aleuten, an, Sagd und Pelzhandel dort zu trei-1741 ben, welche demnächst zu Riederlassungen daselbst die zu den Kusten von Nordwest = Amerika, und zur Erstichtung einer eignen Handelsgesellschaft, führten. 1787

Der schon seit 1692 burch Peter I. eröffnete Bertehr mit Shina warb 1727 an Riachta, als Tausch : und Stapelplat, gebunden. Doch blieb ber handel Monopol ber Krone, bis er 1762 von Katharina II. freigegeben warb.

breitung der Herrschaft der Europäer über halb Asien, mehr als Dreiviertel von Amerika, und an der Kuste Afrikas und Australiens? Hatte Gewinnsucht sie verzanlaßt, so hatte doch geistige Ueberlegenheit sie gegrüns det, und durch diese ward sie auch behauptet. Blies den auch meist Barbaren Barbaren, so blieben doch auch jenseit des Oceans Europäer Europäer. Nachdem ihre Schöpfungen so weit gediehen waren, stand kein Untergang mehr zu besorgen, wie verschieden auch ihre Schöcksale auf einzelnen Punkten waren. Wer mochte aber von diesem Allen das letzte Ziel berechnen? wer die Grenzen der unermeßlichen Aussicht bestimmen, die sich eröffnet hatte?

# Dritter Zeitrdum. 3 on 1740 bis 1786.

# 3meiter Theil.

Geschichte bes nordlichen Europäischen Staatenspftems in biesem Beitraum.

Bei bem Mangel einer allgemeinen Seschichte bes Rorbens muß hier bennoch gleich im voraus besonders erwähnt werden: Histoire de l'anarchie de Pologne et du démembrement de cette république par CL. Rulmers. A Paris, 1807. 4 Voll. 8. vergl. die aussührliche Kritit von Dupont de Nemours in Europ. Annalen 1812. St. 8. 9. Es geht dis auf die erste Polnische Theilung 1772. Zwar zunächst nur Hauptwerf sür die Geschichte Polens, und parteilsch für dieses; aber doch wichtig für die des ganzen Rorbens; aus eigner Ansicht, nicht aus Büchern, geschöpft. In dieser Rücksicht eins der ersten Werte; aber der vollen dete historiker bildet sich freilich nicht in der größen Welt.

Die Oeuvres posthumes de Frederic II. greifen einzeln ein.

1. Der Norden von Europa steht in diesem Zeitraum seit Rußlands Größe zwar in engerm Verhältnisse mit dem Westen als vorher. Aber, mit Ausnahme der Perriode des siebenjährigen Kriegs, war sein Einssuß doch weit mehr diplomatisch, als militärisch. Wenn daher

- 1. Bon 1740 bis auf Ratharina II. 1762. 133
- auch in bem vorigen Abschnitt Blicke auf ben Norben geworfen werden mußten, so behalt berfelbe barum boch nicht weniger feine eigne Geschichte.
- 2. Die Verhältnisse bes Norbens hängen zwar jest stets in einem gewissen Grade an Rußland; aber in ber ersten und letten Hälfte bieses Zeitraums auf sehr verschiedne Weise. Die Thronbesteigung Katharina's II. machte hier Spoche; und die Periode zerfällt von selbst in die beiben Abschnitte: vor und nach derselben.
  - I. Bon 1740 bis auf Katharina II. 1762.
- 3. Der Norden von Europa bietet in biefem Zeits raum in politischer Rucksicht gerade das Segenbild von dem im vorigen dar. Nicht ein einziger hervorragens der Charakter, weder auf dem Thron, noch im Cabisnet, noch im Felde! Persönliches Interesse und Leisdenschaften, oft der gehässissischen Art, entscheiden über die auswärtigen nicht weniger als über die innern Berzhältnisse der Staaten. Während das Hauptreich unter einem indolenten, aber darum nicht weniger grausamen, Despotismus fortvegetirte, organisiste sich in den beiden angrenzenden die Anarchie.
  - 1. Rufland. Rach ber furgen, aber fturmifchen Regies. rung bes unmunbigen Iwan III. 28. Qct. 1740 bis 6. Dec.

#### 134 'II. Per. C. II. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfpft.

1741, Erhebung ber Elisabeth, jüngsten Lochter von Pester I., burch eine Revolution. Ihre herrschaft (bis 5. Jan. 1762), beginnend mit dem Fall ber Fremben (Th. I. S. 357.), schien in dem Innern bie alte Barbarei zurückzufühsten. Die auswärtigen Berhältniffe, zwischen dem Geheimens Rath Lestocq und dem Reichstanzier Grasen Bestusches Riumin getheilt, kamen nach dem Sturz des erstern (13. Nov. 1748) ganz in die hände des legtern, dis auch Er (Bebr. 1758) seinen Fall sich bereitete. Der Staat bestand, weil er nicht wohl auseinandersallen konnte; und imponirte nicht durch seinen Geist, sondern durch seine Rasse.

Ueber Leftocq und Beftuschef: Bufching's Magazin. 1768. 26.

- 2. Schweben war unter ber Regierung von Friedrich von Hessenschaftel († 6. April 1751) und noch mehr unter ber seines Nachsolgers Abolf Friedrich mehr eine Aristofratie als eine Monarchie; und der Streit der Factionen des Abels, genährt durch den Ingrimm gegen Rußland, schien hier am verderblichsten werden zu mussen, wo eigne Armuth fremde Subsidien als Hussen Staat als ein Wertzeug zur Begünstis gung ihrer Plane gebrauchen; und die Parteien von Gyllens dorg und horn der hath e und der Mühen, wie sie sie fich nannten wenn gleich ihren Grundsähen nach jene die kries gerische, diese die friedliche Partei, was wurden sie bei manchem Wechsel boch anders als Französsische und antifranszössische Partei?
- Des Grafen A. S. 3u Lynar hinterlaffene Staatsschriften ec. Samburg. 1793. 2 Thie. 8. Sie geben unter 1. 3. 4. und 7. bei weitem bie besten Aufschluffe über bie innern Berhattniffe Schwebens in biesem Beitraum; burch Slaffan's Rachrichten volltommen bestätigt.
  - 3. Polen, unter August III. und Brühl (Ah. I. C. 355.) bas Bilb ber Anarchie in Ruhe, so wie Schweben bas ber Anarchie in Ahatigkeit. Dem Bolte war sein Elend, ben Großen ihre Genuffe Beburfnis. Auch Staatssachen gehören

### 1. Von 1740 bis auf Katharina II. 1762. 135

gu biefen, wo Damen fie leiten. Go tonnten bei einem erfolafften Bolte bie Ggartorinsty und Branicty ihre Entwürfe und Parteien ohne Folgen und ohne Stürme bilben. Richt angeschloffen an Rugland, aber fich anschmiegenb, blieb ben Polen ber Schatten ber Freiheit. Konnte man fie felbft nicht fcugen, fo fcienen boch Frantreich und bie Pforte ibre natürlichen Sarants zu fenn. Aber felbft bie Berbinbung Frankreichs mit Deftreich - und alfo mit Rufland - fcredte noch nicht auf; und ber frembe Ginflug, (ohnehin burch bie Berhaltniffe Curlands genährt Th. I. G. 354.), konnte bei aller Thatigfeit eines Billiams und eines Broglio nie mehr als Projette bilben. Richt politifche, fonbera Berbaltniffe. andrer Urt, follten bas fünftige Schickfal Polens vorbereiten; feitbem ber junge Poniatomety (Schwesterfohn ber gurftin Cartorinetn), bei bem großfürftlichen hofe ju Detereburg burch ben Ritter Billiams eingeführt, fich bier Berbinbung petidaffte.

- 4. Danemart, seit Schwebens Fall ohne Rivalität mit biesem, war unter Christian VI. († 15. Sept. 1746) und Friedrich V. († 14. Jan. 1766) glüdlich genug, sich in sich selbst zurückziehen zu können. Selbst das Russische Sabinet machte unter Eli abeth, wegen der Berhältniffe mit Schweben, Erhaltung seiner Freundswaft zur Staatsmarime. Was hätte ihm zur vollen Sicherheit gesehlt, hätte nicht die alte Fehde mit Holstein Sottorp jeht die Aussicht getrübt?
  - 5. Bon Preußen f. oben G. 80.
- 4. Der Zeitraum begann, noch unter ber Kaiserin Anna, mit einem Schwedisch : Russischen Kriege, nach dem Siege der Gyllenborgischen Partei auf dem 1738 Reichstage, von Frankreich angefacht, um in seinen Entwürfen gegen Destreich nicht von Rusland gestört zu werden. Man hoffte die verlornen Provinzen um die Ofisee mit Petersburg! wiederzuerobern. Wenn

136 H. Per. C. II. Cefch. b. norbl. Gur. Staatenfoft.

gleich sehr unglucklich von Schweben geführt, endigte der Krieg doch durch den Frieden zu Abo besser, als man erwarten zu können schien. Ein sester Friezdenszustand mit Rußland war durch die Wahl des Nachfolgers, und eine Grenzberichtigung in Finnland, gewiß nicht zu theuer erkauft. Aber der Factionsgeist konnte beshalb doch nicht ersterben, da er in den Machinationen Frankreichs und Rußlands, jenes zum Umssturz, dieses zur Erhaltung der damaligen Constitution, stete Nahrung sand.

Kriegserklärung Schwebens an Rusland 4. Aug. 17413 aber Berlust bes Aressens bei Wilmanstrand 3. Sept. und bemnächst Nerkust von ganz Finnsand 1742, wosür die Generale Lewenhaupt und Buddenbrot auf dem Schassot büßen müssen. Friede zu Abo 17. Aug. 1743. Bedingungen 2. Der Kymen wird die Grenze; '(dadurch gesicherte Lage Pesterburgs). 2. Der Prinz Abolf Friedrich von holsteins Gottorp wird, nach Elisabeth's Wunsch, zum kunftigen Rachsfolger in Schweben ermählt.

5. Einen großen Einstuß, jeboch nicht bloß auf Rußland, sondern auf den Norden überhaupt, hatte 1741 die Wahl, welche Elisabeth kurz nach ihrer Throndes steigung in Rudsicht ihres kunftigen Nachfolgers traf. Sie bestimmte dazu ihren Schwestersohn, den jungen Herzog von Holstein: Gottorp, Karl Peter Ulrich, der durch seine Geburt gleich nabe Aussichten auf den Schwedischen Thron hatte, die er aber zu Gunsten sein nes Vetters Adolf Friedrich aufgab. Indem sich für die Nebenlinie des Holsteinischen Haufes diese glänzenden Aussichten eröffneten, mußten sie sich für die in Das

#### 1. Bon 1740 bis auf Katharina II. 1762. 137

nemark regierende Hauptlinie um so mehr trüben, be ber junge Herzog bas tiefe Gefühl ber alten Krankungen seines Hauses über die neuen Hoffnungen keinesswegs verlor. Eine lange Reihe von Unterhandlungen zur Ausgleichung der alten Streitigkeiten über Holstein und Schleswig war davon vie Folge, die der Politik damals nur die Lehre hinterließen, wie schädlich es sep, auch die nüglichsten Projekte zur Unzeit durchsehen zu wollen.

Die Gefdichte biefer langen Berhandlungen ift ausführlich bargefiellt in:

Staatsschriften bes Grafen zu Lynar Th. L. No. 6.

6. Doch waren es hauptsächlich seit Friedrich's Auftritt die Angelegenheiten des Westen, welche mehr, als die Angelegenheiten Rußlands selbst, das Russische Cabinet beschäftigten. Nicht, ob man Russisch? ob man Preußisch oder Destreichisch gesinnt sen? war hier die Frage. Seit Lestoca's Fall triumphirte die Destreischische Partei, der nicht nur Bestuschef, (so waren von 1748 England Subsidien zu ziehen), sondern auch Elisabeth selbst — sie mochte weniger wissen warum? — ergez ben war.

Allianz Ruflands mit Deftreich 12. Jun. 1747 und Subfibientraftat mit England 30. Nov., zur Beschleunigung bes Aachner Friedens (S. 23.).

7. Db Preußens Wachsthum fur Rufland bebenkgich sep? mochte allerdings eine Aufgabe fur bie hobere Politik sepn; aber bie fortbauernde Berbindung 138 II. Per. C.II. Gefch. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

mit Destreich und Sachsen, die endlich zur leidenschaftslichen Theilnahme am siebenjährigen Kriege führte (S. 37.), ward nicht aus einem so hohen Standpunkte betrachtet. Erlangte gleich Rußland in diesem Kriege am Ende gar keine Vergrößerung, so ward doch der Ruhm der Russischen Wassen dadurch zuerst im Westen gegründet; (so wie dagegen Schweben durch eine gleich unpolitische Theilnahme den scinigen einbüßte;) und indem die ganze Kraft Rußlands auf diesen Punkt gerichtet war, sah sich unterdest nicht nur die Pforte gesichert, sondern selbst Polen konnte sortdauernd einer Art von Ruhe genießen, die seinen Fall vorbereitete.

8. Aber jene leibenschaftliche Theilnahme gegen • Preußen erregte an dem Hofe selbst eine solche Spannung, daß wahrscheinlich nur der Fall des treulosen 1758 Bestuschef eine Revolution verhinderte, die er selbst herbeisühren wollte. Drei Charaktere, so verschieden in ihren Grundsätzen und Ansichten als Elisabeth's, Peter's, und seiner jungen Gemalin Katharina, konnten unmöglich einträchtig neben einander bestehen.

1762 Nicht nur für Friedrich, sondern vielleicht auch für sich Jan. selbst zur rechten Zeit, starb Elisabeth.

Biographie Peter's des Dritten, Tübingen. 1808. 2 Thie. 8. — Der erfte Band erlautert die Geschichte vor der Thronbesteis gung mit Einsicht und Wahrheitsliebe.

9. Eine ganzliche Umwandlung ber politischen Berhaltniffe unter ihrem Nachfolger Neter III. war also leicht vorauszusehen. Berstimmt burch die bishes 2. Bon Rath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 139

rige Behandlung, enthussassisch für Friedrich, erbittert gegen Danemark, bestieg er ben Thron. Doch mochten, ungeachtet seiner Allianz mit jenem (S. 40.), seine Projekte gegen bieses bei ber Aussührung noch große Schwierigkeiten gefunden haben. Aber nach kaum sechs Monaten stürzte ihn eine Revolution vom Throne ins Grab; und mit seiner Nachfolgerin Katharina H. begann eine andre Ordnung der Dinge.

9. Jul

Histoire ou anecdotes sur la revolution de Russie en 1762 par C. L. RHULIERE. à Paris. 1791. 8. — Die Schrift burfs ta erst nach Katharina's Tobe gebruckt werben. Sie steht auch hinter ber Histoire de l'ausrchie de Pologne T. 4. Wenn auch nicht ohne einzelne Unrichtigkeiten, boch noch immet die hauptschrift.

- II. Bon ber Thronbesteigung Katharina's II. bis auf bie Berbindung mit Joseph II. 1762-1787.
  - Gine gute Biographie Katharina's murbe nicht viel weniger als auch eine Geschichte bieses Beitraums fenn. Bis man biese erhalt, mus man fich begnügen mit:
  - Histoire de Catharine II. Impératrice de Russie; par J. Castena. à Paris. 1800. 3 Voll. 8. Ueber bie hofgeschichte und
    manches Einzelne geben ber, ober bie, Berfasser gute Aufschlusse.
  - 10. Mit Katharina's Thronbesteigung fangt offens bar nicht bloß für Rußland, sondern für den Rorden überhaupt, ein neuer Zeitabschnitt an. Die Bestätis

#### 140 IL Per. C. II. Gefch. b. norbl. Gur. Staatenfpft.

gung bes Separatfriebens (wenn auch nicht ber Berbindung) mit Preußen (S. 40.) veränderte fogleich die nordischen Berhältniffe, indem sie die Berbindung mit Destreich aufhören machte, und Katharina freie Hände gab.

11. Es ift von großer Wichtigkeit, Die berrichen, ben Ibeen in ber Politik biefer Furstin richtig zu faß fen. Auch große Geschichtschreiber haben non einer Dittatur gesprochen, die sie in Europa ausubte, odet ausuben wollte. Aber wenn gleich ihre Diplomatif begreiflich gang Europa umfpannte, fo wußte fie boch bavon auf bas bestimmtefte ihren prattifchen Birtungs= freis ju unterscheiben. Diefer umfaßte bie Rachbaren, ben Norben und bie Pforte; und ging nie uber biefe Grenzen hinaus. Bermochten boch felbft perfonliche Beleibigungen fie ju feinem weitern Schritt! Wiel von ihrer Große mag blog conventionell fepn; bag ihre Dos litik mit bem Fortgange ber Beit fich verebelt habe, bat noch Niemand behauptet; aber ben feltnen Ruhm, bie Rrafte ihres Reichs richtig gewütbigt zu haben, wird bie Befchichte ihr nicht ftreitig machen.

Minister ber auswärtigen Angelegenheiten bis 1781 mar ber inbolente — und boch unentbehrliche — Graf Panin. Aber ber Ginflug bes Ganftlings, Burft Gregor Orlow, übermog oft ben seinigen.

12. Welches Felb fur ihre Entwurfe boten nicht auch die Nachbaren bar! Schweben, Polen, die Pforte im Zustande ber Anarchie. - Alle andern Rachte er-

2. Bon Rath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. IL 141

schöpft! Unter bem Namen einer großen Nordischen Allianz, auch Preußen und England umfassend, sollte zuerst ber Printipat von Rußland gegrundet werden; aber bald von solchen Entwurfen zurückommend, fand sie in Polen den eigenrichen Schauplat für ihre That tigkeit. Seine geographische Lage mußte auch von selbst die Verhältnisse mit ben übrigen herbeisühren.

13. Was bedurfte es aber in Polen für Aufland weiter, als die Fortdauer der bestehenden Anarchie? Unter dem Namen Erhaltung der Freiheit und der Verfassung konnte eine solche Herrschaft gegründet wers den, wosür die Nation noch danken mußté. Die Bessehung Curlands hatte gleich von Ansang an den Streit erregt; aber die Erledigung des Polnischen Königssthrons durch den Tod August's III. sührte den ents Sct. Sct.

Berbrangung bes' Pringen Karl aus Curland, indem Biron wies ber in Besit kommt, 1763. (S. Th. I. S. 354.).

14. Polen einen König zu geben, war jest ber entschiedene Wille Katharina's; wenn gleich die ends liche Erhebung ihres vormaligen Lieblings sast mehr das Werk ihrer Minister als ihr Werk war. Polen eis nen König zu geben, was schloß es nicht auch in sich? Wenn Friedrich, Maria Theresia, und Mustapha zussehen mußten, und Frankreich ignorirt wurde! Aber auch in Polen selbst, welche Hindernisse, so lange das Bajonet nicht geradezu entscheiden sollte! Es sehlte hier nicht an erfahrnen Greisen und muthvollen Mannern.

#### 142 II. Per. C. II. Gefch. b. norbl. Eur, Staatenfuft.

Aber was vermochten Einzelne, wenn die Masse, keis ner Vernunft Gehör gebend, fremde Tyrannei für ers träglicher ansah, als einheimische Herrschaft? So konnte der schlaue Kansserling den Weg bahnen, auf dem der hochsahrende Repnin rasch zum Ziele ging; und die sein angelegten Resorms Plane der Czartorinss 7. kyd wurden vereitelt. Wahl von Stanislaus Pos Spt. nickamaken unter Russischen Resoften

Spt. niatoweln unter Ruffichen Waffen. 1764

15. Schwerlich war bei biefen Borgangen eine andre Macht mehr intereffirt als Preußen. Aber Friedrich, ohne Verbundete, und Destreich gegenüber, juchte Rußlands Berbindung, bereit, ihr Polen auszuspfern. Entschuldigt auch vielleicht seine Lage diese Politik — deren Gesahr und deren Erniedrigendes ihm nicht entging, — so giebt es doch eine Grenzlinie der Willsährigkeit, über welche selbst der Egoismus nicht leicht hinausgeht. Daß Friedrich die Fortdauer der Polnischen Anarchie sich ausdrücklich zur Bedingung machen ließ, war eine Demüthigung, welche die Nachswelt dem Helben nicht verzeiht. Doch verleugnete der große Mann sich nicht ganz. Er verhehlte es wenigestens den Polen nicht, daß sie auf ihn nicht zu rechenen hätten.

Allianztraktat Ruglands und Preugens, abgeschloffen 11. April 1764. Bechselfeitige Bertheibigung und Garantie aller Bestigungen in Europa. — Die Erhaltung ber Polnischen Conftitution in einem geheimen Artikel.

16. Benn biefe Allianz bas Schidfal Polens, vielleicht überhaupt bes Rorbens, bestimmte, fo be-

durste es sur Rußland nur noch eines Vorwandes, um fortdauernd in Polen zu herrschen. Man fand ihn bald in der Sache der Dissidenten. Durch ihren Schutz erhielt man auf einmal eine Partei; und obendrein den Ruhm der Vertheidigung der Toleranz. Daß es viel weniger um diese als um die Begründung der Despotie zu thun sen, mußte freilich das blodeste Auge einsehen! Es war daher nicht blinder Fanatiszmus, wenn die patriotische Partei widersprach; aber freilich wecken ihn ihre Haupter, ein Soltik, Krassnszky, Pulawsky (welche Charaktere!) weil sie nur in ihm ihre Stütze fanden. Auch Katharina schien ihn recht eigentlich wecken zu wollen, da sie nicht bloß Toleranz, sondern bald politische Gleichheit sur die Dissidenten forderte.

Wenn bie Toleranz allen Dissibenten (Atatholiten) zu Sute. tam, so konnte bie politische Gleichheit sich nur auf ben bissis bentischen Abel beziehen, ber wenig zahlreich war. Sie selbst hatten nur Toleranz begehrt. Ablehnung ber Russischen Borsberungen 24. Rov. 1766.

17. Bilbung einer sogenannten Generalcons. 1767 Jun. beration burch Vereinigung ber Dissidenten und ans brer Misvergnügten, unter Fürst Radziwil, bisherisgem Gegner ber Ruffen und bes Königs, burch ben 1767 Fürsten Repnin, zu Radom; und demnächst Reichs-Oct. tag zu Warschau. Die Annahme ber neuen Gesehe, die Rechte der Dissidenten und alle Uebel der Verfassung unter Rußlands Garantie verewigend, ward erzwungen; aber nicht eher erzwungen, als bis bie Bischöse Goltif und Zaludty, und die Rzewustys,

144 II. Per. C. II. Sefth. b. morbl. Gur. Staatenfpft.

in Warschau aufgehoben und nach Sibirien geschickt waren. Solche Manner zu beugen vermochte selbst ein Repnin nicht!

- 18. Und bennoch hatte man fich verrechnet; weil man nicht bebachte, bag bie Berzweiflung - gar nicht rechnet. Entstehung ber Gegenconfoberation gu Rebr. Bar, vom Bifchof Krafineth vorbereitet, von Dus lawety und Potody jum Musbruch gebracht. Bermanbe lung ihrer Berbindung in eine Generalconfoberation aut Absetzung bes Konigs, ber, ftets auf Ruffifche Seite hinschwankenb, nie das Bertrauen einer folchen Partei gewinnen konnte, war nun ber erfte 3med ber Confoberirten. Aber ein Rrieg, bezeichnet mit allen Greus eln ber Bermuftung, hatte erft ben Weg bagu bahnen muffen; und bald mußten fie bie Erfahrung machen, wie wenig felbft hohe Rubnheit, wenn Glud und Babl ihr nicht die Obermacht giebt, gegen regelmanige Rriegstunft vermag.
  - 19. Doch blieb eine Hoffnung übrig; und sie trog nicht! Die Politik der Pforte hatte sich nicht so geändert als die der christlichen Hose. Wenn diese glaubten, sich resigniren zu mussen, so lebte im Divan noch die alte Idee, kein Russisches Heer in Polen zu leiden. Räumung Polens war daher auch die stete Forderung der Pforte an Russland gewesen; und nur die grobe Unwissenheit des Divans hatte es möglich gemacht, ihn so lange zu täuschen. Endlich wirkten die Aufforderungen der Confdderirten und 'der Gins

fluß

2. Von Rath. II. bis auf b. Verb. mit Jos. II. 145

fluß Frankreichs; bie Pforte erklärte Rugland 1768
30.
den Krieg.

- 20. So erweiterte sich von selbst ber Schauplatz, und kaum ließ sich ohne große Beränderungen bes Nordens ein Friede erwarten. Er ward endlich durch einen sechsiährigen Kampf erkauft, der Katharina erst lehrte, was sie im Cabinet wie im Felde vers mochte. Destreich und Preußen sahen zu; Friedrich zahlte selbst vertragsmäßig seine Subsidien.
- 21. Sang des Kriegs zur See und zu Lande. Reue und kuhne Plane werden entworfen; bis über die Donau vorzudringen; die Griechen zum Aufftande zu bewegen; eine Flotte aus der Offfee nach dem Arschipelagus zu schicken und die Hauptstadt zu bedrohen; Berbindungen in Aegypten anzuknupfen, um es der Pforte zu entreißen; alle wurden auch ausgeführt; aber nur zur Halfte. Ein fast dreißigiähriger Friede hatte die Pforte erschlafft; aber auch bei den Russen mußte ein Romanzow sich erst bilden.

Keldzug am Oniester unter Kürst Galligin gegen die verbundenen Türken und Tartaren 1769 mit wenigem Erfolg. Besetzung des verlassenen Choczim 9. Sept. — Fürst Rosmanzow erhält das Commando. Einnahme der Moldau nach dem Siege am Pruth 17. Jul. 1770; und der Wallaschei nach dem noch größern am Ragul 1. Aug. Eroberung von Bender durch den Fürsten Panin 26. Sept. — Unsterdes Erscheinung der Kussischen Flotte unter Alexis Orslow im Archipelagus; Sieg dei Scio 5. Juli und Verdrensnung der Austischen Flotte dei Aschen 7. Jul., ohne weitere Bennhung des Siegs. — Im solgenden Feldzuge

#### 146 II. Per. C. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft.

1771 Defensiverieg an ber Donaus aber Eroberung ber Krimm unter Fürft Dolgoruty. Berbindung mit. dem damals siegreichen Ali Bech in Aegypten. Das Jahr 1772 verfließt mit vergeblichen Unterhandlungen zwischen dem Fürssten Romanzow und dem Großvezier zu Folsan und zu Buchastest. — Separatvertrag mit den Artaren in der Arimm. Erneuerung des Ariegs 1773. Romanzow's Uebergang über die Donau; aber vergebliche Belagerung Silistrias, und Rückzug über den Strom. — Riederlage und Gefangenschaft All Bey's in Aegypten 7. Mai.

Ein helles Licht über Romanzow's Feldzug verbreitet ber bekannt gewordene eigenhandige Briefwechsel ber Kaisetin mit ihm. Russisch in bem Journal des frn. v. Bulgarin; s. neue geographische Ephemeriben. 1822. Bb. XI. St. 1.

Ueber bie versuchte Revolution von Mi Ben:

(Lusignan) Histoire de la révolution d'Ali Bey. à Hambourg. 1783. 2 Voll. 8. unb bie Radyrichten von Volney in Voyage en Syrie et en Aegypte.

22. Aber wenn gleich Katharina glucklich genug war, in ihren Unternehmungen burch die Theilnahme anderer Mächte nicht gestört zu werden, so hatten doch Begebenheiten anderer Art, theils im Innern ihres Reichs, theils in den Nachbarstaaten sie beschäftigt.

1771 Eine verwüssende Pest hatte sich bis Moskau verbreitet; und der Ausstand eines gemeinen Kosaden Pugat=

1773 schef, der sich für Peter III. ausgab, beschäftigte einen bedeutenden Theil ihrer Truppen, und konnte selbst drohen, ihren Thron zu erschüttern. In zwei Nachbarreichen gingen zugleich zwei entgegengesetzte Revolutionen vor: in Schweden gegen, in Polen mit

ibrem Billen.

#### 2. Bon Rath. II. bis auf d. Berb. mit Jof. II. 147

23. Die Schmebische Revolution, durch Susstav III. bewirft, rettete diesem Reiche seine Selbstschadigkeit. Das Gefreibe der Faktionen des Avels, durch Familieninteresse und durch fremden Einfluß geleiztet, dietet hier einen viel widrigern Andlick dar als in Polen. Auch nicht einmal misverstandener Patriotismus, auch nicht einmal einzelne hervorragende Charaftere! Nur die Schwäche der beiden vorigen Könige hatte einen solchen Zustand dauernd machen können. Aber Eins hatte doch Schweden vor Polen voraus, daß es einen freien Bürger- und Bauernstand enthielt; und darin lag die Möglichkeit der Rettung.

Seit bem Siege ber huthe auf bem Reichtage 1738 (S. 134.) hatte hiese Partei, und mit ihr ber Einfluß Frankreichs, (Subsidientraktat 10. Rov. 1738; erneuert 6. Jun.
1747 und 1754), sich behauptet dis zum Reichtage von 1762. Als Frankreich nicht mehr zahlen konnte, oder mochte, siegten
die Müsen, und der Englisch Russische Sinfluß begann.
(Araktat mit England 5. Bebr. 1766). Aber die sedesmal
herrschenbe Partei glaubte auch jedesmal die königliche Racht
mehr beschränken zu müssen; die auf dem außerordentlichen
Reichstage 1769 Frankreich seinen Einfluß wieder erkaufte, in
ber vergedlichen Hoffnung, Polen und der Pforte durch Erres
gung eines Kriegs Erleichterung zu verschaffen. Tod bes Konigs Abolf Kriedrich 12. Rebr. 1771.

Man vergleiche Flassan Histoire (Th. I. S. 5.) T. V. p. 457 sq.

24. Erfcheinung Guftav's III. Biel schien von Friedrich, seinem großen Obeim, auf ihn gekommen ju senn: Blid bes Genies, Hoheit des Geistes, jedes glanzende Talent. Rur Eins fehlte: Rube des Cha-

#### 148 II. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

ratters, ohne welche kein großer Herrscher sich bilbet. Das Ausbauern in einet folden Lage, als die feinige, war aber für ihn unmöglich. Die unblutige Revolution, ganz sein Wert, bleibt auch seine größte That; gleich wohlthätig für ihn und für das Reich. Nicht bie Stände, nur der Reichsrath ward gestürzt.

Ausbruch und auch Bollenbung ber Revolution in Stocholm 19. Aug. 1772; im Ginverständniß mit Frankreich. Die neue Constitutionsakte ließ den Ständen ihre Rechtez der Reichstath ward aus einem Mitregenten bloßer Rath, kein Angriffskrieg ohne Einwilligung der Stände. — Es lag nicht an der Constitution, wenn noch etwas zum Rationalgluck fehlte.

- C. F. Sheridan history of the late revolution in Schweden. Londan. 1778. 8. Der Berfasser war Englischer Gesandts schaftssecretar in Stockholm. Auch von ben früheren innern Berhältniffen seit 1720 giebt die Schrift eine klare und meist unparteiische Uebersicht.
- 25. Auf die Verhältnisse des Nordens überhaupt wirkte diese Wiederherstellung der königlichen Macht in Schweben verschieden zurud. England sah sie ungern, weil Frankreich sie gern sah; die übrigen Mächte hatten nichts dagegen; nur Rußland mußte est tief sühlen, daß sich jeht in Schweden kein Principat wie in Volen gründen ließ. Doch war Katharina genug herrin ihrer selbst, ihren Unwillen zurud zu halten. Sie war zu sehr auf andern Seiten beschäftigt.

Die Berlegenheit Friedrich's, als Garant ber Schwebischen Berfaffung gegen Rufland, warb burch Deftreichs Bermittelung gehoben; fo wie wiederum seine Bermittelung das gute Bernehmen mit Danemart erhielt, wo fich nach Struens 2. Bon Kath. H. bis auf b. Berb. mit Jof. II. 149

fee's Fall 17. Jan. 1772 bie verwittwete Königin Juliane Marie vor kurzem bes Staatbrubers bemächtigt hatte.

26. Das Schickfal Polens nahte sich auf andre Art seiner Entscheidung! Die Thätigkeit der Barer Consderation hatte während des Türkenkriegs nicht nachgelassen; sie hatte selbst den Thron für erledigt erklärt, und es gewagt, den König aus seiner 1771 eigenen Residenz entführen zu lassen. Allein die Pforte Mov. hatte genug für sich zu thun; und die wachsende Uedermacht von Rusland schien endlich auch Destreich so bes denklich, daß eine weiter Berbreitung des Ariegs zu besorgen war.

Das Deftreichische Cabinet war entschloffen, tein Borbringen ber Ruffen über bie Donau — bas bamalige Profett — jugus geben. Auch hatte Deftreich ben Bipfer Comitat, als vormals an Polen verpfändet, vindicirt und befegen laffen.

27. Unter diesen Umständen reifte — bei Geles genheit eines Besuchs des Prinzen Heinrich's von' Preußen in Petersburg — ein Projekt, auf Kosten Polens den Frieden herzustellen. Waren auch Prinz, Heinrich und Katharina die ersten Urheber, so ward doch Friedrich bald eifriger Beförderer desselhen. Welchen Untheil der Zusall an seinem Ursprunge haben mochte, ist überhaupt weniger wichtig, als daß es reisen konnte. Wie tief auch die öffentliche Moral sinken mag, so kann sie nie so tief sinken, daß die rushig verabredete Beraubung des Nachbars eines Commentars bedars. Es war die Frucht der Arrondirungs.

# 150 H. Per. C. II. Gefch. b. nordl. Gur. Staatenfuft.

Politif, hervorgehend aus ber zerftudelten Lage ber Prenfischen Monarchie.

Berhandlungen über bie erste Theilung Polens zuerst zwissichen Preußen und Rußland 17. Febr., und barauf zwischen Preußen und Destreich 4. März, welche 5. Aug. 1772 ben Theilung svergleich zur Folge hatten, kraft bessen I. Rußland bas kand zwischen ber Dwina, bem Onseper und Drutsch, 2. Destreich bas damalige Ost-Salizien und Lobomirien, 3. Preußen ganz Polnisch Preußen (außer Danzig und Thorn) und einen Theil von Großpolen bis an die Rege erhielt; welche Grenzen jedoch von Vestreich und von Preußen bald nach Willtühr ausgedehnt wurden. Sarantie der drei Mächte, nicht nur einander wechselseitig des Genommenen, sondern auch — an Polen des Massenen.

Mémoires et actes authentique relatifs aux negociations, qui ont precedecs le partage de la Pologne; tires du porteseuille d'un ancien ministre du 18me siècle (le comte J. C. de Gorarz). (à Veimar) 1810. 8. Aus dieser Quelle ist hauptsächlich die Erzählung in v. Dohm's Den kwürdigs keiten Bb. 1. vergl. Zusähe in Bb. 2. geschöpft; wodurch über ben Ursprung und ben Fortgang dieser Gewaltthat, des ren Urheber allerdings nicht Friedrich war, ein helles Licht verbreitet ist.

Vie privée, publique et militaire du prince Henri de Prussa. à Paris. 1809. 8. Das Buch giebt auch gute Rachrichten über ben Ursprung bes ersten Polnischen Theilungsprojetts; so wie mehrere Beiträge zur Geschichte ber Fortschritte bes Arrondirungs - Systems bei ben Großen. Der Bruder Friedsrich's hatte keine andre Politik. Conservete er doch mit 30-feph über die Theilung Deutschlands eben so ruhig, als mit Katharina über die Abeilung Polens!

28. Erzwungene Einwilligung ber Nation auf bem Reichstage ju Warschau nach schon vollzoges nen Occupationen. Aber auch in dem übrigen Polen

2. Bon Kath. II. bis auf b. Berb. mit Sof. II. - 151

war Katharina nicht Willens, ihre Herrschaft auszugeben oder auch nur zu theilen; und wer wagte es, ihr zu widersprechen? Die Errichtung des immerwährenden Raths, und die Garantie des Wahlreichs und des liberum veto sicherten ihr ihren Principat, den seit Repnin's Abberusung selbst Gesandte von milderm Charakter ausüben konnten. Die Sache der Dissidenten übrigens — ließ man auf sich beruhen.

- 29. Aber mas waren die Folgen für Polen gegen bie, welche bas Europaifche Staatenfuftem bes brohten! Satten doch bie Machthaber felbst ben Umfturz angefangen! Zwar trofteten fich die Politiker ba= mit, felbst Friedrich fonnte es, daß durch die ungefahr gleiche Theilung auch bas Gleichgewicht im Rorben aufrecht erhalten fen. Go furchtbar hatte fich ichon ber Wahn befestigt, ber bieg nur in materiellen Staats: fraften, nicht in Aufrechthaltung volferrechtlicher Mari-Welche Berfindelung war noch unrecht= men sucht! mäßig, nachbem biefe für rechtmäßig galt? Und welcher Staat mar boch bei ber Aufrechthaltung eines Bolfer= rechts mehr intereffirt, als gerade ber Preußische? bie fer, burch Bertrage und Friedensichluffe gufammengebrachte, und zusammeneroberte Staat?
- 30. Diese erste Polnische Theilung, in Verbindung mit einem gludlichen Feldzuge, erleichterte inbeg die Ausgleichung zwischen Rußland und den Turten; da Katharina von ihren Ansprüchen auf die Moldau und Wallachei nachließ, und auf den entschlosse-

#### 152 II. Per. C. II. Gefch. d. nordl. Eur. Staatenfuft.

nen Mustapha III. sein ungleicher Bruder Abdul=
21. Hamid gefolgt war. Die Art, wie der Friede in
Ian. Kainardschy bei Silistria, ohne fremde Bermittelung, abgeschlossen wurde, machte vollends, daß sie
ihn bictiren konnte.

Bweiter Uebergang Romanzow's über bie Donau 1774 und Einschließung bes Grofvegiers in ben Gebirgen ber Bulgarei. Rurge Unterhandlung im Ruffifden Lager gwifden bem Kurften Repnin und Admet Effenbi, und Abichluß bes Brie beme ju Rutichut Rainarbichy 22. Jul. Bedingungen: 1. Unabhängigfeit ber Tartaren in ber Krimm und im Ruban unter ihrem Chan, 2. Rudgabe ber Eroberungen , befonbers ber Molbau und ber Ballachei, an bie, von ber Pforte erugnnten, Fürsten. Jeboch behält Rufland fich bas Recht bor. fich ihrer Ungelegenheiten in Conftantinopel angunehmen. 3. Ruftand behalt Rinburn und Mom, fo wie in ber Rrimm Benitale und Rertich mit ihren Diftritten, nehft ber großen und fleinen Rabarbei. 4. Freie Sanbeleichifffahrt auf bem fcmargen Deer, und in allen Turtifden Deeren. 5. Debs rere Bestimmungen über bie Borvechte bes Ruffifchen Gefandten bei ber Pforte, über bie Ruffifchen Confuls, ben Rais fertitel ac.

31. So war burch biesen Frieden und durch die Polnische Theilung im Norden eine Ordnung der Dinge gegründet, die nur ein Uebergang zur weitern Umwals zung zu seinen Schnen. Die Verbindung Rußlands mit Preußen dauerte der Form nach sort; mit Danes 1773 mark war nach der Schwedischen Revolution eine gestellt heime Atlianz geschlossen; der Principat in Polen war besestigt; die Verhältnisse mit Schweden sehr zweisselchaft; die mit der Pforte sehr verwickelt. Was war iedoch der Zuwachs der materiellen Kräste Rußlands in

#### 2. Bon Rath. II bis auf b. Berb. mit Jof. II. 153

Bergleich mit den moralischen? Seithem Katharinen biese großen Experimente ihrer Kraft gelungen waren, lernte sie erst selbst ganz einsehen, was sie vermochte. Bum vollen Gebrauch der Macht ihres unermeßlichen Reichs sehlte nur noch eine zweckmäßige innere Organissation. Auch für diese fand sie jeht Beit. Die neue Eintheilung in Gouvernements, und die ganze darauf 1776 gegründete Berwaltung, wohlthätig in mancher Rückssicht, war darum nicht weniger sür die Selbstherrssscher in passend.

32. Um eben biese Zeit aber war es, als ber neue Günstling Potemkin sich hob. Bon bem Funz den bes Genies, das dem Titanenstamm der Orlows eigen war, schien nichts auf ihn gekommen zu seyn; nicht sowohl Herrschstucht und Ruhmsucht, als Geldzsucht und Ordensucht trieben ihn. Aber einer Monarzichin zur Seite, die hoher und kühner Ideen fähig war, schmeichelte er diesen; und so gewann und behauptete er, gestücht auf einen für seine Welt passenden Uebermuth, einen Einsluß, der die Schicksale des Nordens bestimmte.

Potemtin (feit 1776 Deutschem Reichkfürft) war ber eins zige ber Gunftlinge Katharina's, beffen großer politischer Einsfluß erst begann, als er ben Plat bes Lieblings aufgab. Seit 1778 hatte er bis an feinen Tob 1791 fast ganz ble Direktion ber auswärtigen Berhältnisse.

Potemkin ber Zaurier, in v. Archenholz'ens Minerva; ftuckweise vom April 1797 bis Dec. 1800. Dem genau unterrichteten Berfasser bieser Biographie ift noch in nichts Wichtigem widersprochen worden.

#### 154 II. Per. C. II. Gefd. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

33. Bon biesem Zeitpunkt an erhielt bas Gries chische Projekt seine Ausbildung. Auf den Trummern des Reichs der Osmanen ein Griechisches Reich zu errichten, und auf den neuen Thron einen Prinzen aus ihrem Hause zu setzen, ward jetzt die Lieblingsidee Katharina's. Wie viel war auch nicht durch den letzen Krieg, und fast noch mehr durch den letzen Frieden, dazu vorbereitet? Die großen Schwierigkeiten dabeikonnten ihr freilich nicht entgehen; aber gerade durch diese erhielt es für sie einen größern Reit; und im schlimmsten Fall schien eine Theilung auch diese bei der Türkei, so wie bei Polen, beseitigen zu können.

Die p'phologisch und politisch interessante Correspondenz Ratharina's mit dem Ritter von Zimmermann in J. M. Markard's Beiträge zur Geschichte und Sparakteristis der Raiserin Ratharina II in besonderer Beziehung auf den Ritzter v. Zimmermann. Bremen. 1808. 8. enthält (Lettre XXVI.) das eigne Geständnis der Monarchin über diesen Gezgenstand. Der Ursprung und der Fortgang dieses Projektsst am besten entwickelt in v. Dohm's Denkwürdsgeiten Bo. 2. Wenn schon der alte Munnich den ersten Keim dazu in Ratharina's Seele legte, so ward dieser durch Voltaire in seinem tocsin des Rois, und noch mehr in seinen Briesen an die Raiserin, gepstegt.

34. Dennoch war und blieb biefes Projekt lange Beit hindurch im Hintergrunde; und als es auch nach zehn Jahren zum zweiten Kriege mit der Pforte kam, zeigten sich bald unübersteigliche Hindernisse bei der Ausführung. Aber auch als Projekt hatte es dennoch einen viel zu großen Einstuß, als daß es unbemerkt bleiben durfte. Bon diesem Zeitpunkt an blieb die

Pforte das Hauptziel ber Russischen Politik; ber gegen Schweben gefaßte Unwille fand darin seinen Ableiter; ber alte Hausstreit mit Danemark (ber Gegenstand so langer vergeblicher Berhandlungen S. 136.) war so eben durch einen Tausch und durch eine Schenzung ausgeglichen; aber auch die andern Verhaltnisse mit dem Auslande mußten sich dadurch bestimmen.

Ausgleichung ber alten Ansprüche von holftein Settorp burch ben Eintausch Olbenburgs unb Delmenhorfts gegen bie holftein Sottorpschen Lande 1. Juni 1773. — Avtretung Olbenburgs als herzogthum an bie, noch unversforgte, jungere Linle bes hauses holftein Sottorp 14. Juli.

Denkwürdigkeiten aus bem Leben bes Staatsministers A. P. Grasfen v. Bernstorf; von C. U. D. v. Eggers. Kopenhagen. 1800. 8. Sie geben sowohl hierüber als über bie Danische Politik bie besten Aufschlusse.

35. Die Allianz mit Preußen, bas Werk Pasnin's, verlor jest von selbst ihre Wichtigkeit. Sie half nicht gegen die Türken; was man durch sie hatte erreichen wollen, war erreicht. Aber ohne Englands Einwilligung, ohne Destreichs Hüsse, schien das Projekt nicht ausgeführt werden zu können; beide zu gewinnen war daher Potemkin's Plan. Schon war die Verdindung mit England dem Abschluß nahe, als Pasnin durch die bewaffnete Neutralität (S. 103.) 1780 den Streich abwendete, der mit der Preußischen Alslianz auch ihn überstüssig gemacht hätte; und durch die Ausführung dieses neuen Projekts Katharinen eine neue Bahn des Ruhms eröffnete, wodurch das alte Ziel ihr aus den Augen gerückt ward. Aber Potemkin versor

156 II. Per. C. II. Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfost. es beshalb nicht aus bem Gesicht; bet ber bewaffneten Neutralität war für ihn nichts zu gewinnen.

36. Wenn die Bedingungen des Friedens zu Kaisnarbschy schon ihrer Natur nach mehr einen Wassenstillstand als einen dauernden Frieden zu versprechen schiemen, so ließ sich bei dieser Nichtung der Politik um so weniger daran zweiseln, daß der Faden der Streistigkeiten nicht abreißen werde. Die Perrschaft auf dem schwarzen Meere schien nothwendige Bedingung zur Aussuhrung des Hauptplans zu senn, und diese hing wieder von der Herrschaft der Krimm und der ansgrenzenden Länder ab. So gaben die Verhältnisse dieser Halbinsel den Stoff zu den Forderungen Rußlands, die sich endlich mit ihrer Unterwerfung unter Rußland endigsen.

Die Krimm und bie Ebnen bes Rubans (bie fleine Zartas rei), ein noch übriges Bruchftuck von Dichingischan's Beltreich, fanben feit 1441 unter eigenen Chans, aus bem Saufe jenes Eroberers. Durch Mahomed II. 1474 murben bie Chans Schuevermanbte ber Pforte, bie aus bem berrichenben Baufe bie Rachfolger beftellte, aber ohne Eribute gu erheben. Die Pforte fab in biefen Romaben gleich treue und machtige Berbunbete, burch Religion und Politie ihr gugethan. Bie oft halfen ihr ihre gahlreichen Reiterheere! Ihre, in bem Rrieben 1774 bebungene, Unabhangigfeit von ber Pforte, mas tonnte fie anders fenn , als Grundung bes Ruffifchen Princis pate, wofür auch icon burch bie anbern Bebingungen geforgt mar; und biefer Principat führte gur völligen Unterwerfung. Banbel mit ber Pforte nach bem Frieben; beigelegt burch bie Convention explicatoire 10. Mars 1779, wodurch die Pforte , ben von Rugland protegirten Chan Sabin Guerai anertennt, Reue Bandel, ba ber von ben Tartaren felbft ver-

#### 2. Bon Rath. II. bis auf b. Berb. mit Jof. IL 1:

i jagte Shan wieder eingefest wird 1782. Aber bennoch April 1783 formliche Occupation ber Krimm und des Kubans, und Ginverleibung ins Musliche Reich; welche die Pforte sich ends lich genothigt sieht anzuerkennen, durch ben Traktat vom 8. Jan. 1784. Der Fluß Auban wird barin als Grenze bes stimmt; aber die aufs grausamste gemishandelten und erbitters ten Tartaren wanderten größentheils aus.

Memoires du Baron du Torr etc. (oben S. 87.) und v. Dohm's Denkwürdigkeiten Bb. 2. Der Unmensch Paul Postemkin ließ 30,000 Tartaren niedermeheln.

37. Die Anlage einer Seemacht auf bem fcwargen Meer war die nachfte Folge biefer friedlichen Eros berung. Wer hatte nicht ichon jest bie Ausführung bes Hauptprojetts erwartet? Aber nicht blog ber Alottenbau toftete Beit; auch die Zwischenvorfalle bes Weftens. ber Baierifche Succeffionstrieg, ber Furftenbund u. a. erlaubten keine Uebereilung. Ueberhaupt aber ichien bas gange Spiel ber politischen Berhaltniffe bes Morbens faft alle Berechnungen ju taufchen, weil es fo baufig burch perfonliche Busammenfunfte ber Rurften bestimmt warb. Wen jog Ratharing's glanzenber Sof, und noch mehr fie felbft, nicht an? Ram Friedrich auch nicht felbft, fo fanbte er balb fein zweites Ich, feinen Bruber Pring Beinrich, balb feinen Thronerben. Guftav III. zeigte ben Glanz seines Genies; Joseph II. tam ju feben; für Stanislaus Poniatoweth war erft eine fpatere Reife bestimmt! Die Bufammentunfte fo geiftvoller Kurften konnten nicht ohne Folgen fenn; aber newig waren fie felbft nicht im Stanbe, diefe Rolgen im voraus zu berechnen.

# 158 M. Per. C. II. Gesch. b. nordl. Eur. Staatenspft.

Ge ift für bie Geschichte ber Politik wichtig, die Zeitwunkte bieser Busammenkunfte anzugeben. Prinz heinrich's erfte Reise 1771. Folge: die erste Polnische Abeilung. Die zweite: 1776. Folge: befestigte Berbindung mit Preußen durch die zweite Bermählung des Russischen Abronerben. Ob auch schon das Projekt einer neuen Theilung Polens? — Ankunft Gusstav's III. 1777. Folge: wechselseitiges Mißtrauen, nachmals zum Kriege führend. — Erste Zusammenkunft Katharina's und Ioseph's II. in Mohilow, und barauf in Petersburg 1780. Folgen: Begründung der nachmaligen Berbindung gesgen die Pforte, und Bairisches Tauschprojekt. — Die gleich darauf folgende Ankunst bes Kronprinzen von Preußen hatte nur Possese, und die Freundschaft mit dem Thronerben zur Volge.

Ueber die Reise bes Kronpringen : v. Dobm's Dentwürdigkeiten Bb. 2. in ben Bufagen jum erften Theil.

38. Seit Joseph's Befuch bekam baber bie Ruffifche Politit ihre entschiebene Richtung. Die Berbinbung mit Preußen erschlaffte, und die mit Deftreich mar angefnupft. Benn bie bewaffnete Neutralitat Eng= land entfernte, fo gewann man bagegen burch vortheilhafte Sandelstraktate - wer konnte fie fo Schließen wie Rugland? - bie andern Sauptftaaten. Potemfin's politischer Ginfluß ethielt jest feine gange Starte: bie Banbel über bie Krimm und ihre Begnahme (f. oben) waren bavon bie Folgen. Die Det fung ber neuen Eroberung machte eine gabireiche Armee bort nothwenbig; und indem Potemtin, jum Felbmarfchall erhoben, zugleich Generalgouverneur von Taurien marb, fo befag er eine Civil= und Milis tarmacht, die fonft wohl genommen, nicht leicht gegeben zu werben pflegt.

rina bamals ichloß, muffen erwähnt werben: ber mit Danes mart 19. Oct. 1782 (besonders Regulirung des Sundzolls für Rußland); mit Destreich 12. Rov. 1785. (Gegenseitige Einstäumung der Borrechte der am meisten begünstigten Nationen. Tarif für Ungarische Weine, und für Russische Lederwaaren und Pelzwert 2c.). Bor allen aber mit Frankreich 11. Jan. 1787 (s. oben S. 90.), wodurch Englands Eisersucht erregt ward. Bei Allen Wiederholung der Grundsäse der bewassiesten Reutralität.

- 39. Nur die eigne Ansicht ber Monarchin sehlte noch, um der neuen Eroberung in ihren eignen und der Welt Augen ihre volle Wichtigkeit zu geben; und auch dieß erhielt endlich Potemkin. Katharina's bes 1787 Tuhmte Reise nach Laurien, durch seine Anstalten bis einem Triumphzuge gleichend, war zugleich eine ihm Jundargebrachte Huldigung. Aber fast noch wichtiger ward sie durch die Bollendung der Verbindung mit Destreich; denn auch Joseph II. eilte in seinem Reisewagen herbei.
- 40. So sah ber Taurier (gern lohnte Katharina nach Romer Sitte) seine Entwurse ihrer Aussuhrung nahe. Blieben auch die Bedingungen des geschlossen Bundnisses ein Geheimniß, so zeigten doch
  die Folgen dalb seine Wirklichkeit. Ob ein Krieg gegen die Pforte dort schon formlich verabredet sen?
  mag zweiselhaft seyn; alle Vorbereitungen waren aber
  gemacht; und Potemkin sorgte durch diplomatische
  Kunste dasur, daß die Pforte, trog ihrer Apathie,
  ihn dalb zuerst an Russland erklären muste.

#### 160 II. Per. C. II. Sefch. b. norbl. Eur. Staatenfuft.

Die allgemein behauptete Berabrebung ift geteugnet worben burch Suon Hist, de Frederic Guillaume II., Ratharinens Reifegesellschafter. Aber erfuhr gerabe ber Frangofische Gesanbte alle Berabrebungen?

41. Auf diese Weise bereitete sich ein Sturm gegen die Pforte, der sie sturzen zu mussen schien. Aber nie hat das Schicksal granfamer der Staatskunst gespottet. Manche die sich start dunkten lagen im Staube; und die dem Untergange Geweihte ragte stolz über den Trummern Europas hervor!

# Dritte Periode.

Von dem Tode Friedrich's des Großen und dem Anfang des revolutionären Zeitalters dis zn dem Umsturz des Französischen Kaiserthrons und der Wiederherstellung der Freiheit des Europäischen Staatenspstems. 1786—1828.

1. 28enn gleich ber Tob Friedrich's des Großen keine allgemein Epoche machenbe Begebenheit mar; fo fangen boch fofort nach bemfelben bie großen Erfchuts terungen ber Staaten an, welche ber folgenden Perio: be einen verschiebenen Charafter von bem vorigen ge Die Mitwelt, welche fie burchlebte, nennt fie ben. bie revolutionare; mit welchem Ramen, etwa nach einem Sabrhundert, die Nachwelt fie benennen wird? mare zu entscheiben zu frub. Bermuthlich bie conftis tutionelle; benn bas Streben nach geregelten, jeboch freien, Berfaffungen ift ber Faben, ber fich burch bas gange Gemirre berfelben giebt. Aber mer fann jest fcon bestimmen, ju welchem Biel bieg Streben gulest führen wird? Db, wie ju hoffen fteht, ju geregelten monarchischen, ober zu republifanischen Berfaffungen? ober gar wieber gur Autofratie? Die Elemente gu peeren's bift. Schrift. 9. 28.

Allem sind reichlich vorhanden. Das Bunschenswursbigste zu jeder Zeit wird seyn: Verschiedenheit ber Rers saffungen, angepaßt dem Charakter und den Bedurfnissen der Bolker. Das nicht Gine für Alle paßt, und nie passen wird, kann nur der Kurzsichtige verkennen.

- 2. Die Versuche, welche bisher gemacht worden waren, die Freiheit des Europäischen Staatenspisen & zu stürzen, waren mißlungen. Scheindar unerschüttert, und sest in sich gegründet, stand, als Friedrich stard, das stolze Gebäude desselben da; wer etwa einen Umssturz fürchtete, fürchtete ihn im Osten, nicht im Wessten. Die Zeiten standen jedoch bevor, in denen es noch härtere Stürme erfahren, und, schon niedergeworsen, nur aus seinen Trümmern sich wieder erheben sollte. Nach der Catastrophe, die alle Erwartungen täuschte, mag es leicht senn, ihre Ursachen zu entswickln. Sollten aber die Elemente dazu nicht auch schon in den bisherigen Untersuchungen liegen?
- 3. Dem, ber einen tiefern Blid in bas Innere ber Hauptstaaten von Europa warf, konnte die Besmerkung nicht entgehen, daß die Berfassungen ber meisten von ihnen sich keineswegs fortgebildet, vielsmehr sich selbst überlebt hatten. Die von Spanien, seit dem Aufhören der Cortes, nur auf Inquisition und Katholicismus gestüt; die von Frankreich, seit dem Berschwinden der Generalstände, eine Autokratie, aber in sich selbst aufgelöst, und, durch den Streit mit den Parlementen, schon lange im stillen innern Kam-

pfe begriffen; bie ber Republit ber Dieberlans be, ftete unformlich, jest ohne Stuge, burch Factionen gerriffen; bas Deutsche Reich, taum noch in seinen langsamen Formen fich bewegend; bie von Preußen, eine kunftvolle Bermaltung, jest ibrer Spannfeber beraubt, aber teine Berfassung; bie von Deftreich, wo es eine hatte, in einer, balb miglingenden, Umwandlung begriffen ; Polen und bie Pforte in bekannter Anarchie. Das Streben ber Berricher nach Unumschränktheit batte fast in allen Staaten bes festen ganbes bie alte Nationalfreiheit gu Grunde gerichtet; bie ftanbifchen Berfammlungen maren verschwunden ober gur leeren Form gemacht; nirgend hatten fie fich ju einer mabren Nationalreprafens tation gebilbet.

- 4. Und boch lebte die Idee davon, zugleich von ben Hauptschriftstellern der Beit geweckt und gepflegt, nicht nur in der Theorie fort, sondern man sah sie auch in dem benachbarten glücklichen Inselstaat fortdauernd verwirklicht. So konnte sie also auch in der praktischen Politik nicht ersterben; und mußte bei den Stürfmen der folgenden Periode der Polarstern bleiben, den man bei allen Berirrungen der Beit doch fortdauernd im Auge behielt.
- 5. Es war aber nicht bloß bas Verhältniß ber Herescher zu ben Bolfern, es war nicht weniger bas Berhältniß ber Stände gegen einander, bas sich bei ber allmähligen Austölung ober Umwandlung ber

alten Fendalversassungen verändert hatte. Wie wenig glich der jetige Burgerstand, wie wenig der jetige Abel dem altern? Bischete dieser noch die Nation? oder nur den Hauptbestandtheil derselben? Konnte man jenem noch die Ansprüche darauf streitig machen? Exfulte der Abel noch jett die Verpflichtungen, 'unter denen er seine großen Vorrechte früher erhalten hatte? Je drückender aber dei der gehäusten Schuldenlass die Staatslassen wurden, desto lauter ward auch die Forderung, daß sie von Allen gleichmäßig getragen werden sollten. So mußten bei jeder Staatsumwälzung die privilegirten Stände fast noch mehr als die Fürsten bedroht werden. Und doch ruhten die alten Versassung gen eben aus dieser Verschiedenheit der Stände.

- 6. Für die Stärke der Staaten kannte man keinen andern Maasssad mehr, als stehende Heere. Und wirklich gab es auch kaum noch einen andern. Durch ihre Ausbildung, die, in enger Verbindung mit dem Geist der Verfassungen, fast gleichen Schritt mit der wachsenden Sewalt der Fürsten gehalten hatte, war die Scheidewand zwischen ihnen und den Nationen allmählig vollendet. Nur sie waren gewassnet; die Bölker wehrlos. Was blieb übrig als Unterwerfung, wenn das Heer geschlagen und zerstreut war? So konnten die Tage von Zama und Pydna wiederkehren; und Ein Schlag das Schicksl mächtiger Reiche entscheiden!
- 7. Wie vollends, wenn, man biefe Streitkrafte mit ben Gelbkraften verglich, ohne welche fie tobt

waren? Und fast waren sie tobt für den Gebrauch! Nicht Ein Staat des Continents war sahig, mit eigenen Mitteln einen großen Krieg von Dauer zu süheren; nur Subsidien oder Erpressungen neuer Art macheten es möglich. So war man auf den Punkt gekomemen, wo die Uebertreibung des Systems sich selbst strafte. Die surchtbaren Folgen bieser Spannung mußeten bei der ersten Gelegenheit sich entwickeln.

- 8. Wenn aber biefe politischen Stugen fcmants ten; fo waren bie moralifchen nicht weniger erschut= tert. Die Grunblage' jebes Staatenfpftems, bie Beis ligfeit bes rechtmäßigen Besiges, ohne welche es nur einen Krieg Aller gegen Alle giebt, war babin; bie Politik hatte bereits in Polen ihren Schleier abgelegt; bie Arrondirungssucht hatte gesiegt. Der ungludliche Bahn, bon ben Statistifern genahrt, ber bie Staatsmacht nur nach materiellen Kraften mißt, und ben Bachsthum berfelben nur nach Quabratmeilen und nach Gelbeinnahme ichatt, hatte unausrottbare Burgeln gefaßt. Fiel nicht gleich Alles zusammen, so waren es nicht mehr anerkannte Grundfage bes Bolferrechts, fonbern manbelbare Berhaltniffe, welche ichusten. unauflosliche Band zwischen Sitten und Politik hatte gurikolge, bag ber Egoismus bas berrichenbe Princip bes offentlichen wie bes Privatlebens marb.
- 9. Und boch, wer sieht nicht, daß ein Staatens softem, in dem bloger Egoismus das herrschende Princip wird, sich seiner Auflosung nahert? Wor allem ein

System so ungleicher Staaten, wie bas Europaische, bas bisher so oft nur durch Berbindungen gegen ben Uebermachtigen sich aufrecht erhielt? Die Erfahrung zeigte bald, daß Berbindungen mit Ausopferung in den Cabinetten für Thorheit galten; und was sind gleichwohl Berbindungen ohne diese?

- 10. Allein nicht bloß in ber Moral ber Cabinette waren neue Grundfate berrichend geworden; auch un= ter den Nationen felbst hatten fich Ibeen verbreitet, bie mit der bestehenden Ordnung ber Dinge im Biberspruch standen. Und ruben nicht endlich alle menschliche Institute, auch Staaten und ihre Berfaffungen, auf Ibeen? Scitbem bie Sophismen von Bolkssouverani. tat als Bafis des Staats überhaupt, also auch jedes monarchischen Staats, burch Schriftsteller in Umlauf gefett waren, hatten biefe burch die Unabhangigkeit Rords ameritas eine fcheinbare Beftatigung erhalten; und bie Bertheidiger bicfer Unabhangigkeit brachten fie nach Gus ropa berüber. Go wurden in die Mitte bes monar difden Staatenfpftems bemofratifche Ibeen geworfen und gepflegt; ber Bunber zu einem viel furchts barern Brande, menn ein gundender Funte fiel, als ihre Urbeber es ahneten! Fur Profanirung ber Bolfsreligion hatten icon langft Unbere geforgt; und was bleibt bem Bolfe noch beilig, wenn' Religion und Berfaffung profanirt find?
- 11. Dazu tam ferner eine Beränderung ber Sitten, aus ber Umwandlung bes gefelligen Lebens

unter den höhern und mittlern Standen hervorgehend, die auch auf das diffentliche zuruckwirken mußte. Statt wechfelseitiger Bilbung ward bloßer Zeitvertreib sein Broed; und was nur Erholung seyn sollte, ward in Clubs und ahnlichen Manner-Gesellschaften bald tägliches Bedürsniß. Daß durch die Formen des gesellschaftz lichen Privatlebens selbst an der Grundlage des Staats gerüttelt werben könne, schien man nicht einmal zu absuen, indem außer den Dienstverhältnissen immer mehr eine gesellschaftliche Gleichheit eingeführt ward; die mit der nothwendigen Ungleichheit, in monarchschen Staaten, im geraden Widerspruche stand. Lösten sich nicht das durch gerade die zartesten und die sessessen

Ueber ben Einfiuß und bie Birtungen bes Beitgeiftes auf bie höhern Stande Deutschlands; von E. Brandes. Sannover. 1810. I Thie. 8. Fortfebung ber Schrift: Betrachtungen über ben Beitgeift in Deutschland. Sannover. 1808. 8. — Bittere, aber treue, Darftellung ber Schattenseite bes Beitalters.

12. Eine eigenthumliche Form biefer geselligen Berhaltnisse bilbeten bie geheimen Gesellschaften, bie seit ber Mitte bes Jahrhunderts, durch die Berzbreitung der Freimaurerei über ben Continent von Europa, in den meisten Landern entstanden. Wie freimd auch dieser Gesellschaft politische Zwede sind oder sezu sollen, so war sie doch, wie jedes andre Institut, dem Misbrauch dazu ausgesetz; am ersten da, wo sie ges brudt oder versolgt ward. Die Gesahren für die Staaten gingen aber nicht sowohl aus ihr, als aus andern Gesellschaften hervor, die nur ihre Form annahmen.

1784 Die Gesellschaft ber Muminaten gab in Deutschland ben ersten auffallenben Beweis bavon.

Der Ausbruck geheime Gesetlschaft bezeichnet entweber eine Gesellschaft, bie ihr Daseyn verheimlicht, und sich badurch auch jeder Aussicht bes Staats zu entziehen sucht. Eine solche ift, wenn auch nicht immer strafbar, doch immer verdächtig. Ober er bezeichnet eine solche, die nicht ihr Daseyn, sondern nur ihre Lehren verheimlicht, indem sie sie unter der Hülle von Symbolen vorträgt. Die Freimaurerei gehört zu der letten Stasse. Bu der ersten würde sie nur da gehören, wo sie, shrer Bestimmung zuwiber, auch gegen die Berbote des Staats als Gesellschaft fortbauern wollte. Eine blose Lehrart reicht aber nicht hin, die Lehren verdächtig zu machen.

- 13. Bu biefem Allen tam bie Wenbung, welche bie Litteratur in ben Sauptlanbern Eftropas genommen batte, Gie war in einem immer hohern Grabe Jours nale und Beitungelitteratur geworben; und muß te immer mehr barin ausarten, je mehr nicht blog bie Bahl, fonbern auch, befonders burch ben Frangofischen Moniteur, ber Umfang ber Zeitungen wuche. Die beftanbige Spannung, in ber fie, burch ihr periobisches Erscheinen, bie Bemuther erhielten, ertobtete bas Intereffe für andre Gegenstande; fie murben zugleich die Bebel ber Politit, und bie Mittel, Die offentliche Deis nung, beren Organ fie fenn wollten, gu leiten, ober auch migzuleiten; und fo konnte es endlich babin kommen, bag an die Frage von Erhaltung ber Pregfreiheit bie Frage von Erhaltung ber Staaten geknupft ward.
- 14. Wie brobend auch biese Umftande waren, so schien boch bei bem gewöhnlichen Gange ber Dinge AL

### Wom Tobe Fr. b. Gr. bis z. Umft. b. Fr. Rais. 169

les so fortbauern zu können, wie es bestand! und beshalb ahnete Niemand die bevorstehende Catastrophe. Aber eben barin lag die Gefahr, daß Alles in Europa für das Sewöhnliche berechnet war; und Alles aus seinem Kreise treten mußte, sobald das Ungewöhnliche hereinbrach.

15. Die folgende Periode zerfällt von selbst in drei Zeiträume, zwischen benen ber Friede von Campo Formio (weil seit diesem Frieden, nach Ratharina's Tode, die thätige Theilnahme des Norden an den Händeln des Westen beginnt, die seltdem Europa auf das engste zu Einem Staatenspstem verschlingt), und die Errichtung und der Fall des Französischen Kaiserthrons die Scheidepunkte machen.

Als Urkundensammlung, außer bem Recueil par Gro. DE Martens Ah. I. S. 2. besonders:

Requeil des traités de paix etc. conclus entre la république française et les differentes puissances de l'Europe dépuis 1792 jusqu'à la paix générale (par A. G. Gebhard.) T. 1. 2. à Goettingue. 1796. T. 3. 4. à Hambourg et à Paris. 1803. 8.

Eine mahrhaft pragmatische Behandlung bieses gangen Beits raums bleibt erft einer spätern Generation aufbehalten. Die vollstänbigfte Erzählung ber Begebenheiten in bemselben in:

- Die Staatenspfteme Europas und Amerikas feit bem Jahre 1783; geschichtlich und politisch bargestellt von B. J. L. Poling. Leipzig. 1826. 3 Thie. 8.
- 5. Saalfeld Allgemeine Geschichte ber neueften Beit, feit bem ... Anfange ber Frangofischen Revolution bis jum Aachner Consgres. Leipzig. 1818 1823. 4 Bbe. 8.

### Erfter Beitraum.

Bon 1786 bis auf ben Frieden zu Campo Kormio 1797.

#### Erfter Theil.

Gefchichte bes füblichen Europäischen Staatenspftems in biefem Zeitraum.

#### I. Staatshanbel in Europa bis 1797.

Histoire des principaux évènemens du regne de Préderic Guillaume II., roi de Prusse; et tableau politique de l'Europe dépuis 1786 jusqu'en 1796, contenant un précis des révolutions de Brabant, de Hollande, de Pologne et de France, par L. P. Szoun, l'ainé, Ex-Ambassadeur. à Paris. 1800. 3 Voll. 8. — Daß es allgemeine Seschichte bes Beitraums sep, nur angetnsipft an bie von Friedrich Wilspelm II., lebrt schon ber Titel. Der Berfasser war Königl. Französischer Sesanbter in Petersburg. Die Abschnitte, die sich auf den Rorden beziehen, sind daher die wichtigern. Absneigung gegen Preußen und England wird man leicht im voraus erwarten; aber dennoch eins der besserte.

Unter ben Deutschen Beitschriften bleibt die vollftändigste: Politisfiges Journal (S. 10.). An einzelnen intereffanten Auffähen die reichste: Minerva von J. 10. v. Archenholz; seit 1809 von J. A. Bran. hamburg. 1792 f. 8. (Jährlich 3 Banbe).

- 16. Wie verschieden auch in ihrem Ursprunge die innern Unruhen der Staaten in diesem Zeitraum waren, so sprach sich doch in ihnen immer jenes Streben nach freiern Berfassungen aus. Die discherigen ruhten fast mehr auf Hersommen als auf geschriedenen Constitutionen, um desto heftiger mußten aber die Erschütterungen bei ihren Umwalzungen sehn; denn auch geschriedene Constitutionen erhalten ihre Fessingkeit erst, indem sie zum Herkommen werden. Die einfachsten Wahrheiten aber werden in der Politik geswöhnlich am schwersten erkannt; und so erklärt sich der Wahn, daß in einer Constitutions und so erklärt sich der Wahn, daß in einer Constitutions, sondern auch, daß sie nur eingeführt werden burfe, um ihr sofort ihre Dauer zu sichern.
- 17. Wenn auch ber Tod Friedrich's bes Großen, erfolgend in einem Beitpunkt tiefer Ruhe, nicht sogleich, indem der Nachfolger seine Minister beibehielt, sichtbare Folgen hatte, so war doch die Lucke viel zu groß, als daß sie sich nicht baid hatten entwickeln mussen. Die Hauptverhaltnisse Europas waren burch seinen Seist geformt, durch seinen Charakter behauptet; der letzte war aber noch weniger als der erste auf seinen Nachstolger fortgeerbt. Und einen Minister, der zum Dirigiren gepaßt hatte, hatte Friedrich nicht gebildet.
- 18. Erste Abweichung von ber Politik seines Borsgange. 3 burch bie thatige Theilnahme an ben Solatan bifchen Unruhen; bas erfte Glieb in ber Kette

# 172 III. Per. A. I. Gefd, b. fubl. Eur. Staatenfoft.

ber Revolutionen, die Europa umkehren sollten. Ein Schritt mußte hier aber unsehlbar die andern nach sich ziehen. Schon bei Friedrich's Ledzeiten waren diese Unzuhen, erzeugt durch den Streit der Oranischen und der patriotischen Partei über die Rechte der Statthaltersschaft, welche die letztere schmälern oder ganzlich ausheben wollte, entstanden; der Einsluß Englands und Frankreichs hatte sie genährt; aber Friedrich hatte sich begnügt, zur Ausschnung zu rathen. Sein Nachsolzger machte eine Familiensache zur Staatssache; und die leichte Ueberwältigung der von Frankreich verlassenen Patrioten suhrte eine neue Reihe von Verhältnissen herbei.

Die Bollanbifchen Unruben maren eine Entwidelung bes Reims bes Berberbens in ber Berfaffung; aber mobificirt burch bie Berhaltniffe ber Beit. Die patriotifche Partei, berts fchend in ben Banbeleftabten, war nicht mehr ibloß bie alte ftanbifche Partei, wenn auch aus ihr meift hervorgegangen. -Entftehung bes Saffes icon mabrent bes Rriegs mit England 1780, und Befdulbigung ber Duplicitat gegen ben Erbftatthalter. — Bermehrung burch und nach bem Frieden 1783 burch Englifden und Frangofifden Ginfluß. Uebergewicht ber Patrioten = Partei, und Defensiv = Alliang ber Republit mit Frankreich 10. Nov. 1785 burch Bergennes. - Ingriffe auf bie Rechte bes Erbftatthalters, und feine Entfernung aus bem baag 1786. - Bewaffnete Patrioten = Corps, ein neuer Anblick in Europa, bas von Amerika lernte! - Die Dranifche Partei wenig einig unter fich felbft; bie patriotifche ohne fabige Chefe, und ohne bestimmte positive 3mede. Ber tonnte freilich auch ahnen, bag bie Rachfolger von Bergennes († .13. Febr. 1787) fo gar nichts thun wfirben! - Ginmifdung Preußens; und Erftarung vom 10. Juli nach aufgehaltener Reife ber Erbftatthalterin 29. Juni. - Leichte

173

Einnahme von Solland burch ein Preufisches Corps unter bem Bergog von Braunschweig Sept. 1787.

An introduction in the history of the dutch republic for the last ten years, reckoning from the year 1777. (by Sir J. Harris [nachher Lord Malmesnury], bamaliger Brittischer Gesandter; nach Andern non seinem Secretaix Ellis). London. 1788. 8. Reineswegs Geschichte; aber Darlegung ben innern Berhältnisse. Die Mängel der Drantschen Partei vers hehlt selbst Sarris nicht.

Mémoire sur la révolution de la Hollande par le citoyen Caulland (bamals Französischer Chargé d'affaires im haag) in: Seous Hist de Fr. Guill. T. I. eingerückt. Stept klare Darstellung und Erzählung, von einem Bertrauten der Pastrioten Partei, und in ihrem Geiste.

19. Die natürliche Folge bieser Catastrophe für bie Republik war die Wiedereinsehung des Erbstatthalters in seine alten und neuen Rechte; aber in einem Umfange und mit einer harte, daß man fast zu verzgesten schien, daß doch eine Republik und eine Gegenspartei bleibe. Allein die Dauer der Verfassung sollte durch die Fremden gesichert werden; und dieß führte von selbst zu einer Triple=Allianz mit England und mit Preußen, deren Wirkungen, indem sie den Einsluß Englands auf den Continent wieder begründete, sich in den nächsten Jahren auch auf das übrige Europa, besonders auf den Norden, ausbehnten.

Buerst Allianz beiber Mächte mit ber Republik und Garanstie ber Statthalterschaft und aller ihrer Rechte 15. April 1788. Darauf Defensivs Allianz zwischen England und Preussen zu Loo 13. Juni. Wechselseitige Sarantie sammtlicher Bestigungen. Also auch Garantie ber Englischen Colonieen burch Preußen!

#### 174 III. Der. A. I. Gefch. b. fübl. Gur. Ctaatenfpft.

20. Bichrend biefer Stürme in ben vereinigten Provinzen war aber auch ein ähnlicher Geist der Unrushen in den Destreichischen Riederlanden rege gemorden. Die Umformungsplane Joseph's II. hatten ihn geweckt, seine Inconsequenz verstärkte ihr; allein wie schon der Aufstand bis zur Unabhängigkeitberklästung gediehen war, zersielen die Insurgenten unter einander; und kein Chef war da, sähig das Ganze zusammenzuhalten. Während man in Flandern die Admissische Verfassung beibehalten wollte, wollten die Demokraten in Bradant eine Bolksberrschaft. So ward es nach Joseph's Tode Leopold II. leicht den Sturm zu stillen, da die Insurgenten sich ohnedieß in ihrer Hossung auf Preußische Unterstügung betrogen sahen.

Anfang ber Unruhen 1787 wegen Beeintrachtigung ber in ber Joyeuse Entrée ben Stanben bewilligten Privilegien burd Ginfabrung einer neuen Gerichte & Rirchen . und Univerfitate. verfaffung. Zumultuarifche Auftritte, in mehreren Stabten ; Burudnahme ber gegebenen Befehle 2. Gept. 1787. Aber bie fortgefesten Berfuche gur Umformung ber Universitat von 25. wen unterhielten ben Streit mit ber Beiftlichfeit und ben Standen. Bermeigerung ber Subfibien an ben Raifer Jan. Aufhebung ber Privilegien ber Stanbe von Brabant 18. Juni 1789. Erneuerung bes Mufftanbes burch ben Mbpos taten van ber Root; Bewaffnung ber Patrioten, und Bers treibung ber faiferlichen Truppen Juli - Rov. Greichtung eines fouverainen Congreffes aller Provingen (außer Lurems burg) ju Breba; und Erflarung ber Unabhangigfeit 11. Jan. 1790. Aber balb Entwickelung ber innern gactionen; und nach Leopold's II. Regierungsantritt Beilegung ber Streitige teiten burd Beftatigung ber alten Privilegien auf bem Reis denbacher Congres 10. Dec.

Bei bem Mangel einer guten Geschichte enthält bas politische Journal bie besten Materialien bagu. 21. Die Revolutionsversuche in mehreren kleinen Staaten, wie in Luttich, Aachen, Genf, welche in eben diesen Zeiten gemacht wurden, dursen wenigstens nicht unbemerkt bleiben; da sie eben so viele Besweise des herrschend gewordenen Geistes sind. Wie versschieden sie auch sonst waren, so kamen sie doch stets darin überein, daß eine demokratische Partei die bestes hende Ordnung der Dinge zu stürzen suchte. Aber die Art, wie sie, wenn auch durch bewassnete Vermittez lung, unterdruckt wurden, gab doch zugleich auffallende Beweise von der noch vorhandenen Achtung gegen die Rechte auch kleiner Stäaten.

Ausstand in Lüttich gegen ben Fürst. Bischof zur Behaupstung ber ständischen Rechte 1789 16. Aug. Mandat bes Reichstammergerichts 27. Aug. und Uebertragung der Erecustion an die Westphälische Kreisdirection. Merkwürdiges Besnehmen, und endliche Zurückziehung von Preußen April 1790. Worauf zuleht durch Destreich der Fürst wieder eingeseht wird Inn. 1791. — Die Unruhen in Genf durch den Streit der Negatifs (Aristotraten) und Representants 1788, beigelegt durch die neue Constitution 13. Febr. 1789, waren nur Folge der schon früher 1782 durch bewassnete Bermittelung dreier Mächte gestillten. Aressiche Borstudien zur Geschichte aroser Revolutionen!

- Recherches sur l'histoire de la cidevant principauté de Liège (par Mr. Repelage van Driel): à Liège. 1817. 2 Voll. 8.
- Tableau historique et politique des revolutions de Génève dans le 18. siècle; par Mr. \* (p'Ivennois?). à Génève. 1782. 8.
- C. Meiners Briefe fiber bie Schweiz 1790. Bb, 4. enthalten bie besten Radrichten fiber bie lettern Unruhen.

#### 176 IIL Per. A.I. Gefd. b. fubl. Enr. Ctaatenfpft.

- 22. Bas waren jedoch alle diese kleinen Erschutzterungen gegen die Ausbrüche des verheerenden Buttans, der um eben diese Zeit in dem Hauptstaat des westlichen Europas sich geöffnet hatte? Wenn gleich zunächst nicht die innere, sondern die außere Geschichte der Franzosischen Revolution, ihre Einwirkung auf das Staatenspstem von Europa uns hier des schäftigt; so kann doch diese nicht dargelegt werden, ohne ihren innern Charakter gesaßt zu haben. Es ist das Eigenthumliche dieses Zeitraums, daß die außern Verhältnisse der Staaten aus den innern hervorgingen.
- 23. Schon in ber Zusammenberufung ber Generalftanbe sprach sich ber herrschend geworbene Geist bes Zeitalters aus. Wenn auch Finanznoth sie veranlaßte, was war sie anders als Beschränkung ber Bniglichen Allgewalt? als Umformung ber bestehenden Verfassung? Aber wer auch selbst biese heilsam fand, mußte boch bei bem, was gleich anfangs geschah, bie gegründetsten Besorgnisse für ben Ausgang sassen.
- 24. Drei Hauptpunkte maren es, welche bie Aussicht eines gludlichen Erfolgs im voraus niebersschlagen mußten. Erftlich: bas man balb bahin kam, nicht etwa, wie anderswo, Reformen ober Wieberhersstellung bes Alten, sondern etwas ganz Neues zu woblen. So war also kein Stützpunkt, keine Haltung mehr da! Zweitens: bas man dies Neue durch eine zahlreiche, sich selbst überlassene, Wolksversammlung, unabhängig von der Regierung, und umgeben von eis nem

#### 1. Staatshåndel in Europa-1797. 🕠 177

nem unbandigen Pobel, erhalten wollte. Und wenn brittens noch Eine Hoffnung übrig bleibt, so reichte ber aus ben Theorieen der Philosophen aufgegriffene Wahn, der ganzlichen ober möglichsten Trennung der ausübenden und der gesetzgedenden Macht, vollends hin sie zu vereiteln.

Das Reue war sofort nach der Eröffnung der Stinde 5. Mai 1789 gegtündet, als der britte Stand sich zur Rastianalversammlung erklärte 17. Juni. So blied freilich von der Monarchie nur der Rame, und die Adschiffung der Feudalrechte im Taumel der Racht vom 4. August (einziges Schauspiel in der Weltgeschichtet) gründete auf ven Kalimmern der alten Constitution im voraus die Boltsberresschaft; aber auch, wenn diese wieder endete, bennoch eine neue Zukunft für Frankreich.

25. Die Rucwirkungen biefer großen Catastrophe auf bas übrige Europa konnten anfangs nur moralisch, nicht politisch sein. Wem konnte es einfallen, Frankreich über seine innern Angelegenheiten gerabezu etwas vorschreiben zu wollen? Wert jene moralische Einwirkung auf bas Ausland wurde badurch brohend, weil sie unausbleiblich ben Haß ber Stanbe ber Gesellsschaft, hier wie in Frankreich, entstammte. Wer mochte sagen,, welche Folgen ber allgemeine Enthusiasmus, burch die Stimme ber Schriftsteller belebt, (kaum Einzelne wagten zu wibersprechen;) haben konnte?

Unter ben Benigen, ble in England und Deutschland wibera fprachen, fieht oben an:

EDMUND BUNE Reflexions on the revolution in Prance and on the proceedings in certain societies in London. London. 1790. 8. (Rebst einigen verwandten kleinern Schriften Seeren's bis. Schrift. 9. B:

#### 178 III. Per. A. I. Gefch. b. fabl. Eur. Staatenfuft.

in Works T. 3. 4). Mit ber gangen Rraff gefdrieben, wels de bie Ueberzeugung eigner Gefahr bes Baterlanbes bem Britstifchen Demosthenes einflößen tonnte.

#### In Deutschland:

Politische Betrachtungen über die Frangöfische Revolution. Iena. 1790. 8. (noch vor Burte) und

Ueber einige bisherige Folgen ber Französischen Revolution in Rücklicht auf Deutschland von E. Brandes, Hannover. 1793. 8. — Kalte Bernunft zur Zeit bes allgemeinen Schwindels.

Bur Beurtheilung gugleich bes Gegenftanbes und ber vornehmften Schriften vorziglich:

Untersuchungen über bie Frangofische Revolution, nebft kritischen Rachrichten von ben merkwürdigsten Schriften 2c. von A. W. Rebberg. hannover. 1793. 2 Thie. 8.

unter ber Fluth Franzblischer Schriften stehen die von Mecker: De la révolution française. à Paris. 1797. 4 Voll. 8. und von seiner geistreichen Tochter: Considérations sur la révolution française par Mad. de Staet.-Holstan. à Paris. 1818. 3 Voll. 8. an Betühmtheit oben anz nicht auf gleiche Weise an innerm Werth.

26. Indes konnte ein Staatsgebaube wie das alte Französische schwerlich auf Einmal niedergerissen wers den, ohne auch andere zu beschädigen. Der erste Verzlust traf das Deutsche Reich, durch die Abschaffung der Feudalrechte. Mehrere im Elsas possessionirte Reichsfürsten verloren die ihrigen; und Kaiser und 1789 Reich nahmen sich ihrer an. Wenn nicht das Recht, so gebot doch die Klugheit eine Ausgleichung. Aber umsonst! und ein größerer Contrast, als der neus Französische mit dem alts Deutschen Geschäftsgang bils dete, war nie gesehen.

27. Aber bie zahlreichen Auswanderungen aus Frankreich, die Aufnahme und die Entwurft der Ausgewanderten in mehreren beutschen Senzichnbern, wurden bald gefährlicher für die Ruhe Europas als jene Streitigkeiten. Wo brachten Ausgewanderte nicht ihre Hoffnungen und Leibenschaften mit? vollends bie se Ausgewanderten, meist aus den höhern und sethst hochsten Ständen? Wiederherstellung der alten Ordnung der Dinge, wenn auch durch Krieg, war ihr Wunsch; und ihre Sache zur Sache Europas zu machen ihr Streben. Doch war eine eventuelle Verabredung zu gemeinschaftlicher Vertheidigung, von einigen Deutsschen Fürsten zu Pilnig getrossen, nur die einzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte keinzige Maaßregel die man ergriff. Wer mochte keintabeln?

Busammentunft sund Becabrebung zu Pifnig gwifchen Leos polb II., Friedrich Wilhelm II. und bem Churfürsten von Sachsen 27. Aug. 1791. Ungerusen tam auch leiber! ber Graf von Artois bazu; eine, jedoch fehr unbestimmte, Ets tlanung, war Alles was er erhielt.

28. Auch schien die Wollendung und Annahme 14. ber neuen Conflitution von Ludwig XVI. die Ges Spt. fabr eines Kriegs zu entfernen; ein eigenes Eircular bes Kaisers Leopold II. an die Hose sagte dieß aus 12. brücklich. Biel schlechtere Constitutionen haben viel lans ger bestanden; aber konnte man im Ernst glauben, — und doch glaubte man es, — mit dieser Akte sofort Alles zu beendigen? Der Uebergang von der halben Freiheit zu dem, was man ganze Freiheit nannte, war bei

einer so leibenschaftlichen, und jeht so eraltirten Ration unausbleiblich; und wie konnte et ohne die heftigsten' Sturme geschehen? Der Kamps der Factionen ward bald wilder wie vorher, feitdem während der zweiten 1792 National-Versammlung die Jako biner die Herrschaft errangen, und Umsturz des Ahrond ihr Zweis war. Sie sühlten, daß sin ihre Entwürse ein auswärtiger Krieg nothwendig sep; (welche Politik hatte ihn von 1792 jeht an abzuwenden vermocht?) und Destreich, wo 1. nach Leopold's unerwartetem Tode Franz II. folgte, Mrd. war ihr nächstes Biel. Ludwig XVI. mußte nachges 20. ben; er erklärt an Destreich den Krieg.

Rach ber Auflösung ber Assemblee constituante 30. Sept. 1791 Bersammlung ber Assemblee legislative bis 21. Sept. 1792; gang unter bem Emfluß ber Jahbiner.

29. Fehlerfrei mochte das Benehmen der Cabis nette auch nicht genannt werben. Die furchtbaren Auftittet in Frankreich waren so neu, daß sie ganz außer dem Areise ihrer bisherigen Politik lagen. Seibst Kausnit, der Nestor der Minister, hatte so etwas nie ers lebt; und sein Betragen zeigte, wie wenig er die Kräfte einer großen Volks Faktion zu würdigen versstand. Eben darin lag ein Haupt-Vortheil der Demoskraten Partei, daß sie die ganze Cabinetspolitik aus ihren Kreisen riß.

30. Doch schien es kaum zu verkemmen; bag bieeinmal auflobernbe Flamme weit um fich Grebfen mußte! Alle Leibenschaften waren entzunbet; alle poe liftschen Berhaltniffe anderten sich; alte Gegner murben Freunde; alte Berbindungen wurden zerrissen! Die Sache Ludwig's XVI. schien die Sache ber Konige zu werben; ein Konig wollte sogar sich an die Spige stellen, als der Meuchelmord ihn wegraffte!

Rerhaltnisse gab die Verbindung Destreichs und Preußens. Aber ber verungludte Jug nach Champagne, gemeinschaftlich unternommen, beschleunigte nur den vollen Ausbruch des Bustans. Der uralte Königsthron ward förmlich umgestürzt; und mitten in dem monarchischen Staatenspstem von Europa stand plohlich eine demokratische Repustif, und noch dazu eine Republik, welche die Versbreitung ihrer Grundsähe laut proklamirte. Er wurde ein Krieg nicht bloß gegen Volker, sondern gegen Versfassungen.

Bereinigung ber Freußisch=Destreichischen Macht unter bem Herziog von Braunschweig Juli 1792, verstärkt burch heffen und Emigrirte. — Fallche Borstellungen, welche bie lettern von der Lage der Olnge in Frankreich verbreiteten. Man bachte sich nur einen zweiten Zug nach holland. — Manifest des herzogs von Braunschweig 25. Juli; und Umssturz des Französischen Ihrons 10. Aug. Bersammtung des National = Convents (Convention nationale) 21. Sept. 1792 bis 27. Oct. 1795 mit ausgebehnten Bollmachten und sogleich Erklärung der Republik; als das, die Balmy vorges brungene, heer durch Dum aurtez und noch mehr durch die Ratur bekämpst, zum Rückzuge genöthigt ward.

### 182 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfpft.

32. Die unmittelbar barauf folgende Eroberung ber Destreichischen Niederlande durch die Franzosen zeigte zugleich die veränderte Art des Kriegfühzens, und veranlaßte nothwendig die weitere Berbreiztung des Kriegs. Hing nicht an diesen Provinzen bischer vorzugsweise das politische System? Fiel nicht mit ihnen die Bormauer von Holland? mußte nicht das durch England aufgeschreckt werden? Eine Schlacht entschied jeht ihr Schickfal, das sonst mehrere Feldzüge nicht entschieden; und bisher unbekannte Manner stanzden schnell als berühmte Feldherren an der Spige der Französischen Armeen. Die unblutige Wegnahme Savovens gab zugleich einen Beweis des neuen republikanischen Bölkerrechts.

Schlacht bei Genappe 6, Rov. und Einnahme von Bele gien, nachbem Guftine icon 21. Oct. bas unbewachte Mainz im herzen Deutschlands weggenommen hatte. — Begnahme von Savonen und Rizza Sept. ohne Rriegserklärung, und sofort Bereinigung mit Frankreich Oct.

1793 33. Mehr jedoch als diese Eroberungen wirkte bas 21. große Trauerspiel in Paris. Das Haupt bes Jan. ghuldlosen Ludwig's siel unter dem Beil. Umsonst wird ewig die Politik versuchen, alle Gefühle zu etzstieden, so lange Fürsten Menschen bleiben. War auch der lebhasteste Abscheu keine Ursache zum Kriege, so trübte er doch jede Verhandlung. Und wie sollten auch die Fürsten mit einem Convent unterhandeln, der ihre 1792 Unterthanen gegen sie laut zum Aufstande aufsorderte? Nov. — So neigte sich nothwendig Alles in Europa zu einer großen Verdindung gegen die Republik.

Mémoires secrets pour servir à l'histoire de la dernière année du regne de Louis XVI. par A. F. BERTRAND DE Molleville, ministre d'état à cette époque. à Londres. 1797-- 3 Voll. 8. — Wenige fonnten mehr wiffen; und Reis ner bat mehr gefagt.

- 34. Selten waren große Berbinbungen gludlich und von Dauer. Aber fo ungludlich, wie bie, welche jest bie Welt feben follte, boch feine. Biel mogen bie revolutionairen Maagregeln ber Gegner erflaren, viel bie Abneigung ber Bolfer; aber boch nicht Alles. Much aus bem Innern ihrer Natur entwidelten fich bie Reis me bes Berberbens. Bar es eine buntle Ahnung bavon, wenn das Beitalter fie nicht Alliangen, sonbern Coalitionen nannte?
- 35. Der eine jener Keime lag in bem Difvers baltniß ber Finangfrafte zu ben Militairfraften ber Staas ten (S. 164.). Jebe Dacht, mit ober ohne Schat, fant fich nach tutzer Unftrengung erschopft; nicht eigne Mittel, (revolutionaire konnten fie nicht anwenden;) nur frembe Subfibien machten fie einigermaßen jum Ausbauern fahig. Wie ward nicht schon baburch Alles gelähmt? Bas belfen felbst bem Riefen feine Arme, wenn Undre fie ihm erft heben muffen?
- 36. Aber nur Gin Staat in Europa, nur Enge land, konnte biefe Gubfibien geben. Es war also nicht nur bas Band Aller, es erhielt felbst nothwens big bie Direktion bes Rriegs. Seine geographische Las, ge, noch mehr fein besonderes Intereffe, machten es

# 184 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

aber bazu nicht unbedingt geschickt. Seine Bwede waren nicht immer die der Verbündeten; seine Borztheile nicht die ihrigen; ihr Verlust nicht der seinige. Stets durch den Landfrieg die Gesahr von sich abwälzzend, tröstete es sich leicht über jenen, wenn nur Krieg blieb. Schwächten seine Seesiege und seine Eroberungen jenseit des Meers wesentlich die Macht des Feindes? Saben sie den Verdündeten für ihre Opafer Ersah?

Was find Substien anders als eine Beisteuer für den Militten, bessen Erhaltung auch unser Bortheil ift? So 30.4 gen Maria Theresia und Friedrich Substiden von England, und vertheibigten boch ihre Sache. Welche Umkehrung den Berhältnisse bagegen, wenn Substiden die Hauptquelle werden!

37. Allein ein noch gefährlicherer Reim ber Auftofung lag in bem allgemeinen, aus ber Arrondirungs politit hervorgegangenen, Egvismus. Reine Berbins bung mag besteben obne wechfelfeitige Aufopferungen. Bie aber, wenn über ber hoffnung jur Bergroßerung . ber ursprungliche Bwed, Erhaltung bes Bestehenben, vergeffen murbe? Wenn jebe eroffnete Aussicht zu Ace quifitionen, fen es auf Koften bes Machbarn, bes eige nen Berbundeten - (und wer hatte balb mehr ju ge ben bber zuwerleiben als bas fiegende Stanfreich?) auch eine Lodung jum Abfall ward? Daburch eben rachte fich jest fo furchtbar die aus ber Politit verbannte Moralitat. Reiner fant, als bas Unglud bereinbrach. mehr einen Freund, bem er traute!

٠.

38. Reichten biefe innern Urfachen gur Auflofung ber Berbinbungen bin', fo trug nicht weniger bazu bei, baß bie Danner fehlten, bie fle hatten gufammen-Rein Eugen, fein Marlborough erhalten konnen. schien; auch konnte bas Zalent, von ber Mittelmäßigfeit gehaßt, fich nicht einmal behaupten; mabrend in bem revolutionirten Staate fich bie gewaltigften Menfchen in bie erften Dlage brangten.

39. Als Stifter, als Saupt jener Berbinbungen, hat bie Geschichte nur Billiam Pitt zu nennen. Sein Name lebt in ben Annalen Großbritanniens und in der Gefchichte Europas. Richtiger wie Undre murbigte er bie Befahr, und nicht minder groß en . Charafter wie an Talenten hat er nie mit politischen Grunds faten tapitulirt. Aber, gleich Wilhelm III. Die Seele eines großen Bunbniffes zu fenn, verstattete ihm feine Lage nicht. Das vermag nicht ber Financier; nur ber in einer Perfon vereinte Staatsmann und Felbherr. Bas mit Gold und mit Musbauer zu bewirken war, hat er bewirkt; aber ofter griff er fehl in ber Babl ber Mittel und ber Personen; und nicht immer wollte ober burfte er fich gu- ber Unficht erheben, bie bas allgemeine Intereffe Guropas über bas befonbere Intereffe von England fest.

Speeches of the right honorable William Pitt in the house of commons. London. 1808. 3 Voll. 8. Die anti = revolus tionairen Grunbfage bes großen Mannes lernt man aus ben beiben letten Theilen volltommen tennen.

#### 186 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

40. Unter solchen Auspicien begann bie erste Cvalition! Die fortbauernde Verbindung Destreichs und Preußens ward durch die Kriegserklärungen des Convents gegen Engkand und gegen den Erbstatthalter, bald, auch gegen Spanien, verstärkt. Sardinien war schon angegriffen; Portugal, Neapel, Toscana, der Pabst wurden hereingezogen. Wie hätte das ohnehin schon seindlich behandelte Deutsche Reich dem vereinten Einflusse Destreichs und Preußens widerstehen können? Schwedens Beitritt ward nur durch die Ermordung Gustav's III. verhindert. Niemand drohte lauter, und that doch weniger, als Katharina. Außer einigen Staaten vom zweiten Range, und für jeht noch der Pforte, sah man keine Neutrale mehr in Europa.

Kriegserklärung gegen England, (nach verweigerter Anerstennung ber Republit;) und gegen ben Erbstatthalter als bessen Berbundeten 1. Febr. 1793.; gegen Spanien 7. Mars. Kriegserklärung bes Deutschen Reichs, (mit Widerspruch hans novers) 22. Mars. Bundnisse Englands, (als nunmehrigen Mittelpunkts) mit Rufland 25. Mars, mit Sarbinien 25. April, mit Spanien 25. Mai, mit Reapel 12. Juli, mit Preußen 14. Juli, mit Oestreich 30. August, mit Portugal 26. Sept., mit Loscana 28. Oct. Außerbem Subsidientrals tate mit mehreren Deutschen Fürsten.

Neber ben Ursprung und Sharakter bes Krieges gegen bie Frans göfische Revolution, von Friedr. Genz. Berlin. 1801. 8. Die scharssinnigste Entwickelung von Beiten bes Rechts bes trachtet.

historische Uebersicht ber Politik Englands und Frankreichs von ber Beit ber Conferenz zu Pilnig bis zur Kriegserklärung gez gen England, von Serbert Marsh. Leipzig, 1799, 8. — Diplomatische Rechtsertigung Englands.

41. Nicht also etwa, wie sonst, der Eroberung einer Provinz, — nichts geringerem konnte es in dies sem Kriege gelten, als der Erhaltung oder dem Um: sturz der bestehenden Staaten. Es war nicht bloß ein Kampf der Wassen, sondern sich entgegenstehender politischer Elemente. So weit sich die Heere der Republik verdreiteten, (wer mochte diese Grenze bestimmen?) befahl ein ausdrückliches Dekret des Convents die Eins 1792 suhrung der Volksherrschaft. Doch schien in dem ersten 13. Feldzuge die Gesahr sich zu verringern; da mehrere Siege der Militten die Französsischen Heere wieder auf ihr eigenes Gebiet beschränkten.

Siege ber Destreicher unter Coburg bei Albenhoven 1. Marz 1798; bei Reerwinden 18. Marz. Wiedereroberung der Riederlande. Uebergang von Seneral Dumouriez 4. Apr.; Sieg bei Famars 23. Mai, und Einnahme der Französischen Grenzsestungen, besonders von Balenciennes 28. Juli. Belas gerang und Einnahme von Mainz durch die Preußen und Bessengen 22. Juli. Einsall in das Elsaß und Schlacht bei Kaisserslautern 28. Nov. Aber Rückzug Dec. — Bordringen der Spanier in Roussillon Juni.

La vie privée et politique de Dumouniez. à Hambourg, 1795. 3 Voll. 8. Seht bis Ende 1792. Als Fortsegung für 1793:

Mémoires du général Dymouxiez écrits par lui-même, 1794, 2 Voll. 8. Berglichen:

Correspondance du général Minanda avec le général Dumouairz et les ministres de la guerre, à Paris. 1794, 8.

42. Selten aber war bas Glud für die Sieger verberblicher als hier. Indem bei ihnen schon Eroberungsibeen an die Stelle bes ursprünglichen 3wecks

# 188 III. Per. A. I. Befch. b. fubl. Gur. Staatenfuft.

traten, erweckten sie baburch bei ben Franzasen einen 1793 Miderstand der Verzweislung; der, eine Schrecken 82 31. Mai regierung mit allen ihren Greueln und aller ihrer Kraft hervorrusend, zugleich einen Grundsay sanction nirte, solgenreicher und furchtbarer als eine Reihe Sien Aug. ge: jeder Burger sep Seldat. Mit ihm siel in dem Hauptstaate Europas mit Einem Schlage das dies herige System der stehenden Heere; war es denkbar, daß die andern dabei bestehen konnten?

Errichtung bes Wohlfahrtsausschusses (Counted du salut public) 6. April 1793 bis 27. Jul. 1794 aus eilf Mitglies bern: Robespierrre, Barrere, St. Just, Edenot u. a. mit biktatorischer Gewalt über alle Personen und alles Gisgenthum. Nach bem Fall ber Eironbes (gemäßigten) Partei 31. Mai Anordnung bes Revolutionstribunals burch ganz Frankreich, und tägliche Schlachtopfer. Nur bei den Armeen blieb noch Sicherheit.

43. Eine ganz andre Gestalt erhielt also nothe wendig der Krieg und die Kriegskunst. Die alte Aakstik mochte im Einzelnen noch ihre Anwendung sinden; im Ganzen galt sie nicht mehr; und die Geere der Republik bildeten sich besto geschwinder, is mehr die neue Kaktik vereinsacht ward. Krieger aud niedern Graden wurden schnell als Feldherren berühmt; und der nächste Feldzug, durch die Wiedereroberung der Niederlande 1794 zugleich den Weg zu dem Eindringen in Holland base nend, entschied auf dieser Seite bereits für ibie Zuskunst. Einnahme von Holland, unter Begünstigung der Patriotens Partei. Flucht des Erbstatthalters inach

England; und Umwandlung in eine einzige und unsteilbare Batavische Republik

Bereits 8. Sept. 1793 Rieberlage ber Englander bei Dondsstoten. Folge ihres einseitigen Bersuchs auf Dünklichen. — Siege vom General Pichegru bei Tournay 22. Mai 1794 und vom General Jourdan bei Fleurus 20. Juni. Seitbem Burückrängen ber Allierten bis an die Grenzen von holland; ihr Midzug nach Deutschland. Uebergang von Pichegru über das Eis 27. Dec. 'und Einnahme von ganz holland Jan. 1794. — Blutiger Rampf am Oberrhein; Schlachten bei Raiserlautern 15. Juli und 20. Sept. 1793, aber auch hier Midzug der Destreicher und Preußen über den Rhein Oct. — 'Auch an der Spanischen Grenze Bordringen der Franzosen über die Pyrenäen Nov.

44. Die Einnahme Hollands — bamals vielleicht bes reichsten Landes in Europa — kettete biesen Staat von jest an an Frankreich; sicherte ben Besis Bebiens; schloß England militarisch von dem festen Lande aus; und anderte die ganze Lage Preußens und des nordlichen Deutschlands. Sie allein hatte vormals hinz gereicht, das System von Europa umzusormen; jest war sie nur ein einzelner Att des großen Schauspiels!

Freundschaftevertrag zwischen ber Frangosischen und ber Bastavischen Republik 16. Dai 1795. Bebingungen: a. Jahlung von 100 Millionen holl. Gulben. b. Abtretung von hollansbisch Flandern gegen kunftigen Erfat. c. Gemeinschaftlicher Gebrauch bes hafens Bließingen.

45. Die wichtigste Folge aber war bie Beranderung ber Berhaltnisse Englands. Seine eigene Theilnahme am Landfriege horte auf; es hatte auf bem Continent nichts mehr zu verlieren. Es erbte von Hole 190 III. Per. A.I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

land seinen Handel, und der biesem jest angekündigte Arieg eröffnete ihm die Aussicht zur Eroberung seiner Colonieen. Wie sorgfältig es auch den Krieg unterphielt, so war es bei dem Gange des Landkriegs doch wenig interessirt.

- 46. Aber auch unter ben Berbundeten des Continents hatten die Keime der Zwietracht sich bereits entfaltet. Das Mißtrauen zwischen Destreich und Preußen, von Friedrich fast ein halbes Jahrhundert genährt, hatte selbst die aufrichtigste personliche Berbindung beider Monarchen so wenig in den Cabinetten als in den Armeen zu vertilgen vermocht; und man hatte die Folgen nur zu oft und zu sehr empfunden. Wann strafen einseitige Ansichten in der Politik nicht endlich sich selbst?
- 47. Dazu kam bei Preußen eine so schnelle und tiefe Erschöpfung ber Finanzen, daß selbst die verschwensberische Haushaltung von Friedrich Wilhelm II. sie kaum erklären zu können vermag. Nicht ber vierte 1794 Theil des Heers war gebraucht; und statt des gefüllten 31. Schatzes waren nach kaum zwei Jahren schon Schulden Jan. da! Man verlangte Verpstegung der Armeen von den vordern Kreisen des Deutschen Reichs; und nahm neue Subsidien von England, nicht, wie es schien, des Kriegs, sondern des Geldes wegen.

Subsibientrattat Preußens mit England 19. April 1794 im Baag abgeschlosen.

48. Auf ber andern Seite war von dem Convent schon die doppelte Marime angenommen: nur Separatsfrieden zu schließen, und den Arieg nicht zu endigen, ohne die Grenzen dis an den Rhein ausgedehnt zu has ben. Welchen Stoff zu ernsten Betrachtungen für den Nachfolger Friedrich's des Großen! Aber das Deutsche Neich war nicht Preußen; sein Verlust nicht eigner Verlust; ja es war sogar Hosfnung da zu Gewinn auf Kosten der geistlichen Mitstände. — Abschluß des Baseler Friedens; und Bestimmung einet. Des markationslinie für die Neutralität des nördlichen Deutschlands.

Bebingungen bes Friebens zu Basel 5. April 1795. a. Frankreich bleibt, bis zu bem beim Reichsfricben zu treffens ben Arrangement, im Besit ber Preußischen Provinzen. am linken Rheinuser. b. Frankreich verspricht, bie Vermittelung Preußens für andere Deutsche Reichsstände in Betreff bes Beistrittes zuzulassen. c. Durch die Preußischen Provinzen bürfen. teine feinbliche Durchmärsche geschehen. — hessen Sassel 28. Aug.; nachbem schon vorger 17. Mai die Demarkationslivie nach Beitritt Sachsens, hannovers 2c. bestimmt war.

Unterhanbler zu Basel: Bon Frankreich: Der Burger Bars thelemp. Bon Preugen: Graf Golz, und nach beffen Tobe Freiherr v. Parbenberg.

Won ben, bem nachmaligen Preußischen Staatstanzier unb Fürfien, v. harbenberg jugeschriebenen Memoires tirés d'un homme d'état sur les causes sécrétes qui ont déterminé la politique des cabinets dans la guerre de la révolution, dépuis 1792 jusqu'en 1815; à Paris. 1828. 8. find nue Th. 1. 2. bis auf ben Baseler Frieden gehend, ers schienen.

### 192 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Enr. Staatenfpft.

49. So schied also Preugen, ohne ben haupts amed bes Rriegs, Befampfung ber revolutionaren Do= litit, erreicht zu haben, und mit ihm bas nordliche Deutschland, aus ber Coalition. Das halbe Reich hatte Friebe gemacht! Gine Berbindung jut gemein=  $\mathbb{Z}^{96}$  schaftlichen Bertheibigung warb indeß etrichtet; und bet Beitvunkt schien gekommen zu fenn, bie lette 3bee Friedrich's bes Großen wieder aufzunehmen; und Preu-Ben im Morben jum Mittelpunkt, einer großen goberas tion zu machen. Aber bagu gehörte jest eine gangliche Losfagung vom Deutschen Reiche; und war auch bet . Hauptschritt ber Sache nach geschehen, fo scheute man fich boch vor bem Namen. Und wo ware bas Bers trauen, das Band jeder Foberation, bergefommen, ba bie neue Theilung Polens (f. unten) fo eben geschehen war; Nurnberg bis an bie Thore occubirt ward; und bet geheime Bertrag mit bem Convent, fich auf Roften ber eignen Mitftanbe zu entschäbigen, balb fein Geheimniß blieb?

Geheimer Bertrag Preußens mit Frankreich 5. Aug. 1796. Bebingungen: Borläufige Ginwilligung Preußens in Die Gefe fion bes linken Rheinufers; Entschädigung für fich burch Saculavisationen in Münfter, und sonft nach Convenienz und Uebereinkunft; für Dranien in Warzburg und in Bamberg.

50. Allein auch noch ein anderer Berbundetet, Spanien, trat gleich nachher von der Coalition ab. Sein Beitritt war durch Familienverhaltniffe erzeugt; es mußte balb wahrnehmen, daß es bei dem Kriege nur zu verlieren, nichts zu gewinnen habe; und ber

Abschluß bes Friebens marb gu fehr burch bas eigne Intereffe Frankreichs beforbert, als bag er großen Schwierigkeiten hatte ausgefett fenn konnen.

Briebe, zwischen Frantreich und Spanien gu Bafel 23. Jul. 1795. Bedingungen: 1. Reftitution aller gemachten Eroberungen an Spanien. 2. Dagegen tritt Spas nien feinen Antheil von ber Infel St. Domingo an Frantreid ab. Schon bor bem Frieben mit Spanien und mit Preugen hatte ber Convent, gleichfam um ju zeigen bag gurften mit ihm Frieben foliegen tonnten, ben mit bem Großherzog von Tostana abgefchloffen 9. Febr.

Unterhanbler gu Bafel: Bon Frantreich: Der Burger Bars thelemp. Bon Spanien : Don Priarte.

51. Doch follte bie halb zerfallene Coalition nicht gang auseinanderfallen! Die Fortbauer bes Landfriege, wie er auch geben mochte, war fur England fo michtig, um feine Plane verfolgen ju tonnen. In allen Landern, auf allen Meeren, ward ber Krieg meift auf feine Roften geführt. Wer forberte nicht Gelb? Ber erhielt nicht Geld? Ungeheure Anleihen, ( taum wird bie Rachwelt fie begreifen konnen), waren nothig :in wenigen Jahren ward bie Summe ber Rationalfoulb, und mit ihr bie gaften ber Ration, verdoppelt. Wie war bieg moglich, wenn nicht auch bie Ginklinfte ber Nation verboppelt wurden?

An Inquiry concerning the rise and progress, the redemption and present state of the national debt of Great Britain by Ros. Hamilton. Edinburg. 1814. 8. Das Bert giebt bie genaueften und zuverlässigften Rachrichten über die aange Geschichte bes Brittifden Schulbenmefens. Durch bie von Pitt gemachten Unleihen mahrenb bes Revolutionstriegs

# 194 III. Per. A. I. Gesch. d. slibl. Eur. Staatenspft.

war beim Frieben zu Amiens die funblirte Schuld von 257 auf 567 Millionen Pfund Sterling gestiegen; wovon die Binsen jährlich zwanzig Millionen betrugen. Dennoch erhielt sich, von dem sinkenden Fond gestütt, der Staatskredit.

52. Aber biefer fcnelle Buwachs tonnte nicht aus eignem Boben fommen; er fonnte nur aus bem auswartigen Sandel fliegen. Diefen ju beben, indem man Unbere möglichst bavon ausschloß, ward baber bas Biel ber Anftrengung. Go vermanbelte Ditt bie Grundlage ber Brittischen Macht; wozu freilich ber Befig Indiens ichon lange vorbereitet hatte. Statt baß fie bormals auf Cultur bes eignen Boben's und mäßiger Coloniallander beruhte, ward fie jett auf ben auswartigen Sanbel geftust, ber alle Belttheile umfaßte. Bernichtung bes feindlichen, Bebrudung bes neutralen Banbels, (infofern man nicht felbft feiner bedurfte) ward also Maxime; und baburch ward England in ein gang anderes Berhaltniß gegen bie Bolfer bes Contis nents gestellt. Go triumphirte auch hier ber Beift bes Merkantilfpftems; und ber Revolutionefrieg marb faft in eben bem Grabe ein Sandelsfrieg, wie er ein Krieg gegen bie Berfaffungen mar.

Die hanbelsbebrüdungen gegen bie Reutralen gingen hervor: 1. Aus bem Plan von Pitt, (bem erften feis ner Mifgriffe), Frankreich auszuhungern. Daber Erweite, rung bes Begriffs von Contrebande, und Berbot ber Aufuhr aller Lebensmittel Juhi 1793. 2. Aus ber Ausbehnung bes Blokabelpstems; da nicht nur wirkliche Blokabe, sondern bloffe Erklärung ber Blokabe, nicht nur eines Dafens, sondern ganz zer Küften, den wirklichen Blokabezustand erzeugen sollte. 3. Aus ber Erweiterung ber Bistation der Schiffe, auch selbst

unter neutraler Convoi. 4. Aus ben Reglements fibet ben Sanbel ber Reutralen mit ben feinblichen Colonieen. Buerft 1793 Erneuerung bes Reglements von 1756 (S. 46.) und gangliches Berbot; jeboch auf Remonstration ber Amerikaner Ian. 1794, beschränkt auf ben birekten hanbel ber Reutralen von ben Colonieen nach Europa; unb 1798 auch ben Reutralen ten in Europa freigegeben nach ihren eignen hafen.

teber bas Bestreben ber Bolter neuerer Beit, einandet in ihrem Seehandel recht wehe zu thun, von Joh. G. Bufth. (Umarbeitung ber Abhandlung von ber Berrüttung bes Seehanbels). hamburg. 1800. 8. Nach febr liberalen Grunbfagen; nur mit zu weniger Ordnung.

Essai concernant les armateurs, les prises, et surtout les reprises par Geo. De Mantens. à Goettingue. 1795: 8. (Deutsch unter dem Attel: Bersuch über Caper 20.). Bugleich tritische Geschichte der Caperei.

Sandbuch über bas praktische Seerecht ber Engländer und Frans zosen in hinsicht auf das in Kriegszeiten angehaltene neutrale Sigenthum; von fr. Joh. Jacobsen. hamburg. 1803. 2 Abie. 8. Die lehrreichste Auseinandersehung des verwickels ten Gegenstandes.

War in disguise, or the frauds of the neutral flags. London, 1806. 8. Unverholne Brittifche Seerechts : Orthodorie, fetoft in England fast zu streng befunden.

53. Alleinherrschaft bes Meers, und bie baraus folgende Wegnahme ber feindlichen Colonieen, waren die Bedingungen, unter benen das Brittische System während eines solchen Kriegs allein aufrecht erhalten werden konnte. Die Auslösung des Französischen Mastine=Corps durch die Revolution erleichterte ihnen nicht wenig ihre Siege über die feindlichen Geschwader. Schon am Ende dieses Beitraums war die Französische und die Hollandische Seemacht mehr als zur hälfte

196 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Gur. Staatenfuft. ...
gerfidet; und bie wichtigften Colonieen bereits in Brittifchen Ganben.

Einnahme und Befit von Toulon burch Abmiral Coob 28. Aug. - 17. Dec. 1793, und Begführung und Bernichtung ber bortigen Flotte. Geefieg über bie Frangafen bei Dueffant unter Abmiral home 1. Juni 1794; bei Savona unter Abmiral Botham 14. Marg 1795; bei l'Orient unter Abmiral Bribport 23. Juni; bei ben hierischen Insein 13. Juli. Ueber die Sollanber 16. Aug. 1796 in ber Cals banba Bai unter Abmiral Elphinftone, bei Camperbuin unter . Abmiral Duncan 11. Det. 1797. Ueber bie Spanier unter Abmital Jervis bei Cap St. Bincent 14. Febr, 1797. -Groberungen in Beftinbien : Befegung mehrerer Plage auf St. Domingo 1793 - 1796, bie jeboch wieber verlaffen wers ben mußten; von Tabago 15. April 1793; ven Martinique, Guabeloupe und St. Lucie, Mary und April 1794. In Dis inbien : Donbichern 23. Mug. 1793. - Bon ben Bollans bern: Ceplon; Malatta; bie Plage auf Malabar Aug. 1795. Das Cap 16. Sept.; Demerari und Effequebo Apr. 1796; bie Moluden 1790. - Bon Spanien nur bie Infel Tris nibab 18. Febr. 1797.

54. Nach bem Abfall Preußens und Spaniens verdoppelte daher England seine Bemühungen, die übrigen Reste der Coalition zusammenzuhalten, und, wo möglich, sie durch den Beitritt Rußlands zu versstärken; um so mehr, da ihm auch die Erncuerung des hier abgelaufenen Handelstraktats am herzen lag. Beibes gelang ihm zwar; und nach der mit Destreich und Rußland geschlossenen Tripleallianz kam auch ein neuer Handelstraktat mit Rußland zu Stande. Ehätig mitzuwirken, (die Absendung einer Escadre nach England abgerechnet, deren man gerade am weis

Bereits 18. Febr. 1795 Defensiv Milanz zwischen England und Rusland, mit wechfelseitiger Sarantie aller Besteungen; und 20. Mai zwischen England und Destreich. Beide werben die Srundlage der 28. Sept. abgeschlossenen Aripleallianz; deren Bedingungen nicht genauer bekannt wurden. — Abs schluß des handelstraktats mit Rusland erft 21. Febr. 1797, mit noch größern Bortheilen als 1766.

55. So ruhte alfd bie Last des Landkriegs forts bauernd allein auf Destreich in Berbindung mit Sarsbinien und ben Fürsten und Ständen Sud: Deutschslands. Der Krieg schien zu ermatten. Erst im Herbst ward er am Durrhein, mit Gluck für Destreich, ersneuert; und auch so kam ein Wassenstillstand noch vor dem Ende des Jahrs zu Stande.

Burudtreibung ber Frangofilden Armeen unter General Pichegru (vielleicht burch Einverftanbniffe) über ben Rhein; und Entfag von Maing burch General Clairfait Oct. — Bafe feuftillfanb mit Deftreich 31. Dec. 1795.

56. Der Sang ber innern Verhältnisse in Frankreich hatte unterbeß nach bem Fall von Robespierre
und seiner Anhänger gemäßigtere Gesinnungen, und
bemnächst eine neue Constitution herbeigeführt;
wodurch eine sestere Ordnung der Dinge gegründet
werden sollte. Ginem Dixektorio von fünf Mitglies
bern ward die ausübende Gewalt übertragen; während
die gesetzgebende durch eine, in zwei Kammern ges
theilte, Versammiung, den Rath ber Alten, und

198 III. Per. A. I. Sefch. t. fibl. Gur. Staatenfpft.

terhaus bildend, verwaltet werden sollte. Schon diese ganzliche Trennung mußte hald zu Streit zwischen beis ben subren. Aber zu wie viel andern Uebeln lag nicht ber Keim in dieser, als Resultat hoher Weisheit so gepriesenen, und bald ben Tochterstaaten aufgebrungenen, Constitution! In den Verhältnissen zum Ausslande ward durch diese Neuerungen, bei der Forts dauer des revolutionairen Systems, nichts Wesentlisches gewonnen.

Einführung ber neuen Conftitution 28. Oct, 1795. Inftallirung bes Direktoriums, und Eröffnung bes gefeggebenben Corps 5. Nov. nach Auflösung bes Nationalconvents.

57. Der Frieden auf dem Continent schien jetzt nur noch von dem Frieden mit Destreich abzuhangen. Diesen zu erzwingen, indem man in das Herz seiner Staaten eindrang, ward daher der Zweck des Direktoziums; und drei Heere, zugleich vom Oberrhoin, vom Niedershein und in Italien vordringend, sollten ihn erreichen. Ein so zusammengesetzer Plan, schon an sich schwer auszusühren, mußte es in Deutschland noch weit mehr seyn, so lange die Rheinsestungen in den Händen der Deutschen waren. Auch gelang es Destreich, in seinem eignen Kaiserhause an dem Erzzherzog Karl einen Feldherrn zu sinden, der bald das volle Vertrauen des Heers genoß. Ihm dankte damals Destreich seine Rettung.

Borbringen bes Generals Jourban über ben Rieberrhein, bis in bie Dherpfalz; und bes Generals Moreau vom Ober rhein ber bis in Baiern; und Baffenftillftanbe mit Baben,

Wirtemberg u. a. Juni und Juli 1796. Aber Sieg bes Erge: herzogs über Jourban bei Umberg 24. Aug. und bei Burge burg 3. Sept. — Berühmter Rückzug von Moreau bis über ben Rhein bei huningen unter steten Gefechten Oct.

Grundzüge ber Strategie (von S. f. h. bem Erzherzog Karl).-Wien, 1813. 8. geben die besten Ausschlüffe über ben Feldzug. 1790 in Deutschland.

58. Jedoch nicht in Deutschland sollte das Schickfal Destreichs entschieden werden! Italien, bisher nur Rebenschauplat, ward jeht schon durch die veränders ten Umstände der Hauptschauplat; aber noch weit mehr durch den hohen Geist des jungen Keldherrn, dem hier das Commando übertragen war. Ein Feldz zug gab ihm Italien; ein zweiter den Frieden. Aber mehr als den bloßen Sieger und Friedensstifter ahns te bald das Zeitalter in ihm, und irrte sich nur darin, wo er selbst wollte daß es sich irren sollte.

Erfter Feldzug von Napoleon Bonaparte nach Uebersnahme des Obercommandos zu Rizza 30. März 1796. Sieg bei Montenotte 12. April; bei Millesimo 14. April; bei Monsdovi über die Piemonteser 22. April, — Dadurch erzwungesener Wassenstillstand 28. April, und bemnächt Separatfriesden mit Sarbinien 15. Mai. Bedingungen: 1. Abstretung von Savoyen und Rizza. 2. Besehung der wichtigsten Bestungen. — Berfolgung der Destreicher; Uebergang über die Brücke bei Lobi 10. Mai; Einnahme der ganzen Lombarg bei bis auf Mantua.

Campagnes du général Buonaparte en Italie pendant les années IV et V. par un Officier général (F. R. J. Pom-MEREUIL). à Paris. 1797. 2 Voll. 8.

59. Diefe Siege entschieben auch über bas Schickfal bes übrigen Italiens. Die Herzoge von Parma

## 200 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

und Mobena, der Pabst, der König von Neapel musten ihre Waffenstillstände und Frieden erkaufen. Aber
wenn die Herrschaft Frankreichs in Italien militairisch
errungen war, so sollte sie politisch befestigt werden. Die Bildung eines neuen Freistaats, nach dem Muster
Frankreichs geformt, aus den Destreichischen und pabstelichen Provinzen, unter dem Namen der Cisalpin is
schen Republik, gab dazu das Mittel.

Waffenstillstand mit Parma 8. Mai; mit Mobens 12. Mai; mit bem Pabst 23. Juni, gegen Erlegung von Seld und Kunstwerken, und bemnächt Frieden zu Tolentino 19. Febr. 1797, gegen Abtretung ber Legationen Bologna und Ferrara, und gegen Entsagung aller Ansprücke auf Avignon; mit Reapel 5. Juni, in einen Frieden verwandelt 10. Oct. ohne Berlust. Genua begiebt sich unter Französischen Schut 9. Oct.; und das früher (Juni 1794) von den Engländern besetze Corsisa wird von ihnen wieder geräumt, aber Vagegen Siba besett 9. Jusi.

Histoire d'Italie de 1789 jusqu'à 1814 par Gnantus Borra. à Paris. 1824. 5 Voll. 8. umfaßt bie allgemeine Geschichte Italiens in bem angegebenen Zeitraum. Ein lehrreiches Wert; nur fragt man oft umsonft nach den Beweisen.

60. So war das revolutionaire System auch über Italien gemälzt; und der Besit der Hauptsestung Mantua ward jest der Punkt, auf dem die Aussubrung der weitern Plane gegen Destreich beruhte. Einen solchen Kamps hatte das Jahrhundert noch nicht gesehen als den um Mantua! Biermal wagt Destreich ben Entsat; viermal werden seine Heere geschlagen! Die Festung siel; und der Weg nach Destreich stand offen.

Belagerung Mantuas vom Juli 1790 bis Febr. 1797. Erfter Bersuch jum Entjag unter bem tuhnen Feldmarfcall Burmfer; vereitelt bei Toraba und bei Caftiglione 3. und , 5. Aug. Reues Borbringen; Rieberlagen bei Roveredo und bei Baffano 4. und 9. Gept.; aber Burmfer, abgeschnitten vom Rückzuge, bahnt sich ben Beg in die Festung. Deitter Bersuch unter Festmarschall Alvinzy; dreitägige Schlacht und Riederlage bei Arcole 15 — 19. Rov. Lehter Bersuch uns ter bemseiben; und Schlacht bei Kivoli 14. Jan. 1797. Cas pitulation von Mantya 2. Febr.

- 61, Vorbringen über bie Alpen von Italien her in bas innere Destreich nach mehreren Gefechten, bis 1797 an die Muhr; indem Moreau und Hoche wieder über Mrd. ben Rhein vorrücken sollten. Ein gewaltiger Kampf schien bas Schicksal ber Kaiserstadt bestimmen zu mußesen. Aber als das Schwerdt entscheiden sollte, fand die Politik einen Ausweg; man kam überein, auf Kossien eines Oritten Frieden zu schließen.
  - 62. Benedig ward, für jeht, zum Opfer bestimmt. Seit einem Jahrhundert fast in Bergessenheit versunken, hatte diese Republik bei dem Kampse der Mächtigen die Neutralität, die gewöhnliche Schuhwehr der Schwachen, ergriffen. Schon lange hatte sie sich selbst überlebt; aber ihr Fall zeigte doch erst ihre ganze Schwäche; nicht nur ohne Krast, sondern auch ohne Rath. Sie siel als Opfer der Convenienz und der Arrondirungspolitik; aber auch ohne dies, wie hatte eine Berkassung bestehen können, die mehr als jede andere im geradesten Widerspruch mit den herrschenden Grundstäten des Zeitalters stand?

## 202 III. Per. A. I. Gefd. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

Seit 1718 (Ih. I. S. 301.) fehlt es bem Geschichtschreiber bes Europäischen Staatenspftems selbst an Gelegenheit, Benes bigs zu erwähnen. Ein neunundsiebzigjähriger Frieden hatte in ber herrschenden Glasse hier allmählig alle Uebel einer indos lenten Apathie so zur Reife gebracht, bag auch nicht einmal eine bewaffnete Reutralität durchzuseben gewesen war.

- (C. Tentoni) Baccolta ragionata di documenti inediti che formano la storia diplomatica dalla rivoluzione e caduta della republica di Venezia, corredata di critiche Osservazioni. Venezia 1800. 2 Voll. 4. Bütbige Materialien für ben fünftigen Geschichtschreiber! Man vergleiche P. Dany Histoire de la Republique de Venisc. T. 5. 1819.
- 63. Aber nicht ein Definitivfrieden, sondern nur Praliminarien (keineswegs ohne Ursachen, wie die Folge zeigte), murden zu Leoben an der Muhr abzeschlossen. Nicht alles, mas in den Praliminarien ber willigt war, ward in dem Definitivfrieden wiederholt.

Michluf ber Praliminarien zu Leoben 18. April 1797. Bauptbedingungen: 1. Abtretung aller Rechte Deftreichs auf bie Belgischen Provinzen an Frankreich; und Anerkennung ber burd bie conftitutionellen Gefebe bestimmten Grenzen Frantreichs: 2. Berfammlung eines Congreffes gum Abichlus bes Friedens mit bem Deutschen Reich, mit Annahme feiner Integrität ale Bafie. 3. Deftreich entfagt feinen Befigungen jenfeit bes Oglio; und erhalt als Erfat ben Theil bes Benegianifchen Gebiets zwischen bem Dglio, bem Do, und bem Abriotifchen Deer; nebft bem Benegianifchen Dalmatien und Iftrien. 4. Deftreich erhalt gleichfalls nach ber Ratifitas tion bes Definitivfriedens die Festungen Palma nova, Mantua, Defchiera, und einige Schlöffer geraumt. 5. Die Republit Benebig foll Romagna, Bologna und Ferrara als Entschäbigung erhalten. 6. Qeftreich ertennt bie aus ben abs getretenen Provingen gu bilbenbe Gisalpinifche (anfangs Sispabanifche) Republik an. - Der vollftanbige Araktat, mit

## 1. Staatshanbel in Europa - 1797. 203

ben geheimen Artifeln, querft befannt gemacht in Poffelt's Annglen 1804, St. XII.

64. Ueberwältigung Benedigs und Auflösung seis ner bisherigen Verfassung. Die für Destreich bestimmsten Provinzen werden sofort von ihm besett; das übrisge, nebst der Hauptstadt, von Frankreich. Lange Unsterhandlungen waren noch nothig, um sein lettes Schicksal zu bestimmen.

Französsiche Kriegserklärung gegen Benebig, unter bem Borswande eines in Berona ausgebrochenen Aufftandes 3. Mai
1797. Aushebung der Aristofratie und Gründung der Bolkshetrschaft 12. Mai. Besehung durch Französische Eruppen
16. Mai. — Bon bort aus Decupation ber Gries
disch Benezianischen Infeln Corfu, Gesalonien, San
Mauro, Zante, Gerigo, durch eine Französisch-Benezianische
Flotille 28. Juni. In den Präsiminarien waren sie nicht
einmal erwähnt worden!

Draliminarien und dem Definitiofrieden swischen ben Praliminarien und dem Definitiofrieden schwankender seyn als hier! Wie viel Stoff war noch zum Unters handeln da! Aber welche Aussicht eröffnete sich nicht auch dem Feldherrn, der nicht nur die Scele des Kriegs, sondern auch des Friedensschlusses war! Wie einst Pompejus nach dem Mithridatischen Kriege die Sachen Asiens, hatte Er die Sachen Italiens zu ordnen. In der Einrichtung der Eisalpinischen Republik sah man den Staatenstifter; auch auf die Umwandlungen der Bersassungen der Ataliens wirkte er mächtig ein. Aber nicht auf Italien allein

204 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

beschränkte fich fein Blick. Die Schweiz ftand in banger Erwartung; eine Polnische Legion warb errichtet; und wie weit war es bis nach Leappten?

Proclamirung ber Cisalpinischen Republik, bestehend aus Mailand, Mobena, Ferrara, Bologna und Romagna; wozu bald noch Brescia und Mantua kamen 28. Junt 1797.— Umwandlung ber Genuesischen Republik in eine Ligurische mit bemokratischer Berfassung unter Leitung vom Französischen Minister Faipoult 22—31. Mai. Große bemokratische Bewesgungen in Piemont, im Rirchenstaat u. a.

66. Aber auch im Westen von Europa hatten sich bie Verhältnisse geandert, indem Spanien zu seiner alten Verbindung mit Frankreich zurückgekehrt war; und der Gunstling Don Godoi, Herzog von Acudia, (Principe de la paz), dem Interesse Frankreichs ergeben, von jetzt un fast unumschränkt das Staatsruder suhrte. Die Abeilnahme an dem Kriege gegen England war davon die unmittelbare Folge; aber auch für die Zukunst blieb durch den Allianztraktat das Schicksal Spaniens so an Frankreich geknüpst, das es nur von dem letztern abhing, sob und wie es an seinen Kriegen Antheil nehmen sollte.

Allianztraktak zwischen Frankreich und Spanien zu St. Ibefonso 19. Aug. 1796. 1. Of sund Defensivallianz in als Ien Kriegen. 2. In dem jezigen jedoch nur gegen England.

3. Bestimmung der zu leistenden Hülfe sowohl zur See als zu Lande. — Spanische Kriegserklärung gegen England 5. Oct. — Bertust von Arinidad 18. Febr. 1797; aber die Angrisse der Engländer auf Portorico 17. Apr. und auf Kenerissa Jul. werden abgeschlägen.

67. Ungeachtet biefer Berbreitung bes Kriegs schien boch nach ben Leobener Praliminarien ber Horizont sich etwas aufzuheitern. Destreich suhr fort zu unterhans bein; und auch Engtand, jest ohne Allierte auf dem Continent, glaubte unterhandeln zu mussen. Aber indem die Friedenshoffnung wuchs, mußte eine neue Bevolution in den Franzosischen Autoritäten sie zur Hälfte wieder vernichten. Schneller als man geglaubt hatte, bestätigte es sich, daß keine Regierung weniger sur den Französischen Natjonal: Charakter passe, als die vielköpsige Direktorialregierung.

Antnüpfung von Unterhandlungen durch Lord Malmes, bury, (schon früher war es 22. Oct. — 20. Dec. 1796 ju Paris vergeblich durch benselben versucht worden;) zu Lille Juli — 18. Sept. 1797. Allein pach der Revolution vom 4. Sept. (18. Fructidor), in melder die Uebel der Direktorials versassung, (oben S. 197.) sich schon früher als man hätte erwarten sollen, entwickelten, wodurch die Minorität des Direktoriums und des gesetzebenden Corps ausgestoßen und zum Abeil beportirt ward, Abbrechung der Kriedensunterschandlungen mit England. — Iwar war kurz vorher der Kriede mit Portugal zu Stande gesommen 20. Ang.; aber er ward jeht von Krantreich wieder ausgetündigt 26. Oct. Recueil de toutes les pièces officielles, relatives à la négociation de Lille. Oct. 1797. 8.

68. Sanz anders war der Sang der Friedenssunterhandlung mit Destreich. Sie war und blieb in den Händen des Friedensstifters, nicht des Directoriums; es ward Friede weil Er ihn wollte, und wie er ihn wollte. Ein halbes Jahr hindurch war er zu Passeriano bei Mailand unterhandelt worden;

## 206 III. Per. A. I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

und als er endlich zu Campo Formio bei Ubine abs geschlossen, und nachher die geheimen Bedingungen bekannt wurden, klatte sich freilich die Lange der Unstewhandlung hinreichend auf!

Ariebe gu Campo Bormio abgefoloffen ben 17. Det. 1797 gwifden Frankreich und Deftreich. Bebingungen: 1. Deftreich entfagt allen feinen Anspruchen auf bie Rieberlanbe gu Bunften Rrantreichs. 2. Deftreich behalt bas Bebiet von Benebig, vom Barba : See angerechnet, bie Stadt Benebig, Iftrien, Dalmatien nebft ben Infeln, und Bocta bi Cattago. 3. Frontreid behalt bie Griechifd Beneglanifden Infeln und bie Befigungen' in Albanien. 4. Deftreich ertennt bie Gisalpinifche Republit. 5. Bum Abfiglug bes Friebens mit bem Beutschen Reich foll fich ein Congres ju Raftabt verfammein. 6. Deftreich wirb ben Berjog von Mobena burch ben Breisgau entschäbigen. - Gebeime Bebingungen: 1. Deftreid willigt in bie Abtretung bes linten Rheinufers von Bafel bis gum Ginflug ber Rette bei Unbernach, mit ber Stabt unb Beftung von Maing. 2. Die Schifffahrt auf bem Rhein foll für beibe ganber gemeinschaftlich fenn. 3. Frantreich wirb fich permenten, bag Deftreich Salaburg, und ben Theil von Bale ern amifchen biefem, Tyrol, und bem Inn und ber Salga, erhalt. 4. Deftreid wirb im Reichsfrieben bas Bridthal abe treten. 5. Bechfelfeitige Compensation far Alles, was Franke teich im Deutschen Reich noch mehr befommen möchte. 6. Bechfelfeitige Garantie, baß Preugen, bei Burudgabe feis ner Befigungen am linten Rheinufer, gar teine neue Ic. quifitionen bafelbft machen foll. Die beeintrachtigten Aurften und Stande am linten Rheinufer follen in Deutschland Ents fcabigungen erhalten. 7. Binnen zwanzig Idgen nach bet Ratififation follen alle Rheinfeftungen fo wie Ulm und Ins golftabt von ben Deftreichischen Truppen geraumt werben.

unterhandler bes Friedens: Bon Frantreich: General Bos naparte. Bon Destreich: Marquis be Sallo, Graf Louis Cobenzl, Graf v. Meervelbt, Baron v. Degelmann.

## 2. Gefch. des Colonialwefens 1786-1804- 207

69. In Folge bieses Friedens verblieb als Frankreich Belgien, und die Herrschaft über Italien; die Republik Benedig verschwand völlig aus der Reihe det Staaten. Das Deutsche Reich, im geheim von Deste teich, so wie früher im geheim von Preußen verlass sen, — (und diese geheimen Berträge, unter einander verglichen, [S. 192.] welche Aufschlusse gewähren sie ber Nachwelt!) — sah seinem Schicksal bange entges gen. Die Grundsäulen des alten Staatenspstems von Europa lagen umgestürzt; die Politiker aber sprachen vom ewigen Frieden, da Frankreich und Destreich sich nun arrondirt hätten!

#### II. Gefchichte bes Colonialmefens von 1786 bis 1804 ...

1. Welche Ructwirkung die großen Staatsumwallzungen Europas auf die Colonieen haben wurden, war unmöglich zu bestimmen, da diese nicht bloß von der Verbreitung der Wassen, sondern noch mehr von der Verbreitung der Grundsätze abhiengen. Wie verschieden mußte aber auch wieder die Wirkung ber letten nach den verschiedenen Verhaltnissen der Classen der Gesellschaft in den Coloniallandern seyn! Wie ganz anders in Nordamerika, in Offindien, in Westindien! Man

<sup>\*)</sup> Bur leichtern Ueberficht ift bie Colonialgeschichte fogleich bis ans Ende bes zweiten Beitabschnitts burchgeführt.

208 111, Der. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

nehme hinzu bie ungewissen Beränderungen in dem Sange des Handels. Und doch war der große Belts handel, und mit ihm das Schickfal von mehr als Einem Hauptstaat Europas, jest an sie gefnupft!

2. Unter ben Colonicen fieht bas unabbangige Amerita, fowohl feiner felbft als feiner Rudwirtung auf Europa megen, oben an. Gelten tonnte ein Staat fo machfeng weil felten einer fo von ben Umftanben begunftigt warb. Wenn bie Gultur bes Bobens fo große Fortschritte machte, bag bie Bahl ber breigebn Provingen ichon in Diesem Beitraum fich bis auf fiebgebn vermehrte, fo maren die Fortichritte bes Ceebanbels boch noch viel erstaunenswurdiger; ber fich balb nicht mehr auf bie Ausfuhr eigener Probutte beschrank te, fonbern, uber alle Decre fich verbreitend, Ame rifa feit bem Unfange bes Guropaifchen Seefriegs einen fo unermeglichen Bwifchenhandel, befonders gwis fchen Weftinbien und Europa, verschaffte, bag feine Sandelbichifffahrt nur taum von ber Brittifchen übertroffen warb.

Außer ben natürlichen Bortheilen, welche Lage, Beschafzfenheit ber Küsten und Ueberfluß an Schiffbauholz, so wie die Ratur seiner Produkte, Amerika für die Schiffsahrt mehr wie irgend einem Lande in Europa darboten, lagen die haupturssachen bes Aufblühens seines auswärtigen handels 1. In seinen Bolleinrichtung en. Sänzlich zollfreie Aussuhr seiner eigenen Produkte als Grundgeset; und Wiederaussuhr der eingeführten gegen Rückzölle. 2. In den vortheilshaften handelstraktaten mit den Guropäischen Mächten. Mit Frankreich, bereits 6. Febr. 1778. Wechselieitige Berhandlung stets die der am meisten begünstigten Rationen.

Bei ben Beeintrachtigungen bes Convents aufgehoben von Amerika 7. Juli 1798. Durch ben neuen Bertrag 1. Dct. 1800: Borlaufige Bestimmung freier Schifffahrt; mit Borbes halt weiterer Degociationen). In ben Banbeletraktaten mit ben Bereinigten' Rieberlanben & Oct. 1782, mit Schweben 3. April 1783, mit Preuffen 10. Gept. 1785, mit Spanien 20. Oct. 1795, gleiche Bemilligungen und liberale Grundfage fowoht in Rudficht ber Contrebande (auf eigentliche Rriegebedürfniffe befchrantt,) ale ber Rechte ber neutralen Blagge; in bem mit Preugen felbft Entfagung ber Caperei im Fall bes Kriegs. . Jeboch am wichtigften murbe ber Bertrag mit England 19. Nov. 1794; erft ratis ficirt 24. Juni 1795; bie erften gehn Artitel (Grengbeftimmun= gen, Raumungen, Erfag zc.) permanent; bie anbern, eilf bis achtundzwangig (eigentlicher hanbelstrattat) auf zwölf Jahre, Unter biefen a. Freier Donbel nach bem Brittifchen Westinbien auf Ameritanischen Schiffen unter fiebzig Tonnen. Einfuhr Ameritanifcher, und Musfuhr Beftinbifcher Probutte, jeboch nur nach Amerita. (Der Artitel wurde fufpenbirt, und ift nicht in Musführung gekommen). b. Freie Schifffahrt nach bem Brittifchen Oftindien, Ginfubr und Ausfuhr; lettere nur nach ben Safen von Amerika. c. Aber bagegen Unerkennung ber Brittifden Grunbfage über bie Rechte ber neutralen glage ge, ber Contrebanbe, und ber Blotabe = Rechte.

A defence of the treaty of amity, commerce and navigation, entered into between the united states of America and Great Britain by Camillus. (Al. Hamilton) 1795. 8. Sur Bertheibigung ber permanenten Ertifel.

3. Indem Amerika durch diese Nachgiebigkeit sich im Revolutionskriege alle Meere eröffnete oder offen erhielt, fehlte doch viel baran, daß es die Streitigekeiten mit den kriegsuhrenden Machten hatte vermeiden können; denen es, fast ganz ohne Kriegsmarisne, um so'mehr ausgeseht war. Der Traktat mit England erbitterte das Französische Direktorium; und

## 210 III, Per. A.L. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

1798 bie für die Schifffahrt der Rentralent so harten Dekrete 38. Jan. des Convents ließen die Streitigkeiten nicht abreißen. Aber auch mit England selbst, das immer mehr anfing in Amerika eine surchtbare Nebenbuhberin zu sehen, kam es zu Handeln, welche, durch die im Innern entstandenen Parteien noch mehr angesacht, endlich Amerika, um einen Krieg zu vermeiden, zu dem noch nie gesehenen Entschluß einer freiwilligen Suspension seiner eignen Schifffahrt trieben.

Die Banbel zwifchen England und Amerita entftanben 1. Durch bas verbotene Dienen Brittifder Matrofen auf Ameris tanifden Schiffen, und burch bie gewaltsame Begnahme berfelben. Uebergehung biefes. Puntte im Traftat, wegen feiner großen innern Schmierigfeiten. 2. Begen bes Colonialbanbels. Die Beidrantung bes ganglichen Berbots auf ben bis recten Banbel von ben Colonieen nach Guropa Jan. 1791 (S. 195.) ließ ben Umeritanern ben Musweg, bie nach ihren Bafen gebrachten, und verzollten, Colonialmaaren burch Bulfe ber Rudgolle von ba wieber nach Europa ju erportiren. Darüber feit ber Erneuerung bes Rriegs 1803 entftanbener Streit: mas eine bona fide Importation fen? Begnabme ber Ameritanischen Schiffe feit Dai 1805; und barauf'3. Aug. Befdrantung bes Banbels mit ben feinblichen Colonieen allein auf bie Brittifchen Breibufen in Bestindien, um fic ben Banbel felbft zuzueignen.

ueber ben bisherigen Streit zwischen Rorbamerita und Engsland: Polit. Journal 1807. 8b. I. S. 27 ff.

4. Die weitere Einwirfung Ameritas auf ben Seehandel mußte großentheils bavon abhangen, inwiesfern sich dieser Staat entschließen wurde eine Seesmacht zu errichten. Aber die Lage dieses Freistaats ward wesentlich durch ben Ankauf Louisianas von

Frankreich gegen bas Ende biefes Beitraums veranbert; wodurch nicht nur fein Gebiet, bald bis jum großen Drean ausgebehnt, fast verdoppelt, sonbern auch ber volle Befig bes Diffisippi = Stroms mit allen feinen Rebenfluffen, befonbers bem gewaltigen Diffuri, ibm zu Theil ward. Welche Aussaat fur bie Bukunft!

Rauf Louisianas mit ber Stabt und bem Gebiet von Reus Orteans, in bem Umfange wie foldes Spanien fonft befeffen, für fechzig Millionen Franken 30. April 1803. Schnelle Forte fdritte ber Cultur bes Landes, bas als Guropaifche Colonie nie gebieb; aber auch fcon Banbel mit Spanien theils über bie Grenze von Louifiana und Beft = Rloriba, theils über bie Grenzbestimmung nach Reu : Derito; ob ber febr nabe Fluß Cabine, ober ber ferne Rio bravo fie mache?

Voyage dans les deux Louisianes en 1801 - 1803 par Per-RIN DU LAC. à Paris. 1805. 8. Befdreibung bes Innern bies fes reichen ganbes, befondere ber Wegenben am Diffuri.

Travels of Capt. Lawis and Clarke from St. Louis by the way of Missuri and Columbia to the pacific Ocean, compiled by Gass. Philadelphia. 1809. 8. Diefe, auf Befehl bes Congreffes unternommene, Entbedungereife lebrte querft ben gangen Werth bes Lanbes fennen.

5. Die Weftinbifchen Colonieen, gegrundet auf Staverei, erlitten in biefer Periobe bie größten Beranberungen und jum Theil Die furchtbarften Cataftrophen. Sie batten bie Beit ihrer Reife erreicht, und murben vermuthlich auch ohne gewaltsame Erschütterungen angefangen haben langfam ju finten, feitbem ber Unbau ihrer Produkte fich auch auf bem Continent von Umes rifa, und nicht weniger in Offindien, burch freie Aber nicht bloß die Rriege, Anbauer verbreitete.

## 212 III Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoft.

sondern noch mehr die große Ideenumwälzung in Europa wirkten auf ihre Schicksale ein. Die Stimme der Menschheit erhob sich gegen die Greuel des Sklavenhanbelb; und drang endlich durch. Aber die unvorsichtige Unwendung von Grundsätzen erzeugte auch auf einigen derselben noch größere Greuel, als die, welche man verhindern wollte.

Man muß forgfältig Abschaffung bes Stlavenhandels von Abschaffung ber Stlaverei unterscheiben. Die Gegner bes erften waren barum nicht unbebingte Gegner ber lettern; eigene Fortpflanzung ber Reger in Beftinbien follte gur Gultur binreichen. Sang ber Berhanblungen in Amerita und England. Schon 1754 Abichaffung bes Regerhanbels bei ben Duätern; und balb allgemein werbenbe Freilaffungen; man versichert jum Bortheil ber Berren. Aber ben Sauptftes gab bie Unabhangigteit Ameritas, und bas Berbot ber Regereinfuhr bafelbft, (mit Musnahme ber Carolinas und Georgiens). In England Schriften bes Prebigers Ramfan; unb Preisfchrift von Clartfon ju Cambribge 1785. Entftehung ber Society for the Abolition of Slave trade au Manchester 1787 burch Granville Sharp (Grunber ber Sierra : Leos ne = Colonie S. 106.), bie fich balb burch gang England verbreitet, Erfte Gelangung ber Sache ans Parlament burch Bittichriften 1. Febr. 1788, bie jebochenur eine Afte gur beffern Regulirung bes Stlavenhandels gur Folge hatten 10. Juli. Der Ruhm ber Abschaffung blieb in Guropa zuerft Danemart. Königl. Befehl vom 16. Mai 1792, bag mit bem Enbe von 1802 in ben Danifchen Befigungen ber Regers hanbel aufhore. Aber auch in England rubte man nicht, feit= bem die Preisschrift bes jungen Clarkfon, noch mehr aber er felbft burch feine Thatigfeit, bas Publitum aufregte; unb feit bem 12. Dai 1788 fand bie Sache ber Reger an bem eblen Bilberforce einen fo hartnadigen Bertheibiger im Parlamente, bağ er nach achtzehnjährigem, fast jährlich erneuertem, Rampfe, lange von for und felbft von Ditt, unb

julest noch mehr burch ben Drang ber Umftanbe, unterftust, 10. Juni 1806 enblich im Unterhause burchbrang. Atte gur Abschaffung bes Stlavenhanbels 24. Marg 1807.

- An essay on the treatment and conversion of the African Slaves in the British Sugar Colonies by the Rev. James Ramsax. Landon, 1784. 8. (Deutsch in Sprengel's Beittagen gen gur ganbers und Bollerkunde, Th. 5.). Der Berf, lebte lange als Geiftlicher auf St. Christoph.
- Essay on the slavery and commerce of the human species by Thom. Clarkson. London. 1786. 8. Die Englische Ueberg segung ber lateinischen Preisschrift von der Universität Campbridge fiber die Frage: num liceat invitos in servitutem dare?
- T. CLARENDON'S accurate and copious account of the debates of the House of Commons on Msr. Wilherponce's Motion for an abolition of the Slave trade, Apr. 2. London. 1792. 8. giebt die meisten basür und dawider vorgebrachsten Gründe.
- The history of the rise, progress and accomplishment of the abolition of the African slave trade by Th. Clarkson. London. 1808. 2 Voll. 8. Für bie Geschichte bas hauptwert, hauptsächlich barnach, jehoch auch nach andern Quellen:
- 21b. Bune Darftellung bes Regerfflavenhandels zc. (Th. I. G. 88.) ber gange gweite Theil. Die umfaffenbfte Behandlung bes gangen Gegenflanbes.
- Eine Aufzählung vieler anbern Schriften in: Berfuch einer Gesichichte bes Regerftlavenhandels von Joh. Jak. Sell. Salle. 1791. 8.
- 6. Einen ganz anbern Sang nahm biese Angeles genheit in Frankreich und in ben Französischen Inseln. Statt nach Erfahrung handelte die National-Bersammlung nach allgemeinen Grundsäten; und gab, indem sie bie Erklarung ber Menschenrechte auf

## 214 III Per. A.I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenspft.

bie Inseln anwandte, durch das Dekret vom 15. 1791 Mai das Signal zu Greuelscenen, welche sie bald selbst, aber zu spat, bereute. Doch waren es nicht die Neger, sondern die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Beißen fordernd, den Aufstand ansingen, und die Neger versührten. Wurden gleich diese Emporungen auf den kleinen Inseln gestillt, so wurde dagegen St. Domingo das Opfer; und mit ihm verstor das Mutterland die reichste Quelle seines auswärztigen Handels. (S. 121.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß zur Abichaffung bes Stlavenhanbels, fonbern ber Stlaverei. Ihr Ginfluß auf bie Colonieen burch bie in Paris befindlichen Mulatten. — Schon gleich bei Eröffnung ber Rationalversammlung Bewegungen und Streitigfeiten unter ben Beißen felbst; besonbers auf St. Domingo. - Detret ber Rationalversammlung vom 15. Mai 1791: Gleichheit ber Rechte ber Beifen und Mulatten (gens de couleur). Biberfegung und Ropalismus ber Beigen; Die Mulatten ergreis fen ble Baffen und wiegeln bie Reger auf. Anfang ber Ems porungen Mug. 1771. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von Portsaus Prince, Rov. - Genbung ber Commifs faire Santhonar und Polverel, wilbe Jatobiner mit bictatos rifcher Gewalt, von ber zweiten Rationalversammlung mit 6000 Mann, Sept. 1792. Ihre Berbinbung mit ben Dulatten; Schreckensregierung; Bant mit bem Commanbanten Galbaub (nie maren bie Beigen unter fich eins). Gie rufen gegen ihn bie Reger ju Gulfe; Plunberung, Debelei, und Brand von Cap François 21. Juni 1793. Proflamation ber Freiheit ber Neger. - Rach Ausbruch bes Kriegs mit England Unfang ber Unternehmungen ber Englanber gegen Domingo 1793, Gept. auf Ginlabung einer Partei unter ben Beifen ; Ginnahme und Groberung mehrerer Plage 1793 -1797 (S. 196.). Aber bas Clima fras noch mehr als bas Raumung ber Infel 1798. Auswanderung ber . Sawerbt.

## 2. Gefch. bee Colonialwefens 1786 - 1804. 215

Weißen, und herrschaft ber Reger unter Anussaint Lous verture; und nach beffen Wegführung 1803 unter Dessaisnes, Christoph u. a.

BRYAN EDWARDS historical survey of the Prench Colony in the Island of St. Domingo. London. 1797. 4. (Bergl. Ab. I. S. 181.). Sept bis 1793.

Histoire des desastres de St. Domingue. & Paris. 1795. & Bon einem geflüchteten Pflanzer mit Genauigkeit erzählt. Was find felbft die Greuel der Bürgerfriege gegen die der Stlaventriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St.

Domingue, par le Lieut gén. Baron Pampule de Lacroix.

à Paris. 1820. 2 Voil. 8. Det Berf. wat an Ort und Stelle.

Das haupswert von Französischer Seite.

7. Der vergebliche Versuch zur Wiebereroberung ber Insel nach bem Frieden von Amiens befestigte die 1802 Perrschaft der Neger; die jeht mit ganzlicher Bersth 1803 rung der Städte einen eignen Staat Hant errichte 29. Oct. ten. Aber ihre Ansuhrer betriegten sich bald untereins ander; und Frankreich behauptete sich wenigstens in dem von Spanien abgetretenen Theile.

M. Rainspond account of the blak empire of Hayti. London, 1805. 8. Deutsch pon S. Serrmann. Camburg. 1806. 8.

8. Wenn baber gleich ber Friede von Amiens, ber mit Herausgabe aller andern Eroberungen bloß Trinibab ben Englandern ließ, in Westinden keine, große Beränderungen im Besichstand machte, so war boch Westindien das nicht mehr, was es vor dem Kries ge gewesen war. Die erste der dortigen Erlonieen war verwüstet; nur mit Mühe erhielt man die Ruhe auf

## 216 III. Per.-A.I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

ben anbern; laute Ragen tonten nach Europa herüber; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! Nur unter einem Zusammenflusse gunstiger Umstände mochten jene Treibhäuser gebeihen; diese aber hatten sich verändert; und ihre gludlichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, dahin.

Bang anbers mar bie Lage ber großen Spas Continentalcolonieen von War auch auf ihnen Stlaperei, fo mar boch nirgend Uebermacht ber Stlaven. Man borte von feinen bebeutenben Unruhen; und bie Unterbrechung ber Communis kation mit bem Mutterlande ichien bas einzige Uebel gu fenn, bas fie von ben Folgen bes Rriegs empfan-Unterrichtete Reifende gogen großentheils ben Schleier gurud, ber fie bisher bem Unblid verbarg; und bestätigten jenes fille innere Bebeiben, eine Rolge ber größern Sanbelsfreiheit (G. 125.), wenn fie bei alle bem auch nur erft aus ihrer Kindheit heraustraten. Unter ihnen fant jest Merito, burch feine Bevolferung, feine Schage und Probutte, und feine Lage jum erften Sandelslande ber Belt bestimmt, oben an. Buenos Apres hatte fich burch feinen Sanbel gebos ben.; meniger, wie'es fcheint, Reu : Granaba und Die auch immer bie politifchen Berbalts niffe biefer ganber fich entwickelten, fo fonnten ibre Sanbeleverhaltniffe boch nicht bie alten bleiben; und zu welchen Resultaten mußte nicht icon biese Bers anberung führen?

#### 2. Gefch. bes Colonialmefens 1786 - 1804. 217

Bu ben Schriften, welche über bas Spanische Amerika ein viel helleres Licht verbreiten, gehören vor allen bie Werke bes frn. Al. v. Jumboldt; von benen hier erwähnt werben muß:

Essai politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne. à Paris. 1808. 5 Voll. 8. Nouvelle édition. à Paris. 1825. Das Sauptmert über Merico.

Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par DE Poss. A Paris. 1806. 3 Voll. 8. Sauptwerk für Caraccas, Benezuela 2c.

J. SRINNER on the present state of Peru. London. 1806. 4. Sehr lehrreiche Auszuge aus bem, auf einer Prise erbeuteten, Mercurio Peruano.

FELIX Azana voyage dans l'Amérique méridionale, dépuis 1781 — 1801. à l'aris. 1809. 4 Voll. 8. Das hauptwerk über Buenos Apres und Paraguap. Die beiben letten Banbe umfaffen nur die Naturgefcichte.

Beitrage jur genauern Kenntnif ber Spanischen Besibungen in Amerika von Chr. Aug. Sischer. Dresben. 1802. 8. Aus Spanischen Quellen. Besonbers wichtig für ben bamaligen hanbelszustand von Buenos Apres.

10. Brafilien befand sich in andern Berhaltnissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monopol der Compagnie von Maranhao endete zwar nach
seinem Fall, doch horte man von keinen andern Milberungen des Handelszwangs. Aber da das Mutterland im Interesse Englands blieb, so wurde die freie
Communikation nicht unterbrochen; es mußte durch die
Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren.
Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Verhältnisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit
bereiten, und Sudamerika ein Reich geben sollten,

## 218 111. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

von gleichem Umfange und vielleicht von noch großerer Fruchrbarteit, als Nord-Amerika einen Freiftaat befitt.

Stizze von Brafilien, von J. Lobo da Silveira. Stocholm. 1809. 8. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben; und voll intereffanter Nachrichten, die zugleich das innere Aufsblüben bestätigen.

Der handel von Portugal im Jahre 1801, in: Europäische Annalen 1896. St. 4. S. 42. giebt die glaubwürdigften Rachsrichten über die bamalige Ausfuhr Brafiliens.

11. Belden Ginflug bie Beranberung Brafiliens und die Abschaffung bes Sflavenhandels in England und in Danemart auf bie Afrifanifchen Ruftens colonieen haben werbe, fo wie ber Befig Englands auf bas Cap, tann erft bie Beit lehren. Ueberhaupt aber murbe in biefer Periobe Afrita weit mehr in ben Gefichtsfreis ber Europaer gezogen, als je vorber. Die Erforschung seines Innern ward bie große Aufgabe Durch Bruce, burch bie Unternehmungen ber Brittifcha Ufrifanifden Gefellichaft, burch bie Aegyptische Erpedition ward bas Dunkel, bas biefen Belttheil bebedte, jum Theil erhellt; was fehlte, reibte nur ju neuen Berfuchen. Welche neue Melt bammert nicht auch hier bem Guropaer auf?

Travels to discover the sources of the Nile in the years 1768-1773. by James Bauce. London. 1790. 5 Voll. 4. Sweite Ausgabe 1805. 7 Voll. 8.

Proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. London, 1790. 4. Die Gesfellichaft, gestiftet Juni 1788, verboppelte ben Werth ihrer Arsbeiten burch Bennel's treffliche Charten von Norbafrita.

## 2. Gefch. bes Colonialwesens 1786-1804. ' 219

- 12. Der Einsluß ber Europäischen Revolutionen auf Oftindien war zunächst bloß militärischer Art. Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keis ne Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg mit Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurz den also dort das allein herrschende Bolk. Aber in Insbien selchst hörten die Kriege fast nicht auf; und der Fall des Reichs von Mysore ward hier Epoche machend. 1799
- 13. So lange Tippo Saeb noch herrschte, war er ber furchtbarfte Frind ber Britten; und ihre Milistairmacht blieb beshalb mehr im Suben concentrirt. Berbindungen ber andern Indischen Machte, besonders ber Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn sich anzuschließen, indem man die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politik. So wurde die Nacht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Halfte seiner kander verlor; aber dagegen auch seis nen Groll gegen die Britten verdoppelte.

Reuer Krieg Tippo's 1790—1792. Beranlassung burch seis nen Angriss auf den Rajah von Aravancore, dem Verbündes ten der Engländer, um die Küsten von Süd Malabar zu erobern. Daher Theilnahme der Engländer, in Verdindung mit den Maratten und dem Rizam. Einnahme von Bangas loze 1791; jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Hauptschabt unter berd Corn wallis und General Abercrombie. Aber 1792 Erneuerung des Bugs, und Frieden unter den Mauern von Seringapatam 18. März mit Einschuß der Britztischen Allierten. Bedingungen: 1. Aippo tritt die Hälfte seis ner Länder ab, nach Auswahl der Allierten. 2. Er zahlt drei Eroren Rupien (3% Millionen Pf. St.); und giebt 3. dis

#### 220 III. Per. A.I. Gefd. b. fubl. Gur. Staatenfpft.

gur geleifteten Bablung zwei feiner Sohne als Geiffeln. — Die Englanber nahmen fur fich und für ihre Alliirte Provinsgen, bie an ihre alten Befigungen grenzten.

ueber bie Beranlaffung bes Kriegs genaue Nachrichten im Polit.
. Journal 1792. S. 1015.

14. Bar es unter biesen Umstanben zu verwunz bern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Aegyptischen Erpedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen ihm zuvdrzukommen; und mit der Eroberung von Se ringapatam siel zugleich das Reich; indem Tippo sich unter den Trummern seines Throns begrub.

Rüdwirkung ber Französsischen Revolution auf Tippo burch einige Abenteurer, und Errichtung eines Jakobinerklubbs an bem hofe des Bürger-Sultans 1797. Seine Gesandtschaften nach Isle de France, und an Zemann Schah von Oft-Perssien 1798. Besorgnisse und große Thätigkeit der Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter General Harris Febr. 1799. Besagerung und Erstürmung von Seringapatam 4. Mai. Tod des Sultans; und Theilung seines Reichs; inshem ein Sprößling aus der alten Familie der Rajahs in dem Ucberreste als Brittischer Basul auf den Thron erhoben wird. View of the origin and conduct of the war with the late Tippo Sultan, by Alex. Bearson. London. 1800. 4.

Spher Ally und Tippo Sabeb, ober hiftorifch geographische Uebersicht bes Mysorischen Reichs, nebst bessen Entstehung und Bertheilung; von M. C. Sprengel. Weimar. 1801. 8. Wit Benugung ber besten Brittischen Quellen.

15. Seit bem Fall von Mysore hat sich bie Brittische Politik in Oftindien sichtbar so geandert, wie es bie Politik bes übermächtigen Eroberers zu thun pflegt. Die mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgeseht, ihre Länder ganz oder großenstheils eingezogen, und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut das für bezahlen.

Wegnahme van Aanjore 1799, als ber Rajah fich freis willig auf Pension segen ließ; von halb Dube und von Allahabab nach Berjagung bes widerspenstigen Nabobs Alty, burch Beschülgung eines unfähigen Kronprätendenten 1799, ber batb ganz auf Pension geset wurde. Einziehung von ganz Carnatit, nach dem Tode bes Nabobs von Arcot Juli 1800, auf die empörendste Beise.

Instruction bes Nabobs von Carnatit an seine Agenten in Conbon; in: v. Archenholz Minerva. 1802. S. 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen machtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch sich selbst, wie Holtar, theils durch Franzosische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Zum Glud für die Britten fand unter ihnen selbst keine Einigkeit statt. Wie kann aber Friede mit Bolkern bestehen, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist, so lange sie dazu nicht unsähig gemacht sind?

Rrieg mit ben verbanbeten Rajahs von Berar (S. 114.) und mit bem Scinbiab, ber burch Perron seine Aruppen europäisiren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege ber Britten, Einnahme von Agra und selbst von Delhi, bem Sie bes Großmoguls. Friede 30. Dec. 1803. Bebingungen: 1. Abstretung bes Duab (zwischen bem Jumna und bem Ganges) von Beroach in Suzerat und von bem District Ruttat mit

#### 214 III. Per. A.I. Gefch. d. fübl. Eur. Staatensyft.

bie Inseln anwandte, burch bas Dekret vom 15.
1791 Mai das Signal zu Greuelscenen, welche sie bald selbst, aber zu spat, bereute. Doch waren es nicht die Neger, sondern die Mulatten, welche, gleiche Rechte mit den Weißen fordernd, den Ausstand ansimgen, und die Neger verführten. Wurden gleich diese Emporungen auf den kleinen Inseln gestillt, so wurde dagegen St. Domingo das Opfer; und mit ihm vers lor das Mutterland die reichste Quelle seines auswärztigen Handels. (S. 121.).

Entstehung ber Société des amis des Noirs in Paris 1788, nicht bloß zur Abichaffung bes Gtlavenhanbels, fonbern ber Stlaverei. Ihr Ginfluß auf bie Colonieen burch bie in Paris befindlichen Mulatten. - Schon gleich bei Eröffnung ber Rationalversammlung Bewegungen und Streitigkeiten unter ben Beifen felbft; besonbere auf St. Domingo. - Detret ber Rationalversammlung vom 15. Mai 1791: Gleichheit ber Rechte ber Beifen und Mulatten (gens de couleur). Bibers fegung und Ropalismus ber Beifen; bie Rulatten ergreis fen bie Baffen und wiegeln bie Reger auf. Unfang ber Ems porungen Mug. 1771. Bernichtung ber Plantagen; und Brand von Port au : Prince, Nov. - Genbung ber Commifs faire Canthonar und Polverel, wilbe Jatobiner mit bictatos rischer Gewalt, von ber zweiten Rationalversammlung mit 6000 Mann, Sept. 1792. Ihre Berbinbung mit ben Rulatten; Schreckensregierung; Bant mit bem Commanbanten Galbaub (nie maren bie Beigen unter fich eine). Gie rufen gegen ihn bie Reger ju Gulfe; Plunberung, Degelei, und Brand von Cap François 21. Juni 1793. Proflamation . ber Freiheit ber Reger. - Rach Ausbruch bes Kriegs mit England Anfang ber Unternehmungen ber Englanber gegen Domingo 1793. Gept. auf Ginlabung einer Partei unter ben Beißen ; Einnahme und Eroberung mehrerer Plage 1793 -1797 (S. 196.). Aber bas Clima frag noch mehr als bas Raumung ber Infel 1798. Auswanderung ber Samerbt.

#### 2. Gefch. bes Colonialmefens 1786 - 1804. 215

Beifen, und herrschaft ber Reger unter Apussaint Cous . verture; und nach beffen Wegführung 1803 unter Deffalis. nes, Christoph u. a.

BRYAN EDWARDS historical survey of the French Colony in the Island of St. Domingo. London. 1797. 4. (Bergl. Ab. I. S. 181.). Sett bis 1793.

Histoire des desastres do St. Domingue. & Paris. 1795. & Bon einem geflüchteten Pflanger mit Genauigkeit ergablt. Was find felbft die Greuel ber Bürgerkriege gegen die ber Stlavenkriege!

Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de St. Domingue, par le Lieut gen. Baron Pamphile de Lacroix à Paris. 1820. 2 Voll. 8. Der Berf. wat an Ort und Stelle. Das hauptwerk von Französischer Seite.

7. Der vergebliche Versuch zur Wiebereroberung ber Insel nach bem Frieden von Amiens befestigte die 1802 Derrschaft der Neger; die jeht mit ganzlicher Berstd: 1803 rung der Städte einen eignen Staat hanti errichte 29. Oct. ten. Aber ihre Ansuhrer betriegten sich bald untereins ander; und Frankreich behauptete sich wenigstens in dem von Spanien abgetretenen Theile.

M. Rainspord account of the blak empire of Hayti. London, 1805. 8. Deutsch pon S. Serrmann. Samburg, 1806. 8.

8. Wenn baber gleich ber Friede von Amiens, ber mit Herausgabe aller andern Eroberungen bloß Trinibab ben Englandern ließ, in Weffindien keine , große Veränderungen im Besigstand machte, so war boch Westindien das nicht mehr, was es vor dem Kriesge gewesen war. Die erste der dortigen Colonieen war verwüstet; nur mit Mühe erhielt man die Ruhe auf

## 216 III. Per.-A.I. Gefc. b. fubl. Eur. Staatenfuft.

ben andern; laute Magen tonten nach Europa herüber; nicht einmal Jamaika konnte sich heben! Rur unter einem Zusammenflusse gunstiger Umstande mochten jene Treibhäuser gebeihen; diese aber hatten sich verändert; und ihre gludlichen Zeiten waren, vermuthlich auf immer, dahin.

Gang anders mar bie Lage ber großen Spa-Continentalcolonieen von Amerika. nischen War auch auf ihnen Sklanerei , fo war boch nirgend Uebermacht ber Stlaven. Man horte von teinen bedeutenden Unruhen; und bie Unterbrechung ber Communis kation mit bem Mutterlande schien bas einzige Uebel ju fenn, bas fie von ben Folgen bes Rriegs empfan-Unterrichtete Reifende jogen großentheils Schleier gurud, ber fie bisher bem Unblid verbarg; und bestätigten jenes stille innere Bedeihen, eine Folge ber größern Sanbelsfreiheit (G. 125.), wenn fie bei alle bem auch nur erft aus ihrer Rindheit heraustraten. Unter ihnen fand jest Merito, burch feine Bevolkerung, feine Schabe und Arobutte, und feine Lage jum erften Sanbelslande ber Belt beftimmt, oben an. Buenos Upres hatte fich burch feinen Sandel gebos ben; meniger, wie es ftheint, Reu : Granaba und Deru. Die auch immer die politischen Berhalts niffe biefer ganber fich entwickelten, fo fonnten ibre Sanbeleverhaltniffe boch nicht die alten bleiben; und zu welchen Resultaten mußte nicht schon biese Ber= anderung führen?

Bu ben Schriften, welche fiber bas Spanische Amerika ein viel helleres Licht verbreiten, gehören vor allen bie Werke bes hrn. Al. v. Sumboldt; von benen hier erwähnt werben muß:

Essai politique sur le Royaume de la nouvelle Espagne. à Paris. 1808. 5 Voll. 8. Nouvelle édition. à Paris: 1825. Das hauptweit über Merico.

Voyage à la partie orientale de la Tierra firma par DE Poiss. à Paris. 1806. 3 Voll. 8. Sauptwert für Caraccas, Benezuela 2c.

J. SRINNER on the present state of Peru. London. 1806. 4. Sehr lehrreiche Auszuge aus bem, auf einer Prife erbeuteten, Mercurio Peruano.

FELIX Azana voyage dans l'Amérique méridionale, dépuis 1781 — 1801. à l'aris. 1809. 4 Voll. 8. Das hauptwerk fiber Buenos Apres und Paraguap. Die beiben letten Banbe umfassen nur die Naturgeschichte.

Beiträge jur genauern Kenntnis ber Spanischen Besihungen in Amerika von Chr. Aug. Sischer. Dresben. 1802. 8. Aus Spanischen Quellen. Besonbers wichtig für ben bamaligen hanbelszuffand von Buenos Apres.

10. Brafilien befand sich in andern Verhältmissen, wie das Spanische Amerika. Pombal's Monopol der Compagnie von Maranhav endete zwar nach
seinem Fall, doch horte man von keinen andern Milberungen des Handelszwangs. Aber da das Mutterland im Interesse Englands blieb, so wurde die freie
Communisation nicht unterbrochen; es mußte durch die
Seekriege der Europäer mehr gewinnen als verlieren.
Die Zeiten näherten sich, wo jene politischen Verhältnisse des Mutterlandes der Colonie die Unabhängigkeit
bereiten, und Südamerika ein Reich geben sollten,

## 218 1H. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfpft.

von gleichem Umfange und vielleicht von noch größerer Fruchtbarkeit, als Nord-Ametika einen Freiftaat befitt.

Stizze von Brafilien, von J. Lobo da Silveira. Stocholm. 1809. 8. Deutsch von einem Portugiesen geschrieben; und voll intereffanter Nachrichten, die zugleich das innere Aufs blüben bestätigen.

Der handel von Portugal im Jahre 1801, in: Europaische Annalen 1896. St. 4. S. 42. giebt die glaubwurdigften Rachs richten über die bamalige Ausfuhr Brafiliens.

Belden Ginflug bie Beranberung Brafiliens und bie Abschaffung bes Stlavenhandels in England und in Danemart auf bie Afrifanischen Ruftens colonieen haben werbe, fo wie ber Befit Englands auf bas Cap, tann erft bie Beit lehren. Ueberhaupt aber murbe in biefer Periode Afrika weit mehr in ben Gefichtefreis ber Europaer gezogen, als je vorber. Die Erforschung feines Innern warb bie große Aufgabe Durch Bruce, burch bie Unternehmungen ber Brittifch : Afrifanifchen Gefellichaft, burch bie Regyptische Erpebition marb bas Duntel, bas biefen Belttheil bebeckte, jum Theil erhellt; mas fehlte, reigte nur ju neuen Berfuchen. Welche neue Welt bammert nicht auch hier bem Europäer auf?

Travels to discover the sources of the Nile in the years 1768-1773. by James Bauce. London. 1790. 5 Voll. 4. 3meite Ausgabe 1805. 7 Voll. 8.

Proceedings of the Association for promoting the discovery of the interior parts of Africa. London, 1790. 4. Die Gesfellichaft, gestiftet Juni 1788, verboppelte ben Berth ihrer Arsbeiten burch Rennel's treffliche Charten von Rorbafrifa.

## 2. Gefch. bes Colonialwesens 1786 - 1804. ' 219

- 12. Der Einstuß ber Europäischen Revolutionen auf Ostindien war zunächst bloß militärischer Art. Auf dem Continent von Indien hatten die Britten keis ne Europäer mehr als Rivalen zu fürchten; der Krieg rait Holland verschaffte ihnen auch die Inseln; sie wurs den also dort das allein herrschende Bolk. Aber in Insbien selbst horten die Kriege fast nicht auf; und der Fall des Reichs von Apsore ward hier Epoche machend. 1799
- 13. So lange Tippo Saeb noch herrschte, war er ber furchtbarste Find ber Britten; und ihre Miliztairmacht blieb deshalb mehr im Suden concentrirt. Verbindungen der andern Indischen Mächte, besonders der Marattenfürsten, mit ihm zu verhindern, diese wo möglich gegen ihn sich anzuschließen, indem man die Beute mit ihnen theilte, war das Hauptziel der Brittischen Politik. So wurde die Nacht des neuen Jugurtha in dem nächsten Kriege gebrochen; indem er die Hälfte seiner känder verlor; aber dagegen auch seis nen Groll gegen die Britten verdoppelte.

Reuer Krieg Tippo's 1790—1792. Beranlassung burch seis nen Angriss auf ben Rajah von Travancore, bem Verbündes ten ber Engländer, um die Küsten von Süb=Malabar zu erobern. Daher Theilnahme der Engländer, in Verdindung mit den Maratten und dem Rizam. Einnahme von Bangaslore 1791; jedoch vergebliche Unternehmungen gegen die Hauptsstadt unter Lord Cornwallis und General Abercrombie. Aber 1792 Erneuerung des Zugs, und Frieden unter den Mauern von Seringapatam 18. März mit Einschuß der Britztischen Alliirten. Bedingungen: 1. Tippo tritt die Hälfte seis ner Länder ab, nach Auswahl der Alliirten. 2. Er zahlt drei Eroren Rupien (3¾ Millionen Pf. St.); und giebt 3. bis

## 220 III. Per. A.I. Sefd, b. fubl. Gur. Staatenfuft.

Bur geleisteten Bablung zwei seiner Sohne als Geiffeln. — Die Englander nahmen fur fich und fur ihre Alliirte Provinsen, bie an ihre alten Besigungen grenzten.

ueber bie Beraniassung bes Kriegs genaue Rachrichten im Polit. Journal 1792. S. 1015.

14. War es unter biesen Umständen zu verwundern, wenn Tippo bei Gelegenheit der Aegyptischen Expedition aufs neue das Schwerdt ergriff? Aber die voreilige Bekanntmachung seiner Gesandtschaft nach Isle de France hatte die Britten geweckt; sie beschlossen ihm zuvdrzukommen; und mit der Eroberung von Seringapatam siel zugleich das Reich; indem Tippo sich unter den Trummern seines Throns begrub.

Rudwirkung ber Französsischen Revolution auf Tippo burch einige Abenteurer, und Errichtung eines Jakobinerklubbs an bem hofe bes Bürger-Sultans 1797. Seine Gesanbtschaften nach Isle be France, und an Zemaun Schah von Oft-Perssien 1798. Besorgnisse und große Thätigkeit der Britten, und Bordringen ihrer Armeen unter General harris Febr. 1799. Belagerung und Erstürmung von Seringapatam 4. Mai. Tob bes Sultans; und Theilung seines Reichs; indem ein Sprößling aus ber alten Familie ber Rajahs in bem Ueberreste als Brittischer Basall auf ben Thron erhoben wird.

View of the origin and conduct of the war with the late Tippo Sultan, by ALEX. BEATSON. London. 1800. 4.

Spier Ally und Tippo Saheb, ober hiftorisch geographische Uebersicht bes Mysorischen Reichs, nebst dessen Entstehung und Zertheilung; von M. C. Sprengel. Weimar. 1801. 8. Wit Benugung ber besten Brittischen Quellen.

15. Seit bem Fall von Mysore hat fich bie Britztische Politik in Offindien sichtbar so geandert, wie es

bie Politik bes übermächtigen Eroberers zu thun pflegt. Die mittelbare Herrschaft ward immer mehr in eine unmittelbare verwandelt; die Bundesgenossen der Compagnie wurden abgesetzt, ihre Länder ganz oder großenstheils eingezogen, und in dem was sie behielten mußten sie Brittische Garnisonen unterhalten, oder Tribut das für bezahlen.

Wegnahme van Tanjore 1799, als ber Rojah fich freis willig auf Pension fegen ließ; von halb Dube und von Allahabab nach Berjagung bes widerspenstigen Rabobs Aly, burch Beschützung eines unfähigen Kronprätenbenten 1799, ber balb ganz auf Pension gesett wurde. Einziehung von ganz. Carnatit, nach bem Tobe bes Nabobs von Arcot Juli 1800, auf die empörendste Beise.

Instruction bes Rabobs von Carnatif an feine Agenten in Conbon; in: v. Archenhol3 Minerva. 1802. S. 335.

16. So blieben die Marattenfürsten die einzigen machtigen Gegner in Indien; theils furchtbar durch sich selbst, wie Holkar, theils durch Franzosische Officiere, die sie in ihre Dienste nahmen. Bum Gluck für die Britten fand unter ihnen selbst keine Einigkeit statt. Wie kann aber Friede mit Bolkern bestehen, bei denen Krieg der gewöhnliche Zustand ist, so lange sie dazu nicht unfähig gemacht sind?

Krieg mit ben verhanbeten Rajahs von Berar (E. 114.) und mit bem Scindiah, der durch Perron seine Aruppen europäisiren ließ, Sept. — Dec. 1803. Siege der Britten, Einnahme von Agra und selbst von Delhi, dem Sig bes Großmoguls. Friede 30. Dec. 1803. Bedingungen: 1. Abstretung des Duab (zwischen dem Jumna und dem Ganges) von Beroach in Guzerat und von dem Distrikt Kuttelt mit

#### 222 III. Per. A. I. Gefch. b. fubl. Eur. Staatenfoff.

bem- hafen Balafore zwischen Bengalen und ben Gircars. 2. Bersprechen ber Rajabs, keine frembe Europäer in Dienste zu nehmen ober zu behalten. 3. Der Großmogul bleibt in ber völligsten Abhängigkeit ber Britten (und wird balb bloßer Pensionair). — Der Krieg mit holtar (zugleich bem Feinbe bes Scindiah), seit Apr. 1804 anfangs mit schlechtem Glück von ben Britten geführt, bestand boch nur in einem Grenzetriege.

Beitrage gur neueften Geschichte Indiens in: Europäische Ans nalen 1805. Bb. 3. 4. aus aufgefangenen Depeschen des Ges neral : Souverneurs Wellesley im Moniteur befannt gemacht.

- 17. Diese Kriege und Eroberungen, wozu im Frieden von Amiens die Besitzungen der Hollander auf Ceplon kamen, erweiterten das unmittelbare Gebiet der Compagnie über die ganze Ostäuste, den größten Theil der Westäuste, und am Ganges und Jumna dis nach Delhi. Aber sie veränderten auch völlig die milistairische Lage der Britten in Ostindien. Statt des suds lichen ward jetzt das nördliche Indien, die Länder am Oberganges, der Hauptsitz ihrer Macht. So wurden sie wieder Nachdarn der Seits und andrer kriegerischer Völler, wovon auch bei Behauptung der herrschaft doch stets ein gespannter Zustand die Folge ist.
  - 18. Bei ber großen Erweiterung bes Gebiets, bes sonbers ber Prassbentschaften von Madras und von Bombay durch Tippo's Fall, vergrößetten sich auch nothwendig die Territorialeinkunfte; aber schwerlich mehr, als daß sie eben hinreichten die Ausgaben zu bestreiten; und über ben ganzen Zustand ber Compagnie warb, wie es scheint, immer mehr ein absichtliches

Dunkel verbreitet. Biel mußte in Indien von dem Charafter des jedesmaligen Generalgouverneurs abhangen; wie verschieden war der Geist der Berwaltung unter dem einsachen Cornwallis, und unter dem pracht- liebenden Wellesley? Mit der Erweiterung des Ges biets stieg schon an sich die Macht dieser Vicekonige; aber die Umstände erforderten es auch zuweilen, sie ausdrücklich zu vergrößern.

Brittische Generalgouverneurs in Indien waren nach haftings 1774 – 1785, zuerst Vord Cornwallis bis 1794. hierauf J. Shore; und als dieser, wegen ausgesbrochener Unruhen unter dem Militair, 1796 zurückgerusen ward, wiederum Lord Cornwallis; der jedoch, da die Unsruhen beigelegt wurden, ohne hinzugehen, seine Stelle wieder niederlegte 1797. hierauf Martis Wellesten (Lord Morsnington) zurückgerusen 1804; worauf Lord Cornwallis, zum drittenmal ernannt, wirklich hinging, aber bald nach seisner Antunst start 1805. Ihm solgte Lord Minto; diesem 1813 Graf Moira (Martis Pastings), die 1822. hierauf Lord Amherst (seizer Graf v. Arracan) die 1827; dem Lord Bentint solgte.

The East-India annual Register and Directory. Diefer, jahrlich ju Condon erscheinenbe, Brittifch : Indische Staates Calender giebt über die bortige Bermaltunge Drganisation bie besten Aufschluffe.

19. Der Brittisch = Oftindische Sandel ward burch die Eroberung der Hollandischen Besitzungen (S. 196.) naturlich erweitert, da der ganze Gewürzschandel jest in ihre Hande kam. Dauerte gleich das Monopol der Compagnie fort, so ward es doch durch die Einrichtung beschränkt, haß auch Privatkausseute, jedoch nur auf den Schiffen der Compagnie, gegen eine 1793

# 224 III. Per. A.I. Gefch. d. fubl. Eur. Staatenfuft.

bestimmte Abgabe nach Indien handeln durften. Bon einem druden den Monopol der Compagnic konnte ohne dieß bei den bekannten Einrichtungen des Handels ihrer Aktien, und des meistbietenden Verkaufs ihrer Waaren in bestimmten Terminen, weniger die Rede seyn.

20. Die Hollandisch = Offindische Compa-1795 ante, schon lange ihrer Auflofung entgegen gehenb, er-Spt. losch nach ber Revolution des Mutterlandes gleich einer ausgebrannten Kerze. Nicht alfo ber Berluft ihrer Befigungen, sondern ber Dangel an eigner innerer Lebenstraft mar es, ber ihren Untergang berbeifuhrte. Schon lange hatten bie Territorialeinkunfte ber meiften Besitzungen nicht mehr bie Roffen ber Berwaltung auf . gebracht; und bie Bortheile bes Sanbels raubte großtentheils ber Schleichhandel ihrer eignen , mit tauf mannischem Geit bezahlten, Beamten. Ihre Befigungen, von benen im Frieden von Umiens bloß Ceplon abgetreten mard, murben Eigenthum ber Nation; und ihre Schulben gur Maffe ber Nationalschulben gefchlas Dec. gen. Die Berwaltung in Europa ward einer Regierungs = Commiffion übertragen; Die in Indien fcheint unveranbert biefelbe geblieben ju fenn. Bas ben Sans 1803 del betrifft, so wurde das Monopol desselben nach bem Mrg, weftlichen Oftindien aufgehoben; und auf bas oftliche, (bie eigentlichen Moluden und ben Gewurzbandel), beschrankt.

Auf bas langsame Sinten ber Compagnie folgte feit bem Kriege mit England 1780 ber fcnelle Fall, Die Schul-

ben, bie 1781 nicht mehr als zwölf Millionen Gulben betrugen, waren 1792 auf 107 Millionen angewachsen; bie Eins nahme hatte in biesem Beitraume über 70 Millionen weniger; bie Ausgaben über 30 Millionen mehr betragen, ats in ben vorhergehenben zwölf Jahren.

Staat der Generale Nederlandschen Oostindischen Compagnie behelzende Rapporten van de Heeren Haar Ed. Groot Mogende Gecommitteerden en Bylagen, in date 14. Juli 1791. Amsterdam. 1792. 2 Voll. 8. Das Huch ents halt zuerst einen breisachen Bericht ber Commissarien an bie General. Staaten über ben Finanzzustand ber Compagnie mit allen nothigen Attenstüden. — Nachmals erschien:

Bericht rakende de Vernietiging van het tegenwoordig Bewind der Oost-Indische Compagnie; in: Nieuwe Nederlandsche Jaarboeken Oct. 1795. E. 6381 ff. Für die Gefchichte ber letten Perlobe ber Compagnie 1770 — 1792 das hauptaktenftud, mit allen Angaben und Belegen. Der schon früher angesangene innere Berfall wird übrigens auch hier eingestanben.

Bericht van den tegenwoordigen toestand der Bataafsche bezittingen in Oost-Indien, en den handel op dezelve, door Diak van Hoogendoar. Delft. 1799. 8. (Deutsch bears beitet in: Berlinische Monatschrift Nov. 1800. bis Juni 1801). Die lebenbigste, (ob auch treueste?) Schilberung bek elenden Zustandes in Oftindien selbst. Der Berfasser war auf Java arretirt; entsam aber nach Holland. Ihm ist nicht widersprochen.

Beknopte Beschryving der Oost-Indischen etablissementen, verzeld van eenige Bylagen, door Abr Horsens, Oud Koopmann etc. Utrecht. 1789. 8. Brauchbar für die Kenntnis der Organisation der Compagnie in Indien; besons bere noch durch die Beilage No. 3. die das Reglement des General. Gouverneure Jatob Mosset 1753 über den ganzen Rang = und Besolbungs. Etat der Beamten der Compagnie in Offindien enthält.

## 226 III. Per. A. L. Gefd, d. fubl, Eur. Staatenfoft.

- 21. Das Französische Offindien beschränkte sich seit bem Ausbruch bes Revolutionskriegs bald von selbst auf Iste de France und Bourbon. Geschütt durch ihre Lage, und dem Mutterlande treu, behaupteten sich diese Inseln nicht nur gegen fremde Angriffe, sondern, was noch schwerer war, auch gegen die innern Stürme der Revolution. Sowohl durch die Caperei, als durch die von dort aus unterhaltene Verbindung mit einzelnen Indischen Fürsten, blieben sie England ein Dorn im Auge.
- 22. Die Nieberlaffungen der Britten in Australien (S. 119.) waren schon so weit gedieben, daß
  sie sich selbst erhielten, und besonders durch Schafzucht
  dem Mutterlande einen reichen Lohn versprachen. Zwei
  Töchtercolonieen waren bereits auf der Norfolkinsel und
  auf van Diemensland gestiftet. Auch den großen Deean umfaßte fortdauernd die Schiffsahrt der Britten.
  Auf Dtaheite wurden Versuche zu Missionen gemacht;
  die Sandwich-Inseln singen an Europäische Cultur
  anzunehmen; und die bisher unbekannten Theile der
  Kusten von Nordwest-Amerika um den Nutka-Sund
  erhielten durch den Pelzhandel eine solche Wichtigkeit,
  daß sie beinahe einen Krieg zwischen Großbritansen und

Erfer Beitraum.

**B**on 1786 bis 1797

Zweiter Theil.

Gefichte bes nordlichen Europaifchen Staatenfustems

1. Die innern Werhaltnisse bes Norbens in biesem Beitraum entwicketen sich im Sanzen aus der geschlaft senen Berbindung Ruflands mit Destreich, und seiner ausgetösten Berbindung mit Preußen. Sowohl der Russisch Berbindung mit Preußen. Sowohl der Russisch wieder herbeigeführte mit den Türken, und der dadurch wieder herbeigeführte mit den Schweden, als die ganze Reihe der Schicksale Polens und die endliche Auslässung dieses Staats gingen daraus hervor. Das durch die Hollandischen Unruhen veranlaßte Bundnist zwischen Preußen und England gab der letztern Macht zugleich einen größern Einfluß auf den Norden, als sie sonst ausgeübt hatte, und in det letzten Halte des Beitraums wirkten auch die neuen Scenen in Frankteich, indem sie überhaupt den Geist der Cabinette ans derten, auf den Norden ein.

2. Wie viel, bei der Spannung Rußlands mit England und Preußen, auch vielleicht die fremde Poslitik jum Ausbruch des Ariegs mit der Pforte beitrug, so war doch Potemkin der Haupturheber (S. 159.), wie er, als Oberbesehlshaber, die Seele 1787 desselben blieb. Aber der Krieg erhielt das Ansehen Aug. eines Desensiv=Rriegs, da die Pforte ihn zuerst ers 1788 klarte. Um besto sicherer durfte man auf die Aheilnahs. 9. me Joseph's rechnen, wie sorgkältig auch die Aur. ken jeden Anlaß zum Zwisk mit ihm vermieden. So entstand ein vierjähriger Kampf, durch welchen Rußland nur einen geringen Aheil seiner Erwartungen erfüllt sah; und Joseph, surchtbar in seinen Hossnunsgen getäuscht, ohne das Ende zu sehen, sich selbst sein Grab grub!

Schauplage bes Kriegs maren theils bie Krimm und Beffe arabien für bie Ruffen allein, theile bie Donau . Lanber von Boenien bis gur Molban fur Deftreicher und Ruffen. Roch 1787 vergebliche Angriffe ber Turten jur See bei Rinburn, Sept. und Dct., um bie Rrimm wieber ju erobern. Ruffen, bisher gewohnt, nach Romersitte, mit maßigen Ars meen aufgutreten, erichienen biegmal mit viel großerer Dacht; bas hauptheer unter Fürft Potemfin, ein zweites an ben Grenzen ber Moldau unter General Romanzow. Die Türken, Baupt: Schlachten vermeibend, vertheibigten ihre Reftungen. Im Jahre 1788 unglückliche Seefclachten für die Zurken in ben Munbungen bes Oniepers 28. Juni unb 12. Juli; unb barauf Belagerung Degatoms von Juli - Dec. burch Pos temtin. Einnahme burd Sturm und foredliches Blutbab 17. Dec. - Unfang bes Deftreichischen Rriegs mit bem hauptheer unter Joseph felbft unb unter Felbmarichall Lafco, Marg. Sonberbares Suftem eines Defenfivirieges burch einen Greng : Corbon; bon ben Turten im Bannat burchbrochen

Mug. Die Racht bei Lugofch 20. Gept. toftete Joseph feinen Felbherrnruhm und feine Gefundheit. Er verläßt balb mifmuthig bas Beer; inbem Felbmaricall Laubon mit Beneral Babbit bas Dbercommanbo erhalt. - Dagegen Bereis nigung bes Corps unter bem Pringen Joffas von Coburg mit ben Ruffen in ber Molbau; und Ginnahme von Chocs gim 19. Sept. - 3m folgenden Felbauge 1789 gludlichere Fortichritte ber Deftreicher unter Laubon, Groberung Bele grabs 8. Oct, und Belagerung Orsowas. In ber Molbau unter bem Pringen Coburg und bem General Sumarow Ciege bei Fotfani 31. Jul. und bei Martinieftie am Rimnit 22. Sept. Bei ben Ruffen fortbauernd Belagerunges trieg. Eroberung von Gallag 1. Mai; von Atiermann 13. Dct. ; von Benber 15. Rov. Richt weniger im Jahr 1790, als nach Joseph's Tobe Deftreich fcon gurfictrat, Groberung von Rilianova 15. Oct, und graufenvolle Erfturmung 36s mails burd Suwarow 22. Dec.

- Geschichte bes Oeftreichisch-Rufficen und Aurkischen Krieges in ben Jahren 1787 1791 nebft Aktenstücken und Urkunden. Leipzig. 1792. 8. Zus bem politischen Journal compilirt,
- Considerations sur la guerre actuelle des Turcs par Cu. F. DE Volner. à Londres. 1788. 8. Ueber die bevorstehenbe Theilung bes Türtischen Reichs, und Frantreichs Interesse babei, besonders in Rudficht Legoptens. Dagegen:
  - Examen du livro intitulé Considérations etc. par L. C. DR. Perssonel. 4 Amsterdam. 1788. 8. Als Kritik febr gründlich, aber mühlam zu lesen.
- 3. Jeboch die Bedrängnisse der Pforte hatten auch die Thatigkeit anderer Machte: Englands und vorzüglich Preußens, aufgeregt. Ohne selbst Antheil zu nehmen, suchten sie in Polen und in Schweden Diversionen zu bewirken. Gustav III. glaubte ben Zeitpunkt gefunden zu haben, sich durch einen fuhnen

Streich von bem brudenben Uebergewicht bed Rachbarn gu befreien. Go brach er mit Ruftanbij und hatte balb, nicht nur mit außern, fonbern auch mit innern geinben im Kampf, Gelegenheit genug gu geis gen, was ein außerorbentlicher Dann, wenn auch fich gllein überlaffen, vermag. Sein Kampf mar nicht obne Ruhm, und endete ohne Berluft,

Einfall bes Königs in Ruffifch Finnland 28. Juni 1788, und Ruffifche Ariegberkfarung 11. Jufi. Der Aring, jugleich Land : und Geefrieg, emveitert burd Theilnahme Danes marte zu Gunften Ruglands, vermoge ber befiebenben Mlliant (S. 152.) Sept. Ginfall von Rormegen aus und Bebros hung Gothenburgs; jeboch auf Brittifche Berwendung bereits Q. Oct. Boffenftillftanb und bemnacht Rudgue -fchiebene Seefchlacht bei hochland 17. Juli. - Aber Tufftand bei ber Schwedischen Urmee Aug., weil ein Angriffstrieg ges gen bie Constitution fen; und felbft eigenmachtiger Baffene ftillftand mit Rufland. Bufammenberufung ber Stanbe; und burch bie Uniones und Sicherheiteafte 3. April 1789 erweiterte tonigliche Dacht, und Recht Rrieg und Frieben gu foliegen, nicht ohne heftigen Biberfpruch bes Moele: Seitbem Erneuerung bes Briege; jeboch in Finnland por beftige Poftengefechte; aber blutiger Kampf jur Gee, fomohl ber gros Ben als ber Scheerenflotten. Gieg ber Ruffifchen Scheeren. flotte unter bem Pringen von Raffau 24, Mug. Go auch im folgenben Jahr 1790. Abgeschlagener Angriff ter' Somes ben auf bie große Flotte bei Reval 14. Mai; aber Gieg bes Ronigs mit ber Scheerenflotfe bei Friedricheham 15. Dai. Rach bem Geetreffen bei Biburg 3. Juni Radjug ber Schmebifchen Rlotte und Bictabe im Wiburglund; und in bem Trefs fen 3. Juli großer Berluft. Aber wieber Gieg bes Ronigs mit ber Scheerenflotte in Gvenfta - Sunb Q. 10. Juli. Darauf angefangene Unterhandlung; und Abichtus bes. Friebens, ohne fremte Bermittelung, ju Bergia 14. Aug. Behingungen ; 1. Bieberherftellung bes vollen Status qua vor Gefch. b. nordl. Eur. Staatenfuft. - 1797. 231

dem Ariege. 2. Rufland ertennt die bestehende Schwebische Berfoffung an.

Bevollinächtigte: Bon Ruffaub: Baron v. Igelftrom. Bon Schweben : Baron v, Armfelbt.

Mémoires sur la Campagne de 1788 en Suede, par le prince Charles de Hesse, à Copenhague, 1789. 8. Für bie Geschichte des Danischen Feldzugs.

4. Viel größere Schwierigkeiten machte die Beensbigung des Türkenkriegs, weil Fremde sich hinein mischten. England, und besonders Preußen, wollten die Bedingungen vorschreiben; eine Preußische Allianz ward 31. mit der Pforte geschlossen; eine Preußische Armee ward Jan. in Schlessen versammelt. Der Tod Joseph's II., 20. nud die Lage der Monarthie beim Regierungsantritt Leopold's, verstärkten die Friedenshoffnung. Belgien in offnem Ausstande (S. 174.); Ungarn missvergnügt und unruhig; der ganze Staat erschöpft und ohne innere Haltung. Doch ward der Congreß zu Reichenbach noch unter sehr ungewissen Aussichten eröffnet.

Eröffnung bes Congresses zu Reichenbach Jun. 1790. Projett von herzberg: herausgabe Galligiens an Polen gegen
eine Entschäbigung in Servien und in der Wallachei nach
ben Grenzen des Passarowiger Friedens (Ah, I. S. 301.); und
für Preußen Danzig und Thorn; verworsen von Destreich.
Aber bei herzberg's Sinten Aufgabe des Projetts, und Bestedung auf dem stritten Status quo. Convention zu
Reichenbach 27. Juti, als Grundlage des künftigen Friebens zwischen Destreich und der Pforte; indem Destreich in
den Status quo einwilligt, und Preußen und die Seemachte
ihre hülfe in den Niederlanden versprechen.

HERZBERG Recueil etc. T. 3. p. 77 sq.

Bevollmächtigte: Bon Defireich: Deinrich XIV. Fürft Reus, und Baron von Spielmann. Bon Preußen: Graf herzberg. Bon England: Jos. Ewart. Bon ber Rieberlanbifchen Repus blit: Baron van Reebe.

1790 5. Die nächste Folge biefer Verhandlung mar ein 10. Waffenstillstand zwischen Destreich und der Pforte; Spt. aber mit dem Abschluß des Definitivfriedens zu Szistova verzog es sich wegen mehrerer Zwischenvorfälle und einiger Modisikationen bis in die Mitte des folgenden Jahrs.

Friede zu Szistova zwischen Deftreich und ber Pforte 4. Aug., 1791. Bebingungen: 1. Wiederherstellung des Status quo vor dem Kriege; doch behalt Deftreich Alt. Orsowa, aber unbefestigt. 2. Die Festung Choczim bleibt bis zum Frieden mit Rufland von Destreich beseit. 3. Genauere Grenzbestimsmung; durch die Convention vom 28. Nov. 1795 berichtigt.

Bewollmächtigte: Bon Deftreich: Baron v. Derbert. Bon ber Pforte: ber Reis - Effenbi.

6. Wiel schwieriger war die Negociation mit Rufland. Ratharina, mit Schweden bereits ausgesichnt, ließ ben hohen Ton, in dem Preußen, und besonders England, ihr gleiche Bedingungen des Status quo vorschreiben wollten, sich nicht gefallen. Umsfonst ließ Pitt, unter dem Murren der Nation, eine Flotte ausrusten; Katharina erklärte, ihren Frieden atlein schließen zu wollen; und sie schloß ihn allein.

Abichlus ber Profiminarien zwischen Rufland und ber Pforte 11. Aug. 1791; in einen Definitivfrieden vers wandelt zu Jasip 9. Jan. 1792. Bebingungen: 1. Rufland behalt Dezadow mit bem Sanbstrich zwischen bem Onieper und

dem Oniester, weicher lettere Fluß die Grenze wird. 2. Sonst bleiben, mit Ruchgabe aller Eroberungen, die Grenzen wie vor dem Kriege. — Potemkin, der Urheber des Kriegs, erlebte den Friedensschluß nicht mehr. Er war am 45. Det. . 1791 auf der Reise unweit Jass unter einem Baum ges storben.

Bevollmächtigte ju Jaffy: Bon Rufland: Graf Besborobto. Bon ber Pforte: ber Grofvezier Juffuf Pafca.

- 7. Nach vierjährigem Kampfe und mit Stromen Bluts hatte man also kaum die Außenwerke eines Staats einreißen konnen, den man hatte sumsturzen wollen; (so viel vermag Nationalsinn und Muth gez gen Taktik!) und selbst diese mußte man bis auf wenisges wieder zuruckgeben. Auch ohne weite Eroberungen war aber der Kampf doch nicht minder folgenreich.
- 8. Die erste und wichtigste Folge war die Befesstigung ber Herrschaft Rußlands am schwarzen Meer. Ihm blieben die Krimm und die angranzenden Lander. Freilich damals meist Wusten; aber Wusten, wo Chersson und Odessa bald aufblühen konnten. Nicht für sich, sondern für künftige Geschlechter, hat Katharina hier gepflanzt. Was von hier aus werden kann, lehrt ein Blid auf das nahe Acgeische Meer mit seinen Kussten und Inseln; was geworden ist, wird die spätere Geschichte erzählen.

Aber biese Bortheile waren auch mit Berwirrung bes Ruffisschen Geldwesens erkauft. Seit bem Ansang bieses Türkenskriegs sank bas von Katharina 1768 geschaffene Papiergelb unter seinem Rominalwerth; und bei ben wiederholten Emissionen hörte auch bieses Sinken nicht wieder auf, bis es am

Enbe biefes Beitraums auf etwa Gin Biertheil feines Berths gefallen war.

Ueber Ruslands Papiergelb und die Mittel, baffelbe bei einem unveranderlichen Werthe zu erhalten, von L. 3. Jakob. halle. 1817. 8. Nicht bloß aus theoretifchen, sondern zugleich aus prattifchen Kenntniffen geschöpft.

- 9. Höherer Sewinn für die Segenwart war die Bildung von Feldherren. Ruffen und Deutsche fanden die ihrigen: Graf Suwarow und Prinz Coburg, wetteifernd ohne Neid, waren mehr werth als das zers storte Oczakow, und als Choczim. Die Zeiten waren nahe, wo beide auf andern Schauplätzen auftreten sollten. Warum mußte ihre große Laufbahn erst am Abend ihres Lebens beginnen?
- 5. Unthing Berfuch einer Rriegegeschichte bes Grafen M. Sus marow, 1. Bb. Gotha, 1795, 8.
- 10. Für die beiden Nachbarstaaten, Schweden und Polen, hatte auch dieser zweite Türkenkrieg ganz entgegengesetzte Resultate. Für Schweden war der Preis des Kriegs seine befestigte Selbstständigkeit, und die Freundschaft mit Rußland. Db man aber auch die neue große Erweiterung der königlichen Macht als Glück ansehen mußte? Schon die nachsten Jahre zeigeten, daß sie für Schweden höchst bedenklich werden könne! Und Niemand dußte dafür harter, als der uns glückliche Gustav III.

Auf ben Frieden zu Wereld folgte bald eine Defen fine Allians mit Rufland 19. Oct. 1791; burch bie gleiche gestimmten Gefinnungen gegen Frankrich berbeigeführt. Stiffdies Guffap's III. jur Theitsahne an ber Allianz gegen Krantreich, indem er sich selbst an die Spige stellt. Aber große Gährung unter dem Abel, und Ermordung des Königs nach bem Reichstage zu Gefle 16. März und Tod 19. März 1792. Die Erhaltung der Neutralisse unter der Regentschaft bee herzogs Karl von Südermanland (bis 1790) war davon die Folge.

(G. Berner's) Reife über ben Gunb. Tubingen. 1803. 8. Reich an Auftfärungen fur biefen Beitraum,

11. Eine Reihe ganz anderer Schickfale aber entwidelte sich aus jenem Kriege für Polen. Schon wahrend besselben ward sein Untergang vorbereitet. Die Spannung Rußlands und Preußens wirkte nothwendig auf diesen Staat zurud; und die Lage ward balb so, baß Neutralität eine Unmöglichkeit war.

Muffifder Antrag an ben Confoberations - Reichstag, von Stanislaus begünftigt, zu einem Bund niß bei Ausbruch bes Türtenfriegs, um Polen hineinzuziehen! bagegen Erffarung Preußens an Polen 12, Oct. 1788, baß es bieß gle einen Schritt gegen fich betrachten murbe.

Pom Entfiehen nub Untergange ber Polnischen Confliction nom 3. Mai 1794. Germanien, 1793. 2 Ahle. 8. Geht bis zur volkzogenen zweiten Polnischen Theilung Oct. 1793. Bon Polnischen Patrioten geschrieben. Auch ber gerechteste Schwerz ihnt aben boch wohl, seinen Ausbruck zu mäßigen. — Die Rückleite hes Gemälbes soll zeigen:

Plistoire de 186 pretendue révolution de Pologne, avec un presenten de 186 nouvelle constitution; par J. G. H. Menes them in Touckes 'à Paris. 1792. 81 Die neue Conflitution sounte fedilige elsem heftigen Jakobiner nicht genügen.

12. Laufmerben einer Antiruffifchen Partei, ba man in Premien einen Befdiger fabe Abichaffung ber

von Rufland garantirten Verfassung, (S. 150.)
und Einführung einer neuen Constitution, wie sie bem
Beitalter angemessen war, wurde ihr Hauptzweck.
Fortdauernd babei aufgemuntert von Preußen, kam es
1790 selbst mit dieser Macht zu einer Allianz; in welcher sie
Mrz. nicht nur Polen seine jezigen Besitzungen garantirt,
sondern auch Hule verspricht, wenn Fremde es wegen
seiner innern Angelegenheiten angreisen wollen. Freilich
stutten die Polen, da man schon jest ansing von der
Acquisition von Danzig und Ihorn zu sprechen.

Die erften Differengen zwischen Preugen und Polen entftans ben bei ben Berhanblungen über ben hanbeletrattat, wobei Danzigs Abtretung in Anregung gebracht ward. Die Allianz ward abgeschlossen, ohne ben handelstraftat zu Stande ges bracht zu haben.

13. Sich ber Russischen Bormunbschaft entsedigend, und bessen Truppen ben Durchmarsch verweisgernd, betrug sich baher Polen jeht als souverainer Staat. Ignaz Potody und seine Freunde betrieben unterdes in tiefer Stille, mit Beifall Preußens, die Entwerfung der neuen Constitution. Auch der König war gewonnen, so weit er zu gewinnen stand. Aber die alten Borurtheile waren bennoch so tief gewurzelt, 1791 daß die Annahme dieser Constitution nur durch eine Mai Art von Ueberraschung durchgeseht werden konnte.

Conftitution vom 3. Mai: hauptpunkte: 1. Bers wandlung bes Wahlreichs in ein Erbreich. 2. Der Churfürft von Sachsen wird jum Nachfolger erklärt; in feinem hause soll ber Ahrig mit bem Staatsrath hat die auslbende Macht. 4. Fortbauer des

Reichstags in zwei Kammern; mit Aufhebung bes Liberum veto. 5. Bestätigung aller Borrechte bes Abels; jeboch 6. auch einige Begünftigungen für ben Bürger= und ben Bauernstand. Freilich waren biese sehr beschränkt; aber ließ sich auf Einmal mehr geben, ohne bie bisherige Nation, ben Abel, zu ers zürnen?

Die beste Kritik berselben in Jekel Staatsveranderungen ec, S. Ah. L S. 265.

- 14. Selten ward eine Constitution mit größerm Enthusiasmus aufgenommen! Die Nation sah in ihr bie Morgenrothe ihrer Freiheit. Aber ihre Bertheidigung war schwieriger als ihre Entwerfung; und sie ward fast unmöglich, weil ber, ber sie hatte vertheidigen son sollen, ber König, zu schwach war, sie auch nur vertheidigen zu wollen.
- 15. Absichtlich schien Katharina ein furchtbares Stillschweigen zu beobachten, so lange ber Krieg mit ben Turken ihr die Hande band. Auch brach sie es nicht ohne Vorwand. Die Vereinigung einer Handvoll Unzufriedener, Felix Potocky's und seiner Gehülsen, zu Targowis, zur Aufrechthaltung ber alten Constitution, mußte diesen geben. Unter ihrem Schuß errichteten sie eine Confdderation (balb laut von ihnen selbst verwünscht;) welche die Nation hieß! Was 1792 mußte man jeht nicht erwarten, da auch der Friede Mai zu Jassy (S. 232.) Katharinen freie Hande gegeben hatte!

Borbringen einer Ruffifden Armee in Polen, Mai 1792. Tapferer, aber vergeblicher, Wiberstand unter Poniatowsky, Koftiusto u. a. Beitritt des Königs zur Aargowiger Confoberation 23. Juli, Baffenstillftand, und Umfturz der ganzen neuen Constitution.

Deugen! Aber auch im Westen hatte sich unterbest Bieles geandert. Ohne Lorbeetn, und mit fast erschöpftem Schabe, war Friedrich Wilhelm II. aus ber Champagne zurückgekommen; und ber Krieg am Rhein dauerte fort! Weiche Aussicht! zugleich die eines zweiten Kriegs mit Rußland! Daß Preußen sie verslassen würde, konnten die Polen also ahnen; aber daß ihr Beschüger, schon im Scheim verdunden mit Rußland, helsen wurde sie zu stürzen, war doch mehr als sich erwarten ließ!

Einmarich Preuflicher Truppen in Polen, tinter bem Bore wand der Unterbruckung bes Jafobinismus; und Deflacation 6. Jan. 1793; worauf icon 24. Febr. eine zweite wegen Wegnahme Danzigs. (feit ber ersten Theilung das Biel bet Preuflichen Politit, von Katharina kluglich dufgespart; burch bessen Bebruckung icon Friedrich 1783 feinen Ruhm geschmäs lert hatte,) folgte. Aber balb hob die gemeinschaftliche Des klaration vom 16. April völlig den Schleier!

17. Zweite Theilung von Polen, zwischen Rugland und Preußen; wodurch Polen noch etwa ein Drittheil seines vormaligen Gebiets behielt. Hart war die Theilung, noch härter die Behandlung, durch die man auf dem Neichstage zu Grodno die Einwilldgung der Nation erzwang. Solche Austritte hatte man in Europa noch nicht gesehen!

Erzwungene Ceffion bes Weggenommenen an Rufland 18. Jul. 1793, an Prengen 26. Gwet; gegen Entfagung aller weitern Anfpruches und Gavantie bes noch übrig Gelaffenen!

18. Daß auch das noch übrige Polen unter dem. Principat won Rußland blieb, verkand sich von selbst. Eine engere Alnson ließ ihm kaum ben Schatten von Sibstständigkeitz; und welche andere als eine militalzische herrschaft hatte hier jeht bestehen konnen? Selbst; die Hauptstadt blieb von Russischen Truppen besehtzund der Oberbesehlshaber war zugleich der Gefandte.

Un fon straktat mit Aufland 16. Oct. Sauptpunkte:
1. Rufland dehalt fich bie Direktion ber kunftigen Rriege vor.
2. Richt weniger feine Einwilligung zu allen kunftigen Bersträgen mit auswärtigen Staaten.
3. Freien Einmarfch seiner Bruppen auf biobe Anzeige. — Das hartefte für ben Augensblid aber war bie Ernennung bes Generals v. Igelftrom zum Gesanbten.

19. Schien gleich unter blesen Umffanden kaum ein Schatten von hoffnung übrig zu seyn, so gaben boch bie ins Ausland geflüchteten Patrioten, bekannt mit ber Stimmung der Nation, diese nicht auf. Sie sanben in Kosciusko ben Mann, fähig als Feldherr bas haupt einer Revolution zu seyn. Bon ihm vorbes 1794 reitet brach sie in Crakau, und balb auch in der hauptstadt aus; und man ergriff das einzige Mittel zum guten Erfolg, den Oberanführer als Chef an die Spige ber Nation zu segen.

Ausbruch ber Revolution, bei Gelegenheit ber Rebuttion ber Polnischen Truppen, in Gubpreußen unter Mabalinsth und in Crafau unter Rosciusto 23. Marg. Bewaffnung ber

Bauern; und fühne Magregeln. Ausbruch in Barichau 16. April; und blutige herausschlagung ber Ruffen. Errichtung einer Regierung, (bem König tieß man ben Titel) und schnelle Berbreitung ber National = Insurrektion.

Berfuch einer Geschichte ber letten Polnischen Revolution, vom Jahr 1794. Zürich. 1796. 2 Thie. 8. Gewiffermaßen Forts seing bes Werts: Bom Entftehen zc. (S. oben S. 235.) aber in gemäßigterm Aone, und von einem andern Berfaffer.

Mémoires sur la révolution de la Pologne trouvés à Berlin.

à Paris. 1806. 8. Enthalt, nach einem Abrif ber Polnischen Geschichte, ben Kriegsbericht von ben Borfallen in Warschau an die Kaiserin vom General v. Pistor.

20. Auch wurden, wenn gleich im Kampfe mit zwei übermächtigen Feinden, durch Friedrich Wilhelm's vergeblichen Bug gegen Warschau, die Hoffnungen der Polen nicht wenig belebt. Aber ihre Rettung war an Einen Mann geknüpft; sein Schicksal entschied das ihrige. Bald war nur noch die Hauptstadt übrig; und Polen horte auf zu senn!

Aufgehobene Belagerung Warfchaus von Friedrich Wilhelm bei ber im Mudena entstandenen Insureretion Sept. 1793. Aber Riederlage und Gefangenschaft pon Kosciusto burch die Russen unter General Fersen bei Madziewize 10. Oct. Bordringen von Suwarow, und Erstürmung und Blutz bab von Praga 4. Rov.

Ahabbaus Kolciuszlo, bargestellt von Karl Salkenstein. Leipsig. 1827. 8. Eine bes helben würdige Biographie.

21. Dritte und gangliche Theilung Polens mit hinzuziehung Destreichs, nach bloger Uebereinkunft ber brei Sofe; ba man der Einwilligung Polens nicht mehr hedurfte. Die Bernichtung diefes Staats Staats hatte auch die Unterwerfung Curlands, seines vormaligen Lehens, (Ah. I. S. 355.) unter Rußland zur Folge.

Buerft Deklarationen ber beiben Kaiferhofe mit vorläufiger Bestimmung ber Grenzen 3. Jan. 1795; und barauf, nach völliger Uebereinkunft, breifache wechselseitige Berträge 24. Oct. nach ben nachmaligen Grenzen. — Die freiwillig unbebingte Unterwerfungs Atte Curlands ward 18. März 1795 ausgestellt.

FRARAND Histoire des trois démembremens de la Pologne, pour faire suite à l'histoire de l'anarchie de la Pologne par Rhulieres. à Paris. 1820. 3 Voll. 8. Senaues Detail auch der frühern Berhanblungen, mit den Attenftuden.

Mémoires de Michael Oginski sur la Pologne et les Polonais dépuis 1788 jusqu'à la fin de 1815. à Paris. 1828. 2 Voll. 8. Radrichten eines Theilnehmers an ben Begebens beiten.

22. So erlebte Katharina ben Schluß bes großen Krauerspiels, das sie allein endete, so wie sie es vor breißig Tahren allein begonnen hatte. Mit Andern hatte sie das Land, aber nie die Herrschaft getheilt; und Was sie gegeben hatte, ware vielleicht nur gelies hen gewesen, hatte der Tod sie nicht übereitt. So 1796 mie sie hatte allerdings noch keiner ihrer Vorgänger auf Nov. Europa gewirkt; aber daß diese Einwirkung doch ihre Grenzen hatte, und welche, hat die Geschichte gezeigt. Sanz anders sollte diese werden, als ihr einziger Sohn, Paul I., zu spät für ihn selbst, mit entgegengesetzten Grundsäten, den Thron bestieg.

## 3meiter Zeitraum.

Bon dem Frieden zu Campo Formio bis zur Errichtung des Franzosischen Kaiserthrons 1797 bis 1804.

- 2. Jul. Schan handbuch ber Geschichte Rapoleons und feines Beitalters. Leipzig. 1810. 8. Bollständige chronologische Aufsachtung ber Begebenheiten von 1769 bis 1810.
- Geschichte Rapoleon Bonaparte's von Friedr. Saalfeld. Lelpzig. 1817. 2 Thie. 8. Ausführliche Erzählung.
- 1. Dei dem Anfange dieses Beitraums hatte sich die Lage der Hauptmächte des Continents, wenn sie gleich alle noch aufrecht standen, doch schon wesentlich verzändert. Frankreich, durch Belgien, Savopen, Nizza und Avignon bereits geographisch vergrößert, und mit Spanien auf das engste alliert, hielt zugleich Italien und Holland besetz, und durste schon im vorzaus auf die Abtretung des linken Rheinusers, und bamit auf die Abhängigkeit des Deutschen Reichs zähzlen. Was bedurfte es mehr zum Principat auf dem Continent? Destreich, beschäftigt seine Wunden zu heilen. Im Osien Rusland, noch mit ungeschwäche

ter Kraft; burch bie letten Polnischen Theilungen nicht nur vergrößert, sondern auch dem Westen geographisch näher gerückt; und seit der Throndesteigung des neuen Herrschers, durch seine Theilnahme am Revolutionstriege, mit wesentlich veränderter Politik. Wie hätte, als diese Theilnahme einmal erfolgte, sie wieder auf hören können? selbst wenn auch die Partei gewechselt wurde? So verschwindet von jetzt an von selbst die bisherige Trennung des nördlichen und des südlichen Staatenvereins; bei der engern Verschlingung von beis den bilbet Europa von jetzt an nur Ein Staatenspssem.

2. Zwischen jenen stand Preußen, durch eine verschwenderische Administration schnell erschöpft; jest unmittelbarer Nachbar von Rußland, und bald auch von Frankreich; mit offnen Grenzländern gegen beide; und bei einer großen Handelöschifffahrt ohne Marine, jedem Angriff zur See ausgesetzt. Ob man sich au-Frankreich? ob man sich an Rußland anschließen solles darüber ward hier gestritten. Daß es für Preußen noch ein Drittes, vielleicht nur ein Einziges, gebe, mit dem disherigen Staatenspstem Europas zu stehen oder zu fallen — (wie war für diesen Mittel-Staat in einer neuen Ordnung der Dinge Plat?) — dieser Gedanke schien mit Friedrich zu Grabe getragen zu sepn.

Roch vor Eröffnung bes Raftabter Congreffes ftarb König. Briebrich Wilhelm II. 16. Nov. 1797. Schnelle Refors men am hofe und im Ministerium unter Friebrich Will. belm III.; seboch in ber Organisation bes Staats, und in ben auswärtigen Berhältniffen, teine wesentliche Beranderung.

### 246 III. Periobe. Zweiter Zeitraum.

A brief account of the subversion of the papal government 1798 by R. Duppa. London, 1799, 8. Dtutsch in: D. Urchenhol3 Minerva, Aug. 1800.

6. Wenn biefe Behandlung bes Dberhauptes ber Rirche auf Befehl bes Direktorii ein Beweis von Se ringschätzung ber öffentlichen Meinung mar, fo fab man in ber gewaltsamen Revolution ber Schweiz noch einen viel auffallenbern. Seit fast brei Sahrhunberten mar es biesem Freistaat in ber Mitte Europas nicht nur gelungen, sich von ber Theilnahme an ben großen Belthandeln gurudgubalten; fonbern' bas conventionelle Bolferrecht hatte ihm felbst gemiffermaßen eine Unverleglichkeit jugeftanden, die fast an Beiligkeit grenzte. Wie hatte ein Beitalter, bas Richts fconte, Diefes Beiligthum schonen follen, in bem zwar Freis beit, aber teine Gleichheit mar? Reben bem gu bof fenben Finang : Gewinn burch Beute, mar bie milita: rifche Wichtigkeit bes Lanbes, burch Lage und Befchaf: fenheit, mahrscheinlich ein nicht geringerer Bewegungsgrund. Benige Bochen reichten bin, trot des geleis fteten Wiberftanbes, bas Gebaute von Jahrhunderten umzufturgen; und ben Bund ber Gibgenoffen in eine einzige Delvetische Republif umzuformen!

Erhaltung ber Reutralität ber Schweiz, ungeachtet ber Sanbel über die Emigrirten; bis die Revolution vom 18. Fruktider (S. 205.) durch Ausstohnung Barthelemy's und Carnot's im voraus ihr Schickfal bestimmte. Aufwiegelungen, und Ansang der Revolution im Waadtlande Dec. 1797. Entswicklung der Uebel der Föderatioversassung: Mangel an Sie nigkeit; bald lag die Last so gut wie allein auf Bern. Auch bier nicht Mangel an Rath und an Krafts aber die Majorität

ergriff halbe Maaßregein, und ber tapfere v. Erlach erhielt bei Rosciusto's Muth boch nie Kosciusto's Macht. Bordringen ber Franzosen auf zwei Seiten, unter blutigen Gesechten; Ueberwältigung von Bexn 2—5. März 1798; und Unterwers sung der übrigen Cantone, mit Ausnahme der drei kleinen. Hartnäckiger Widerstand von diesen und ehrenvolle Capitulation 1—4 Mai. — Proklamation der Helvetischen Respublik 12. April. Seitdem fünf unglücksvolle Jahre, durch Kriege und Faktionen, die die Französische Mediationsatte 19. Febr. 1803 der Schweiz ihre söderative (wenn auch veränderte) Verfassung, und ihre Ruhe wiedergab. — Bur Beit der Einnahme der Schweiz, auch Aushören der Respublik Genf durch die Vereinigung mit Frankeich 26. April 1798.

Essai historique sur la déstruction de la lique et de la liberté helvétique par Maller ou Pan. & Londres. 1798. 6. Deutsch in: v. Archenhol3 Minerva 1799. — Bird benn fein Berner sie schreiben?

Authentischer Bericht von bem Untergange ber Genfer Republik in: Polit. Journ. 1798. Dai.

7. Dem Continent stand England gegenüber mit verdoppelter Macht; mit verdoppelten Schulden; mit verdoppelten Schulden; mit verdoppelten Hulfsquellen. Man sing hier an sich das furchtbare Geheimnis selbst zu gestehen, daß man so nur durch Krieg sortbestehen könne; und bald zeigte die Erfahrung, daß ein Friede nur ein Waffenstillstand sey. Pitt's lange Administration, uneigennügig für ihn selbst, concentrirte doch die Gewalt in den Sanden weniger Familien, und im Schoose der freien Bersfassung bereitete sich eine Oligarchie vor, die, das Gezänk um Staatsämter nachmals dis zum Aergernist treibend, dennoch lange nicht Einen leitenden Kopf

### 248 III. Perioda Bweiter Zeitraum.

aufzustellen vermochte. Wer bie Grundsate ber antire volutionaren Politik waren einmal burch Pitt befestigt; und man mußte balb zu ihnen zurückfehren, auch als man sie auf kurze Zeit zu verlassen schien.

Maste einer Expedition gegen England, war die Austinben, und dem Geben, geben. Borbereitet unter für Date beit Maste und bem Dam Belden der Beit, für den jest in Guropa tein passender Plat war, ausgeführt, durch ihr Außerordentliches mehr wie irgend eine andere die Ausgen der Welt fesselte. Die Einnahme und Colonisation Aegyptens sollte zugleich Ersatz für Westindien, und dem ganzen Colonialspstem der Europäer eine andere Richtung geben. Vordereitet unter ber Maste einer Expedition gegen England, war die Ausschlerung fast noch wunderbarer als die Vordereitung. Die damit in Verdindung gesetzte Einnahme von Malta hat aber für Europa fast noch größere Folgen gehabt als die Einnahme Legyptens.

Große Rüftungen und Einschiffungen zu Toulon (als linker Klügel ber Englischen Armee am Sanal). Auslaufen der Flotte mit der Armee unter dem General Bonaparte 18. Mai 1798. Capitulation und Besehung von Malta 10—12. Juni ohne Widerstand. Die Flotte, verfolgt, aber verschlt von der Brittischen, ausert bei Maradu. Landung der Aruppen 1. Juli. Ginnahme Alexandriens 2. Juli. Bordringen gegen Sairo; Schlacht bei den Pyramiden 21. Juli; Besehung Gairos 22. Juli. Bordringen gegen Oberäappten unter Seneral Desair; Einnahme nach dem Aressen bei Sediman 7. Oct.; misstungene Sprisch vhne Spriest; zu behaupten

th) Dec, — Mai 1799. Mirtifche Lanbang und Miebertage bet Abutir 25. Juli-

Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et en Syrie par A. Berthier, à Paris, 1800. 81

- 9. Keine Unternehmung hatte noch so ungemesse ne Besorgnisse in England erregt! Selbst die große 1798 Seeschlacht bei Abukir, durch welche Nelson die 1. Franzosische Flotte fast vernichtete, konnte sie nicht stil Aug. den. Aber die Herrschaft des Mittelmeers ward dadurch errungen; und es ward Grundsatz des Brittischen Mienisteri, nicht zu ruhen, die Aegupten Frankreich entrissen sep.
- 10. Der Zeitpunkt bes Siegs bei Abukir gab biefer Seeschlacht eine viel größere politische Wichtigkrit, als sonst Seeschlachten zu haben pflegen. Die
  , erste Folge war eine Kriegserklarung ber Pforte gegen Spt.
  Krankreich, wegen Wegnahme Aegyptens, und Zuruftungen zu bessen Wiedereroberung; von England unterstützt. Das älteste Freundschaftsband in Europa
  ward badurch gefrennt.
  - 11. Eine andere noch wichtigete Folge war die badurch beförderte Bildung einer zweiten Coalition durch England und Rußland. Die nach der Einnahme Maltas von Paul I. übernommene Burde als Groß: 24. Nov. meister des Ordens führte zu weitern Schritten; und die Welt sah ein neues Beispiel, wie Institute, die sich selbst überleht haben, durch die Leidenschaften der herrscher eine augenblickliche Wichtigkelt erhalten können.

bas tägtich fittende Ansehen ber Direktoriakregierung, selbst in Frankreich, erschwerten ihr jeden Schritt. Aber am meisten entschied die Wahl der Ansuhrer. Wenn das Direktorium darin sehlte, so waren dage gen der Erzberzog Karl und der gefürchtete Feldmarsschall Suwarow an der Spige der Alliirfen auch die Vorbedeutung des Siegs. Der Rastadter Congres 1799 ward aufgelöst; und Ein Feldzug reichte hin, den siegenden Alliketen Italien, die Schweiz und Deutschland zu verschaffen.

Auflojung bes Raftabter Congreffes 8. April 1799, und grenelvolle Ermorbung von zwei ber abreifenden Frangofiften Gefanbten 28. April. Schon verher Anfang bes Rriege am Dberrhein. Sieg bes Grabergogs Rarl an ber Dftrach 21. und bei Stodach 25. Mary über Jourban. Borruden in bie, Schweig bis Burich 7. Jun., gegen General Daffena, bis er, abgeloft von ben Ruffen unter General Rorfafom (Sept.), fiegreich bas Commando am Dberrhein führt. Ginnahme Manheime 18. Sept. - Anfang bes Rriegs in Italien und Siege von Feldmarfchall Rray über General Scherer bei Berona 26. Marg, bei Dagnano 5. April. . Antunft bes Felbmarichalls Gumarom's, ber bas Commanbo ber Ruffifd = Deftreichifden Armee übernimmt 16. April. Gieg bei Caffano 27. Upr. und Ginnahme Mailands und Anrins, Fall faft aller Beftungen, felbft Mantuas 28. Juli. Rudhug ber Frangofen aus Reapel unter Beneral Dac bonald, gefchlagen von Sumarow an ber Arebia 17-19. Juni. Biebereinnahme Meapele burch bie Galabrefen uns ter Garbinal Ruffo mit ben entfeglichften Graufamteiten, und Bieberherftellung bes Throne unterftut von Ruffen, Surten und Britten, (feltfame Bereinigung!) fo wie ber pabftlichen herrichaft unter Pius VII. Rodmaliges Borbringen eines Frangofifchen heers unter General Joubert; gleichfalls gefchlagen bon Sumarow bei Rovi 16. Aug. Rur 5. Senua und Ancona bleiben: noch von ben Frangofen befest;

Schweiz mit 8 Charten und Planen (von S. L. D. bem Erzs
- Bergog Karl), Wien, 1819. 2 Thie. 8.

Precis des evenomens militaires, ou essais historiques sur les campagnes de 1799 à 1814, avec cartes et plans; par le Comte Marraien Dumas; Lieutenant général des armées du Roi. à Paris. 1817. 8. Die ersten seché Bante bies ses houptwerks umfassen bie felbilige von 1799, 1800 unb 1801.

Geschichte ber Wirkungen und Folgen bes Deftreichischen Felbegugs in der Schweiz von B. L. v. Saller. Beimar. 1801. 2 Able. 8.

Mémoires pour servir à l'histoire des dernières révolutions de Naples, recueillis par B. N. témoin oculaire. à Paris, 1803. 8.

16. Waren diese Tage des Siegs nicht Tage zur Gründung des Friedens? Ober war es nicht der Zeite punkt für eine neutrale Macht, wie Preußen damals war, mit Nachbruck und Würde für die Wiedenherstellung Europas zu sprechen? Aber wann war weise Benugung des Siegs nicht noch schwerer als der Sieg selbst? Die kostdaren Augendlicke waren vordei; und das Jahr sollte nicht enden, ohne daß die Coalition durch den Rücktritt Rußlands schon in sich selbst zerfiel.

Anfangende Misverständnisse Destreichs und Ruslands in Italien über Ancons und Plemont, da Rusland "Ech feithem Sardiniens annahm. Abzug der Russen unter Feldmarschall Suwarow nach der Schweiz, um sich mit General Rorsafow zu vereinigen. Aber, swei Kape vorher 25—27. Sept. 1799. Rieherlage Lorsafow's durch General Massen, und Suwarow's Rüczug über unwegsame Alpen nach Oherschwas ben; die letzte und größte seiner Chaten! Abrusung von ihm und seinem Geer Jan. 1800, und.— Latten Empfang!

stens eine Possung des Friedens auf. Gern war das gebeugte Bestreich dazu erbotig! aber Trennung der Berbindung mit England war die Bedingung. Kaum war Destreich, noch am letten Tage des Jahrdunderts, diese eingegangen, so wurden auch die Unterhandlungen zu Einreville eröffnet; und ein Frieden, sowohl für den Kaiser als für das Deutsche Beich, war die Folge bavon; worauf auch zu Florenz der Friede mit Neapel zu Stande kam.

Unterhandlungen gu Eneville 1. Jan. - 9. Febr. 1801. Richt uar ber Brieben zu Campo Rormio, fonbern auch bie - bereits ju Raftabt vom Deutschen Reich gemachten Bewilliguns gen, wurben babei jum Grunbe gelegt; aber auch noch neue bingugefügt. Sauptbebingungen: 1. Beftatigung ber Abtres tung Belgiens und bes Friethals (letteres nachmals Mug. '1802 an Belvetien abgetreten,) an Franfreich. 2. Beftatis gung ber im Frieben von Campo Formio an Deftreich im Benegianifden gemochten Abtretungen, S. Go wie bes Breisgaus an Mobena. 4. Abtretung bes Großherzogthums Doss tana gu Gunften bes Baufes Parma; gegen eine Enticabis gung in Deutschland. 5. Der Raifer und bas Deutsche Reich willigen in bie Abtretung bes linten Rheinufere; fa bas ber Thalweg bes Abeins bie Grenze macht. 6. Die erblichen Kurften, bie baburd verlieren, follen in bem Deutschen Reich ents fcabigt werben. 7. Unertennung ber Batavifden, ber bele vetifchen, ber Cisalpinifchen, und ber Ligurifchen -Republit, bie im Frieben mit eingeschloffen finb. - Für bie Erhaltung Tostanas' (bemnachft zu Gunften Parmas in ein Ronige reich Etrurien verwandelt) warb, außer Parma felbft. von Spanien Louifiana an Frankfeich abgetreten 21. Mars; und von biefem nachmals an Nord-Amerika verfauft (S. Baffenftillftanb mit Reapel zu Foligno 18. Rebr. und Abschluß bes Friebens zu Floreng 28. Marg 1801. Bedingungen: 1. Berfchliegung ber Bafen für Brittifche unb Allrtifche Schiffe. 2. Abtretung feiner Befigungen in Todtana.

fana, der Insel Elba und des Färftenthums Plombino. (Stati degli presidi). S. Otranto bleibt, von Franzöfischen Truppen besett.

Unterhandler ju Luneville: Bon Frankreich: Joseph Bonas parte. Bon Defireich: Graf Couis Cobengl.

- 20. Wenn burch diese Friedensschlusse der Comstinent von Europa anfing der Ruhe zu genießen, (wenn Ruhe unter dem Schwerdt diesen Namen verdient;) so dauerte doch der Seekrieg fort. Die veränderte Poslitik Außlands führte im Norden bald neue Auftritte herbei; und die für die Zukunft ausgesetzten Entschädigungen in Deutschland ließen noch ein weites Feld für Unterhandlungen offen.
- 21. Der Schauplat bes Seekriegs wurde seit ber Einnahme Aegyptens vorzugsweise bas Mittels meer; von Russichen, Türkischen, und vor allem von Brittischen Flotten bebeckt. Ihre neue Herrschaft hier zu besestigen, war bas Hauptziel ber Brittischen Politik; und die endliche Einnahme bes ausgehun: 1800 gerten Maltas legte bazu einen schwer zu erschütterns Spt. den Grund. Wer mochte seit dieser Zeit einen dauern: ben Seefrieden hoffen? Die Eroberung der Franzdsischen Griechischen Inseln durch die Russen und Türken gab dagegen Europa das neue Schauspiel einer Griechischen Republik; und zwar einer Griechischen Republik durch Russland und die Pforte ges gründet!

Sinnahme von Corfu burch bie Ruffifch Zurfifche Flotte.

1. Mai 1799. Errichtung ber Republit ber fieben Insteren's bift. Schrift. 9. B.

# 258 III. Periode. Zweiter Zeitraum.

sein unter Autlichem Schut und unter Russischer Garantie burch die Convention zu Constantinopel zwischen Russand und der Pforte 21. März 1800. Durch die fortbauernde Besetung derselben während bes Kriegs durch Russische Aruppen, die 1807, erhielt Russand einen bedeutenden Einstuß im mittelländigen Meere. — Bu den Eroberungen der Engländer tamen noch im Mittelmeer Minorka bereits 15. Nov. 1798; und in Westindien die Eroberung der noch übrigen holländissichen Colonieen (S. 196.): Surinam 21. Aug. 1799, und Euragao 13. Sept. 1800.

22. Richt weniger folgenreich waren die Schritte Paul's I. im Norden. Sich zuruckziehend von der Berbindung mit England und Destreich, schlau gewonnen durch die schmeichelnde Politik des neuen Franzöfischen Herrschers, schloß er zuerst die nordischen Staaten enger an sich; aber vergrößerte Bedrückungen der neutralen Schiffsahrt durch die Britten führten ihn bald zu weiteren Entwürsen. Katharina's Projekt der bewaffneten Neutralität ward erneuert; der Ausbruch eines neuen Seekriegs im Norden war daz von die Folge, und er wurde noch viel weiter geführt haben, hatte nicht ber Tod von Paul I. die Birehaltnisse geändert.

Defensiv : Allianz zwischen Rusland und Schweben 29. Oct. 1799. Engere Berhältnisse mit Preußen 1800; bie ältern mit Danemark bauerten fort. Erneuertes Projekt ber bewassneten Keutralität, burch Wegnahme Danischer und Schwebischer Schiffe unter Convoi Aug. 1800. Berbindung zu bem Ende mit Schweden und Danemark 16. Dec., der Preußen bettritt 12. Febr. 1801. Wiederholung der Bestimmungen von 1780 (S. 103.) mit hinzusügung: baß die Convoi gegen Bistation beckt. — Embargo auf die Brittischen Schiffe in Rusland 8. Nov. Besegung der User der Wester und der

- Elbe burch Preugen und Danen, und balb auch Befehung hannovers burch Preugen Marz 1801. Sendung einer Britz tischen Flotte nach der Ofisee; Schlacht bei Kopenhagen 2. April, als Kaiser Paul 24. Marz schon aufgehört hatz te zu leben. Beränderte Magregeln von Alexander I. Convention mit England 17. Juni (nach England Buns schon), der auch die Berbündeten beitraten; und Raumung bes Eingenommenen in Europa und in Westindien.

Die große Beranberung in Rugland (felten hat ein Thronwechsel wohl eine großere herbeigeführt,) und ber milbe Beift bes neuen Berrichers, ber. blog 1801 mit herstellung ber alten Berhaltniffe, ben Frieden 8. Det. sowohl mit Frankreich als auch mit Spanien fclog, wirkten überhaupt fichtbar auf bie politifche Set. Stimmung gurud. Much England, burch Getreibemangel beunruhigt, und faft ifolirt, munichte ben Frieden; und als Borboten bavon burfte man es anfeben, bag Pitt, wohl fuhlend, bag Er ihn nicht schliegen ton: 1801 ne, freiwillig feinen, fo lange belleibeten, Poften ver- gebr. Jeboch bie eigentliche Entscheidung gaben bie Schidfale Megyptens. In Diefem Stud mantte bie Brittische Politif nicht; und die ungeheuersten Unftrengungen waren ihr nicht zu groß, wenn fie bicfem 3med galten. Waren biefe Beforgniffe gegrunbet?

Schicklale Aegyptens seit ber Abreise Bonaparte's, ber bem General Kleber bas Commando überließ 22. Aug. 1799. Borruden einer Brittich - Türkischen Armee von Sprien herz und Eroberung von Els Arisch 29. Dec. Convention mit bem Großvezier zu Els Arisch 24. Jan. 1800 zur Räumung Aegypstens; wieber aufgehoben. Ueberfall und Rieberlage bes Großsveziers bei heliopolis 20. März. Ermordung bes Generals Aleber zu Kairo, bem General Menou im Commando solgt,

#### 100 .III. Periobe. Zweiter Zeitraum.

14. Juni. hinsendung einer Brittischen Armee unter General Abercromby Dec.; und Landung bei Abulir 8. Marz; während eine aubere Armee aus Oftindien unter General Baird über das rothe Meer kommt; April. Sieg der Engsländer bei Ramanieh 21. März. Aber Tod von Abercromby. Unter seinem Rachfolger Lord hutch in son Convention zu Kairo zur Räumung Legyptens 27. Juniz Bollziehung, und Uebergabe Alexandriens Sept. Legypten wird an die Pforte zurückgegeben.

Wilson's history of the British Expedition to Egypt. London. 1803. 4. — Ueber bie Bichtigfeit Aeguptens als Colonie:

Meine Abhandlung: Ueber die Colonisation von Aegypten und ihre Folgen für das Europäische Staatensystem überhaupt in: Bermischte historische Schriften (historische Berke Ih. L).

24. Durch biesen Erfolg war die Hauptschwierigteit aus dem Wege geschafft, die wenigstens jest einer Unnaherung Englands und Frankreichs entgegenstand.

1801 Der Friede, den Portugal, auf Frankreichs Betrieb
6. von Spanien angegriffen, unter Abtretung Olivenzas
Jun.
und unter Ausschließung der Brittischen Schiffe aus
29. seinen Hasen, mit diesem und mit Frankreich hatte
spt. schließen mussen, war ein neuer Antried. So wurden
die schon länger in London verhandelten Präliminatrien sofort abgeschlossen. Die Unterhandlungen
wegen des Desinitivsfriedens, zu Amiens gepflogen,
sührten jedoch erst im folgenden Frühjahr zum erwünschten Ziele. Nach dem Frieden Frankreichs mit England
konnte der mit der Pforte keinen Anstand sinden.

> Abichluß bes Friedens ju Amiens zwijchen England auf ber einen, Frantreich, Spanien und ber Batavis ichen Republit auf der andern Seite 27. Mara 1802.

Bedingungen: 1. Derausgabe aller von England gemachten Eroberungen an Frankreich' und seine Allierten; mit Ausnahs me ber Insel Arinidad, welche Spanien, und den Bessstäungen auf Ceplon, welche bie Batavische Republik an England abtritt. 2. Erhaltung ber Pforte in ihrer Integrisktät. Sie ist in dem Frieden mitbegriffen, und soll eingeladen werden ihm betzutreten. 3. Frankreich erkennt die Republik ter sieben Inseln an. 4. Die Insel Malta nehst den Inseln Sozzo und Comino sollen dem Orden zurückgegeben, dinnen krei Monaten geräumt, von Neapolitanischen Aruppen besetz, und ihre Unabhängigkeit von Frankreich, England, Rusland, Destreich, Spanien und Preußen garantirt werden. Weber eine Französsische noch eine Englische Junge soll statt sinden; a. er eine Malteser Junge gebilbet werden, und die rücksern, ten Ritter sich einen Großmeister aus ihrer Mitte wählen,

Bevollmächtigte zu Amiens waren: Bon Frankreich: 36. Bonaparte. Bon England: Lord Cornwallis, nachdem die Präliminarien schon in London burch Lord hawtesbury und bem Französischen Gesandten Otto waren verhandelt worden, Bon Spanien: Don Jos. Nic. de Azarra. Bon ber Batavisschen Republik: der Gesandte zu Paris Schimmelpennink.

Abschluß bes Friedens zwischen Frankreich und ber Pforte (nach schon vorher 9. Oct. 1801 geschlossenen Pralis minarien;) 25. Juni 1802. 1. Rückgabe Aegoptens, und Garantie beiberseitiger Besigungen. 2. Erneuerung ber alten Berträge, und für Frankreich freie Schiffsahrt auf bem schwarzen Meer. 3. Anerkennung ber Republik ber sieben Inseln. 4. Gegenseitige Behandlung wie die der am meisten begünstige ten Staaten.

25. Die Bebingungen, unter benen ber Friebe von Amiens abgeschlossen wurde, mußten bas hochste Befremben erregen. Nicht um Ceylon und um Trinis bad war gestritten, sondern um die Freiheit Europas.. Diese ward stillschweigend aufgegeben, benn England

### 262 III. Periobe. Zweiter Zeitraum.

schien aller Theilnahme an ben Continentalangelegenhei, ten entsagen zu wollen; nicht einmal die Räumung von Holland war ausbedungen! Man endete also den Arieg, ohne den Zweck des Ariegs erreicht zu haben; und die Frage: ob ein solcher Zustand, als dieser Friede für England herbeiführte, dauern könne? mußte bald sehr problematisch werden.

26. Auf ben Sipfel seines Ruhms erhob sich das gegen in Frankreich burch biesen Frieden ber erste Consul. Geordnet und beruhigt in seinem Innern, vergrößert nach außent, mit Burüderhaltung seiner sammtlichen und mit Berlust einiger Colonieen seiner Berbundeten, trat Frankreich aus dem Kampse. Dieß Alles, selbst die Wiederaufrichtung der Altare, und die Befestigung der religiösen Freiheit, schien sein Werk; und neben der Macht der Wassen umgab ihn die noch größere Macht der öffentlichen Meinung. Es stand jest bei ihm, auch ohne weitern Kamps Europa zu beherrschen. Und er hatte es beherrscht; hatte er sich selbst zu beherrschen vermocht!

Ernennung Bonaparte's zum ersten Consul auf Lebense zeit 4. Aug. 1802. nachbem er schon 26. Jan. zum Präsisbenten ber Italienischen Republit ernannt worden war. Bermittler ber Schweiz 19. Febr. 1803. Die Umformung ber Bersassung Frankreichs wirkte auf die ber Töchterstaaten zurück; auch die Batavische Republik erhielt einen Staatsbewind, die Ligurische 26. Jun. einen Dogezselbst das kleine Lucca, (man hatte keinen neuen Ramen das für sinden können) entging der Umformung nicht. — Conscordat mit dem Pabste, abgeschossen 1802. Richt blos der gesegebenden Carps bestätigt 8. April 1802. Richt blos der

tatholifche, fonbern auch ber protestantifche Gultus erhielt bas burch feine Formen.

- 27. Aber biese, für ben ersten Magistrat ber noch sogenannten Republik unentbehrliche, Erhaltung ber öffentlichen Meinung setzte auch die Behauptung eines großen politischen Charakters voraus. Er mußte in gleichem Berhältniß in jener sinken, so wie er diesen verleugnete; und die Schritte folgten sich nur zu schnell, welche die Bolker hieruber enttauschen mußten!
- 28. Die erfte große politische Berhandlung mar Die, im Luneviller Frieden bestimmte, Deutsche Ent Schabigungefache. Gie marb in Regensburg unter Frankreichs und Ruflands Bermittelung geführt; aber ber überwiegende Ginflug und bie Politik bes erftern zeigten fich hier schon auf bas beutlichfte. fammtliche geiftliche Furften von ihren Gigen berunterftiegen, - nur ber bes Reichs : Ergfanglers, ben man nicht glaubte entbehren zu konnen, marb, jeboch von Maing nach Regensburg verlegt, erhalten - theilten fich die weltlichen Stande, mehr ober me niger von Frankreich begunftigt, in ihre Berlaffenschaft. Der Deutsche wendet lieber ben Blid ab von einer Berhandlung, die, wenn auch vielleicht unvermeiblich an fich, boch burch bie Art und Beise emport, wie fie jur Ausführung fam.

Borläufige Convention gu Paris zwifden Rufland und Frantreich über ben Entichabigungeplan 4. Juni 1802.

#### 264 III. Periobe. Zweiter Zeitraum.

Nebergabe' und Erklärung siber benselben am Reichstage 18. Aug. Eröffnung ber Sigungen ber außerorbentlichen Reichsbeputation 24. Aug. Enblicher Reichsbeputationshauptschluß 25. Febr. 1803. Am meisten wurben, nach Berhaltniß ihres Berlustes, begünstigt Preußen, und bie bem Rheine naben und am ersten in Abhängigkeit zu erhaltenben Staaten: Baben, Würtemberg, und Nassau. Weniger Baiern; am wenigsten Destreich. Auch zwei Italienische Fürsten waren auf Deutschland — das große Entschädigungsland — angewiesen; Tostana sollte sich mit Salzburg, Robena mit bem Breisgau und ber Ortenau begnügen. Bier neue Churhüthe wurben an Würtemberg, Baben, Dessens Sassel und Salzburg ertheilt; man geiste nicht mehr mit einer Würde, die balb ein leerer Titel blieb.

- 29. So gab es noch ein Deutsches Reich, aber nicht das alte Deutsche Reich mehr. Es blieb ein Aggregat von Staaten, mit einem Kaiser als Namense Oberhaupte, unter fremdem Einflusse. Wie sehr es sich aber auch selbst übertebt haben mochte, so bestästigte sich boch balb die Wahrheit, daß der Centralistaat von Europa nicht ohne eine allgemeine Erschütter rung verschwinden könne.
- 30. Die kurze Periode bes Friedens, bessen Europa genoß, gab einen auffallenden Beweis, welche Masse von Kräften in seinen Bewohnern aufgeregt war. Alles wetteiserte, auf Industrie, Handel und Schissfahrt sich werfend, die geschlagenen Bunden zu heilen; und wie tief sie auch waren, vielleicht hätten wenige Friedens- Jahre dazu hingereicht. Aber mit dem Frieden war das Mißtrauen, der Keim neuen Streits, nicht ausgerottet, der nur zu bald reichliche Nahrung

England, feine Fehler gewahrend, wollte Malta, die Bormauer Aegyptens, bas Franfreich nicht aus dem Gesichtstreise verlor, und mit ihm bie Derrichaft bes Mittelmeers, nicht aufgeben, Frankreich fie nicht einraumen ; und die formliche Gin= 1801 verleibung bes geraubten Piemonts mit bem Frango- 20. fischen Reich ohne alle vorläufige Uebereinkunft zeigte auch ben Bolfern bes Continents, bag bie fo gepriefe nen naturlichen Grengen feine Grengen mehr fepen.

Bermeigerung ber Berausgabe Maltas, weil es bei erfolge ter Aufhebung ber Spanischen und ber Baierichen Bunge bem Orben in feiner alten Geftalt nicht zurudgegeben werben konne. Sept. 1802. Miffion und beleibigenber Bericht bes Dberften Sebaftiani über bie Lage Aegyptens und ber Levante 30. Jan. 1803, mabrent ber, burch bie Journaliften in Conbon geführte, unanftanbige Feberfrieg auf ber anbern Seite ben Dag entflammte.

So zeigte fich balb, bag ber Bertrag von Amiens, wenn er auch tein bloger Baffenftillftanb hatte fenn follen, boch nur ein bloger Waffenstillftanb mar; und noch mar bie Palme bes Friedens tein Sahr gepflanzt, als ein neuer Krieg, bauernber und folgen. reicher als feine Urheber es ahnten, fie fcon wieber umfturzte. '

Botichaft bes Ronigs von England an bas Parlament über bie bebrohte Sicherheit bes Brittifchen Gebiets 8. Marg 1803. Bergebliche Unterhandlungen burch Lord Bhitworth in Paris. - Brittifde Rrieg Bertlarung gegen Franfreid 18. Mai.

# 266 111. Periobe. Zweiter Zeitraum.

32. Doch war biefer Krieg, an bem auch sofort die Batavische Republik, und die andern Tochterstaaten Frankreichs Antheil nehmen mußten, da beide Machte, bei allem Willen sich zu schaben, die eine als Landmacht, die andere als Seemacht, wenig Berührungspunkte fanden, von ganz eigner Art; die Occupation des neutralen Hannovers, ohne daß in Regensburg vorher auch nur eine Anzeige deßewegen geschah, oder die Stimme des Reichstags sich erhob, entschied so wenig als die leeren, wenn auch noch so großen, Demonstrationen an den Usern des Canals zu einer Landung; die vielmehr nur dazu dienzten, das Brittische Volk unter die Wassen zu brinzgen. Es war sast mehr ein Kriegszustand als ein Krieg zu nennen. Und wer mochte das Ende absehen?

Befetung von Hannover unter bem General Mortier nach ber Convention zu Suling en 3. Juni 1803; und nach der Capitulation zu Artlenburg 5. Juli.

33. Jeboch die nächste, allgemein wichtige, Folge dieses Kriegs war die Wiedererrichtung eines erblichen Throns in Frankreich, wozu die Constularconstitution nur den Uedergang hatte bahnen sollen. Aber statt des alten Königsthrons erhob sich ein Kaisferthron; statt des legitimen Herrschers bestieg ihn ein 1804 glücklicher Krieger; der so eben, aller Moral und Pose. Little zum Trop, seine Hande in das Blut eines Sprofe Mrz. sen des königlichen Hauses getaucht hatte. Europa, seit lange nur an rechtnäßige Fürsten gewöhnt, sollte

Gesch. d. Eur. Staatenspft. 1797 - 1804. 267

an einem großen Beispiel lernen, wie Tyrannen werben.

Organisches Senatusconsult 18. Mai 1807, wodurch, auf Antrag des Aribunats, der erste Consul zum Kaiser ers hoben, und die Würbe in seiner Familie für erblich erklärt ward. Stimmensammlung, (die nicht Stimmenden werden für Bejahende angenommen) und Erklärung der Annahme bessehend die Ration 6. Rov. Krönung und Salsbung von Rapoleon I. als Kaiser der Franzosen durch Pius VII. 2. Dec.

### Dritter Beitraum.

Bon ber Errichtung bes Frangofischen Kaiserthrons bis zur Wiederherstellung bes Europäischen Staatenspftems burch seinen Fall, und ber Begrundung der Freis heit von Amerika; von 1804 — 1828.

### Erfter Abichnitt.

Geschichte bes Europäischen Staatenspftems in Diefem Beitraum.

Histoire abregée des traites de paix entre les puissances de l'Europe, dépuis la paix de Westphalie; par seu Mr. De Koch. Ouvrage entiérement refondu, augmenté et continué jusqu'au congrés de Vienne et aux traités de Paris de 1815 par F. Schoell, à Paris. 1817. 14 Voll. 8. Wir führen bieß sehr wichtige und für die neueste Geschichte unents behrliche Werk nach seinem hauptinhalt lieber hier als oben Ah. I. S. 202. an. Die Bande 6—11. beziehen sich auf den gegenwärtigen Beitraum; die drei letten umsassen mit diesem Werke steht:

Recueil de piéces officielles destinées à détromper les Frangais sur les événemens qui se sont passés dépuis quelques miniées par Fazo. Schoell. à Paris. 1814. 9 Voll. 8. Die Sammlung beginnt mit bem Russischen Feldzuge 1812, ums fast jedoch auch ben Spanischen Krieg und die Sandel mit bem Pabst seit 1808.

- 1. Das Projekt einer Universalmonarchie, bas oftere Schreckbild ber frühern Perioden, war fast in Bergessenheit gerathen, als basselbe in der Brust des Mannes sich wieder erzeugte, der schon fast die Halfte des Wegs, der zu diesem Ziele führen konnte, zurückgelegt hatte. Wenn wir unter jener Benennung theils die unmittelbare, theils die mittelbare Herrschaft über Eustopa verstehen, so kann die Sache selbst nicht mehr zweiselhaft seyn. Die Aufgabe für den Geschichtschreis der dieses Zeitraums ist, zu zeigen, wie weit, und durch welche Mittel, er auf diesem Wege kam, die das Schickal, dazwischen tretend, den gemishandelten Boltern ihre Freiheit wieder erkämpfen half.
- 2. Rie hatten einem Herrscher in Europa noch solche Mittel zu Gebote gestanden, als dem nunmehrigen Kaiser Napoleon. Seine Allgewalt im Innern war unbeschränkt, da der Despotismus der Freiheit Alles geebnet hatte; das gesetzgebende Corps, nach Schwächung, dann Aushebung des Aribunats, stumm; Aug.
  der sogenannte Erhaltungs Senat ein immer bereitwilliges Wertzeug der Tyrannei; denn nicht in
  todten Formen lebt die Freiheit; Nach außen stand
  das dis zum Rhein und über die Alpen erweiterte
  Frankreich, so wie die jest sich so nennende Italienische Republik, bald in ein Königreich Italien unter Napoleon's Scepter verwandelt, unter seiner unMrz.
  mittelbaren Herrschaft; Spanien, Batavien, Helvetien, das übrige Italien und die Deutschen Rhein-

# 270 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

Staaten abhängig burch Bundnisse oder burch Furcht; ein Franzbsisches Heer, burch die Besehung Hannopers, im Herzen der Preußischen Monarchie und an Danemarks Grenzen; Destreich bedroht, so bald 'man wollte. Nur das ferne Rußland nebst Schweden stand aufrecht da, aber seit Enghien's Ermordung schon in sinsterer Stimmung; und der Ocean war nicht zu bezwingen.

Abbrechung aller biplomatifchen Berhaltniffe mit Frankreich von Seiten Ruglanbs 28. Aug, und Schwebens 7. Sept. 1804. Beibe verweigerten bie Anerkennung ber neuen Raiferwurde.

3. Zwar schien die wiederholte seierliche Versiches 1804 runge Frankreichs Gebiet durch keine weitere Landers 27. Dec. einverleibungen zu vergrößern, die kunftigen Grenzen zu bestimmen; aber wer konnte einer Versicherung trauen, die, kaum gegeben, durch die Incorporation den der Ligurischen Republik auch schon gebroz 4. Jun. den ward? Die insultirende Sprache, die der neue Herrscher in seiner Reichszeitung gegen fremde Fürsten sührte, konnte wohl nicht dazu dienen, die Gemüther für ihn zu stimmen. Ist sie im disentlichen Leben nicht noch empörender als im Privatleben? Und wenn der neu errichtete Thron bald der wiedererrichtete Thron 1804 Rarl's des Großen hieß, so war auch damit schon sattsam ausgesprochen, daß in dem alten Staatensyssem Europas für ihn kein Plat sey.

#### Von d. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 271

4. Unter diesen Umständen ward in England das Staatsruder zum zweitenmal William Pitt anvers 1804 traut. Wer mochte an seinem Bestreben, eine neue 15. Verbindung gegen Frankreich zu bilden, zweiseln? wer Mai seine alte Politik, und die neuen Berhältnisse kannte. Auch kam er dadurch nur den Wünschen Napoleon's entgegen, der seine Armee nicht länger mussig am Casnal paradiren lassen konnte. — Schon vorher Erweiterung des Kriegs durch Theilnahme Spaniens, das seine schwankende Neutralität disher nur durch Subsidien an Frankreich hatte erkausen können; und 30. ansangende Drohungen gegen Portugal als parteissch Oct. für England.

Wegnahme ber rudtehrenben Spanischen Galeonen mit ih. ren Schähen vor Cabir 5. Oct. 1804. Rriegserklärung an England, nach vielen Berhandlungen, 12. Dec. Bon Engsland erwiedert 11. Jan. 1805.

fr. Gent authentische Darftellung ber Berhaltniffe gwischen England und Spanien vor und nach bem Ausbruch bes Kriegs. Petersburg, 1806. 8.

5. Entstehung ber britten Coalition gegen Frankreich. England ward der Mittelpunkt; eine allgemeine Erhebung Europas follte nach Pitt's Plan Frankreich auf seine alten Grenzen beschränken; und die Unabhängigkeit der Staaten durch zweckmäßige Einzrichtungen und Vertheilungen gesichert werden. Daß jedoch die Wiederherstellung des alten Königshauses eine nothwendige Bedingung dazu sey, wagte man nicht auszusprechen. So weit lag sie schon damals außer dem Gebiet der Wahrscheinlichkeit!

#### 272 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenspft.

6. Wer wenn gleich jum Theil zu Stande gesbracht, konnte der Entwurf von Pitt doch nur halb ausgeführt werden; auch ruht auf der Bildung dieser Berbindung noch ein Dunkel, das erst die Zeit völlig aufklaren wird. Schlossen auch Schweben, Rußland, Destreich sich an, so war dagegen Preußen, hartnäckig auf einer Neutralität bestehend, die es bald selbst am bittersten zu bereuen Ursach hatte, nicht zu gewinnen. Und doch war, ohne Preußens Beitritt, kein wirksamer Angriff auf Frankreich möglich. Seine bloße Neutralität beckte schon vollkommen die ganze nordliche Hälfte des Französischen Reichs.

Mulanz Englands mit Rufland 11. April 1805; mit Schweben (bas sich schon 14. Jan, mit Rufland verbündet hatte) 31. Aug. erweitert 3. Oct. 1805. Gin Russiches Schwes bisches Armees Corps soll in Pommern landen. Ware die Macht und der Berstand von Gustav IV. seinem haß und seinem Starrsinn gleich gewesen, Rapoleon hatte an ihm den suchtbarsten Segner gehabt! Destreich trat der Allianz zwischen England und Rufland bei 9. Aug. Brittische Subssidien und eine Macht von 500,000 Mann sollten die Freiheit Guropas wiederherstellen; ohne doch Frankreich über seine ins nern Angelegenheiten irgend etwas vorzuschreiben. Dagegen mußte Reapel durch den Traktat mit Rapoleon 25. Juni den Einmarsch eines Französischen Truppencorps gestatten, das nachher planmäßig zurückgezogen ward.

(Fr. Geng) Fragmente aus ber neuften Geschichte bes politischen Gleichgewichts in Europa 1806. 8. Leiber! nur Fragmente eines nicht vollständig erschienenen Berte, Mit einer Bore rebe, in einer troftlosen Beit, mit Tacitus Feber geschrieben.

7. Ausbruch bes Kriegs, nach vergeblichen Unsterhandlungen; und Storung bes ganzen Plans der Allite

Mirten durch den Angriff der Franzosen auf die Dests reichische Armee an der Mer, wo man einen Mack-Napoleon gegenüber gestellt hatte, noch she die Russen sich mit ihr vereinigen konnten. Nach ihrer Vernich: 1805 tung binnen wenigen Tagen siel der projectirte Angriss. Oct. krieg in Italien von selbst weg; und verstärkt auf seis nem Zuge durch den Beitritt von Baden, von Würzetemberg und von Baiern, konnte Napoleon sich sogar den Weg zur Kaiserstadt bahnen.

Capitulation von UIm 17. Oct. nach welcher die übrigen Destreichischen Armeecorps, vereinzelt, fast alle in Gefangensschaft gerathen. — Rückzug ber Italienischen Armee unter dem Erzherzog Karl, trog der glücklichen Schlacht bei Calediero 30. Oct., bis zur Croatischen Grenze. — Ginrücken der Franzosen in Wien 11. Nov.

8. So fanden die jest ankommenden Russen nur noch die Trümmer des heers vor, mit dem sie sich hatten vereinigen sollen; und nur schwach war der Beistand, den ihnen ihre Verbündeten an dem blutis 1805 gen Tage dei Austerlitz in Mähren leisten konnten. Dec. Als auch sie sich zurücksiehen mußten, blied dem gez beugten und verlassnen Destreich nur übrig, die ihm gebotenen Friedens-Bedingungen anzunehmen. Er ward nach kurzer Unterhandlung in Presburg abgeschlossen.

Bebingungen bes Friedens zu Presburg 26. Det. 1805.

1. Frankreich behält in Stalien alle bie Länder, die ihm schon einverleibt waren, ober nach Französischen Gesehen verwaltet wurden. (Piemont, Parma und Piacenza).

2. Destreich tritt Alles was es von Benedig erhielt, (also auch das vorsmalige Benezianische Dalmatien, an das Aurkische Reich grenzend,) an das Königreich Italien ab, und erkennt Rapoleon Deerend bist Schrift.

# 274 III. Per. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfpft.

ನಗಡಗಾತಿ ಅಗುತ್ als Ronig biefes Reiche. 3. Baiern und Burtemberg erhalten in digraffigigen affice auftigen geller Gouverninitet in allem ihrem als ten fomobi ale neuen Befigungen, 4. Deftreich tritt an Baiern ab: gang Tyrol mit Borarlberg unb ben Bistplimern N. Briren und Tribent, Burgon, Gichfabt, Paffen if Rinbau, und mehrere berrichaften ; fauch fällt Augeburg en Refern. 5. Un Burtemberg und Baben bie vorberoftreichiften Canber, pon benen Baben ben größten Theil bes Breisgaus, bie Drtes nau und bie Stadt Conftang, Burtemberg bes Uebrige gehalt. . 6. Deftreich betommt. Salbum und Berchtoligeben allei Dergogthum, nehft;erblichem:formmeifterthum bee (fcon: faculoris firten Deutschen Orbens, für ginen feiner Primeng, aber Churfurft von Galfburg wirb von Baiern burch Bunbarg als Churfürstenthum entschäbigt. - 7. Rapoleon garantirt bie Integrität ber übrigen Deftreichifden Monardie.

Unterhanbler gu Presburg: Bon Franfreich: Salleprant, Bon Deftreich; Fürft Lichtenftein und Graf Giulan,

9. Der Presburger Friede war nur ein hatber Friede; da Ankland im Kriegdzustande blieb. Aber ein neuer Hauptschritt zum Ziel der Universatherrschaft war gebrochen; mit Aprol und Benedig seiner Bormanern beraubt, sand es nur noch Sicherheit in der Treue seiner Volker. Die Staaten Suddeutschlands jest enger an Frankreich ges kettet, und mehr scheindar als wirklich — wie gern hatte Baiern Eprol für Würzburg entbehrt! — durch schlaue Bertheilung vergrößert. Mit der Gewohns heit des Eanderiauschens horte auch bald alle Sizchenbeit des Bestess auf und die heiligsten Bande, welche didher die Bolker an ihre Fürsten, wie die Fürzssten an ihre Kursten, wie die Fürzssten an ihre Kursten, wie die Fürzssten an ihre Bolker knupsten, erschlassten!

# Bon b. Erricht. t. Fring Richtly 1828.

aines regierenden Saufes duch eine blose Prostianation, bei Neapell und Ansang zür Sidnbung ber Kamikiend errsthaft in Europa, durch Ios serbebung, and durch bes aboptirten Stiefsohns Eugen Beau harn ple Ersnennung zum Bicetonig von Italien, während die Fasmikie seink durch ein eignes Geses ihrem Haupt Klavisch untergeordnet ward.

Befdatbigung ber gebrochenen Reutralitat gegen bas geraum= "te Atapel, wegen geichebener Lanbung eines Ruffifch : Englis fchen Corps aus Corfu; felbft ungewiß ob mit ober gegen ben Billen bes Ronigs. Proflamation aus Coonbrunh 27. Dec. 1805.: "bie Dhnaftie von Reapel hat aufgebort ja "regieren." Decupation Reapels, und Gingug bes pegen Abinige Zofeph 25. Febt. 1806. zum Rönig betber Steffien erffart B1, Mars, indem ber hof von Reapel fich nad Pffermo gurudgiebt. Die fcmale Deerenge von Deffine reiche bin, bie Gewalt bes Eroberers ju begrengen. - Die Ochmeftann wurben in Lucta, in Piombing und in Guaftalla verforgt; welches testere jeboch, taum gegeben 30, Mars, auch fcon wieber genommen wurbe Mug., um, wie fraber fatif:Barma und Piacenga (21. Juli 1806.) mit Frankreid einverleiht gu werben; benn im Rleinen wie im Großen zeigte fich bie bifinde Bitutubr bes Berrichers. Somet Treat Care

11. Wahrend jener Ariumphe auf dem festen Lansbe murde Europas Freiheit auf dem Ocean erkämpst seyn, ware sie hier zu erkämpsen gewesen. Die Büge 1805 kleiner und größerer Französischer Eskadren nach Ost. F br. und Westindien, die England nicht hindern konnte, waren ohne bleibenden Ersolg; die zurückgegebenen Ev-

# 276 III. Per. C. L' Erfch. b. Eur. Staatenfift.

Ionkeen fielen fast ohne Wiberstand wiedet in die Hande 21. der Britten; und der Tag bei Trafalgar, ein doppelter Sieg durch den ruhmvoll in der Schlacht gebliebenen Admiral Relson, vernichtete beimahe die Franzosisch Spanische Seemacht mit Einem Schlage, und alle darauf gebauten Projekte!

Einnahme von Surinam 29. Apr. 1804., von Sorde 8. Mars, vom Cap 18. Jan. 1806. Jedoch von bott aus vergebilich versuchte Eroberung von Buenos Apres 2. Juli 1806; und nach Bertreibung der Engländer 12. Aug. vergebelich von ihnen wiederholt Jul. 1807.

12. Die Boten jener Niederlagen, wodurch die dritte Coalition sich auflöste, fanden ihren Stifter auf bem Tobtenbette. Arm und verschuldet, (er hatte über das Vaterland und über Europa nie an sich gedacht) und mit gebrochnem Herzen starb der Mayn, der bis zum letten Athemzuge die Stüte der Freiheit blieb! Er hinterließ keinen Erben seiner Größe, aber eine Schule, die seine Grundsätz eingesogen hatte, um dereinst zu siegen. Und wenn gleich sein Gegner sein Nachfolger ward, so sollte doch dessen kurze Berzwaltung nur dazu dienen, die Politik seines Vorganzgers zu rechtfertigen.

Tob vom William Pitt 13. Jan, 1606. — Miniftes rium von Grenville und For, aus verschiebenen Elementen gusammengesest. Anknupfung von Unterhanblungen mit Frank-reich seit Kebr., die balb lehrten, daß der Mann des Bolks darum nicht ber Mann des Staats sev. Weigerung Rapoles on's mit England und Rufland gemeinschaftlich zu unterhans deln 1. April. Und nach bewilligter Separatverhanblung wies der Streit mit England über die Grundlage des Friedens,

bas nei posiderier unb Abberch ber gentelber unt Beinbisgen inft Buft land, nach nicht erfolgter Beftätigung bee Bertrage vom Rufe fifchen Stagterath Dubrit 20. Juli, Mit hem Lobe von For 13. Cept. verfcwant auch alle hoffnung zu einem Fries -bent, : bet trum ein elenber Baffenftillftanb:ngewefen mare. -Db Ditt. Ber & ap ber Größere igeweist: fen ? Bariber ftreitet iman inddiin. Englandin Back wärpings Buropa gewothenin gatte fein Bor an bar Stelle bon Ditt nelbanben! " Aber ber ftete Bartheibiger ben fefeinbapiober wirklich fiberalen Iheen behalt ims mer fein Publikum, während ber mahrhaft anofe Minifter ich groß für bie Dopmadtat. ift. al. ich i de fer

Speeches of the right honorable Charles James Fox in the house of commons. London. 1815. 6 Voll. 8. Yud an Tobpreifenben Blographen fehlt es Bor nicht; mahrent ber größte Staatsmann feiner Beit feinen feiner murbigen Lebenss beidreiber fand, bie fein gemefener Lebrer, ber Bilchof von Bindefter, in einem Wert von feche Banben: the life of W. Pitt mit wenigem Glut bie Buche auszufullen verfucht baf. Bie viel für bie Geschichte ift mit Pitt begraben worben!

13. Gleichsam als wiffe man nicht, was auf bem Continent inorgehe., hatte ber fterbende For noch um ben Frieden unterhandelt. Die Folgen bes Presburger Bertrags hatten fich schnell und furchtbar fur Eurova entwickeltz: Unbible Binbe marb balb benen von ben Migen geriffeng bie gewähnt hatten, gegen be ft mit" Reutralitat . ju befteben ... ber Beibe Reutralitat wollte und auf' bem Gange gu Pein em Biel feine wollen tonnte. Preußen ftand ihm jest geradezu im Bege; fchon mabrent bes Kriegs war feine Neutralität burch ben Bug Frangbfifcher Deethaufen mitten burch eine fela' ner Provingen gum Gespott gemacht. Und bie Beri banblungen nach bom Frieben, inbem man Preufen

# 278 III. Per. C. I. Sefch, D. Epr. Stewensuker

für mehrere seiner verlornen Provingen im Sannouse bas Gewand des Nessus aufdrang, umftricken es fo, baß sein Fall schon por dem Kampf vorguszusehen wat.

Unfang ber Banbel, mit Dreufen burd Marfchall Bernobele tele eigenmächtigen Bug von : Sannever, an bir Donbut birit Anipach Oct. \$805. Raftungen Dreifens, ausgreit bei Mim und bei Auftepilly beb dieffang bes Aniegs foon entidieben mar .... Briebtige iBenbeng bom Minifter daugwis was Bien? ber, Jeft nathiber Golacht bei Auftenlig "Gebor enhale" tend, einen Bergleich folog 15. Det. bunt: geffange bie Rube bes nörblichen Beutschlanbs peremtarifc baburch erfauft: wer-ben foute, bag 1, Preußen bie Provinzen Anspach, bas noch Abrige Cleve und Neufcatel an Frankreich überließ; und dager gen 2. Sannover in Beffg nehmen follte. - In die Mitte geftellt gwifden Unnahme bes Traftata ober Rrieg, marb ber gerechte Ginn bes Ronige noch tiefer baburd getrantt, bas er bie erflarte proviforifche Befegung Bannovere 26. 3an. 1806 burch einen Supplementar- Traftat 9. Mirs in eine befinitive bermanbeln mußte. Rachfie Folgen bavon: Rtiegs. ertlärung von England 20. April und Begnahme ber Preufif ben Sanbelefchiffe; und felbft ein Rriegeguftund mit With webe'n, 'ba Guftav IV: bas fur bunnopet befeste Caus guburg nicht roumen ibrife. " Endliche Ausgleichung mit ibm ' 92. Aug.

14. Die won Preuken erzwungenen Abtretungen murben hofort zur Erweiterung der Familien herrs fchallen bequet. Dem Fchwager des Kaisers. Jose din "Murat, uwgis Weben und Berg als Großhers 1806 bogthum gegebert, Baiern, durch die Vermählung des 14. Licetonigs von Stalien in das Familieninteresse gezwischen gen erhielt Anspach sur Berg. Neufchatel als Fürzsichtum der Busenfreund, und stete Begleiter des Kaissers Marschall Berthier. Welchem Kürsten mußte auf

Bon b. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 279

feinem' Abron nicht bauge werben, wenn er bie flets wachsenbe Reihe ber noch zu Berforgenben übersab?

Ernennung von Rufat jum erblichen Großbergog von Gles be und Berg 23. Margi "Bur Bewachung ber Grenzen bes Beiche." Bon Berthier zum erblichen Fürsten von Reuschastel. 3. Mars, Auch ber Churerztanzier verschmäßte es nicht, unausgesorbert ben Stiefoheim bes Kaifers, Carbinal Fesch, zu seinem Rachsolger als Coabjutor zu ernennen 28. Mai.

15. Aber einen noch wichtigern Zusatz erhielt biese Familienherrschaft in eben bieser Zeit durch die Umsformung der Batavischen Republik in ein Königreich. Ein bloßes Dekret — nachdem man darum hatte ditten mussen — reichte hin, die Republik zu vernichten, und auf ihren Trümmern einen neuen Thron für einen jüngern Bruder des Kaisers, Ludwig, zu errichten; für welche einst bei dem Atstentat von Ludwig XIV. halb Europa die Wassen ersgriffen hatte, ohne daß seht auch nur Eine Stimme sich dagegen erhab.

Borbereikt war biefe Umformung schon burch bie Berändes runge vom 29. April 1805, burch welche in einem sogenannten Rathspenfionair — fast schien es ein Spott mit dem unglücklichen Staat zu seyn — ein Shef an die Spige gestellt wurde. Borläufiger Bertrag 24. Mai 1806; und Promulgag tion ber königlichen Berfassung 10. Juni nach dem Muster der Französischen, wohurch Eudwig Bonaparte zum erdlichen König von holland, aber mit fortbauernder Unterordnung une ter das Familienstatut, erklärt wurde. So war die Abhängtge keit mehr als nöthig gesichert!

16. Rach folden Borfchritten fchien gur Universifatherrichaft nicht viel mehr als nur ein Rame gu

# 280 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

fehlen; und laut horte man jest von einem Foederastivspftem — Andere nannten es das Gravitationsspftem — reden, das an die Stelle des Systems des Gleichgewichts treten musse. Man sprach weniger von der großen Nation, desto mehr von dem großen Neich. Ein Schluß des Senats hatte dem Herrscher 26. schon den Beinamen des Großen beigelegt; und in Ian. dem die Schmeichelei selbst die Religion misbrauchte, 15. machte die Feier des Tags des heiligen Napoleon's Aug. es begreislich, wie einst in Kom Tyrannen unter die Sötter versetzt werden konnten.

Entstehender Unterschied zwischen Frankreich (la France) und Französischem Reich (empire français). Es ift nicht weniger interessant die hieran geknüpften und sich aumählig entwickelns ben Ideen zu verfolgen, wie einst bei ben Sociis Populi Romani.

17. Und boch war noch Manches wegzuräumen übrig. War auch bas Deutsche Reich nur noch eine Form, so war von dem alten Centralstaat Europas boch auch selbst die Form noch beschwerlich, weil sie neue Einrichtungen hinderte. Die Geschichte sollte ein neues Beispiel geben, wie Staaten sich überleben! Eine bloße Erklärung des neuen Gewaltherrn an den Leichstag, daß er das Deutsche Reich nicht länger an Aug. erkenne, reichte hin, das tausendiährige Gebäude um zustürzen! Die freiwillige Niederlegung der der Deutschen Wahlkrone von Seiten Destreichs (sie war im voraus gegen eine Destreich sie ferenbliche Kaiserkrone vertauscht,) war havon die Folge. Rur

Won b. Erricht. d. Franz. Kalferth. 1828. 281. im Gemuth ber Deutschen lebte noch ber Deutsche Kaiser fort!

18. Aber nicht bloß das Reich, auch, wo mögslich, ber Rame ber Deutschen, benn selbst diesen haßte der Gewaltige, sollte verschwinden. Auf den einstürzenden Trümmern des alten Gebäudes stand schon ein neues errichtet; dessen erste Urheber ihre, Namen der Nachwelt nicht haben verrathen wollen. Zugleich mit jener Erklärung ward auch schon die von mehreren Fürsten des südlichen Deutschlands dem Reichstag überzgeben, daß sie unter dem Namen eines Rheinisch en Bundes, von der alten Verbindung sich lossagend, eine neue geschlossen hätten, deren Protektor Naposeleon sev.

Errichtung und Unterzeichnung ber Rheinbunhs . Afte 12. Juli burd Baiern, Burtemberg, Baben, Berg, ben Churergtangler, Beffen = Darmftabt, Raffau : Ufingen und Rafs fau = Beilburg, Dobenzollern = Dedingen und Dobenzollern = Gigmaringen, Salm = Salm und Salm = Aprburg, Jenburg, Aremberg, Lichtenftein und ben Grafen von ber Legen, felts . fam gufammengefest; aber bie brei vorletten ungefragt; ber lette - Bermanbter bes Churerztanglere, Die unterzeichneten: Miniftet tonnen beghalb nicht fammtlich ale erfte Uebeber ans gefeben merben. Ertlarung ber Unterzeichneten am Reichstage 1. Aug. Wenn nachmals anmablig, mit Muss nahme Deftreiche,. Branbenburge, ber Braunfdweigifden baus fer und Churheffens, (Schwebisch = Pommern und holftein murben, jenes mit Odweben, biefes mit Danemart, vereis. niat; 9. Sept. 1806.) bie fammtlichen Deutschen Rarften binautraten. To fann bieg nicht mehr ale freiwilliger Beitritt betrachtet werbeng es blieb bas einzige Mittel gur Rettung.

# 282 III. Per. C. I. Gefch. d. Gur. Staatenfyst.

Wein Agibeit jan ber Politit; (vom Beiberen p., Sagern.)
Stuttgart, 1826. 2 Thie, 8. Der erfte Band enthalt bie bes
ften Nachrichten über bie Entftehung bes Rheinbunbes.

19. Diese neue Berbindung war um so emporens ber, da sie zugleich das Todesurtheil vicler kleiner Fürssten und auch mehrerer freier Stadte war, welche, jene mediatisirt, diese occupirt wurden. So galt nur noch das Recht des Starkern; und hatte sich dieses nicht bald in das Recht des Starksten auflosen mussen? Ems porend war die Sache, noch emporender die Behands Lung der Mediatisirten von mehr wie Einem ihrer neuen Beherrscher!

Die Bergrößerungen geschahen theils burch wechselseitige Abstretungen nach bem Arrondirungslystem, theils burch Einzies bung ber preisegegebenen Deutschen Ordensgüter, theils burch bie Mediatistrungen. Der Churerzkanzler ward in einen Fürste Primas verwandett, und trug Franksurt mit feinem Gesbiet bavon, während Aurn berg an Baiern siel. Die Ehnre hüthe wurden abgelegt; aber aus Fürsten wurden Derzoge, aus herzogen Großherzoge, und aus einem Grafen ein Fürst!

20. Auch zeigte sich balb, daß dieser sogenaunte-Bund keine Verbindung, sondern nur eine Anknupfung an den Protektor, bloß zu seinen Zweden senn sollte. Die Pflichten gegen ihn, die Theilnahme an allen seiznen Kriegen und die dasur zu leistenden Opfer, wurzden auf das genauste bestimmt und auf das strengste vollzogen; aber von dem Bundestage, der zu Frankfurt in zwei Kammern, der der Könige und der Kürzsten, sich versammeln sollte, ist nie weiter als in der Bundesakte die Rede gewesen. Dafür lohnte der Pros

Setten mittebenes Batherwonten: So üvera in tat; ein Epptininne für Untergeordnete, aber von Einigen wie derrechlich gehraucht zur Bertrummerung der Verfassins gemaibere Staaten, und der rechtlichen Verhaltniffe gegen ihre Wisser, um welche der Protektor sich nicht kunnerte. Die Ahrannei des Höhern ist gewöhnlich eine Anweisung auf das Gleiche für den Niedern.

Souverainität in Beziehung auf das Aeußere bezeichenet bie Unabhängigkeif eines Staats von andern, und braucht nicht erst gegeben zu werden, well sie zum Wesen jedes Staats als Staat gefort. hatteit dese bie Rheinbundfürften im Bershältnis zu iptem Oberhaupt? In Beziehung auf das Insnere bezeichnet sie aber nur den Besiehung auf das Insnere bezeichnet sie aber nur den Besieh der höchsten Gewaltz keineswegs aber das Richt der Gesegebung ohne Zuziehung der Nation. Und wenn ste selbst dieses bezeichnete, woher hatte ber-Protettor das Recht dieses zu verleihen?

21. Aber zum Ziel ber Universalherrschaft wasdurch die Errichtung des Rheinbundes ein neuer groger Schritt geschehen. Nicht nur konnte kein Bund
gegen Frankreich in Deutschland mehr zu Stande'
kommen; mit eisernen Banden war oder wurde auch
jeder Deutsche Staat, vereinzelt, jest an Frankreich'
geknüpft. So war der Sturz des nun so gut wie isoz lirten Preußens vorbereitet. Konnte Napoleon in Deutschland herrschen, so lange diese Macht noch ausrecht fland?

Die Errichtung bes Rheinbundes ohne Borwiffen Preugens, bas am meiften babei intereffirt war, war icon eine Beleible gung; bic Einladung, dagegen einen nordischen Bund' in Bebtichtand zu errichten, ichien faft ein Spott zu fepn. Die Ginverleitung Befeis 29. Juli, die Begnahme von Effen

Same of the state of

# 284 III. Per. C. I. Gefch. d. Eur. Staatenfoft.

und Werben, die Mistandlung bes Peinzen von Oranien was ven eben so viele heraussgrerungen; mabrend Französische Deerhaufen mitten im Frieden halb Deutschland besetht hielten. Aber die Gewischeit, daß in ben Unterhandlungen mit Engsland Frankreich sich erboten habe, das Preußen so eben ausgestrungene hannover wieder zurnehmen und an England zus zuchzugeben, brachte den Entschluß zum Ariege zur Reife. Mach Abbrechung der Unterhandlungen burch General Knobelssborf in Paris Preußische Artegserklarung 8. Oct. 1806.

Gefahrvolle Lage Preugens beim Ausbruch 22. bes Rriegs nach außen und im Innern. Die gange Starte bes Staats ruhte, bei ganglicher Trennung bes Wehr = und Burgerftandes, auf einem wenig geubten Beer, unter einem Felbheren, ber fich febon felbft überlebt hatte. Nach außen ohne Berbunbete, außer Suffland, beffen Beere fern waren, und Sachsen, halb erzwungen; mahrend Chur = Seffen fich einbildete neutral bleiben zu tonnen. Entzweit nicht bloß mit England, fonbern auch mit ben Furften bes Rheinbunbes. So mar es in ben entscheibenben Tagen auf fich felbst beschrankt, gegen eine fast bas Doppelte betra genbe Uebermacht. Aber fo tief war burch Gine Schlacht boch in ber neuern Beit noch fein Reich-gefturzt wor= ben, als Preugen durch die bei Jena und Auer ftabt! In wenigen Wochen waren seine fammtlichen Provingen bis an die Beichfel fammt ben Seftungen in ben Banben bes Feindes; und felbft jenfeit bes Stroms fand bas fonigliche Daus nur eine Buflucht unter Ruffifthem Schut!

200 Bufammengiebung bes Preugifthen Beers in Abftringen unter bem Befehl bes Bergogs von Braunfcmeig Sept. und Dct. Schlacht und gangliche Rieberlage bei Jena und Auerftabt 14. Det, 1806. - Fincht und Auffofung bes Deers, bas theils weffe in Gefangenfchaft fel, amb Zob bes ichmer bermundeten, :: nod aus feinen eignen ganben verjagten, Bergogs zu Ottene fen 10. Rov. Unglaubliche Uebergabe ber Feftungen (nur Colberg und Graubeng ausgenommen) fogar Magbeburgs 8. Rov., felbft bem geinbe unerwartet! Separatfriebe und Alliang mit . Sadfen ga. Pofen 11. Dec.; bas, jum Ronigreich erhoben 20. Dec., bem Rheinbunde beitrat. Dagegen: Ueberfall unb Beriggung bes Churfürften von Beffen 1. Rov. - jum Lohn feiner Reutralitat - und Decupation feiner fammtlichen und ber Bannoverichen und Braunfdweigifchen Lanber nebft ben banfeftabten. "Die Baufer Beffen Gaffel und Braunfoweig haben aufgehort gu regieren."

23. Mit Preußen war die Vormauer Ruffands gefallen; nach bessen Grenzen ben Sieger noch ein and beres Projekt zog: die Wiederherstellung Postend; in dem Rufland ein Bächter an die Seite gessetzt werden konnte. Die frühere Errichtung einer Polonischen Legion (oben S. 204.) hatte gezeigt, daß dieses Land von Ansang an in dem Sessichtökreise des Gewaltherrn lag; aber die unvermeibliche Beseidigung dreier Hauptmächte bei voller Aussührung des Plans machte ihn behutsamer wie sonst; so daß es, bei erssolgtem Ausstande, auch dießmal nur bei einer theilsweisen Wiederherstellung blieb.

Aufruf an die Polen, unter dem gemistrauchten Ramen Rofciusto's 1. Rov. — Berbreitung bes Aufftanbes im Preugischen Polen; und Bilbung eines halfsheers.

# 286 III, Per. C. I. Geft, b. Ent. Stantenfift.

- 24. So war, wie burch einen Zauberschlag; ber Arieg von den Ufern der Saale an die Ufer der Weichseld versetzt; und Rußland, das sich ohnehin in einen Krieg mit der Pforte gestünzt hatte, (s. unten) mußte setzt seine Grenzen vertheidigen. Alt Preusen wurde der Schauplatz eines verwüstenden Kriegs; und wenn sich hier Rusüsche Tapserkeit erpredte, so sah man doch auch wie schwer es diesen Racht wird, groß se Truppenmassen, außerhalb den Grenzen auf Einen Punkt zusammenzubringen. Das so wichtige Danzis vermochte man nicht zu entsehen.
  - Pach mehreren blutigen Treffen bei Pultust u. a. bie Dauptschlacht bei Preußische Enlau 8. Febr. 1807. Bileb fie gleich unentschieden, so führte fie boch ben Fall bes tapfer vertheibigten Danzigs herbei 24. Mai. Wiederum nach mehreren Treffen, die zweite hauptschlacht bei Friedland 14. Juni. Einnahme von Kinigsberg; und Ruckzug der Russischen Preußischen Armee über ben Riemen. Rur in der letzten Stadt bes Reichs, in Memel, blieb bem Preußischen Königshause noch ein Bustuchtsort!
  - 25. Die Schlacht von Friedland führte zu einem Waffenstillstand, und balb zu einem Frieden, bessen Motive noch weitere Aufflärungen erfordern. Nach einer personlichen Zusammenkunft der beiden Raisser auf der Mitte des Niemen, ward er zu Tilsit abgeschlossen. Es bedurfte noch, scheint es, erst der eignen Erfahrung, daß kein Nachgeben die Freundsschaft bes Eroberers gewinne.

Baffenftillftanb swifden Rufland und Frantreich 21. Junig matrend Preußen, fich felbft überiaffen, erft ben ż

feinigen 25. Juni folieft - Bufammentunft ber beiben Deos narchen auf bem Riemen 25. Juni. Abichluß bes Friebens swifden Rugland und gruntreich ju Bilfit 7. Jul. 1807. 1. Beftimmung ber an Preugen gurudzugebenben Dros - bimen, 12. Ruffind erfennt bas Bergogthum Barfcau ans . beftebenb aus bein bieberigen Subpraufen . und einem Theil bon Beftpreußen, unter ber Berrichaft bes Ronigs von Sache 3. Dangig wirb wieber für eine frele Stabt erflart. 4. Ein Theil von Reu-Oftpreußen, bas Gouvernemens Bialns fad, wirb an Rugland abgetreten. 5. Rugland erfennt 30s feph Bonaparte als Ronig von Reapel, Bubmtg Bongs parte ale Ronig von Solland (bem es auch bie Berrichaft Jes . per abzutreten verfpricht), Bieronymus Benaparte als Ros nig bes neuerrichteten Ronigreichs Weftybaten an. D. Rus-- land ertennt gleichfalls ben Rheinbund an, nicht nur nach feinem jegigen umfang und feinen Beftanbtheilen, fonbern auch nach feinen funftigen Erweiterungen, nach bloger bavon gemachter Angeige! 7. Bechfelfeltige Garantie ihrer beiber feitigen eignen Staaten, und ber ihrer Berbanbeten, bie in bem Traftat einbegriffen finb. & Rugland folieft fogleich einen Baffenftillftand mit ber Pfortes Giebt feine Truppen aus ber Molbau und ber Ballachei, Die auch von ben Turfen unbefest bleiben; und nimmt bie Bermittelung von Napoleon an. 9. Napoleon nimmt bie Bermittelung Ruflands zu einem Rrieben mit England an, unter ber Borausfebung, bag auch England binnen einem Donat nach Muswechfelung bes gegens wartigen Graftats fie annimmt. 10. In einem geheimen Artitel (Moniteur 8. Juli 1812) verpflichtet fic Ruffanb. im Fall England unter Anertennung ber Freiheit ber Meere ben Frieben nicht annehmen will, gemeinschaftliche Sache mit Frankreich zu machen; Die Bofe von Ropenhagen, Stockfolm und Liffabon gleichfalls baju aufzuforbern ; und England ben Rrieg gu erflaren.

Unterhändler zu Tilst: Bon Frankreich: Talleprant. Bon Rupland: Fürst Kuralin.

#### 288 IH. Per. E. L. Befch. 6, Eur. Staatenfyft.

sait 26.0 Der RelebermitiDreufen, berfft zwei Lage fpater gefchloffen, burch ben etwa bie Salfte ber Mongrchie, gleichsam als ein Gnaben = Befchent, 3urudgegeben warb , feite biefen Staat fcon nach feinem Umfunge und feinen materiellen Rraften zu einem Staat bes zweften Ranges berab. Und boch war biefer gan= ber = Rerluft noch nicht bas größte Unglud. Der im Frieden aufgelegte Druct; und bie fchnbbefte Behautfung, Die nur ein übermuthiger Sieger fich erlauben tann, ichien - wenn man ihnen fonft einen 3wed beilegen mill., - ben Berbacht zu rechtfertigen, man wollennur einen Aufftand ber Bergweiflung, um wie in Benebig, Reapel und anbermarts - bas halbe. Wert vollenben, und ertlaren ju tonnen "bas Saus Brandenburg habe aufgehort ju regieren." Gebiant einem' ehlen Bolfe bie moralische Berabmurbigung nicht noch tiefere Wunden als die politische? Dber mufite bieg erft geschen, um es Allen fuhlbar ju machen: bas Beben fen ber Sater bochftes nicht?

Frieda zu Tilfit zwischen Frantreich und Arenken 39. Jul. 1807. 1. Preußen erhält zursid die nicht abzutretens den Länder, 2. Preußen tritt ab und übertäßt der Disposition des Frankfischen Kaisers a. Alle seine Bestigungen weischen der Elbe und dem Rhein ohne Ausnahme. d. In Sachsen den Gotbuser Kreis, c. Alle seit 1772 von Polen acquirirten Provinzen; (ganz Südpreußen, und einen Abeil von Westspreußen und Reus Ditpreußen), woraus das Perzogthum Warschau gebildet und dem König von Sachsen übergeden wird. d. Die Stadt Danzig mit ihrem Gebiet. 3. Preußen erkennt Joseph Bonaparte als König von Reapel, Ludwig Bonaparte als König von Keapel, Ludwig Bonaparte als König von heit auch die Blos apparte als König von Poland, und hier Vils.

bung biefes Ronigreichs aus abgetretenen Preußischen Provins gen und aus anbern ganbern. 4. Mue Preugifden Bafen und ganber follen bis jum funftigen Frieben ber Brittifchen Schifffahrt und feinem Sanbel verfchloffen bleiben. 5. Mue Summen und Belber, bie von Privatperjonen ober Stiftuns gen in ben jurudgegebenen Provingen, ober von Preufifchen Stiftungen ober Unterthanen in ben abgetretenen Provingen belegt finb, verbleiben ihren Gigenthamern, 6. Ueber bie Burudgabe und Raumung ber Propingen und Beftungen foll eine eigene Convention bas Beitere bestimmen. - Abichlus biefer Convention ju Ronigsberg 12. Jul. Franfreich verfpricht gangliche Raumung bes Preufischen Gebiets bis 1. Det. aber unter Abtragung aller feit 1. Ror. 1806 aufgelegten und noch rudftanbigen Contributionen. - Aber biefe murben ftatt 19 Millionen Franten nach Preußifder, auf 112 Millionen nach Frangofifcher, Rechnung feftgefest; und felbft biefe nach langer Unterhanblung und nach unerhortem Drud willerlich wieber auf 140 Millionen gefteigert 8. Sept. 1808. Und als von biefen bereits 120 Millionen abges tragen waren, bennoch bie Raumung nur unter Borbebalt ber Befegung und Berproviantirung breier Feftungen, Stettins, Guftrins und Blogaus, auf Preugifche Roften 3. Rov. bewilligt. Das freie Dangig behielt außerbem eine Frangofifche Befagung. - Und bennoch mitten in biefem of. fentlichen Glenbe, Granbung ber Universitat gu Ber. tin für ben Berluft von Salle. Go bod fteht Brifesbilbung in ben Augen eines Deutschen Staate! - Der Friebe Preufens mit England mar bereits 28. 3an. 1807 gu Demet abgefchloffen, gegen Entjagung aller Anfpruce auf Sannover.

. 27. Der Friede ju Tilfit bestimmte zugleich, jes boch auf fehr verschiedne Beife, Ruglands politische Berhaltniffe mit ber Pforte und mit Schweben. Er aab jener ben Frieden und eine fcon berlorne Dres ving gurud; er brachte biefem erweiterten Rrieg, und balb nachber ben Berluft faft ber Balfte feines Gebiets.

# 290 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfoft.

Durch bie Brittifche Berrichaft im Mittelmerr, bie Belegung Corfus burch Ruffifche Truppen, und burch ben Aufftand und Freiheitefrieg ber von ihnen begunftigten Servier unter ibrem Belbenanführer Szerni Georg feit 1801 auf ber einen, und ber Radbarichaft Frankreichs burch Dalmatiens Abtretung (ob'en S. 273.) auf ber anbern Seite, mar bie lage ber Pforte in ben Augen Aller, nur in ihren eignen nicht, um vieles Schwieriger geworden. Genbung bes Generals Cebaftiani nach Conftantinopet 1806 und Forberung, bie erneuerte Bicbinbung (30."Der. 1805') mit Ruffland und mit England aufjulofen 16. Sept. 1806; 'und fleigenber Ginfluß im Divan. Buvortommen Ruslands, und Befegung ber Melbau Rov. Rriegsertlatung ber Pforte an Rufland 7. Jan. 1807. Aber ungludliche Geefchlacht bei Lemnos 1. Suli; bon ben Ruffen jeboch nicht weiter benutt. Much eine Englifde Flotte mar jum erftenmut, jeboch vergeblich, vor Conftantinopel ericbienen 20. gebr. - In Folge bes Friebens von Tilfit Baffenftillftant gu Globoja 24. Aug. unb Raumung ber Molbau. - Die Berhaltniffe grantreichs mit Soweben nach Auffundigung bes fcon gefchloffenen Baffen-Hillftanbes in Pommern ju Schlattow 3. Juli (gur ungluds lichften Stunde!) blieben feinblich, und follten auch balb jum Rriege mit Ruglanb fahren.

28. Nach folden Friedensschlüssen schien Frankreichs Universalherrschaft auf dem Continent unsers Welttheils hinreichend gegründet. Rußland, seinem Eins fluß auf denselben austrücklich entsagend, schien ihm nicht mehr anzugehören; an seiner Grerze im herzogs thum Warschau einen nach Bergrößerung strebenden Ris val; Preußen baniedergeworsen und zertreten; Destreich gedemuthigt; Deutschland durch Erweiterung des Rheins bundes und Gründung des sogenannten Königreichs Westphalen auf Kosten Preußens, Hannovers, Hessen- Cassels und Braunschweigs (nie von den der lettern anerkamt) an Frankreich gekettet; auf den Ahronen von Holland und von Italien Französische Fürsten; Spanien verbündet; bon den Pyrenden bis zur Weichsel Französische Herrschaft, Französisches Necht, und, mitten im Frieden, Französische Heere — wo schien noch eine Hoffnung übrig zu seyn, wenn sie es nicht in Britannien war?

Detret. zur Gründung bes Königreichs Weftphalen 18. Aug. 1807, nachmals vergrößert burch bas übrige hannover Febr. 1810. Borbehalt Wer halfe ber Domainen, fammtlich nebft ben Kloftergütern zu Dotationen Frangöfischer Officiere gemacht.

29. Aber auch gegen Britannien follte ein neuer und größerer Sturm sich erheben. Der Friede von Tilsit hatte Rußland — wer hatte es erwartet! — nicht bloß zum Zuschauer, sondern auch durch die gesteimen Artikel im voraus zum Theilnehmer daran gemacht. Man rechnete auf den freiwilligen oder gesawungenen Beistand von Danemarks Seemacht. Aber England kam zuvor; und die durch Kopenhagens Bombardement erzwungene Auslieferung der Danischen Flotte gab England einen Zuwachs an Sicherheit, wenn auch keinen Zuwachs an Ruhm.

Die Nebertragung der Bermittelung an Rufland im Titfter Brieden, (deren Erfolg fich leicht vorausschen ließ) hatte sie einen andern Zweck als Rufland und England zu entzweien? — Die verweigerte Mittheilung der geheimen Artifel (die man bennoch auf andern Begen erfuhr) konnte kein Bertraue en zwischen beiben Staaten aufkemmen lassen; und wenn in einem solchen Zeitpunkt bennoch verhältnismäßig kleine Moetive, wie verweigerte Anleihen auf der einen und verweigerte

### 292 III. Per. C. I. Gefch. & Eute Staatenfuft.

danbelsbewilligungest auf ber anbern Gette workten, jo war es einer ben Augenbliche, ben bie Politik nur zu bald ber reuet. — Der Angriff auf Kopenhagen 7. Sept. 1807, ber Triumph ber Französischen Arglist, brachte ben Krieg zum Ansbruch. Krieg verklärung Auftunbe an Enge tanb 7. Nov. 1807. — Gine Atlianz Danemarks mit Frankreich, welche biesem ben Weg nach Chweben öffnen sollte, war bavon gleichfalls bie Folge 31. Oct. 1807.

Und boch mar es zu flar, bag auch bie Berbinbung mit Rufland bas unangreifbare England burch offne Gewalt nicht wurbe jum Frieden zwingen tonnen. So follte es auf einem anbern Bege gefcheben, und bas Continentalfoftem, wie man es nannte, -Die gangliche Musichliegung Englands von allem Sandel und aller Communifation mit bem Continent - warb aufgestellt. Bar gleich bie Tbee felbft feineswegs neu, fo ward fie es boch burch ben Umfang und burch bie Art ber Ausführung. Die praftische Tyrannei zeigte Tich hier bei bem Douanen: und Spionen: Befen in ihrer gangen Scheuflichkeit; indem jedoch ber Gewaltberr baburch mit ber Natur felbft in Streit ge rieth, bie ben Austausch ber Erzeugniffe aller Bonen will, begann er einen Rampf, beffen letter Ausgang für ben bentenben Beobachter nicht zweifelhaft fenn Jonnte.

Die Ibee bes Continentalsoftems tam von Amerika herüber (oben S. 94.); ihre Aufftellung in bem Amfange war aber eine Folge und zugleich ein Beweiß ber gegründeten Universalberrichaft. Erfte Grundlage beffelben burch Rapoleons Detret von Bertin 21. Rov. 1800 als Fundamentalgefet bes Reicht, bis England bas Französische Seerecht anerkennt; wodurch 1. "bie Brittischen Insein in Blotabezustand erklätzt wurden. 2.

Seber Englifche Unterthan auf bem feften ganbe Rriegsgefans gener ift. S. Aller bandet mit Englischen Baaren verboten, und alle Probutte feiner gabriten und, Colonicen confideirt werben. 4. Rein Schiff aus einem Brittifchen Safen ober feis nen Colonieen zugelaffen wird. , Dagegen Brittische Cabie netsorbre 7. 3an. 1807, bie jebem Schiffe bas Ginlaufen in einen Frangofiften, ober unter Frankreichs Ginfluß ftebene ben hafen bei Strafe ber Begnahme verbot. Sierauf Rapos leon's Detret ven Baridau 25. Jan. 1807. Confiscas tion aller Englischen Baaren in ben eben befesten Sanfeftabten (ohne Rudficht bes Gigenthumers). Erwiebert von Engs land 11. Mary burch ftrenge Blotabe ber Gibe und ber Befer ; und burch die Cabinetsordre 11. Nov. Blotabe aller Bas fen, von benen bie Brittifche Flagge ausgeschloffen ift; unb Begnahme aller babin gebenben Schiffe, wenn fie nicht in einem Brittifchen hafen eingelaufen find und bafelbft eine Mbg gabe bezahlt haben. Sierauf: Napoleon's Defret von Daie land 17. Dec. 1807, moburd jebes Schiff, bas fich Diefem untermerfe, für benationalifirt und für gute Prife ertlart murbe. - Go mußte alle Schifffahrt ber Reutralen aufhoren; Db es nicht - besonders in Begiehung auf Rord . America ber Politit' gemager, und überhaupt Grofbritanniens marbiger gewesen mare, gleich bas erfte Defret mit Stillschweigen gu erwiebern? - Enblich mabnfinniges Defret Rapoleon's - von Kontainebleau 19. Det. 1810; Befehl bes Bers . brennens aller Brittifden Manufatturmagren von Reches bis bolland, und von Spanien bis Deutschland. baufen ber Sanbelsinquifition fatt berer ber Glaubeneingulfis tion! oft felbft benen ein Spott, Die fle angunbeten. Unb boch überftieg noch bie Bewinnsucht bie Buth. Defrete von Trianon 5. Mug. und 12. Cept. 1810. Freie Ginfuhr ber Colonialmaaren gegen eine Abgabe von 50 p. C. bes Berthe. 3a endlich - wird es bie Rachwelt glauben? förmlicher Sanbel bes Bewaltherrn mit Licengen gegen feine eigenen Detrete! Unglaublicher Contrebanbehanbel, ben feine Donanen-Binien und feine Gibe binbern tonnten ober mochten!

Die Rorberung: feine Politit von fein em Stanbpuntt aus gu' betrachten, 'fteht feboch auch Rapoleon gu. Das Ma-

### 294 III. Per. C. I. Sefth. b. Eur. Staatenfoft.

wesserit venu de St. Helene. h Londres. 1817. 8. — aus wessen Feber es auch sioß — thut dieß volltommen. Das offene Geständniß p. 6. "baß nie das Recht, stets nur die Sache dei ihm in Betracht gekommen sey" angewandt auf die Berhauptung p 28. "baß es als Kaiser ihm obgelegen habe, nicht bloß Frankreich zu regieren, sondern die West zu unterz jochen" giebt den vollständigen Schlüssel zu seiner Politik; der man Mangel an Consequenz nicht leicht vorwerfen kann. Nach solchen Bekenntnissen kann nicht weiter von Moralität und Rechtmäßigkeit, sondern nur von 3wedmäßigkeit der ergriffenen Maaßregeln die Rede seyn. Auch wir werden sie daher fernerhin nur von bieser Seite zu betrachten haben.

- 31. Die Rolgen biefes Syftems waren gleich berberblich in merkantilischer und in politischer Rudficht. Durch bas Continentalfnftem fette fich ber Gewaltherr in Biberfpruch mit unfrer gangen Civilifation. Sie war aufs engste an ben Banbel gefnupft, und biefer, langft jum Belthanbel geworden, tonnte nicht wieber jum armlichen Binnenhandel zuruchebracht werben, ohne bag ihr Untergang erfolgen mußte. Was war aller Baids und Runkelris benhandel gegen ben Sandel mit beiben Indien? inlandifche Fabrifation, fagt man, gewann. Bewinn ber Fabrikanten jugleich ficherer Gewinn ber Bolfer, fo lange fie ihnen nicht eben fo gute und wohlfeile Fabrifate als bas Ausland liefern?
- 32. In politischer Rudficht war bas Continentals spftem ein falsches Spftem, weil es auf ber doppelten Boraussehung ruhte: baß ber auswärtige Handel ber Britten bie Hauptquelle ihres Erwerbs sep, und

daß die Sperrung des Continents biesen vernichten wurde. Die Erfahrung hat das Gegentheil gezeigt. Wenn auch einzelne Erwerbsquellen stockten, so erossenete sich ein Bolk, das alle Meere beherrschte, leicht andere außerhalb Europa. War es nicht gerade die Entsdedung des Geheimnisses: daß man im Nothsall — wenigstens auf langere Zeit — den Continent entbehren könne, die Großbritannien in seinen eignen Augen unüberwindlich machen mußte?

Aber auch bie Folgen, welche bas Continens 33. talfpftem fur bie Berrichaft bes Gemaltheren auf bem Continent felbft haben mußte, ließen fich voraussehen. Die gangliche Berarmung beffelben hatte ihm ein Biel gefest; benn auch unter ben Continentalftaaten felbft (nur Frankreich follte auf Roften der übrigen, feltft ber Bundesgenoffen, gewinnen,) fand nichts weniger als Freiheit bes Berfehre fatt; und ein folch er 3mang konnte nur um befto kurger bauern, mit je größerer Strenge er ausgeubt marb. Das Gefühl bes unerträglichen Drude mußte besto vielfachern Biberfpruch und balb Biberftand erzeugen, je Dehrere fich ihm hatten unterwerfen muffen. Es ift lehrreich auch bier an einem neuen Beispiel ju seben, wie die Iprannei die Mutter ber Freiheit wird!

Beitritt jum Continentalinstem von Rufland und von Preußen burch ben Tilster Frieden; von Danemart burch bie Allianz; von ben Rheinbund Staaten, von Hole land und von Italien burch ihre Berhältnisse; von Destereich und von Spanien Jan. 1808. Entlich sethst von Schweben 1810. Rur an ben beiben Enben Guropas blieben

### 296 III. Per. C. I. Gefch. t. Eur. Strateufpft.

Portugal und die Pfarte übrig, ber bes ganze Goftem ein Rathsel seyn mochte, und die man bes eignen Bortheils wegen schonen mußte.

34. Entstehung ber Entwurse gegen bas, England ergebne, Portugal, um zugleich bie größern gegen Spanien vorzubereiten. Aber vorher sollte Spanien selbst helfen den Thron von Portugal umzusturzen. Die Theilung von Portugal ward in einem geheis men Traktat beschlossen, und Spanien sein Antheil an der Beute versprochen, während ein Französisch = Spanisches Heer gegen Lissabon marschirte.

Seheimer Traktat zu Fontainebleau 27. Oct. 1807, abgeschloffen zwischen Marschall Düroc und Don Izquierbo. Abeilung Portugals in brei Theile, ber eine nörbliche, Lusitanien, für den König von Etrurien, ber sein Reich Rapos leon überläßt (in Folge bessen sogleich 10. Dec. Abbankung ber König in von Etrurien, soben S. 256.) und Bezsetzung durch Französische Truppen. Der andere, Algarve, für den Friedensfürsten; der dritte, das hauptland, bleibt zu Gunsten Frankreichs im Sequester die zum Frieden. Ein Französisches heer von 28,000 Mann, vereint mit 11,000 Spaniern, zieht durch dieß Land gegen Portugal; ein größes red zieht sich dei Bapanne zusammen. — Also Conspiration des Baters gegen seine eigenen Kinder; wenn anders Karl IV. mehr davon wußte, als sein Günstling ihm wissen Lassen wollte.

35. Teboch bas Schickfal hatte etwas Anderes bes schlossen! Fiel auch ber Thron von Portugal, und ward auch hier erklart: "bas Haus Braganza habe aufgehort zu regieren;" so erhob sich bafür ein neuer und größerer senseit bes Oceans. Auf Brittischen Rath und

Bon b. Erricht. d. Franz. Raiferth. - 1828. 297 unter Brittifthem Schutz Auswanderung bes toniglischen Hauses nach Brafilien.

Einnahme von Liffabon burch Marschall Junot 1. Dec, nachbem turz vorher 30. Rov. der hof mit Aruppen und Stagen nach Brasilien abgesegelt war. S. unten Abschn. A. — Bereits auf dem Durchmarsch durch Spanien hinterlistige Resedung Spanischer Festungen. — Auch war, unter dem Borwand der Besehung Etruriens, der Kern der Spanischen Aruppen nach Italien gesandt, die jest, nach Abtretung die Landes, nach Danemark ziehen mußten 1807, um Schwes den zu bedrohen; aber balb von Kühnen unter ihrem Kührer Marquis La Romana in Engtischen Schiffen in ihr bedrangstes Baterland entstohen 1808.

36. Bisher waren nur Gegner Napoleons von ihren Thronen getrieben; Spanien aber follte zeigen, tag auch Freunde und Berbunbete - benn ichon lange herrschte Napoleon in Spanien unter biefen Titeln auf ben ihrigen um nichts ficherer maren. Geinen Brus ber, feine Tochter, und feinen Schwiegerfohn batte Rarl IV. vertreiben feben und verfreiben belfen; jest traf bie Reihe ihn felbst. Berbrangt burch ben Auf ftand bes eignen Sohns, zugleich mit biefem und mit feiner Familie burch ben Rronenrauber in die Falle ges lodt, und mit bem Thron auch ber Freiheit beraubt, follte bas Spanische Baus ber ftaunenben Belt Auftritte zeigen, benen ber alten Ronigshaufer abnlich, beren Fall und beren Berbrechen fich fcon langft bie tras gifthe Buhne zueignete. - Go hatten jest alle Bourbons von ihren Thronen fleigen muffen!

Entwürfe gegen Spanien burch Benugung ber innern 3wifte , in bein toniglichen haufe, burch Frangofiche Agenten unter-

#### 298 III Per. C. I. Befch. b. Eur. Stugtenfpft.

halten und geleitet. Der haf von gerbinanb, Pring non Afturien, gegen ben alles birigirenten Gunftling Don Das nuel Goboi, Principe de la paz, ber, Frantreich gang ergeben, fich feit feiner Erhebung ju Rapoleon's Bertzeug batte brauchen laffen, verurfachte ben Ausbruch. Berbaftung Ferbinand's 30. Oct. 1807, weil er feinem Bater nach bem Les ben getrachtet haben follte. 3mar Bergeibung 3. Ron. unb Freisprechung feiner fennfollenben Mitfoulbigen; aber feitbem gegenseitige Erbitterung, fo wie auch bes Bolle gegen ben Die nifter; mabrent ein zweites Frangofifches heer unter bem Grofbergog von Berg Murat, ber hauptftabt fic mabert. Bolksaufstand in Aranjuez 16. März 1808, balb nach Mabrit verbreitet; Berhaftung bes Friebensfürften, und Abbantung Rarl's IV. 19. Marg. Die Thronbesteigung Ferbinanb's VII. und ber Fall bes Minifters wurde bie Plane Rapoleon's vereitelt haben, hatte nicht Rarl IV. gegen feine eigne Abbantung ale erzwungen protestirt. Untunft Rapoleon's ju Bayonne 15. April, wohin burd General Sabary (Duc be Rovigo) Ferdinand gelockt wird 20. April, fo wie auch feis ne Eltern 30. April. Araftat von Bayonne 5. Mai, burch ben Rarl IV. bie Spanische Monarchie gegen bas Schlos und bie Parts von Compiegne und einen Gnabengehalt ber Difposition Rapoleon's überläßt. Der fcmgche Bater, nun Antlager feines eignen Sobne, verlangt bie Entfagung feiner Rechte auf bie Nachfolge. Nach ber Drohung Napoleon's: "ber Tob ober bie Abbanfung!" Convention vom 10. Dai, burch bie Rerbinand allen feinen Rechten entfagt. - Begführung ber toniglichen Familie nach Compiegne, unb gerbinanb's und feiner Brüber nach Balencan, wo fie - unter Tallege ranb's Aufficht - ale Gefangene gehalten werben.

Bie bicht auch der Schleier war, den man über dieß Gewebe der Bosheit zu decken suchte, so ward er doch sofort gehoben durch des Staatssetretairs Pedro Gevallos: Expose des moyens employés par l'empereur Napoleon pour usurper la couronne d'Espagne, publics à Madrit 1. Sept. 1808. 8. — Und nachmals: Expose des motifs qui ont engagé en 1808. S. M. C. Ferdinand VII. à se rendre à Bayonne, présenté à l'Espagne et à l'Europe par D. Juan Essespan. à

#### Bon b. Erricht. b. Franz. Raiserth. - 1828- 299

Paris. 1816. 8. Beibe Manner maren ale Augenzeugen auf bas beste unterrichtet. Die Meinoires bes Duc De Roviso. à Paris. 1829. 8. haben sie nicht widerlegt.

37. Der so erledigte Thron von Spanien und 1808 Indien ward durch ein Dekret des Gewalthabers, das 6. Jun. man durch eine nach Bayonne zusammengerusene Junzta bestätigen ließ, dem Bruder Joseph, disherigen Jun. König von Neapel, gegeben, der hinwiederum den Schwager, disherigen Großherzog von Berg, Joach im Murat, zum Nachfolger hatte. Eine Constituztion der Französischen ähnlich, die Religionösreiheit 7. ausgenommen, ward der Junta vorgelegt, und ans Jul. genommen; die Junta sofort ausgelöst, und der neue König nach Madrit gesandt, den geraubten Thron zu besteigen.

Ernennung bes Großherzogs von Berg zum König beiber Sicilien 15. Juli 1808; bas erlebigte Großherzogthum warb bem vierjahrigen Sohn bes Königs von holland ertheilt 3. März 1809, mit ber ihm officiell gegebenen Lehre: "baß seis ne erste Pflicht gegen ben Kaiser, die zweite gegen Frankreich, die dritte gegen seine kunftigen Unterthanen sehn würde." Bis zur Bolljährigkeit blieb das Großherzogthum, in vier Deparktements getheilt, unter Französischer Administration.

38. Die Spanische Usurpation, indem sie bie Familienherrschaft erweiterte, schien ein neuer Schritt zum Biel der Universalherrschaft zu senn. Die Ersahzung hat gelehrt, daß sie — auch aus diesem Gezsichtspunkt betrachtet, — ein politischer Fehler war. Sie war unnothig, weil Repoleon ohnehin schon dort

# 300 III. Per. C. I. Gefc. b. Gur. Staatempft.

herrschte. Sie geschah ohne Kenntnis bes Landes und ber Nation; sie eröffnete — nach bem allgemein ers folgten Ausstande, — ben Abgrund, ber mit den Französischen Heeren zugleich die Französischen Finanzen verschlang, und bereitete England einen Kriegssschauplat. Aber sie lehrte Europa, das Bolker machtiger als besolbete Heere sind, und sollte einem andern Welttheil die Freiheit bringen!

Ausbruch bes Aufftanbes querft in Mabrit 2. Mai 1808. Roch in bemfelben Monat Berbreitung über faft gang Spas nien', und Errichtung bon Juntas in ben einzelnen Provingen, por allen zu Gevilla. Erfter großer Erfolg burch bie Capitus lation bes Generals Dupont in Unbaluften , erzwungen burd General Caftannos 20. Juli; und burch bie gluckliche Bertheibigung von Saragoffa burd Beneral Balafor 15. Mua. Schon am 1. Aug. mußte Joseph aus Dabrit wieber abgie ben. - Unterdeß auch Berbreitung bes Aufftanbes in Vorte gal, und Bunbnig mit Spanien 14. Juni; nach bem auch Engianb ben Rrieg mit ber Spanifchen Ration fur beenbigt erflarte 4. Juni; und fofort ein bulfscorps nach Portugal fcidte, wo Marfchall Junot nach bem Treffen bei Bimeira 21. Mug. ju Liffabon gut einer, jeboch ehrenvollen, Capitalation genothigt wirb. - In Spanien viele große und Wine Gefechte; aber quch burch bie Siege ber Frangofen marb nicht mehr gewonnen ale ber Boben worauf man ftanb. Bipfenbung neuer ftarter Beerhaufen von Frangoffichen und Rheinbunbtruppen, ba Preufen jest geraumt wirb. - Unterbef Errichtung einer Central= Junta in Aranjues 25. Sept., beren höhere Autorität jeboch bie Provinzial= Juntas nicht ans ertennen wollten, ba fie fie nur far einen Ausschuf aus ibnen hielten, von ihnen felbft niebergefest.

39. Der Entichluf Rapoleon's, felbft nach Spunien gu geben, machte aber Borfehrungen in

Europa nothig, um fich, ba Deftreich ichen eine zweis felhafte Stellung annahm, ben Ruden zu beden, und . por allem fich Ruglands ju verfichern. Gine perfonliche Busammenkunft schien bagu bas befte Mittel, feitbem man bei Tilfit gefeben hatte, was baburch auszuriche ten war. Der Congres ju Erfurt ichien auch feinen andern 3med zu haben; ba ber erneuerte Frie bensantrag an England offenbar nur zur Offense tation geschah. Undere bort getroffene Uebereinfunfte, was etwa gegen Schweben, und felbft gegen bie Pforte verabrebet fenn mag, um bafur in Spanien freie Banbe ju behalten, ift nicht authentisch bekannt geworben; daß aber die, fo oft vorgeschobene, Integritat ber Pforte im Munde bes Gewaltheren nichts mehr als eine Phrase sen, konnte feit ber Aegyptischen Expedition wohl schwerlich jemand bezweifeln.

- Congres ju Erfurt Oct. 1808; wo außer ben beiben Ralfern bie vier Ronige bes Rheinbundes, fo mie eine Menge Fürften, perfonlich erschienen, anbere Befanbte foids ten. Ginlabung gum Frieben an England burch ein Schreiben beiber Raifer 8, Dct.; fofort abgelehnt, ba bie Bus Isffung ber Spanischen Ration jur Unterhandlung verweigert marb. - Preisgebung ber Molhau und ber Balachei (nach Frangofifchen Berichten) an Rugland gegen bie Anertennung ber Occupation in Spanien; mahricheinlich auch Anweisungen an Deftreich auf Zurtifche Provingen, bie nicht angenommen murben, hierauf Feldzug bes Raifers in Spanien Rop. und Dec. Rieberlage mehrerer Spanifder Corps, bie in regelmäßigen Ereffen nicht Stand hielten, und Rudzug ber Enge liften Armee unter General John Moore nach Corunna. Der tapfere Felbherr fiel in ber Schlacht vor biefer Stabt 16. San. 2809, um balb einem großern Plat ju machen. Gine · fdiffung ber Brittifden Armee; aber formliche Allians mit

# 302 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Stagtenfoft.

der Spanischen Ration bereits 44. Jan. unter der Bedingung wechselseitigen Beistandes, und keines andern als gemeins schaftlichen Friedens. Rur Ferdinand VII; oder Wen die Spanische Nation als ihren König anerkennt, wird auch von England bafür anerkannt werben.

Der Erfurter Congres, und bie bort auch mit bem Deftreichischen Gefandten gepflogenen Berband lungen, ichienen gwar bas freundschaftliche Berbaltnis mit' Deftreich wieder ju erneuern; - ward es boch 1808 felbft ben Furften bes Rheinbunbes erlaubt, bie Ri-12. ftungen für ihren Protektor wieber einzustellen; - aber bie Urfachen bes Migtrauens lagen zu tief, und bie Beitumftanbe enthielten 'zu bringenbe Aufforberungen, als daß ber Friede hatte bestehen tonnen. Sollte Deffreich nach ben ichon im Presburger Frieden gemachten Erfahrungen ein abnliches Chidfal ruhig abwarten, wie Preugen im Tilfiter Frieden !erfahren hatte? Und fonnte es einem andern entgegen feben, wenn Spanien erft unterjocht fenn murbe? Auch wirfte bas bier gegebene Beispiel ichon fichtbar; bie Furften fuhlten, bag ihre Ctarte in ihren Boltern liege; und mit ber Er: richtung ber Landwehren in Deftreich mar ber erfte große - von dem Gewalthaber schlecht gewurdigte und felbit verspottete - Impuls gegeben, ber einft ibn vom Ihron fturgen follte. Nicht allein in ben einzelnen von Deftreich in feinem Rriegsmanifeft geführten Beschwerben, in bem gesammten Buftanbe Guropas lag bie Urfache zu bem neuen vierten Rampfe. ce gegen ben Unterbruder begann. ' Bie auch immer beffen Ausgang mar, fo bleibt Deftreich ber Rubm.

# Bon 6. Erricht. b. Franz. Rofferth. - 1898. 303

ben Kampf für die Freiheit auf bem Continent am bes harrlichsten bestanden zu haben; wie es benn auch burch: feinen Beitritt ihn entscheiden sollte.

Bereits seit Juni 1808 Ruftungen in Deftreich und Errichtung einer allgemeinen Landwehr, die ben schon früher gefaßten Entschluff zum Kriege wahrscheinlich machen. — Wieders holte Anforderungen Rapoleon's zur Entwaffnung, benn wehrs los sollten die Staaten bastehn, und vergebliche Borschläge zu wechselteitigen Garantieen mit Aufland 27. März, Gofort Ausbruch des Kriegs und formliche Kriegserklärung Defts reichs an Frankreich 15. April.

41. Mar baber auch biefer Rrieg von Seiten Deffreichs allerbings ein Angriffskrieg, - bem Bewaltherrn freilich jest fehr ungelegen - fo war es boch ein gerechter Ungriffsfrieg jur Berbrechung ber ans gelegten Seffeln, jur Abmehrung noch harterer. Much fühlten bieg bie Bolter; und wenn gleich ber Mufruf Deftreichs an bie Deutschen nur in bem treuen Tprol burch Thaten beantwortet ward, fo fah man boch auch anbermarts, ben Unterbrudern Angft einjagend, icon bie Budungen ber Freiheit. Das Cored. bild bes Tugenbbunbes wirfte mehr, ale ber Tugendbund felbft, mare er offen hervorgetreten, batte wirfen konnen. Und wenn die Flammen, die ein Schill und ein Dornberg anfachen wollten, auch wie 1809 ber geloscht murben; so zeigten fie boch, bag ein Feuer unter ber Usche glimme.

Aufftanb ber Eproler unter hofer Spedbacher u. A., unterflüt von Deftreich unter bem Marquis Chaftes ler u. A. — Blutiger Rampf mit Baiern und Franzosen April und Mai, mit entschiednem Erfolge bis zum Abzuge

### 304 III. Der. C. I. Gefc. b. Eur. Staatenfuft.

ber Deftreicher 19, Mai 1809. Auch bann noch Wieberholung und Fortbauer bes Aufstanbes, nach Borariberg und Salzburg verbreitet unter ben heftigsten Gesechten mit wechselndem Glud bis gegen Ende Rov. Der Ausgang muste freilich vom Ausgange bes Kampse auf bem Dauptschauplate abhangen. Aber man sah auch in einem Deutschen Lande was ein Boltetrieg sen; und die hinrichtung hofer's, nach erklärter Amsnestie, 5. Febr. 1810 zu Mantua, gab auch der Freiheit ihren Märtyrer.

Der Krieg ber Eproler Canbleute im Jahr 1809 2c. von J. C. S. Bartholdy. Berlin, 1814. 8. Glaubt man fich boch in ein früheres Jahrhundert verset!

Bie zwedmäßig aber auch die Unftalten Deff: reichs, wie groß auch ber Enthusiasmus feiner Boller und feiner Beere mar, fo mar es boch fich allein überlaffen. Gine Berbinbung mit bem abgefchnittenen England war nicht moglich; (feine einseitigen Unterneh. mungen halfen Deftreich nichts;) Preußen lag barnieber; in Rugland, bem alten Berbunbeten, tounte es jest nur einen Zeind feben; feine Polnifchen Provingen wurden nicht ohne Gefahr burch bas Bergogthum Bar fchau begrengt; und ftatt bes Deutschen Reichs, bas es fonft lentte, fant jest in bem Rheinbund ber gefabrlichfte Beind feinen Grengen gegenüber. es auf die Sulfe von biefem, worauf Mapoleon, ben größten Theil ber eignen Dacht in Spanien laffend. gablte. Go follte Deutschland - hoffentlich jum letten Mal - bas traurige Schauspiel feben, bag feine eig: nen Gobne fich zerfleischten!

Eindringen bes Deftreichischen hauptheers in Baiern unter Erzherzog Rarl; mabrend ein andres unter Erzherzog Joshann

bann in Stalien und Tprot, und ein brittes fleineres unter Erzherzog Ferbinand in Warfchau einbrang, 10. April 1809. — Ihnen gegenüber, außer einigen Frangofichen Corps, hauptfache - lich Maiern, Burtemberger, Gachfen und Polen; jeboch bie Deutschen fammtlich unter Frangofischen Fetbberren. Rach mehre-- thn großen Befechten bei Banbebut unb Abeneberg 19. 20. . April Schlacht bei Edmubl 22. Apr. noch welcher fich Eras . Bergog Agel burch Regensburg über bie Donau nach Böhmen zieht, - um bei Bien bem Gegner wieber bie Stirn zu bieten. Daber Borbringen Ropoleon's burch Deftreich über Ling, Ebersbera. unter mehreren Gefechten, gegen Wien. Bweite Ginnubine von Bien 12. Mai, und vergebliche Aufforberung an bie Ungarn gum Aufftanbe. - In Folge beffen auch Rudgug bes Erzherzoge Johann aus Tyrol und Italien, nach bem glude lichen Ereffen bei Sacile 12. Apr. nach Ungarn, gefolgt polit bem Bice Ranig bis an bie Raab, ber fich, 28. Dai, "mit bem Sauptheer Rapolegn's bei Brud vereinigt. - Rude gug bes Ergherzoge Ferbinanb aus Barichau, unb Befehung Balligiens' burch bie Polen unter Fürft Poniatowelly, Mais an welche fic auch, jeboch jogernb, bie Ruffen anschließen.

43. So war ber Hauptschauplat bes Kriegs vor die Thore der Hauptstadt versett, und nur die Donau trennte die beiderseitigen Heere. Der Tag bei Aspetn zeigte zum etstenmal, daß auch der unüberwinde lich geglaudte zu überwinden sev; allein die Benutung bes Siegs war nicht die, welche man erwartete. So gewann Rapoleon Zeit zu neuen Rustungen; und nach dem zweiten Uebergange die Schlacht bei Wagtam, welche ben Ruczug der Destreicher, und bald dem Wassenstullstand zur Folge hatte, der einen Frieden herbeisührte.

Erfter Bonaulbergang der Frangofen und große Schlacht bei Aspern und Eplingen auf bem Marchfelb 21. u. 22. Mai Deren's bift. Cortft. 9. 22.

# 306 III. Per. C. I. Geld. b. Eur. Staatenfoft.

a W. A stored is

1809. Burudgeworfen, und nach Berftorung ber Braden eine gefchloffen auf ber Lobau : Infel, lief man bennoch Rapoleon Beit ju entlommen und fich ju erholen. 3weiter Uebergang und zweitägige morberifche Schlacht bei Bagram 5. u. 6. Jul. Rudjug ber Deftreicher bis 3nanm und Buffenftill ft and bafeloft 12. Juli ; nich welchem ber belbenmathage hiere sog Bithelm von Brannichmeige Dele, nicht beran Theil nehmend und ber Chre bes Saules ber Guelphen einges bent, mit feinem Freicorps feinen Rittergug burch Cacien Aber Olbenburg nach England ausführt 25. Juli - 14. Ang. - Untoibes Ichtecht untworfene, und noch schlechter ausgeführte Ungernehmung Englands gegen bie Sulel Baidern 29. Juli - Gept., um bie neu entstehenbe Marine in Angwerpen zu zerftoren. Dagegen Groberung von Martinique 25. Bebr., und vergeblicher Angriff auf 36le Bourson 21. Aber feine fraftvolle Divetfion im nörblichen Deutschland, wo teine Schiffe und Colonicen ju erobern maren.

44. Der Waffenstillstand zu Inamm hatte teinen so schnellen Friedensschluß, wie sonst gewöhnlich, zur Folge; sen es daß Destreich sich den Forderungen nicht so leicht fügen wollte, oder Rußlands Theilnahme er, wartete; sen es daß der Gewaltherr erst Belt haben wollte, die, den Destreichischen Provinzen ausgelegten ungeheuern Contributionen einzutreiben, da nach gesschlossenem Frieden hier keine solche Behandlung wie bei Preußen möglich war. Erst nach drei Monaten, nach Berlegung der Unterhandlungen von Ungarn nach Schowbrun, und nach Beränderung der Unterhandler, kam der Wie ner Friede zu Stande, durch Bedingungen erkauft, welche nach einem solchen Kampse, wie es scheint, ruhmvoller hätten erwartet werden können.

Thighlug bes Biener Friedens 14. Dot. 1809. Bebine gungen: 1. Deftreich überläßt ber Difposition Rapoleon's ju Gunften ber Kurften bes Rheinbunbes Salzburg nehft Berche tolegaben, bas Innviertel und bie Balfte bes Bausruchiertels (an Baiern gegeben). 2. Deftreich überlagt an Rapoleon felbft bie, fofort fo genannten, Ilhrifden Provinzen; (ben - Billacher-Areis von Rammen, i gang Graft sible Geaffchaft Gorg, bie Bebiete von Trieft und von Montefalcone, balb Croatien mit bem Ungarifden Littorale und mit Fiume). An ben Ednig von Gachfen als Bergog von Barfchau gang Beffgaligien; und an Ruflant - jum Bobn feiner Gulfe einen Diftritt von 400,000 Seelen in Oftgolligien. 4 Amnes ftie für bie Tyroler und bie Borarlberger. 5. Deftreich verfpricht unbedingten Beitritt jum Continentalfuftem, und Abbrechung Aller Berhaltniffe mit England. 6. Deftreich entfagt bent Groß: meifterthum bes Deutschen Orbens (von Rapoleon nachher für aufgehoben erflart). 7. Anerkennung ber in Portugal, in Spanien und in Italien noch ju machenben Beranberungen. 8. Die Bunbesftaaten Frantreichs find in bem Frieben mit eingefchloffen; und Rapoleen garantirt Deftreich feine noch Abrigen Befigungen. Des Rrieg mit Ruffanb: borte von felbft auf.

Unterhanbler bes Wiener Friedens: Bon Frantreich: ber Minifter Champagny. Bon Deftreich: Fürft Johann Lichtens fteln, ber ben Fürften Metternich ablofte.

1.111.

45. Der Wener Friede raubte der Destreichischen Monarchie aufs neue über drei und eine halbe Millionen Einwohner. Doch für diesen Verlust hatte sie in der treuen Anhänglichkeit ihrer Völker am ersten Erssatz gefunden; und was so verloren wird als Tyrol, bleibt nicht verloren. Aber bennoch schien es kaum zu verkennen, daß es nach einer neuen Pause auch nur eines neuen Stutms bedürfen würde, sie in mehrere Staaten aufzulösen. Rechtsertigt der Aufruf Napoleon's

# 308 .. III. Per. C. I. Gefd. b. Sur. Stagtenfuft.

an bie Ungarn, bie Errichtung ber Murifden Provingen bie Bergroßerung bes herzogthums Barfcan burch halb Galligien, - bie felbst anfing Rußland be forgh au machen - nicht polltommen biefe Unficht, wofern fich fonft die Politit, die Butunft nach ber Ges genwart berechnend, einen Blid in jene erlauben barf? Sest ganglich abgeschnitten vom Meer, feinet Bormouern, ber Alpen, bergubt und mit offenen Grengen politifch militairisch umgingelt im Suben, im De ften und Morben, und mit gerrutteten Finangett,- welche Boffnung ichien Deftreich übrig zu bleiben , als bag bie Politit fich oft am erften ba Berteconet ichoeil war bas Materielle fich berechnen lagt; ) wo fie glaubt am richtigften zu rechnen, und am Enbe - both Mist In: ber Belt fein Daag und Biel hat. Dag bei dem Biener Krieben auch eine tlinftige Catuftrophe bes Darbifden Reichs im hintergrunde ftebe?! fcbien taum ju vertens nen ? aber bie bentenben Ropfe tamen imnier mehr gu ber Ueberzeugung, bag ber Weg jum Beffern nur burd bas Schlimmere gebe.

Die Errichtung ber Allyrtschen Propinzen, wozu bas im Presburger Frieden abgetretene, zum Königreich Italien gefügte, Dalmatien (oben S. 273.) nehft beim gleichfalls occupirten Ragusa 27. Mai 1806 und Sattars geschlagen wurde, und die schon früher von Rußland an Frankreich überglaffenen Jonischen Inseln 9. Mug. 1807 (von benen England nur die kleinern Oct. 1809, nicht das seste Sorfu wies der erobern konnte,) machten Frankreich völlig zum Grenznachdar des Aurkischen Reichs, sowohl des noch im Aufflande begriffenen Serviens, als Griechenlands.

· 11146: Der Endenblief bes Rambfs wiit Deftreid. auf ben Aller Augen gerichtet maren, ichien bem Ge waltheren auch ber gunftigfte zu einem Schlage zu fenn, von dem, wenn gleich lange vorbereitet, boch eine Scheu bor bem Beiligen ihn bisher gurudgehalten gu baben schien. Emporend mar es, bas Dberhaupt ber Rirche von feinem Furftenfluhl gu treiben, wie fehr man auch ichon an Beraubungen ber Rirche ge wohnt war. Aber an ben Namen von Rom knupften fich zu viel ftotze Ibeen, als daß die Berrichaft Eus ropas ohne beffen Befig batte gegrundet werben tom nen, wenn er auch nur burch Berbrechen erlangt wer= Daber nach vielen vorhergegangenen Ges waltthatigkeiten von Bien aus bas Defret; bie Gins verleibung bes noch übrigen Rirchenftaats in bas Frangofifche Reich befehlend.

Berftofe ber weltlichen Dacht gegen bie geiftliche waren bet " Rapoleon's Enftem, ber feinen Ginflug von biefer auf jene gestatten wollte, unvermeiblich; und hatten fcon balb nach Abschließung bes Concordats (oben S. 262.) burch willfuhrlich gemachte Bulage zu bemfelben, angefangen. Seitbem uns aufhörliche Forberungen und Streitigfeiten, balb auch politis fcher Art. - Militairifche Decupation ber Stabt Rom, burd General Miollis, bereits 2. Febr. 1808. Forberung einer Df= und Defensivalliang, (hauptfachlich gegen England, burch Berichliegung ber Bafen,) ftanbhaft abgelehnt von Die us VII., als unverträglich mit ben Pflichten bes Dberhaupts ber Rirche. - hierauf Begnahme von Ancona, pon Arbino und von Macerata, jum Königreich Stalien ges fclagen 2. Apr. Seitbem - ein volles Jahr binburd unerhörte Gewaltthatigfeiten, Begführung und Ginterterung von Carbinalen und pabfiliden Miniftern, Entwaffnung feie ner Aruppen, felbft bas Innere lieines Pallaftes blieb teine

# 310 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

Freifiant ficher Endich von Schönbemm aus: Detret ber Ginverleibung bes Kirchenstaats und ber Stadt Rom 17. Dai 1809;11'ansgeführt 9. Juni in Folge ber Rechte als Rachfolger von Saxl bem Großen!

47. Den Raub bes Machtigen tonnte ber Bebr: lofe nicht hindern. Doch erhielt er ihn nicht umfonft. Mit ber vollen Burde feines Amts, nicht einen Bollbreit weichend von feiner Pflicht, hatte Dius VII. jebem Eingriff in feine Rechte als Rurft unb Pabft wibersprochen. 218 ber lette Schlag bes Gewalthabers geschah, ergriff auch Er bie lette Baffe; und nur beladen mit bem gluch ber Rirche trug jener Berhaftung, Begichleppung und feine Beute bavon. Gefangenschaft Dius VII. Dieg Alles vermochte bie Gewalt zi aber die Harmonie gwischen Rirche und Staat herzustellen vermochte fie nicht. Und wohin hatte biefer Streit endlich fuhren muffen, wenn mit bem' Ctaat auch bie Rirche fortbauern follte? Bie bas Continentalfoftem mit ber Natur, verfette Napoleon fein firch: liches Syftem mit ben Gewiffen in Rrieg. Baren biefe leichter zu befiegen ?

pabstliches Breve an Rapoleon I. 11. Juni 1809, tros aller Borsicht publicirt 12. Juni, burch welches "Raposteon I. Raiser ber Franzosen, und alle seine Sehülsen bei den in Rom und im Kirchenstaate seit dem 2. Febr. 1808 bes gangenen Sewaltthätigkeiten, für ercommunicirt erklärt werden, so wie Alle die der Publikation dieses Breve sich wie dersehen würden." — Seitdem Bewachung des Quirinals, und endlich in der Racht vom 5. zum 6. Juli Einbruch der Gensbarmes unter ihrem hauptmann Radet in die pabstlichen Bimmer. Berhaftung, und sofort Wegsührung des Pabstes,

gefolgt vom Carbinal Pacca, zuerst über ben Mont Cenis nach Grenoble 21. Juli; von ba über Ridza nach Savona 9. Aug., wo hins VII. balb, nach Berweigerung allet Forbes. Cungen, auf bas tägliche Gefangengelb geset, brei Jahre zum Abeil von Augesen sebte, bis er Juni 1812 als Gefans genen nach Konfainebleau geschleppt warb. Der Alles Beugena be vermochte boch biesen Greis nicht zu beugenz benn auch bie Kirche soute ihren Märtyrer haben. Und wer war bessen würdiger als ihr Oberhaupt?

Eine Sammlung her wichtigsten Aftenstüde aus ber pabstlichen Surie Leicht die erschütternbsten jener erschütternben Zeit) vom Kebr. 1808 bis Juni 1809 mit dem Ercommunicationsbreve und seiner Publikation sindet sich in Schonze Roccueil etc. (oben S. 268.) Vol. I. p. 123—255.

Storià di pontificato di Pio Papa VII, fino al fautissimo di lui ritorno alla S. Sede, seguito in giorno 24. Maggio 1814. Roma. 1815. 2 Voll. 8. Ganz aus Aftenftuden und Documenten geschöpft und baraus zusammengesett. Die zwei Theile gehen aber nur bis Sept. 1806.

48. Aber auch für ben Norden von Europa hatte ber Tilfiter Frieden große Weränderungen vorbereitet, und bis zu Laplands Grenzen sollte die politis sche Erschütterung sich verbreiten. Die starre Festigkeit Gustav's IV, sührte sie herbei. Er war durch die unglückliche Aufkündigung des Waffenstillstandes zu Schlattow im Kriegszustande mit Frankreich geblieben, (oben S. 290.) und seine engere Verbindung mit England veranlaßte nicht bloß seinen Krieg mit Rußland und mit Danemark, sondern sollte ihm und seinem Hause selbst den Thron, seinem Reiche aber Finnland kosten; denn eine solche Gelegenheit zur Vergrößerung glaubte Rußland nicht ungenust vorbeis

# 312 III. Per. C. I. Gesch. b. Enr. Staatenspft.

gehen laffen zu burfen. Sonderbar! Der Einzige, ber Neutralität mit Wurde hatte behaupten konnen und behaupten sollen, wollte sie nicht.

Subfibientrattat Schwebens mit England (8. Rebr. 1808) bas gegen Forberung Ruflanbe, Die Bedingungen ber bewaffneten Reutralität, (bie bod icon langft aufgebort batte) ju erfallen. - Ertlarung von Rugland 22. Rebr. gugleich mit Mafang ber Feinbfeligfeiten, und unpolitifche Berhaftung bes Ruffis fchen Gefanbten in Stocholm. - Ginfall ber Ruffen in Finnland, fofort mit ber Erftarung: bag es Mugland einverteibt werben follte 20. Marg; und Aufruf bes Oberbefehlebabers "an bie guten Rachbarn und braven Finnen ruhig ju fenn," (man ging nicht vergeblich bei Frankreich in bie Lehre,) "und bie Sache ihres Königs zu verlassen." — Um eben bie Zeit Kriegserklärung Danemarks an Schweben in Bolge feiner Alliang mit Frankreich (oben S. 292.) wahrend. ein Frangofisch = Spanisches Armee = Corps unter Marschall Bernabotte, (von bem jeboch bas lettere unter Marquis la Romana nach Spanien entfloh oben G. 297.) in Danemart einruckte, ohne inbef nach Someben binuber ju tommen; wiewohl Somes bifche Truppen Rormegen, jeboch vergeblich, 1808 angriffen, beffen Abtretung bereits bamals in Anregung tam. Das Brittifche Bulfecorps unter General 3. Moore mußte unausgeschifft wieber von Gothenburg gurudtehren Jul., weil man über beffen Gebrauch nicht einig werben tonnte. Go blieb Buftav IV. sich allein überlaffen! — Unterbeß Fortschritte ber Ruffen in Schwebisch. Finnland im Sommer 1808 unter vielen einzels nen Gefechten ju Banbe und auf bem Deer mit mechfelnbem Glud; aber im Berbft Borbringen bis ins norbliche Finnland; Baffenftillftand 19. Rov. mit Ueberlaffung ber Proving Uleaborg an bie Ruffen. Aber nach Auffundigung bes Baffenftillftanbes Uebergang ber Ruffifchen Armee über ben gefrornen Botnifden Meerbufen von Bafa nach Umeo unter General Barclay be Lolly (unerhörte Baffenthat!) und zugleich Begnahme von Aorneo Marg 1809, und Ginnahme ber Mland : Infeln. Go pon allen Seiten bis gur hauptftabt bebrobt, und am Ranbe bes Berberbens, Ausbruch bes Aufftanbes von einem Theil

ber Armee; Revolution vom 13. März 1809; Berbaftung bes Ronigs burch bie Generale Rlingspor und Ablercreugs Abs bantung zu Gripsholm 29. Marg; unb Wegichaffung bes abe gefesten Ronigs und feiner gamilie aus bem Reich. Bohl gebietet bie Roth, ben Schiffer, ber gerabe auf Rlippen gus ftenert, vom Ruber gu entfernen; aber gab es in Schweben fein Erbrodt? Uebernahme ber Regierung burch ben Obeim bes Ronigs Rarl XIII., inbem Pring Chriftian Anguft von holftein : Muguftenburg aboptirt und jum eventuellen Rachs folger bestimmt wirb. Unterhanblungen mit Rufland und Abs folus bes Kriebens zu Rriebrichsham 17. Sept. 1809. 1. Soweben überläßt an Rufland bas gange Groffürstenthum Kinnland bis an ben Torneo = Muß, nebst ben Aland = Infeln. 2. Es verspricht bem Continentalinftem beigutreten. 3. Schwes ben behalt jeboch gemiffe Freiheiten in Begiebung auf ben Sans bel mit ginnland, befonders ber freien Getreibeeinfuhr von baber bis auf 50,000 Afchetwert. 4. Rufland verfpricht feine Bermittelung gum Frieben mit Frankreich und mit Danemark. So verlor Schweben mehr wie ein Drittheil feines Gebiets und feiner Bevolkerung, mabrend Rufland mit biefen ble Uns angreifbarteit im Rorben errang! - In Folge ber Ruffis fden Bermittelung Friebe mit Danemart ju Jonebping 10. Dec. ohne erhebliche Bestimmungen; und mit grant reich zu Paris 6. Jan. 1810. 1. Schweben tritt bem Cons tinentalspftem bei. 2. Schwedisch = Pommern nebft ber Insel Rugen werben gurudgegeben; aber Schweben ertennt bie bier gemachten Dotationen an.

Unterhanbler bes Friedens zu Friedrichsham: Bon Ruftanb: Graf Romanzow und v. Alopeus. Bon Schweben: v. Stesbingt und Stölbebrand. — Des Friedens zu Paris: Bon Frankreich: Champagny. Bon Schweben: v. Effen.

Memorial du colonel Gustarson (bes abgesesten Königs), à Leipsic. 1829, 8,

49. Go war freilich am Ende bes Sahrs 1809 ein Friedenszustand auf bem Continent — nur mit

#### 314 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

Ausnahme ber Pyrenaifden Salbinfel - wieberberge ftellt. : Aber welch' ein Friedenszustand. 2. Das Continentalfoffem, unfern Welttheil jest von ben Dyrenden bis jur Bolga umfaffend, machte ihn ju ginem unermeglichen Gefängniß, in bem ,, die große Europaische Familie," von einem Scer von Bollwachtern umlagert, möglichst eingesperrt gehalten ward. Aber auch felbft innerhalb diefes weiten Rerters mar nichta weniger als freier Bertehr. Die Grenzen jebes Staats, vor allen bes Sauptftaats, maren wieder breifach vermahrt; bie Polizei ber Paffe - jeder Fremde mar verbachtig. erinnerte bei jedem Schritt an bie Tyrannei; man wunschte fich Glud gebrechlich ju fenn, um - vielleicht - ber Confcription ju entgehen; und tein Gingriff in die Erwerbthatigfeit mart gefcheut, fobalb er bas baare Gelb in Frankreich - und also in ber Staatstaffe - ju vermehren verfprach; benn auf Diefen einzigen Grundsat reducirte fich fortbauernd bie gange, nach ben ftrengften Marimen bes Mertantilivfteme geformte, Nationalbeonomie und Staats . Birth: fchaft. 3mar fab man auch bier im Gefolge bes Deipos tismus mehrere tiefenhafte Unternehmungen ausgeführt: Canale durch Soben gegraben und Deerftragen über bie Alpen gebahnt; aber auf Roften ber Bolfer. wenn auf bie Berichonerung ber Sauptstadt jahrlich Millionen verwandt murben, (mahrend ber Schat bie Communalguter einzog,) fo hat boch bie Bereinigung aller Mittel bort unter fo vielen Prachtwerken nicht Gin Monument zu Stanbe zu bringen vermocht, bas, gleich benen ber Pharaone und ber Cafars, ja nur eines

Von d. Erricht. d. Franz. Raiserth. - 1828. 315 Ludwig XIV., die Macht und den Kunstsinn des Herrlibers kunstigen Jahrhunderten verkanden wird.

50. Durch Rriege und Friedensichluffe, burch geflurzte und errichtete Thronen, mar bas Spftem ber Universalheurschaft gegrunbet; ein Mittel anbrer Art war ibrig es gu befeftigen. Richt alle alten Herrscherhaufer tonnten und follten gefturgt werben, nicht für alle Thronen hatte bas neue Fürsten. Familienbanbe, zwifchen beiben burch Bermablungen gefnupft, schienen bie Kluft ausfüllen zu konnen; und schon was ren ein Bruber, ein Stieffohn, und eine aboptirte Tochter in Deutsche Fürftenbauser verheirathet. Berbindung bes. Berrichers felbit - nach ber Trennung von ber erften Gattin - mit einer Deftreichischen Rais fertochter, bald burch bie Geburt eines Cohns beglückt, erfulte die tubnften Bunfche, für bie Gegenwart gus gleich und fur bie Butunft. Die fanftern Gefühle, felbft bas Intereffe bes Gatten und Baters, bofften Diele, murben bie Berrichfucht zugeln; unerschutterlich, forgten bagegen Unbre, feb burch folche Berbindungen jest die Gewalt befestigt; Beibe nicht miffend, daß Deutschland einen Raiser habe, bem - wo gewählt werben mußte - bas Baterland über bie Tochter ging.

Arennung Napoleon's von ber erften Gemahlin Jofephine, geb. la Pagerie, verwittwete Beaubarnois, 15. Dec. 1809. Bermählung mit Marie Louise Erzberzogin von Deftreich 2. April 1810. Geburt eines Sohns 20. Marz 1811; sofort zum König von Rom ernannt.

### 316 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

51. Die Erfahrung zeigte jedoch balb, wie Sen geblich jene hoffnungen maren. And man bie Urfache nicht blog im perfonlichen Charafter bes Dereichers zu fuchen! fie lag nicht weniger in ber Ratur ber bon ihm gegrundeten herrschaft felbft. Das Streben, Die mittelbare herrschaft immer mehr in eine unmittelbare zu verwandeln - icon bas altromifche: Provinzialinftem giebt bavon einen Beweiß - icheint baven unger trennlich; weil halbe Rnechtschaft fcmerer ertragen wird als gange. Die Marime ber Ginverkibung ber abhängigen Länder in ben Sauptftaat ward also immer allgemeiner; fie ward auf Theile von Stalien, von ber Schweig, von Deutschland, ja fogar bas eigne Bert gerftorend - auf bas gange Ronigreich Bolland angewandt, mo ber Bruber felbft, bie Ir rannei nicht langer ertragend, bie Rrone von fich warf. Ein bloges Senatusconfult, von dem immer bereitwil ligen Erhaltungsfenat ausgefertigt, reichte bann bin, bas Loos jener ganber zu bestimmen; und wo war bie Grenze abzufeben, wenn bie eignen Bruber nicht mehr geschont murben ?

Einverleibung bes Kirchenstaats 17. Mai 1809; Tokcanas 30. Mai 1808. (bem Ramen nach unter Verwaltung
ber Schwester Eise;) bes von der Schweiz getrennten Wallis 10. Dec., ber Militairstraße über den Simpton wegen;
und des Italienischen Tyrols (Baiern wieder genommen)
in das Königreich Italien 28. Mai 1816, melches jest, an die Illvrischen Propinzen (oben S. 307.) stoßend, das unmite telbare Gediet des herrschers die an die Grenzen von Ungarn und der Aufel ausbehnte. Und was bedurfte es mehr als eines Senatusconsults, um diese Lander sämmtlich zur Frenkseich zu schlagen? — Die Incorporation Hollands

1996 BU THU ST

ging bervor aus bem Continentalfoftem; beffen Ausführung Tein Land barter brudte ale biefes, und bei beffen geographie fcen und mertantilifden Berhaltniffen nirgend fcmerer mar. Anfang bes Streits und Drobung ber Incorporation ichon Jan. Damals bom Ronig gubwig noch abgewandt burch Abtretung 'and fofortige Ginvetleibung bon Bollanbifd . Bras . bent, unbeiponifeinem Cheit von Berlenb 26. April. jungegehtet Befegung von holland burch Frangofifche Truppen und Bollbebienten unter vielfachen Dishandlungen, Juni. Abbantung und Flucht bes Königs Bubwig 1. Julis indem er die Achtung feines Bolls mitnimmt. (Um eben bie 7 Beit Blucht bes anbern Brubers Bucian nach England 19. Mug., ber felbft, alle Kronen von fich weifenb, in feiner ftillen Bohnung ju Tufculum telnen Bufluchteort bor ber Ens rannel bes Brubers fant). Formliche Incorporation "Dollands, mit bem icon früber bagu gefchlageneu Dfifriefe ... land, "als Muvionen ber Frangofifden giuffe," burch ein Benatusconfult 13. Dec. 1810. Aber berfelbe Schlag traf auch bas norbliche Deutschlanb. Das Defret vom 13. Dec. vereinigte - nach einer willführlich gezogenen Linie .bas halbe Ronigreich Befiphalen, einen Theil bes Großhen . gogthums Berg, gang Dibenburg, und bie brei Banfeftabte. mit Frankreich; bas nun bie Offfee berührte. Dem Bruber warb, ungefragt, bie balfte feines Reiche, einem Rheins bunbfürften, Mleranber's Bermanbten, fein ganges Banb ges nommen. Der hartefte Drud fiel auf bie Banfeftabte. Bo bie Freiheit am größten gewesen war, marb ihr Berluft am fdmerglichften.

Documens historiques sur le gouvernement de la Hollande par Louis Bonaparte, ex-roi de Hollande. 1819. 3 Voll. 8. Die lebenbigfte Schilberung ber öffentlichen wie ber Res milientprannei von bem eignen Bruber,

Diefe Ruftenberrichaft von ben Phrenden bis gu ben Munbungen ber Elbe, burch ein verstärktes Deer von Bollmachtern behauptet, tonnte ben verbotes

### 318 III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

nen Berfehr erschweren, aber nicht vollig vernichten. Das große Problem, ob eine Alleinherrichaft bes Continents ohne Beberrichung bes Deers moglich fen? ward bem Gewaltheren felbft immer unwahrscheinlicher; "balb aber werbe eine Flotte von bunbert Reibenschiffen auch biefe ihm verschaffen," und bie Riefenwerte gu Antwerpen schienen bieß zu feiner leeren Drohung gu machen, wenn Matrofen fich wie Schiffe gimmern, ober wie Landfolbaten abrichten ließen. Unterbeg burften nirgend Frangofische Rriegsschiffe außer ihren Bafen ungestraft fich bliden laffen; auch bie noch übrigen Infela Colonieen beiber Inbien fielen ben Britten in die Banbe; und alle Ruftungen bes neuen Beherrichers von 1810 Neapel machten es nicht einmal ausführbar, bie fcmale Spt. Meerenge von Meffina zu überschreiten, um feinen Eb tel als Konig beiber Sicilien geltenb zu machen.

Eroberung von Capenne 4. Jan. 1809; von dem so wichtigen Martinique 25. Febr.; von Senegal 10. Juni; von der Stadt St. Domingo, die die Kranzosen besethtatten, 6. Juli; von Guabeloupe 3. Febr. 1810; und sosofort auch von St. Eustace und St. Martin 21. Febr. — In Offindien Eroberung von Isle Bourbon 7. Juli, und der so wichtigen Isle de France 2. Dec. Die Einsnahme von Amboina und seinen Dependenzen in den Mosluden 17. Febr. war nur das Borspiel von der Eroberung des noch nie eingenommenen Batavias und der Insel Java mit ihren Dependenzen 18. Sept. 1811. — Einnahme auch der Dänischen Inseln St. Thomas und St. Eroir bereits 21—25. Dec. 1807. — Jal sogar, im sernsten Rorden, Besehung von Island Juli 1809.

53. Doch nicht mehr auf bas Meer befchrantte fich bie Theilnahme ber Britten, feitdem bie Pyrenais

sche Halbinfel auch einen Rampsplatz für dem Landtrieg darbot, auf dem der Marlborough des neunzehnten. Jahrhunderts endlich erscheinen sollte. War gleich der Kamps hier nie unterbrochen gewesen, so erhielt er boch eist nach dem Wiener Frieden, wo die ganze, Machk Frankreichs dem Perrscher zu Gebote stand, bald die ganze Halbinsel umfassend, seinen vollenz Umfang. Die Anschließung ihrer Bolter an das Britzstische Geer gab beiden die wechselseitige Starke, wenn gleich Spanische Eisersucht, und Mangel an innerer Uedereinstimmung hindernisse in den Weg legten, der vem Besiegung dem Brittischen Helden saft nicht gerinz gern Ruhm als die der Feinde macht.

Uebernahme bes Dherbefehls ber Brittifch. Deutschen Armee (bie fogenannte Deutsche Begion, aus hannoveranern beftebenb, machte einen Baupttheft berfelben aus;) burch ben herzog von Bellington, (bamale noch Gir Arthur Bellesten, britter Sohn von Colley Grafen Bellesten Biscount Mornington,) in Portugal 22. April 1809. einer Portugiefifchen Armee unter General Bereeforb, Bels lington gleichfalls untergeordnet; mehrerer Spanifcher Armees, corps unter General Quefta u. A. Diefen gegenüber bie Frangofifchen Felbherren: bie Marichalle Soult, Ren, Bictor, Mortier, Gouvion St. Cpr, Augereau u. A., fo wie nach: mals Suchet, Maffena, Marmont, Macbonalb, Jourban u. A. Außer gabliofen Gefechten, im Sahr 1809 Schlacht bei - Talavera 27. u. 28. Julig Belagerung und helbenmuthige Bertheibigung von Saragoffa Nov. 1808 — 21. Febr. 1809 (bie Geschichten Rumantias und Sagunts erneuernb;) fo mie von Girona Juni - Dec. - 3m Jahr 1810 gewaltige Uns ftrengungen Rapoleon's; Frangofifche, Italienifche, Polnifche und Rheinbunbtruppen überfcwemmten bie Salbinfel. Ginnabme von Andaluffen, burd Bictor, Mortier u. A. welcher die Belagerung von Cabir - wohin fic, vom feften ganbe ver-

## 320 UL Per. C. I. Sefch. b. Eur. Staatenfuft.

dir to A

trieben, die Central = Junta aus Sevilla flüchtete ..... mit weglaublicher, aber vergeblicher Anftrengung folgte. Gruichtung einer Regentichaft, 'aus fünf Ditgliebern beftebent, an o ber Beille, ber Gentrale, Juntag und Berfammlung und , bemgächt Eröffnung ber außerorbentlichen. Sanges gu Cabir, bie fich fofort bie Souverainetat beilegen 24. Sept. 1810. Aber jugleich Bellington's mertwurbiger Reibzug in Podtigat, wo Maffenn - ohne Schlacht beffegt - Dart ez 1991 feigen gelbhorguruhan, einbubt. Belagerung und helbenmfithige Bertheibigung pon Carragona 1814, junb won Balentia 1812 gegen Suchet. - Reues Borbringen Bele lington's in Spanien 1812; Eroberung von Ciubab Ros brigo 16. Jan. Babajog 6. Apr. Sieg bei Salamanca 22. Juli und Ginnahme ber Stabt. In folge bavon Tufbes bung ber Belagerung von Cabir, Raumung bes füblichen Spaniens, und Alucht bes Ronigs Joseph aus ber hauptftabt, in belche Wellington feinen Gingug balt 12. Aug. Unterbes - burch bie Cortes Erneunung Bellington's jum Dberbefebis. haber aller Spanifchen beere 25. Cept. Barb aber auch in eben bem Sahre, nach Aufhebung ber Belagerung von Burgos 11. Oct. und Ruding über ben Dure, Mabrit wieber geräumt und von ben Frangolen befest (Rov.), fo ente foleb boch bie Ginnahme ber Bauptftabt bier nicht viel mebe als bie Einnahme eines Dorfs. Denn auch bamit gemann man nicht mehr, als ben Raum worauf man ftanb.

Geschichte der Revolution Spaniens und Portugals, und besone bers bes daraus entstandenen Kriegs, vom K. Preuffischen Obriften v. Schepeler. Berlin 1826, 2 Thie, 8.

Mémoires du Marechal Sucher, Duc d'Albufera, sur les campagnes en Espagne dépuis 1808 jusqu'en 1814. Ecrites par lui même. à l'aris. 1828, 2 Voll. 8, une entere.

54. Während der Krieg auf der Porenaischen Halbinfel noch die besten Kräfte des Französischen Reichs in Anspruch nahm, brutete der finstere Geist seines Besterrschers bereits über einen neuen noch größern und furchte

furchtbarern. "Richt zwei Sonnen tonnen am him= mel fteben" antwortete einft jener alte Belteroberer, als man ihm die Theilung ber herrschaft und bes Reichs anbieten lieg. Satte Napoleon, mare er fo offen gewesen wie jener, eine anbere Antwort gegeben? Die Alleinherrschaft tann nicht mit ber 3weiherrschaft befteben. Das Projett eines Rriegs mit Rugland ging also aus bem einer Universalmonarchie bervor; war boch jenseit biefes Reichs nichts weiter au furchten und nichts ju erobern; und nach feiner Rechnung, welche Menfchen nicht in Unschlag brachte, felbft im folimm= ftent Fall nicht viel zu verlieren. Nur über bie Berblenbung mare also zu vermundern, welche ihn biefen Beitpunkt bes unentschiedenen Rampfe in Spanien mab. len ließ; ware es nicht überhaupt bas Eigenthumliche Diefer Beit, fich felbft ju übereilen. Dag babei jugleich bie Pforte, Afien, vielleicht felbft Inbien, im Bintergrunde fanben, machen ber Charafter bes Mannes, und manche Borbereitungen, mahrscheinlich, welche Einwendungen bagegen eine besonnene Politif auch immer haben mag. Beschleunigt ward aber die Ausführung burch bas Continentalfpftem. Es mußte ibn in Miderfpruch mit Rufland fegen, bas, bei ber Unterbrechung feiner Musfuhr, die Folgen in feinem Gelb= wesen duf bas brudenbfte empfand. Indem es fich ibm entzog, entstand eine Kalte, bie sich balb in Worten und Thaten aussprach; und wo bie Freundschaft Unterwerfung fordert, führt Ralte zu offener Sehbe.

Der neue Bolltatif burch ben Utas vom 31. Dec. 1810. bie Ginfuht Frangofifcher Probutte verbietenb ober erfdmerend, Deeren's bift. Odrift. 9. 9.

# 322 III. Per. C. I. Gefch. D. Gur. Ctadtenfoft.

Die der Colonialprodukte unter neutraler Riagae Verstattend, enthielt schon bas stillschweigende Bekennknis, daß Rustand bem Continentalspstem entsage. — Die Wegnadme Debens burgs um eben die Zeit (oben S. 31%) zeigke; das man sich nicht schue, Rusland zu beleidigen; die Bergrößerung des herzogthums Warschau, die fortbauerlibe Bes sehung Danzigs, es zu beunruhigen. Wenig bekannte Unterhandlungen im Lauf des Jahrs 1811, die bie; dem Bürsten Kurakin auf seine Barschläge ertheilten ausweichenden Antworken (Apr. 1812) ihn nöthigten Paris zu veitäffen. Seit diesem Zeitpunkt konnte der Krieg nicht mehr zweiseihaft sepn, wenn man auch die Rasse noch nicht gang abward.

- 55. Der bevorstehende Kampf schien bas Schickfal Europas entscheiden zu mussen; er umfaßte biesen
  ganzen Welttheil, nicht bloß, wie der in Spanien,
  die Pprenäische Halbinsel. Die war die Lage besselben
  im Sanzen? wie die Berhältnisse der einzelnen Staaten bei bem Beginn besselben? Wie die der Deutschen? ber nordischen Machte? und der Pforte? Das
  gewöhnliche Hulfsmittel der Schwachen, Neutralität,
  konnte bier nicht mehr hulfen, wo auch die Schwachen
  wohl sublen mußten, daß bei solchem Conflict, ber Gewaltigen Neutralität ihr sicherer Untergang sey.
- 56. Allerdings hatte die bisherige Politik zu eis nem Angriff auf Regland Bieles vorbereitet. Der Weg, bis an feine Erenzen stand offen; die Kette der Bundnisse, und der besetzen Festungen, reichte bis bahin; an den Grenzen Ruslands fand man an den Polen nügliche Verbundete; und Rusland selbst hatte man, dusch die Erneuerung des Kampfs mit

Bon d. Erricht. d. Franz. Kaiserth. - 1828. 323
her Pforte, schon im voraus in einen Krieg zu verwickeln gewüßt, ber einen bebeutenben Theilt seiner Streitkreite ihm raubte; batte es nicht noch eben zur rechten Beit, und boch mit neuer Bergrößerung, sich babon löß zu machen gewußt, und Frankreich baburch eines Beiftands beraubt, ber in einem solchen Zeitspunkt hacht gefährlich hatte werden können.

Der Wiebergusbruch bes Kriegs mit ber Aforte, bath nach bem Erfurtet Congres, gefcab in Bolge ber bort in Betreff ber Molbau und ber Ballachet gefasten Berabrebungen; (Coben G. 301.) Anfang ber Felnbfeltgteiten, nach Abbrechung ber turgen Berhandlang gu Jaffp' Aptil"1809. und Belegung jener Provingen. Uebergang ber Ruffen' aber Die Donau; Mug. Aber bie Gebirge bes Battan bieten eine ftartere Bertheibigungelinie bar als ber Strom" mit feinen Reftungen. Beftes Lager bes Grofbegiers ju Soumla in ber · Bufpareb; : und hiersger Aelbrug von 1820 ; während zugleich Berblindete ber Mernier, als. Berblinbete beriffuffen ers neuert wird Jun. Einnahme pon Giliftria 23. geblicher Angriff auf ben Grofvegier 5. u. o. Jul. Ifo wie auf "Bud fefte 990u ft Fd) ut 16. Mag. mit ber einen Batter bis iheers, undhrende deffen ber Greffpesier bie andre Sofffe fchtagt 4. ""Bug- Aber Sieg ber Ruffen über ihn, ale er Auftichut, gu Bulfe eitt 19. Sept. - Im folgenben Sahr 1811 Teboch Mud. jug ber Ruffen über bie Donau unter Feld Maribal Rritus i fiedflufgisfolit von ben Afteleng allein zu ihrem Berbeiben. inigh Hebergang ber einen Salfte ihres Deers 20, Gept, auf bas linte Donauufer, Ueberfall und Bernichtung ber Buruckgebliebenen burch bie Ruffen 26. Det.; inbem ber Grogvegier Dierauf fofort Friebensfelbft nur mit Dube entfommt. unterhandlung ju Buchareft, und bei ben gemäßigten Forberungen von Seiten ber Ruffen ABfclus 28. Mai 1812, obne taf Frantreich es hindern fonnte. Bebingungen: 1. Der Pruth bis ju feinem Ginflug in bie Donau, nebft biefer bis ju ihrer Manbung, bilben bie Grengen beiber Reiches Y Rufe land bleibt alfo im Beffe von Beffarabien und bes bfilichen

## 324 III. Per. C. I. Gefch. b. Gur. Staatenfuft.

Sheils ber Molbau; ber andre größere, nebst ber Ballachei, werben an bie Pforte zuruckzegeben). 2. Bolle Amnestie für bie insurgirten Servier; Souveranitat ber Pforte über sie, unter Zusicherung ihrer Großmuth.

Bevollmächtigte zu Buchareft: Bon Rufland: v. Italinsty. Bon ber Pforte: Gatib Effendi u. A.

57. Die Lage Deftreichs bei bem bevorfteben= ben Rampfe mar weniger gefährlich, weil es außer bem Schauplate beffelben lag; und felbft bie Bestimmung des bewilligten Sulfscorps behielt es in feiner Sand, weil man in einem folden Beitpunkt es fcho-Defto verzweiflungsvoller mar die von nen mußte. Dreußen. Mitten burch feine Provinzen ging bie große heerstraße bes Rricgs; ihr gangliches Berberben schien unabwenbbar; und in teinem Beitpuntt konnte felbst bie Fortbauer ber Monarchie (es mar bebenflich, einen zweifelhaften Freund im Ruden zu laffen ) 'ungewiffer als bamals fenn. Reutralitat und Wiberftand waren bier gleich ficherer Untergang; blieb zur Rettung übrig als fich anzuschließen? felbft die Bergunftigung bazu erhielt man nicht obne Mühe. Die Momente ber tiefften Erniedrigung mußten benen ber ftolgeften Erhebung vorangeben! Die Berpflichtungen fammtlicher Rheinbunbfurften ge gen ihren Protektor waren nicht zweifelhaft; fie hatten feine Bahl. 'Sibst bie Schweiz mußte ihrem Bermittler Sulfstruppen fellen; und ber Beiftand - ber Staaten Italiens (nur bie Konigreiche Italien und Reapel nebst Euffa waren bier übrig) und ber

Bon b. Erricht. d. Franz. Raiferth. - 1828. 325

Bilvrifden Provinzen, verftand fich von felbft. Webe bem! ber mit feinem Contingente gurudblieb!

Abschluß ber Allianz mit Destreich zu Paris 14. März. 1812. . 1. Die Allianz ist eine Defensivallianz, namentlich ges gen Rußland. 2. Das zu stellende Hilfstorps beträgt, 30,000 Mann. 3. Frankreich garantirt Destreich auf jeden Fall den Besit seines Galliciens; es sen benn gegen den Austausch der Allvischen Provinzen. — Allianz mit Preußen zu Paris 24. Febr. 1812. 1. Offensivs und Defensivallianz gegen Außland; (in den geheimen Artiseln klar ausgesprochen.) 2. Preußen stellt ein Hilfstorps von 20,000 Mann. Augleich in einem andern Bertrage Bestimmung der unermestichen Leisstungen an die Französische Armee. — Was können Böller und Länder ertragen, ebe sie gänzlich ertiegen!

58. Berschieden maren bie Berhaltniffe ber, beiben norbischen Machte. Danemart, nach wiederhergeftelltem Frieden mit Schweben (oben G. 313.), wenn gleich alliert mit Frankreich (oben G. 292.) und fortbauernd im Rriegszuftande mit England, fonnte bennoch, burch feine geographische Lage begunftigt, im Rampfe mit Rugland feine Neutralität erhalten. Cchweben bingegen, wo nach bem plotlichen Tobe bes abops 1810 tirten Thronerben (oben G. 313.) ein Frangofi 28. fcher Pring, ausgezeichnet als Feldherr und Menfch, - bem Gewaltherrn icon fruber, jest aber boppelt verhaßt, weil es ohne fein Buthun gefchah - jum Nachfolger von ben Stanben ernannt, und vom Ronig mieberum aboptirt mar, benutte mit großer Bewand: beit biesen Zeitpunkt, nicht nur sich von der Frangosis feben Ubhangigfeit ju befreien, fonbern auch, - porjest ohne thatige Theilnahme am Kriege - fich ben-

# 326 III. Per. C. L. Gefc. b. Eur. Staatenfpff.

verlorne Finnland, zu eröffnen.

"1: Wasi bis Waribaks Berna botte (Karl Johan) **Bein** - fen von Vonto Corvo, jum Apronfolger in Schweden busch bie Stanbe 21. Aug. 1810. Unfunft bafelbft 20. Det .: Smer um eben bie Belt; nach vielen Bornbitefen über bas nicht ibe folgte Confinentaffyftem., aufnbis veremtorifche Fanbenung Rapoleon's Brregeertfarung on England 17. Rop. jeboch von Englind ignorirt. Aber nach Ablehnung wiederhalte neuer Forbertingen und Anteage 1811, Decupation pon Bome bild - Pommern und Ragen Jam 1812 und fo gut mienfeitibe liche Behanblung. Gofort Unnaberung Schwebens mit Mußland, unb Traftat ju Petersburg & Aprilia buRus land verfpricht Schweben bie Bereinigung Rotmeffendt gegen einen Erfas an Danemart, fen es burch Unterhanblungen, ober burch ein Bullscorps von 35,000 Mann', und gargntirt biefelbe bei bem Frieben. 2. Schroeben verfpricht Demaanft eine Diverfion im norbtichen Beutfchland , in Berbinbulik mit einem Ruffifchen Bulistorps, Befeftigt burch bie 3mfanympme funft bes Monpringen mit bem Caifer Alexander ju Iho. (Mug.). Der Friede Schwebens mit England ward wiebergers gestellt burch ben Traftat ju Derebro 12. Juli, man Ben alten Berhaltniffen; und Biebereröffnung ber: Schneteften? Bafen für Brittifde Schiffe. 1:3 ! ::

Bevollmächtigte ju Dereuro: Bon England: Eb, Thornton. Bon Schweben: Baron v. Engftrom und Baron v. Wetterfteht,

Memorials of Charles John, king of Sweden and Norway; illustrating of his character, of his relations with the emperor Napoleon, and of the present state of his kingdom, by Will, George Meredith. London. 1829. 8.

59. Bei alle bem ftanb boch Rufland, feinen Feinden gegenüber, allein, Barb auch ber Friede mit England jest wiederhergestellt, und selbst mit Spe-

nimmein Bendnist geschloffens so konnte es doch von biesen Sesten Teinen andern Beistand erwarten, als durch eine kraftvolle Diversion auf der Pyrendischen Habinsel. Aber den großen Kampf, alle in bestanden zu beien, wieles ohne Subsidiengelder von Engeland diff eden Russlands hoher Ariumph!

Abfchip bes Friedens mit England zu Derebro 18. Juli' 1812. Bevollmächtigte: Graf v. Suchtelen und Ed. Thornton. Traktat mit Spanien (ber Spanischen Regentschaft in Cabir Namens Ferdinand's VII.) zu Welift Luft 20. Juli 1812. In beiben wechselseitige Freundschaft und Beisftand ohne genauere Bestimmungen; mit Anerkennung ber Verfassung ber Verfassung ber Gortes.

Bevollmächtigte: Bon Spanien: Bea Bermubez. Bon Hug. land: Graf Romanzow.

60. Auf diese Weise erhob sich ein Wölkersturm (gegen zwanzig waren unter der Fahne des Eroberers vereint) wie ihn seit den Zügen von Xerres und von Atusa die Geschichte nicht kannte. Was konnte dabei — fragt die besonnene Politik, — sein letztes Ziel seyn? Die Russische Monarchie zu zertrümmern konnte wohl selbst die kuhnste Hoffnung sich nicht schmeicheln; sie "von Europa auszuschließen und nach Asien zurückzus weisen" war — schon seit Veter I. — eine Unmöglichkeit. So blieb also nur die Hoffnung übrig, ihm in Polen einen mächtigen Rival an die Seite zu sehen, den man unterstühen konnte. Hätte aber auch selbst ein schneller Friede, das Werk von Tilsit vollendend, die volle Wiederherstellung Volens herbeigesührt, — wäre er mehr als ein Wassenstillstand gewesen? Aber gerade in

# 328 III. Per. C. L. Gefd. b. Gur, Stantenfieft.

Polen, worquf boch ber Plan für bie Butunft eigentlich ruhte, wurden, fehr inconsequent, nur halbe Maagregeln, Deftreich schonend, ergriffen. Bu einer offnen Erklärung ber vollständigen Wiederherstellung ihres Staats konnten es die Polen nicht bringen.

Meber eine hatbe Mittion Rrieger, nach ben beglaubigt= ften Angaben, bie Bluthe ber Boller Guropas: Frangofen, Italiener, Reapolitaner, Schweizer, Rieberlanber, Deftreicher, Ungarn, Bdiern, Burtemberger, Babener, Gachfen, Beftphalen, nebft ben Contingenten ber fleinern Rheinbundfürften. Preußen, Polen, Illyrier, felbft Ueberrefte Portugiefifcher und Mameluden . Corps, wurben, aus ihren Bohnfigen geriffen, bem Berberben entgegengeführt. Doch bilbeten Deftreicher und Preugen, jene auf bem außerften rechten Bluget in Bolhynien, biefe auf bem linten in Gurland, abgefonberte Beerhaufen. Rur ein Demaratus fehlte bei bem Beeres aud batte ber neue Zerres feine Rathichlage weber verlangt noch gebort. - Richt weniger Rationen tonnte Rugland aufbieten. wenn man nur Beit gewann, fie aus ben Bebirgen und Steppen Affens herbeigurufen! Seine versammelten Truppen, in brei Armeen getheilt, tamen an Bahl feineswegs ben feinds lichen gleich.

61. Eröffnung bes Feldzugs durch ben Uebergang über ben Niemen, und wechselseitige Kriegserklarungen. Das Eindringen in das Herz von Rußland, gegen die alte Hauptstadt des Reichs, sollte ihn schnell beendigen; aber das stefe Zurückziehen der Russen, ohne eine Hauptschlacht, und die Erklarung Alerander's in seinem Manifest: nie Frieden zu schließen, so lange der Feind innerhalb seines Reichs sen, mußte diese Erwartung sehr schwächen. Brand und Plünderung von Freunden und Feinden bezeichneten den Riegen und schies

nen bie Rudlehr unmöglich zu machen. Das Morruden bis Smolenft, wo noch beide Flugel und die Dagagine burch bie Seitenheere gebedt maren, geschah ben Regeln ber Kriegsfunft gemäß; bas fchnelle Borbringen von bort aus jur Sauptftabt mit ungebedten glugein, haben bie Laktifer, auch abgefehen von bem Ausgung, für eine Tollfühnheit erklart.

Mebergang über ben Riemen bei Rowno 23 - 25. Jun. 1812. Un eben ben Zage Ruffifches Danifeft. Befehung won Bilna 28. Jun. Beiteres Borbringen unter vielen Gefechten über Bitepft nach Smolenft, wo fich 6. Mug. bie beiben Ruffifden Armeen vereinigten; mahrend bas Preugis fche Bulfecorps Riga belagerte, und bas Deftreichifche in Bolhynlen agirte. - Erfturmung und Berftorung von Om otenft 18. Aug. nach welcher Felbmaricall Rutufam ben Dberbefehl erhalt. Beiterer Rudjug ber Ruffen bis Boros bino an ber Moftma. Sauptichlacht bei Borobino und Mofaift 7. Gept. Rudgug, jedoch nicht Alucht, bes Auffischen Deers burch Moffau, wohin nun ber Beg offen fand. Befegung ber menichenleeren Sauptftabt 14 u. 15. Gept. In bem Rreml, ber alten Refibeng ber Cjare, nahm ber Eroberer fein hauptquartier; bie Grenze feines Buge, und bas Grab feiner Große!

Sier hoffte bas ermubete und geschmachte Beer Rube und Erquidung ju finben, als ichnell an bunbert Stellen Flammen auffliegen, und bie unermegliche Sauptftadt balb nur einem Feuerincere glich! Sie fiel als Opfer fur bas Reich (ein - foldes Trauetspiel erforderte eine folche Cataftrophe); aber in ihrer Feuerfaute leuchtete jugleich bem gefeffelten Gurova im fernen Offen bie erfte Morgenrothe ber Freiheit. in einem Capua ftant bas heer ploglich in einer Die

### 330 Hil Der. C. I. Gefch. b. Gund Grantenfuft.

ffe. Der Feldzug imöge feht endemfirmar num ber Antrag Rapoleonie in Der Feldzug fangerfettand iautéte die Antwert Authfow's. We Eine ichnellem Aliktzug, vor Anfang der Winterlälte, konnte viel bescho noch das Heer retten; aber diesen verschmahte der Stolz des Croberers, dis es zu spät war.

Großer Brand von Mostau (Bierfünftheile ber Stabt)
16. — 19. Sept, burch Rostopschin den Gouberneur, auf Felbmarschall Kutusow's Befehl (er hatte unumschränkte Bollmachten) vorbereitet. Allgemeine Plünberung unter Schutt und Arfimmern. Anerbietungen Rapoleon's zu einem Waffensstillftanbe, und zum Rückzug nach Wlasma 5. Det. Absicktlich verspätete, aber abschlägliche, Antwort der Ruffen. — Man hatte seit dem Tilster Frieden sich kennen gelernt.

63. Go blieb alfo nur ein Rudgug ubrig! Ein Rudzug über hundert und funfzig Deilen, mit einem icon geschwächten Beer, umringt, geschlagen und wieber gefchlagen von taglich machfenben Feinben; burch felbftgefchaffene Buften und rauchenbe Erummer; ohne Dbbach, ohne Magazine, und bald ereilt von bem radenden Gefchid; als eine Ralte, weber Menfchen noch Thieren erträglich, beibe ju Taufenden hinftrecte. Geschichte ftraubt fich Scenen ju schilbern, bie felbft bie Einbilbungefraft taum faßt. Es reicht bin zu fagen: von ben hunberttaufenben, bie mit ibm über ben Riemen gegangen waren, tehrten taum fo viele Taufende gurud und unter biefen, wie Benige maren noch fähig bie Baffen ju tragen? Das beer bes Ge waltigen halb tobt, hath gefangen, war nicht mehr; in einem elenben Schlitten entfloh er felbft, junertannt,

wenn nicht ber Schande boch bem Tobe, die etfte Nachricht feiner Niederlage seiner hauptstadt zu bringen. "Bom Ethabenen zum Lacherlichen sen mur Ein Schritt" war fein Troft.

Aufbruch jaug ben Ruinen von Maffau. (ber Rremt marb

in big Luft, gefprengt). 19, Oct. 1812; nachbem Tags varher bie, Reiterei bei Zaruting burd Beneral Bennigfen überfallen war. Rufting. nach turgem Umwege, auf ber Strafe von Smolenff, perfolgt von bem Dauptheer unter Feldmarfoall & utufo men und von Babllofen Rofadenfcmennen, mabrend von Rorden General Bittgenftein von ber Duna, von Guben Ubmiral Efchitich agow aus ber Molbau (ber Rriebe mit ber Pforte oben G. 323. mar nicht umfonft ges fchioffen) hetbelieben : Rieberlagen ber feinzeinen Armeerorps bei Javoglane i. 24. Oct., bei Bigsma 3. Rov. .. Unfang. ber furchtbaren Ralte o. Rov. Mis auch gu Smolenft 14. Rov. fein Ruheplay war, Rieberlage Bei Rragnoh' 17. 'o. 18. Rov. Bwall bath' barauf Berfturfung burd bie noch feld fchen Drechaufen junger Mariciall Bictor und Marichall Dubie not; aber nach hem Treffen bei Boriffom 25. Nov., unb nach bem Hebergange über bie Berefina bei Ctubgis anta (unter ben Schreckensscenen ble fcprettichfte) 20. - 28. Rov. therteen auch biefe bam gleiches koos. Bon ba bis Will na 9. Dec. Hinghiffind Auflöfung der Meberrefte- bes "beerg. icon am 4. Dec. war ber berricher felbit von Smorghoni über Barichau und Dreeben, por funf Monaten, gehulbigt von Ronigen und Burften, ber Schauptag feiner Berriichteit! iff feinem Schlitten, fein neunundzwungigftes Bulletin poraussaifend, nach Paris entfloben. — Roch vor bem Schlus bes Sahre 1812 war Rufland von ben Feinben gereinigt. Richt 1000 Dann, ber Baffen fabig, tonnte ber Bicetonig Anfangs hinter ber Beichfel versammeln; nur einige Refers pen, bie Befagung ber Feftungen, und bie abgesonberten Beerhaufen ber Deftreicher und Preugen, beibe legtern aber balb nicht mehr Rapoleon gebordenb, waren übrig; 240,000 Leichen murben in Rugland beftattet.

### 332 111. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

Relation circonstanciee de la campagne de Russie par Evgene Labeaume, Capitaine etc. à Paris. 1814. 8. Diefe Schilberung eines Augenzeugen und eines Franzosen widerlegt jeden Berbacht ber Uebertreibung in ben Russischen Berichten. Das vierte Armeecorps von 48,000 Mann, zu bem der Bf. gehörte, fand zuleht — in Einem Bimmer Quartier.

Histoire de Napoleon et de la grande armée pendant Pannée 1812 par Mr. le General Comte De Sague, à Paris. 1824. 2 Voll. 8. Gleichfalls Rachrichten eines Augenzeugen.— Bon Ruffischer Seite bas hauptwert;

Bourounium Histoire militaire de la campagne de Russie.

à Paris. 1824. 8. Der Berfasser war Abjubant bes Kaisers,
und schrieb nicht ohne sein Bissen, jeboch unparteisch.

Die Berbreitung biefer Rachrichten über Europa erregte zuerst mehr ein bumpfes Erftaunen, als einen lauten Ausbruch ber Freude; murbe fie boch burch die Rlagen ber Eltern, ber Gattinnen und Bais fen, (kein Dorf mar leicht ohne Berluft!) getrubt. Daß große Umwandlungen ber Dinge bevorstanden, entging auch bem Rurgfichtigen nicht. Ginen ploglichen Ausbruch verhinderten die befetten Restungen und ganber, Die Berhaltniffe ber Regenten, und bie Gewißbeit : Er felbft fen entkommen! Es bedurfte noch erft eines machtigen Impulfes. Diefen gab Rugland; als Alexander, auch über bie Grengen feines Reichs ben Reind verfolgend, bas Signal gur Befreiung Europas gab. Bon nun an follte ber Bolferfturm, ber fich im Westen erhoben hatte gegen ben Often, sich von bem Dften gegen ben Beften wenben!

Ankunft Raifers Alexander in Wilna 17. Dec. Sofort Aufbruch der Auffischen Armee in fünf Deerhaufen unter bem Oberbefehl von Feldmarschall Autusow; begleitet von bem Raiser selbst bis Kalisch. Einrücken in Preußen, und Aufruf an die Nation. Betagerung von Danzig, Jan. 1813. Uebergang über die Weichsel, und bald auch über die Ober Bebr. Schon am 4. Marz Erscheinen ber ersten Kosaden in Berlin; von General Wittgenstein beseth 11. Marz; indem ber Vicetbnig mit seinem gesammelten Corps sich hinter die Elbe und Saale zurückieht.

So brach es an, bas verhangnigvolle, blutgefarbte Jahr, in bem bie Gewaltherrichaft bes Gin= 1813 gelnen fallen, und die Bolfer und Furften ihre Frei-Beit wieder erringen follten! In Rufland mar ber Rrieg jum Bolfefriege geworden; ob er es auch in Deutschland werben tonnte? mußte bie Folge ent= icheiben. Preufen machte ihn baju. Die schmablis gen Seffeln gerbrechend rief ber Ronig fein Bolt gu ben Baffen; und es ftanb unter ben Baffen. Medlenburg, Samburg folgten bem Beifpiel; von Schweben marb thatige Sulfe verfprochen; und menn bieffeit ber Gibe ber Aufstand nicht allgemein ward, fo mar es nur bie Gewalt, die ihn gurud hielt. Dagegen jog Danemart, noch fortbauernb mit England im Rriege, unb fich zu Frankreich hinneigend, feine Truppen in Solftein zusammen.

Entfernung bes Königs von Berlin nach Breslau, begleitet von bem Staats Ranzler v. Garbenberg u. A. 22. Jan. 1813. Bon bort Ebikt vom 3. Febr. zur Bilbung freiwilliger Jäger; auf welches sogleich die gesammte Jugend zu ben Baffen eilte. Alsbann: Aufruf an die ganze Ration 17. Märf; und Ershebung zum vollen Rationalkrieg durch die Berordnungen zur Errichtung der Landwehr und des Landkurms; so wie an die Armee; von der das Preissische Pallsecorps under Sen.

### 334 .III. Per. C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfpfi.

Fort icon früher, 30. Dec. bem Maricall Macbonalb ben Sehorsam versagend, mit den Ruffen in Uebereintunft getreten war. Ein wohlgesibtes heer über 100,000 Mann, — Dant ben stillen Borbereitungen eines Scharnhorst und eines Gneisen au — stand plöhlich da; nachmals von einer noch stärtern Landwehr unterstütt. Das eiterne Kreuz der Lohn ber Anfertelt sur Sinzelne, und das Panter sur Ane. — Ausbruch des Ausstandes in hamburg (nirgend war der Enthussamus größer) bei Tetten Versassung; nicht weniger in Medlenburg, dessen Freien Versassung; nicht weniger in Medlenburg, bessen fürsten — bie ersten — sich vom Rheinbund lossagten, so auch in Lünedurg; und Bewegungen die zum Rheine hin.

66. Bon biefer apfangenben Ummalzung ber Die ge waren neue Banbniffe eine natürliche Folge. Das zwischen Preußen und Rußfand machte ben Aufang; ihm folgte bas zwischen Schweben und England; iso wie etwas spater sowohl bas zwischen Preußen als auch bas zwischen Rußland und England.

Bunbnig zwifden Rugland und Preugen zu Ralifd 28. Febr. 1813. 1. Offenfiv : und Defenfiv : Allians mit Ber ftimmung ber beiberfeitigen Bulfeheere. 2. Bieberberftellung ber Preugifden Monarchie nach ihren altern ftatiftifden Berbaltniffen. 3. Ginlabungen jum Beitritt en Deftreich unb England. Umerhandler: Felbmarichall Rutufow und ber Staatt: tangler v. harbenberg. -Uebereintunft Englande mit Someben 3. Marg. 1. Schweben verfpricht ein bulfe: corps von 30,000 Mann auf bem Continent, unter Anführ rung bee Rronpringen. 2. England verfpricht jabrlid Gine Million Cubfirien. 3. England wird fich ber Bereinigung . Rormegens nicht wiberfegen, fonbern fie möglichft erleich: tern, wenn Danemart fich weigert ber norbifden Alliang beis gutreten. 4. Berfprechen ber Abtretung von . Guabeloupe; (nie ausgeführt). 5. Sanbelsbewilligungen für England in Gothenburg und in Straifund. Unterhanbler: E. Abornton und Ba-

### Bon b. Erricht. b. Franz. Raiferthou 1828. 385

roll v. Betferftebt. — Alliang Engtan ba mit Prauppn ju Beichenbach 15. Jun. 1. Bieberherstellung ber Preußis fon Monarchie nach ben alten Berhällniffen. (Doch bleibt nach einem Separatvertrag hilbesheim bei hannover). 2. Beffimmungen iber Gubfibten: — So auch in bem gleiche geftigen Suttat mit Ruplanber ebeftbafelbft.

67. Aber ein harter Kantpf ftanb noch bevor! Bas tummerte ber Untergang eines Seers ben , bet Menschenverluft nicht achtete; so lange nur ein Dagagin ba mar, bas ihm ein neues barbot. Maagregeln bes Gefchlagenen nach feiner Rudtehr zeigten, bag er nicht Willens mar irgend Etwas von feis nen Unspruchen nachzulaffen; und im Senat wie im gesetgebenben Corps erhob fich auch nicht Gine freimus thige Stimme. Ran bat Die Bereitwilligfeit, womit ber verlangte Beiftant von ber Ration geleiftet warbe, ibr als Große anrechnen wollen. Richt mit Unrecht, mare ber 3med Bertheibigung bes vaterlichen Bobens gewefen ; wie aber tann Behauptung ungerechter Uns fpriiche biefen Ramen verbienen ? Die Berbrebung ber moralischen Begriffe burch neue Borte ift von den Beis tem ber Tykannei ungertrennlich; es ift nicht überfluß fig an ihren wahren Ginn gu erinnern.

Bofchlus bes Exhaltungs. Senats 10. Jan. 1813, wodurch 250,000 Conferibiete, mehr als Er verlangt hatte, zur Difpafition bes Knifers gestellt werben. — Wunderbar waltete bis Remesist. "Ind wenn, der Feind auf bem Montz marter kanbert werbe Ex fein Dorf des Reichs. Gebiets abrer im Cartises ex sebst im Wonften. 30. März 1813. Um 30. Mitz 1814. marb der Montpasing erstürmt, und — das Reich abgetreten.

. 5

# 336 M. Per. Ci I. Geft. b. Gur! Clastenfoft.

68. Die erften Monate bes Jahrs maren taber ber Beitraum ber eifrigften Ruftungen auf beiben Geis ten. Deutschland war wieder jum Schlachtfelbe be-Rimmt; die Elbe, von ihren Mundungen bis jur Bohmischen Grenze, bilbete bie Scheidungelinie ber beiberfeitigen Streitkafte; boch maren jeufeit bie brei Preußischen Foftungen enebft Danzig forwortenb in Frangofifchen Banben. Bahrent Ruffen und Preufe. ihre Armeen vereinigten, (bie Berricher felbft trennten fich von jehr an nicht: mehr bavon,) mard auch Schwe: b'en butch Brittische Gubfibien, und burch bas Berfpechen Norwegens, jur thatigen Theilnahme bewogen. Aber auch Napoleon forderte nicht nur von ben Rheinbundfürften ihre Contingente ; fonbern fand auch an Danemart, mit bem bie Unterhandlungen meegen Morwegen fich gerichlugen, einen Berbundeten. Dart mar bie Lage ber Stabte und Derter, bie gwifchen ben Beeren lagent ; bas battefte' Bood traf Samburg, bas, ber Rache Rapoleon's Preis gegeben', ben Reich ber Leiben bis auf ben Boben leeren mußte, fdiauplag bes Kriegs aber ward Sachfen, beffen Konig feine Sache von ber Napoleon's nicht trennen 1. 1. 1 (0. 5 -- . 5

Besehung Dresbens nach Abzug bes Marschalls Davons, burch Ruffen und Preußen unter General Wittgen fte in und Marschall Blücher 27. Mars, 1813, und Borpringen bis Leibzig; während die Französische Armet in Franken; Thuringen und an ber Etbe nich sammelt. Anftag ber Megres. Ungekriege in Drumpfakand nit den, Actage bei Groß soricen jober Lüben 2. Mai, Geochneter Ruckzug, nicht Flucht, der Vertündeten über die Elbe. Wit

Carlos Carlos Carlos Comercial and the

fomacherer Decht hatten fie bem Stärkern Stand gehalten, um in ber Laufit ibm aufe Rene bie Stirn ju bieten, Solacht bei Baygen 21. Dai unter General Barclay be Molly (nach Rutufom's Dobe 28. April, Deranführ rer) und Maridall Bluder; mit gleichem Erfolge, und einem gleichen, felbft rubmvollen, Rudjug nach Schlefien. Bechfelfeitige Anerbietung eines Baffenftilfanbes (beibe Sheile maren ericopft und erwarteten Berftartungen;) unb "Abichius beffelben gu Poifcwie 5. Buni bis 20. Smilg, beib' verlangert bis 10. Aug. - Unterbes Erneuerung ber Unterhandlungen mit Schweben; und in Folge ber Convention befe felben mit England 3. Dart (f. oben 6. 334.) Banbung bes Kronpringen mit Bowdifden Stuppen in Dommern, 18. Mai; jugleich Bilbung Deutscher Galfscorps unter Genes ral Ballmoben; (bemnachft im Brittifden Golbe;) aber bennoch Rall von Lubed und von Samburg; nach bem Abange ber Ruffen 30. Bai von Marfchall Da vouft befest. . Gemaltsame Umschaffung in eine Beftung; Berwiftungen; Schredensberrichaft, und methobifche Plunberungen; wie fonft nichts mehr zu nehmen war, endlich noch ber Bant. -Bergebliche Unterhanblungen Englands und Schwedens mit Danemart (April). Unnaberung Danemarte an Frant reich; und Abichlus einer Alliang gu Dresben 10. Jul. Danemark verfpricht, Rufland, Preufen und Schweben fofort ben Rrieg ju erflaren!

- 21. C. S. Sente Darftellung bes Felbjugs ber Berbanbeten ges gen Rapoleon im Jahr 1813 und 1814 in zwei Theilen. Ers langen, 1815. 8.
- Der Krieg in Deutschland und Frankreich in ben Jahren 1813 -1815 von A. v. Plotho. Berlin. 1817. 3 Ahle. 8. Beibes
  zwentassige Kriegsgeschichten.
- 69. Wohl nie war ber Beitraum eines zweimos natlichen Waffenstillandes von solcher Wichtigkeit! 3ws gleich ein Zeitraum ber Unterhandlungen und ber Raftungen! Nicht ohne Ursache fürchtete man einen

### 338 III. Per. C. I. Geft, b. Eun. Staatenfpft.

Befieden! Belcher anbern Zuftand hatte er herbeisich ren können, als jenen unglicklichen Zwischenzustand, ben man nach wiederholten Erfahrungen fast mehr scheute als ben Krieg selbst? An eine Beschränkung Frankreichs auf seine alten Grenzen war noch nicht zu benken; eine Wiederherstellung der alten Dynastie hatte man nicht einmal erwähnen können! Noch ganz and dere Schläge mußten erfolgen, ehe man an eine wahre Wiederherstellung des Staatenspstems von Europa dem ken konnte! Aber Eine große Hoffnung gieng während des Waffenstüllstandes auf, und sie trog nicht: der Beitritt Destreichs. Ihm war es vorbehalten die Entscheidung herbeizusühren, als es der Entscheidung galt.

Während des Wassenstilltandes übernahm Destreich (mit Suspension seines frühern Allianz "Araktats mit Frankrich oben S. 325.) die Rolle des Vermittlers; die es schon vorher, wiewohl vergeblich, dei den Einzelnen versucht halte. Bestimmung eines Congresses zu Prag (indem sich Kaiser Franz selbst nach Böhmen degab) auf den 5. Jus; durch Bögerung der Französischen Bevollmächtigten erst eröffnet 28. Jus. Die Verzögerung der Französischen Antwort die 6. Aug. zeigte deutlich die Gestinnungen Napoleon's; noch mehr der der leitigende Aon dieser Antwort selbst. Es konnte ihm nicht entgehen, daß auch die Allitrten, schon Destreichs gewiß, nicht mehr an Frieden dachten. Nach vergeblichem Notenwechsel: Erklärung der Aussehung des Congresses durch die Allitrten 11. Aug., und schon am folgenden Aage 12. Aug. Destreichs Ariegserklärung an Frankreich.

Bevollmächtigte zu Prag: Fürst Metternich als Bermittler; v. Umstett und v. humbolb von allitter, v. Caulaincourt und v. Nardonne von Frangösischer Seite.

70. Diefe Entwickelung ber Unterhanblungen führte wieberum neue Bunbniffe herbei. Die Banbe mit Deftreich, fo wie mit England und Soweben mußten auf bas engfte angeknupft werben. Ein Rampf ftand bevor, wo es Genn ober Nichtfeyn galt; und Die Lage ber Entscheidung konnten nicht fern feyn! Aber nicht blog bie Politit follte fene Banbe fnupfen; viel feffer murben fie burch bie perfontiche Freunds ich aft ber Berifcher. Bon jest an ungertrennlich von einander wie von ihren Beeren, theilten fie jebe Be= schwerbe und febe Gefahr, jebe Sorge und jebe Soffs nung; fo wie nachmals ben Dank ber Bolker und ben Much die Beere murben unter eine Ruhm des Siegs! ander verfchmolzen; es gab tein Ruffifches, tein Defte reichisches ober Preugisches mehr; alle bestanden aus allen; und Befehlshaber aus allen befehligten alle: wahrend die Ehre bes Oberbefehls Deftreich überlaffen ward. Sb ichwiegen, als es das Sochste galt, bie Pleinlichen Leibenschaften; und wenn bie Geschichte ne ben ben Namen ber Berricher zugleich bie eines Schware genberg, Blucher, Barclan be Tolly und Uns berer feiert, fo wird fie nicht hinzugufegen vergeffen, bag ihre Einigkeit dem Seinde nicht weniger furchtbat ward als ihre Waffen. Gie hat tein gleiches Beispiel aufzuzeigen!

Schon während bes Baffenstillstandes hatte Deftreich 27. Juli eine vorläusige Allianz mit Rupland und Preußen veradredet (besto sester je weniger förmlich sie war), die mit der Ariegsertlärung von selbst in Erfülung ging; nachmals förmlich dreifach abgeschlossen zu Töplig 9. Sept. 1813.

1. Feste Bereinigung, und Garantie ihrer Staaten. 2. Bechs

### 340 III. Per. C. I. Grich. d. Ent. Staatenfyft.

felfeitiger Beiftanb mit wenigftens '60,000 Mann, unb nothi genfalls mehr, jur Bieberherftellung und Erhaltung bes grite bens in Europa. 3. Rein anberer als gemeinschaftlicher Friebe und Baffenftilltanb. In ben geheimen Artiteln, fo weit fie befannt geworben finb, marb bie Bieberherftellam ber Deftreichifchen und ber Preugifchen Monarchie, fo bid möglich auf ben guf von 1805, festgefest. Unterhanbler ju " Boplig : bie Grafen Metternich, Reffelrobe, und v. Barben berg. - England folos Subfibientraftate m Rei denbach mit Rufland und mit Preußen 14. u. 15. 30 ni (oben &, 385;); es leiftet, außer feinen Gubfibien, Go: rantie für fünf Millionen Pf. St. Papiergelb (unter bem Ro men goberatingelb;) unb Altiang . Traftat mit De reich 3. Det. ju Zaplig. Bedfelfeitiger Beiftanb mit alle Rraften. Unterhanbler: Graf Metternich, Borb Aberbeen. Du Bertrage mit Schweben 4. oben S. 334.

71. So ftanb ber größte Theil bes bfilichen und bes westlichen Europas einander gegenüber; Destreich, Rußland, Preußen, Schweben und Großbritannien auf ber einen, — Frankreich, Italien, die Rheinbundsfürsten (meist gezwungen) und Danemark auf der am dern Seite; während auch in Spanien der Kampf blutig fortbauerte. Der Arieg ward immer mehr ein Bolkerkrieg; und die gewaltigen Unftrengungen von beiden Seiten stellten Heermassen auf, wie man sie in den Zeiten der stehenden Heere in Europa nicht gese ben hatte.

Die Streittrafte ber Berbündeten getheilt in die große (Bismifche) Armee unter bem Oberfelbherrn Fürsten Schwarzen berg; die Schlesische unter Marfchall Blücher; bie Rordermee unter bem Aronprinzen von Schweben, (ber seinen verbannten Freund Moreau aus Amerika herübergerufen hatte;) die Destreichsichen Corps in Italien unter General hiller wit

an ber Baierfern Grenze; bie Ruffifde und bie Deftreichifche Refervearmee in Polen und in Deftreich, nebft ben Belages rungscorps vor Dangig und vor ben brei Dberfeftungen. Man icatte bas Gange auf 7 - 800,000 Mann; bie mit ben Brittilden, Spanifden und Portugiefifden Armeen unter Genetal Bellington auf ber Pyrenaifgen Balbinfel nicht viel an einer Million mochten fehlen laffen. Baren bie Streitfrafte von Romleon in Deutschland, in 15 Corps vertheilt, unb einem Armee - Corps in Stallen, auch vielleicht nur halb fo groß, (gu ben ichon bewilligten 350,000 Mann waren burch. bas Senatusconfult vom 3. April, nach ber Rriegserflas rung Preufens, noch 180,000 Mann, nebft 10,000 Mann Chrengarben, die Btfithe ber reichern Familien, gefommen) fo waren fie bagegen niebr concentriet, und alle Festungen bis an bie Ober und Danzig waren fein; Dresben aber ber Dauptwaffenplas.

72. Daffelbe gand, bem so oft ber theure Ruhm zu Theil warb, Deutschlands classischer Grund und Boden zu seyn, sollte es also auch dießmal werden. Bon Sachsen's Schnen (sein Bolt war Deutsch, auch unter Französischen Wassen) mußte die Entscheidung kommen; aber ehe sie kam, wie Wiel mußte vorherges ben! Eine solche Reihe von Schlachten, noch von der großen Entscheidungsschlacht, in einem so kurzen Beitraum, hatte die Geschichte bisher noch nicht aufzus weisen. Und aus dem Mißgeschick bei dem Uebers fall von Dresden mußte, so wollte es das Schicks sal, das Gelingen hervorgehen.

Ploglicher Angriff Dresbens (ob nach Moreau's Plan?) mit ber großen Armee, mabrend Rapoleon in die Laufit gelockt war, mißlungen burch Berlpätungen, und beffen schnelle Ruck, tehr, 26. u. 27. Aug. 1813. Er koftete Moreau bas Leben! Aber auf bem Rackjuge nach Bohmen, Rieberlage und Ges

# 142 III. Per. C. I. Gefd. b. Eur. Staatenfpf-

fangenschaft bes Generals Banbamme mit feinem Corps, ber ihn abschneiben wollte, in ber Schlacht bei Gulm unb Mollenborf burch General Kleift, 29. u. 80. Mag. : Auch ber Belb ber Deutschen, ber Greis mit bem Sunglinges finn, hatte icon in Schleffen feine Siegeslaufbahn begonnen, auf ber es nun pormarte. immer fo rafd und boch fo befonnen vorwarts, von ber Rasbach bis gur Seine ging. Sieg Blüder's an ber Ragbad über Meridall Macbonald 26. Mug. mit faft ganglicher Bernichtung feiner Armee. Aber auch im Rorben, mo bie Eroberung Berling bie füßefte Rache ges mahren follte, fielen bie Loofe nicht weniger gludlich. Sjeg bes Kronpringen von Schweben bei Groß: Beeren über Rate fcall Dubinot 23. Aug. unb , ale depnoch jener Lieblingeplan ausgeführt werben follte, gangliche Rieberlage bes Marichalls Ren und Beriprengung feines Beere in ber Schlacht bei Dens newig 6. Cept. burd General Bulow und ben Rtonpringen. Auch an der Niederelbe Sieg bes Generals Wallmoben in dem Areffen bei ber Gobrbe 16. Sept. über Beneral Decheur. -"Rur eine ausführliche Driegsgeschichte tann bie gabllofen fleis nern Befechte aufzählen, bie täglich vorfieleng indem bie immer madfenben Truppenmaffen fich auf einanber brangten.

immer enger und enger um den Gewaltigen zusammen. Umfonst war es versucht, nach Berlin, umsonst versachte er selbst, nach Bohmen vorzudringen. Wo er schlagen wollte, wich man ihm aus; wo er nicht schlagen wollte, fand er den Feind. Selbst in seinem Rücken schwärmten die Anführer der leichten Truppenschaaren herum, der kühnste und schnellste jagte mit seinem Rosackencorps sogar den König van Westphalen von seinem Thron, und erklärte sein Reich für ausgelöst. Es ward endlich unmöglich in Dresden zu dies den, wenn man nicht darin verhungern wollte. So

Won b. Erricht. b. Frang. Raiferth. - 1828. 343 brach er benn auf, um bei Leipzig feinem Schicfplients gegen zu geben.

Ginnahme von Caffel burd General Gernitichef 30. Sept. 1818 unb Proclamation ber Auffosung bes Ronigreichs Beftphalen 1, Det, 'Much nach ber turgen Ruckehr bes Ros nige wollte ber mantenbe Ehron nicht mehr fteben, ben bie Leipziger Schlacht balb völlig umftürzte. — Aufbruch Rapos leon's aus Dresben, gefolgt von bem Ronig von Sachfen, in bie Gegend von Leipzig 7. Oct., wo er, die einzeln ausweis denben Gegner vergeblich fuchent; bie noch fibrigen Berfidre Tungen an fich gieht 14. u. 15. Det:; außer ben Garben und ber Reiterei, neun Armeecorpe; bas Gange nach genauen Liften etwas über 170,000 Mann. Der König von Reapel, bie Marfchalle Berthier, Ren, Mortier, Bictor, Marmont, Macbonalb, Augereau, Poniatoweth, und bie Generate Bertranb, Baurifton, Regnier, Soubam, fo wie bie ber Reiteret Latour's Maubourg, Sebaftiani, Arrighi, Rellermann und Milhaub commanbirten unter ibm. Dresben blieb burch ben Maricall Gouvion St. Gor befest.

74. Die breitägige Entscheibungsschlacht in ben Semen von Leipzig sprengte die Fesseln Deutschstands, und stürzte das schon wankende Gebäube bet Alleinherrschaft zu Boden; nur gleichsam die Ruinen desselben ragten in den einzeln besetzen Festungen von Hamburg, Magdeburg u. a. noch hervor. Wenn die Masse der Streitenden — fast eine halbe Million Kries ger standen hier einander gegenüber — sie zu der erzisten den neuern Geschichte macht, so thaten es ihre Folgen noch mehr! Nur die Arümmen des Heers erzeichten nach einer Flucht, sast der von Mostan ähnslich, den Rhein; die meisten die Keime von Seuchen in sich tragend, die sie bei Lausenden wegrafften!

# 344 UL Per. C. I. Befch. b. Eur. Staatenfoft.

Solagt bei Leipzig 16, 28. 19. Deta 1813. Am 16. unentschiebnes Areffen ber großen Armee ; unb ber Reiterei bei Bachau, aber Blücher fiegt bei Modern. Am 17. . Stillftand; aber gegen Abend Bereinigung ber virr Deere ber Berbunbeten; ber großen Armee mit ber Rorbarmte, mit ber fich bereits bie Schlefifche, nach Bluder's unvergeffiche Mariche, vereinigt hatte; unb ber Ruffichen Refervearmee, bie unter General Bennigfen von Dreeben berbeittes gett gus fammen, einen weiten Bolbtreis bilbenb, an 300,000 Wann ftart. Schwerlich bat bie Eriegigefcichte ein zweites Beifpiel eines folden Bufammentreffenel Am 18. atigemeiner Angriff, und, nach neunffunkigem Remipf, ichon Mag ber Entideibung! Im Abend Burudbrangung bes Frangofifden heers bis por bie Chare von Beippig; und Mebergang bes Sahfifden Corps. Am 19. Guftikmung von Leipzig, Gefangennehmung bes Königs non Sechfen , und Findt bes Gewalt-, habers mit bem gefchlogenen Deer über Erfurt. und Fulba nach bem Rhein, verfolgt von Bluder; untemiegs noch eins mal bei banau von ber Bairifd : Deftreichifden Armee unter General Brebe angegriffen 30. Oct. Etwa 70,000: Menn brachte er nach Maing gurud 2, Rov., bie Gofpitaler ju fullen.

75. Der Sieg bei Leipzig machte ben Dentschen Arieg im vonsten Sinne jum Bolts krieg. Die Fürsken und mit ihnen die Wölker (nach Deutscher Sitte), die Fesseln bes Rheinbunds abwerfend, erhoben sich. Schon vor dem Siege gab Baiern das Zeichen; Wurstemberg, Baden, die Andern folgten. Wer Wassen tragen konnte, ergriff sie; der Pflug und die Berkstätte wurden verlassen; die Hobste und die Kansinden standen leer; ja selbst Jungfrauen, ihr Geschlecht ver leugnend, eilten gerüftet in die kanpfenden Reihen, während die Frauen, Seuchen und And nicht scheuend, in Vereine gehildet, die Kransen und Werwundeten

pflegten. Hermann's Geift fthien erwacht; und bie Tage ber Leiben murben fur Deutschland die Tage seis nes Auhms! Ewig lebt ihr Andenken, kommenden Geschlechtern jum Beispiel, in bet Geschichte unsers Belts!

Baierns Abfall von bem Rheinbunde, und Alliang mit Defitrich, ju Rieb, bereits 8. Det. Rriegsertfarung an Brantveich erft 14. Det. und Bereinigung feines Deers mit bem Deftoricifchen Grenzcoms unter General Brebe. Schnels ler Bug an ben Main, bem fliebenben Frangbfifden Beet ents gegen, unb Solacht bei Banan 30. u. 31. Det. - Beis tritt Burtembergs und Deffen . Darmftabte 2: Rob. , Babens . 6. Rop. ber übrigen Deutschen Aurften im Laufe beffetben : Monats gur großen Altfangs gum Theil unter Bebingungen, bie fich auf bie tunftigen Unordnungen in Beutschland bezogen. In Churheffen . Sannover , Dibenburg und Braunfdweig Bieberberftellung ber rechtmäßigen Regierungen nach ber Flucht bes Ronige von Beftpbalen. Befreiung von Bremen 14. Oct. und Frankfurt 1. Rov. Aud Dreeben 11. Rov. Stettin 21. Rov. Bamoft 22. Rov. Moblin 25. Rov. Danzig 30. Rov. Efibet 5. Dec. Torgan 26. Dec. fielen noch in biefem Jahr, fo wie bas halb gerftorte Bittenberg 28. 3an. 1814. Cuftrin 7. Mars und Glogan 10, April. Mur Damburge fomerfte Leiben begannen erft jest, feit Maricall Davouft fich aus Lanenburg babin jurudgog; und Magbeburg, nebft ben Citabele ten von Baraburg und von Erfurt, blieben noch befest.

76. Aber auch über Holland malzte fich ber Auffland fort. Kaum naherten sich die Heere der Bersbundeten, als er auch schon in Amsterdam ausbrach; und die Stimme der Nation, ihres alten Ruhms einzgebent, auch ihr altes Fürstenhaus zurückrief. Statt der vorigen mangelhaften Berfassung ward sofort ber Brund zu einer ednftlutefonellen Monarchie gelegt. Und

### 346 HL Per. C. I. Softs. b. Gur. Staatenfoft.

ter bem Ramen eines fonverainen Fürsten ber Ries berlande ward ber Prinz Withelm von Dranien vorerst als Beherrscher anerkannt. Go siel ein Theil bes Gebäudes ber Universalherrschaft nach bem andern zufammen, weil es nicht auf dem Willen der Bolter gegründet war,

Ausbruch bes Aufstandes in Amsterdam 15. Rov. 1813. und nach ber Flucht ber Frangösischen Behörben Errichtung eines Regierungsausschusses, auf bessen Einkabung ber Pring von Dranien aus England zurückehrte 1. Dec. Unterdes Bordringen eines Theits ber Nordarmee unter General Billow Dec. Einnahme ber Festungen Breda, herzogenbusch u. a. Roch vor Ende des Jahrs war holland bis auf einige Forts bestrit, und der Weg nach Belgien stand offen.

H. Bossons Geschiedenis der Staaten-Omventeling in Nederland in 1813, Amsterdam 1814. Deutsch in der Miners pa 1816. April — Aug.

77. Nicht weniger schnell reiften die Früchte des Siegs für Schweden. Die Kriegserklarung Danemarks (vben S. 837.) erkeichterte die Aussührung des Plans zur Eroberung Norwegens; wozu die Borbereitung schon lange durch Traktate gemacht war (oben S. 326. 334.). Nicht aber in Norwegen selbst, sonz dern in Holstein ward es erobert, in welches der Kronz prinz, von den übrigen Berbündeten sich trennend, mit der größern Hälfte der Nordarmee sosort eindrang. Ein kurzer Feldzug reichte hin, von dem wenig gerüsteten, und von seinem Verbündeten verlassenen, Danemark ihm die Aber etung gegen Schwedisch. Pompmern zu verschassen.

Einfall bes Kronprinzen, von Schweben in holffein, mab. send Maricall Davouft in hamburg blotirt blieb, Dec., uns terflütt von Ruffen u. a. Gefect bei Gebeftebt gegen General Ballmoben 10. Dec. 1813 und Rudgug ber Danen noch Rendeburg. - Baffenftillfanb 15. Dec. und nach einiger Unterhandlung Friede gu Riel 14. Jan. 1814. . 1. Danes mart entfagt bem Befig. von gang Rormegen bis gur Ruffifden Brenge. Q. Schmeben verfichert Rormegen ben Befft aller feiner, Freiheiten, und Rechter. 3. Schweden, fritt baggegen an Danemart ab Pommern nehft ben Infel Rugen, und verfpricht feine Bermenbung ju weiteren Entschäbigung. Die Entsagung Danemarts war freilich noch nicht die Einwilligung Rormes gens, bie noch meitere Anftrengungen erforbertes (f. un= ten). - Bugleich Friebe Danemarts mit England. -1. Rudgabe ber Groberungen, mit Musnahme ber Infel Dels goland, 2, Much England verfpricht feine Bermenbung. -Der Friede mit Rufland marb abgeschloffen ju Sannover 8. Sebu. 1814 und mit Proufen ju Paris 9. Jun. Bieberberg fellung ber alten Barbaltniffe, und Berfprechen ihrer Bermens bung gu gleichem 3med.

78. Anders war der Gang der Dinge in Myrien und in Italien. Die Myrischen Propinzen wurden nach dem Ruckuge des Picckonigs Prinz Eugen ganzlich befreit, und die Halfte der Lombardei und das Italienische Tyrol ward besetzt. Wenn aber Eugen, wie seine Verhältnisse exforderten, seinem Aboptivvater treu blieb, so machte hagegen der Schwager Murat, König von Reapel, bald die Erfahrung, indem er zu den Alliirten libertrat oder überzutreten suchte, daß bei solchen Umwälzungen ein zweideutiges Benehmen am ges wissesten zum Untergange führt.

Rampf in ben-Illveilchen Provinzen amfichen Pring Eugen und General hiller (nachber burch Felbmarichell Bellegerbe abe

### 348 1H. Der. C. L. Befth t. Eur. Staatenfuft.

gelöft) mit abwechfethbem Gulet Aug, und Sepf. 1813. Ther nach Balerns Abfall Rüczug, bis Erstern über die Etsch dis zum Mincio Rov. und Des. und mehrere gläckliche Seschte Jebr. und März 1814. Unter den schwerigsten Berhältnissen, dis zum Abschuß des Wa affenstillst andes mit Destreich Id. April, litt weber Prinz Eugen's Ehre noch sein Feldherrnruhm. Er nahm die Bewelse der Achtung Italiend mit sich. — Unsterdandlung König Murat's mit Destreich und Abschus eines Bünd niffes zu Reapel 11. Ian. (mit England konnte er es nur zu einem Wassenhiltsfande beingen 3. Febr.,) nach weichem er, ohne sich zu erkären, stem und Florenz besehen ließ. Indem man sah, er wolle nur Beit gewinnen, verlor er das Butrauen Aller.

79. Aber auch auf ber Dyrenaischen Salinsel warb in eben biesem Salir die kaum gegründete und stets schwankende Französsische Herrschaft völlig vernichtet. Unaushaltsam war General Wellington auf seiner Siegesbahn sortgeschritten. Indem man in Deutschland während des Wassenstillstandes sich zum entscheidenden Rampf erst rüstete, entschied der Tag bei Vittoria dier schon für immer; noch ehe das Jahr endete, stand das siegende Heer schon auf Französischem Boden; und Napoleon selbst, die Hossnung aufgebend, schließt eis nen Traktat mit Ferdinand, durch den er ihn als König von Spanien anerkennt.

Der Krieg in Spansen warb immer mehr Boltstrieg, und nicht bloß mit regelmäßigen Truppen, sonbern burch Schaaren von Freibeutern (Guerillas) gefährt; surchtber, weil sie allegegenwärtig waren. — Ochwichting ber Französischen Macht burch Abrusung von Marschall Soult nach Deutschland mit vieslen Truppen Febr. 1813, bem Marschall Jourban unter König Joseph folgt; während Narschall Suches sich noch in

Balencia behauptet. — Lashpud des Generals Bellington aus Portugal mit einem Brittifche Spapifd . Portugiefichen Deer gegen ben Konig Joseph und ben Marfchall Jourban am . Ebro. Ochlacht bei Bittoria 21. Juni; gangliche Ries berlage und Abidineibung ber Frangbfichen Armee: mit Berluft ples, Gefchütes. Fincht nach Pampelona, und bes Königs . . Joseph .noch Frankreich. — Belagerung von Pampelona. burch bie Spanier, bas fich erft 31. Oct. ergiebt. Unterhes Burfide ... fenbung von Maricall Cault mit Berfartung 23., Julis iges - fclagen an ben Pyrengen 28. u. 29. Juli, als er Parapetena . entfehen wollte. Rudyug nach Branfreich binter bie Bibaffea : inbem auch Saragoffa 30, Juli und St. Gebaftian 30. Aug. fallen. - Ruding auch vom Marical Suchet aus Batens cia, Juli, nach bem Entfas und ber Berftorung von Cortona 19. Mug., bis Barcelona. Rach bem Ball von Pampelona Borbringen Bellington's; Uebergang über ben Grengfluß Bis baffoa, inbem Soult, aufs neue geschiagen 10. Rob., fic . Die vor Bayonne jurudzieht. Mir Marrellang nebft ben Les fungen Figueras und Rofas waren am Enbe 1813 auf ber gangen Sablinfel noch pon Frangofen befest. Unterbef Erats tat mit Ferbinanb zu Balencap 8. Dec. und feine und feiner Bruber Enttaffung aus ihrer haft. Die verlangte Beflatigung von ben Cortes erfolgte nicht, "weil Feebinand nicht frei gewesen, und ohne England tein Friebe ju folichen fen."

80. Indem so das Gebäude der Europäischen Universalherrschaft im Often und im Westen zusammenstürzte, blieb nur noch Frankreich selbst übrig. Bis an die Rheingrenze folgten die siegenden Heere, von den Monarchen begleitet; und sie breiteten sich bald längs dem Hauptstrom Deutschlands von der Grenze der Schweiz au dis zu seinem Ausstusse aus. Bedurften sie einiger Ruhe, so bedurften auch die Sabinette der Ueberlegung. Selten sah man wohl nach solchen Siegen solche Rässgung! Zum Glück, sür Europa mar

## 350 III. Per. C. I. Gefth. b. Enr. Grantenfuft.

sie indes bei Rapoleon verloren! Das Phantom der Alleinherrschaft war schon zu fehr verwirklicht worden, als daß er es als Phantom hatte erkennen wollen.

Delluration ber Mirten ju Frankfurt 1. Dec. 1813. "Sie tampfen nicht gegen Frantreich, fonbern gegen bas tee bergewicht (preponderance), bas Rapoleon aufer ben Grengen feines Reichs ausibt.: . Die bieten bem Raffer ben Frieben an; unter bes Bebingung ber Unabhangigfeit bes Frangoffichen Reiche, wie ber andern Staaten von Europa. Gie wunfchen Brantreich groß, fart und gladlich zu feben, weil feine Racht eine ber Stundlagen bes gefellfchaftlichen Gebaubes fet. bewilligen bem Frangoffichen Reich ein Gebiet, größer wie je unter feinen Ronigen. Aber auch fie wollen gludlich und eubig fenn. Sie wollen einen Friebeneguftanb, ber burch ein gerechtes Bleichgewicht und Bertheilung ber Dacht bie Boller vor bem feit zwanzig Jahren erfahrnen Glenb fchust. Sie werben bie Baffen nicht eher nieberlegen, bis biefer Brect erreicht ift." Ronnte man ebler und freimuthiger fprechen? Rhein :, Alpen : und Pyrenden : Grengen murben in ben burch ben Frangofischen Bevollmächtigten v. St. Nignan angefnipfe ten Unterhandlungen als Bafis bes Friedens angeboten. Bum .Gluck zeigte fein Bogern, bag ihm auch bieß nicht genug feb; und fie zerfclugen fic.

81. So ward also von ben Berbundeten beschlofe sen, in Frankreich selbst musse der Ausgang entschieden werden. Wohl schien es eine Verwegenheit, mitten im Winter, mehr wie dreißig feindliche Festungen im Ruden, in ein unerodertes Land zu dringen. Aber der Felnd war noch wenig gerüstat; man war start genug die Festungen zu blotiren; und während die verdündeten heere, den Rhein überschreitend, zugleich aus der Schweiz, aus Deutschland und aus den Riederlanden vordrangen, stand General Wellington schon

an der Garonne. Umfonst aber fuchte man die Schweiz — den Berbundeten unentbehrlich durch ihre Lage — zur Theilnahme zu bewegen. Als sich Alles bewassnete für die Freiheit, beschlossen die Sohne Tell's allein die Neutralität; und sie ließen endlich nur geschehen was sie nicht hindern konnten. Es war keiner der schönen Momente ihrer Geschichte! Aber das Benehmen der alliirten Mächte gegen sie gab den ersten Beweis der wiederkehrenden Freiheit unter den Staaten Europas.

Uebergang ber verbunbeten Beere, gegen 400,000 Mann fart, ber großen Armee unter Furft Schwarzenberg, General Brebe u. A. über ben Oberrhein und burch bie Schweiz (bieihr Beobachtungecorps jurudzog) 21-25. Dec.; ber Schlefis fchen Armee unter General Bluder über ben Mittelrhein 1. Jan. 1814; und ber Mieberlanbifden Armee unter General Bulow; benen balb noch anbere Deethaufen folgten. - Ras poleon, waren ihm auch 300,000 Mann bom Senat bewilligt 15. Rov., (bas gefeggebenbe Corps, in bem fich enblich bie fühnen Stimmen eines Baine und eines Rain ouarb, [wohl berbienen fie neben ben Felbherern genannt gu werben ] horen liegen, marb fogleich in Ungnabe entlaffen 28. Dec.); tonnte boch anfangs nur einzelne Corps entgegen fegen. Bereinigung ber allitren Armeen in bet Champagne 25. Jan. Gieg bes Maricalle Bluder bei Brienne (la Rothiere) 1. Febr. nach welchem die Schlefische Armee langs ber Marne, bie große, fich bis gegen Epon ausbreitenb, wo Marfchall Augereau ein Beer ju verfammeln ftrebte, langs ber Seine gegen Paris anrudte.

82. Gleichwohl waren die Gefahren ber Schlachsten nicht die größten; größer waren die der Unterhands lungen, als, noch zweifelnd ob man das Biel mit ben Waffen erreichen werde, der Congreß zu Chatilston, eröffnet ward. Welchen Frieden hatte er gebracht! 1814

## 352 III. Per. C. I. Befch. b. Enr. Staatenfuft.

håtte nicht ber Arot und die Falscheit des Gewalthabers ihn gesprengt. So ging, statt Zwietracht, eine noch festere Einigkeit der Berbundeten daraus hervor; durch ihr engeres vierfaches Bundniß zu Chaumont gesichert. Die hoffnung, den alten Königsthron durch die Nation wieder aufrichten zu lassen, war schon ausgelebt; Ein Bourdon zeigte sich bereits bei der verbundeten, ein zweiter dei Wellington's Armee; und seit der Abbrechung des Congresses, — aber auch erst damals — wurzelte die Uederzeugung immer mehr, daß nur dadurch eine wahre Wiederherstellung der Rube in Europa möglich sey.

Congres ju Chatillon 3. Rebr. - 15. Mars 1814. je boch ohne Bewilligung eines Baffenftillftanbes. Roch fant es in Rapoleon's Gewalt, Thron und Reich zu behalten, ware ibm bas alte grantreich genug gewesen. Aber ber Rhein und bie Alpen follten mit allen Angriffspunkten bie Grengen. Franfreichs bleiben, Italien bem Stieffohn geboren, und bie Bruber entschäbigt werben. Welch' ein Glud, bas er fo viel forberte! und bod zeigte nachher ein aufgefangener Brief feines Miniftere Daret 19. Darg, bag auch bieg nur Blenbwert war. - Bahrenb bes Congreffes Quabrupelallian; auf gwangig Jahre gwifden England, Rufland, Deftreich und Preugen ju Chaumont 1. Marg 1814. 1. Jebe Racht ftellt jur Fortfebung bes Rriegs 150,000 Mann. 2. England berfpricht fünf Millionen Pf. St. Gubfibien. 3. Reine fepar rate Unterhandlung. - Go war nicht blof für bie Segenwart, fonbern auch für bie Butunft geforgt!

Bevollmächtigte zu Chatillon: Bon Frankreich: Sauleins court. Bon ben Allitren: Borb Cathcart, Fürft Rasmoffet, Graf Stabion, Baron v. humbold. — Bu Chaumont: Borb Caftlereagh (zum erstenmal erschien ein Brittischer Staatssettetair ber auswärtigen Angelegenheiten personlich auf bem Continent) Fürst Metternich, Fürst harbenberg, Graf v. Resselvebe.

Krieg in Frankreich geführt. Die Streitkrafte Rapoleson's nahmen nicht ab, sondern zu; es war ihm leicht sie auf einzelne Punkte zu comentriren und hier Worstheite zu erringen. Schon war der Rudzug der großen Armee angetreten, als Blücher's gutes Schwerdt bei Ladn für das Bessere entschied. Bon nun an war unr die hauptstadt Frankreichs das Biel, und Rapostent seichterte den Zug dahin. Doch bedurfte es noch erst einer Schlacht vor ihren Thoren; zum ersteumal horte man in ihr den Donner des feindlichen Geschützes. Sie siegenden Monarchen, und bald auch ihren rechtmäßis gen König in ihrer Mitte.

Rach-ber Trennung ber beiben heere feit ber Schlacht bet Brienne (oben &. 351.) mehrere Ereffen langs ber Marne, imb berühmter Rudjug Bluder's von Beauchamp und Mantmiratt 14. gebr. 1814. mit bem fcon eingefchloffenen Beer. Borbringen ber großen Armee langs ber Geine bis Kontainebleau ; aber nach ber Ueberwältigung bes Kronpringen Don Burtemberg , nach helbenmuthigem Wiberftanb , bei Dans terean 18. Febr. Rucking auf Tropes, und bis Bar fur Aube 25. Bebr., und felbft vergebliche Unterhandlungen über einen Waffenstillftand. Das Schickfal Europas fant aufs neue auf ber Spige! Unterbes nach bem Rudjuge Blucher's bis Laon Bereinigung mit dem Corps ber Rorbarmee, unb glors · reiche Schlacht von Baon 9. u. 10. Marg. Dierauf neuts Borruden und Bereinigung ber großen Armee 18. Marg; Schlacht bei Arcie fur Aube 20. Mart, nach welcher Ras poleon bie 3bee fast in ihrem Ruden gu agiren, und ben - Beg nach ber hauptstadt budurch offen tast. Rad uebermale tigung ber Marfchalle Marmont und Mortler bet la Fere Champenoife 25. Mars Maric auf Paris. " Safacht Deeren's hift, Schrift. 9. 23.

### 354 III. Per, C. I. Gefch. b. Eur. Staatenfußt.

vor Paris. Erfidrinung bes Montmartre nich Capitulation 30. Marz. Einzug der Berbundeten 31. Marz. indem ber Siegestuf burch ganz Europa wiederhallt. Ein Jahr, fünf Wonate und eilf Tage hatte ber Kriegszug von Moftau her, sieden Monate und fünf Kage ber von der Kasbach bis Paris gedauert. — Underdest gleichfalls kegreiches Berdringen vom General Wellington gegen Marchall Spult, an die Garronne; Besehung von Bourdeaur 12. Marz, (wo die kinnigliche Fahne zuerst ausgepflanzt wurde) und auch leiber! nach vergeblichem Blutverzießen (vie Elbaten von Paxis warren zurückzehalten). 10. Appil, die Konlouse. Da auch schon früher 19. März Lyan von den Berbündeten besehr war, bonnten die Heere von der Mostwa und dem Taso sich die Pänve reichen.

84. Mit der Hamptstadt war Frankzeich erobert, weil die Hauptstadt hier Alles ist; die weise Maßigung der Sieger, dem Nationalgesühl und der Nationaleitelleit schmeichelnd, that bas Uebrige. Die Erklärung: "nicht weiter mit Napoleon oder irgend jemand aus seiner Familie (er hatte seine Gemahlin zur Regentin ernannt) unterhandeln zu wollen" war entscheidend, und zeigte, ohne es auszusprechen, der Nation was zu thun sey. Der Senat, noch gestern sein Mave, sprach die Absehung Bonaparte's aus, und ernannte eine provisorische Regierung; der Departementsrath: die Wiederherstellung des Königthrons für Ludwig XVIII.

Beflaration Alexander's und ber Berbindeten 31. Mars 1814. Ertigrung der Abfegung Rapoleon's durch ben Genat '1. April. Es lag viel daran, bas Reichsbehörden fie aussprachen. Provisorische Regierung aus fünf Mitgliedern, an ihrer Enife der Minister Kalleprand. — Der Departementsrath ben Geine fpricht guerft bie Bieberherftellung ber Bourbons aus 2. April.

Es fam barguf an, von bem Abanfesten auch bie eigne Throngutfagung ju erhalten. Ueberzeugt von ber Ummöglichkeit ber Wiebereinnahme ber Sauptflabt ber er ju fpat ju Gulfe geeilt mar, immer mehr verlaffen von feiner Armee und von feinen Marschallen. entschios er fich baju, - nach vergebiichen Bersuchen ju Gunften feines Cohns - fur fich und feine Famis lie. Go flieg er herab von bem jusammenbrechenben Thron, nach einem Bertrag mit ben Berbundeten, in wekhem bie Grofmuth, bie Politif befiegenby bie Be bingungen vorfdrieb.

Schneller Rudmarid Rapoleon's über Tropes genen Baris bis Rontginebleau 30. Marg 1814. Rach ber Rachricht von feiner Abfebung Abfall von Marfchall -Darnient mit feinem Corps 3. April. Unterhandlung burd bie Barfcalle Ren unb Macbonalb, und unbeblingte Abbanfung für fic unb feine Gra ben 10. April. Sierauf Erattat mit ben Altfirten 11. April. 1. Bieberholung ber Entfagung aller Souverginftat und herrichaft fur fich und feine Erben auf Frantreid, Itas lien , und alle anbern ganber. 2. Gr erhalt bie Infel Elba mit voller Souverainitat, und zwei und eine Balbe Million Renten auf Frankreich. 3. Er barf eine Beibwache von' 406 Mann halten. 4. Seine Bemablin befommt mit ueller Couperginitat und erblich für ihre Deftenbeng bie Bergogthamer Darma, Piacenza und Guaftalla; Beibe behalten ben taifere licen Titel. 5. Außerbem eine Revenue fur bie gamille Bce naparte, und eine Berforgung für ben Pringen Gugen. -Sofort Abführung Bonaparte's nad Ciba und Antunft baleibit 4. Mai.

# 356 III. Per. C. I. Gefc, b. Eur, Stgatenfoft.

Sh. Muf bem fo geebneten Boben ward fofort ter Thron ber Bourbons wieber errichtet. Richt die Berschiedenheit bes Konigs von dem Kaiserthron, bie Berschiedenheit bet hetrscher die barauf sagen, ihre Berhaltniffe, und vor allem ihre Charaktere und Gestinnungen waren es, welche Europa eine andere Bukunft verburgten. Was ware; selbst bei gleicher Beschränkung des Reichsgebiets, ein Friede mit Rapoteon anders gewesen als ein Baffenftillstand, bei bem man nicht eins mal die Waffen hatte ablegen burfen?

Ankunft des Grafen Artois 12. Antil 1814, vom Redig Lubwig AVIII. jum Lieutenaut die Royaume ernannt; und sofortillebereintunft mit den Verdündeten zur Ausbörung aller Frindseligkeiten, und Raumung der Festungen außerhalb des Gebiets des alten Frantreichs, (vollzogen dei Mainj d. Mai, Westels des alten Frantreichs, (vollzogen dei Mainj d. Mai, Westels des alten Frantreichs, (vollzogen dei Mainj d. Mai, Westels des alten Frantreichs, (vollzogen dei Mainj d. Mai, Westels des alten Frantreichs al. Mai, Hamburg 25. Wai n. a. noch in demselben Wonat). — Lendung Ludwig s AVIII. zu Gelajs 25. April nach breiundzwanzigfähriger Entsernung aus feinem Keing, sin Italien, Peutschland, Rustand, und gulest in Anglands), und Ernzug in Paris 4. Mai nach Berwerfung der vom Sepat gemachten Constitution, ober Busiser vom Sepat gemachten Constitut

87. Frankreich und mit ihm Europa ben Frieden du geben, war das erste wohlthätige Geschäft des in seine Rechte wieder eingesetzten Königs. Die Verhandlung mit einem Monarchen, in dem die andern Wenarchen ihres gleichen sahen, und welche ihre Anwessenheit beschleunigte, mußte leicht seyn. Ward von der einen Seite das Phantom der Universalmonarchie ausgegeben, so ward auf der andern das Versprechen, Frankreich groß und mächtig bleiben zu lassen, voll

Bon b. Erricht. b. Franz. Kaiferth. 41828. 357

tommen erfüllt. Die Rudtehr Frankreich's auf feine alten Grenzen war die Grundlige bes abges schlossen Traktats.

Abfdlug bes erften Parifer Friebens 30. Mai 1814. 1. Frankreich behalt' feine Integritat nach ben Grenzen wie fie 1. Jan. 1792 waren, noch mit einigem Buwachs fowohl an ber öftlichen Grenze und in Savonen, als burch ben beftatige ten Befit von Avignon. 2.' Frantreich ertennt bie Unabbans gigfeit bes Staats ber Riebertanbe nach feiner tunftigen Bergrößerung, fo wie ber fammtlichen Deutschen Staaten, bie . burch ein goberativband merben verfinft merben, ber Schweis und ber Italienischen Staaten an. 3. Frantreich betommt von England feine Colonieen gurfid; (auch Guabeloupe, auf welches Someden [oben S. 334.] verzichtete,) mit Ausnahme von Zabago, St. Lucie, und Iste be Brance mit feis nen Depenbengen. . Es verpflichtet fic, in Oftinbien feine Plate nicht zu befoftigen, und bafelbft feine anbere Truppen ale für bie Policei gu halten. 4. Malta bleibt bei England. 5. Portugal reftituirt bas Frangofifche Quiana nach einer Grenzberichtigung. 6. In ben von Frankreich geraumten Das fen werben bie Rriegsschiffe und bie Marine = Borrathe getheilt, 'fo bof 3welbrittel an Frantreich fallen. 7. Die Allieten pers gichten auf alle Summen, welche ihre Regierungen für geichioffene Contratte, Lieferungen und Boriduffe, von Frentreich zu forbern haben. (Belde Grogmuth!) 8. Frantreich verfpricht die gleichmäßigen Forbetungen von Privatperfonen gu bezahlen. 9. Frankreich verfpricht an England . binmm fanf Jahren ben Stlavenhanbel abzuschaffen.

Unterhändler: Bon Frankreich; Aalleprand. Bon ben Alliirten: Lord Gaftlereagh, Fürft Rasumoffety, Fürft Metters nich, Fürft harbenberg.

88. Derfelbe Monat, ber Frankreich feinen Ronig wiebergab, fab auch brei andere von ihren Thronen vertriebene Fürsten fie wieber besteigen. Pius

## 358 III. Per. C. I. Gefch. b. Ent. Stnatenfoft.

VII. kehrte nach Bom, Ferbinand VII. nach Rebrit, und Bieter Emannel nach Turin zutück. Ums sonst hatte Napoleon versucht, Pius VII., indem er ihn als Gefangenen nach Fontainebleau führen ließ, durch Drohungen zu schrecken; umsonst, durch ein salsches Concordat die Welt zu hintergehen. Seine Racketen gab seinem Staat die Ruhe wieder. Anders war es in Spanien, wo nach Verwerfung der von den Cortes entworfenen fast republikanischen Versassung (s. unten), sosort ein grausamer Kampf der unumschränkten Gewält gegen die Freiheit begann, dessen Resultate kaum einen glücklichen Ausgang erwarten ließen.

Aufenthalt des verhafteten Pabstes zu Fontainebleau 19. 3w ni 1812 — Jan. 1813. Bekanntmachung eines Concordat, bessen Grundzüge Pius VII. nur vorläusig und bedingungt weise angenommen hatte, als schon abgeschlossen 23. Jan. 1813 (nach der Rücklehr aus Mostau), wogegen Pius aber sofort wieder protestirt. Burücksührung nach Savona 24. Jan.; und nachber 31. März Ueberlieferung an die Destreicher. Rücktebe nach Kom, und seierlicher Einzug 24. Mai 1814. — Einzug von Ferdinand VII. in Madrit 14. Mai; von Bieter Emanuel in Aurin um eben die Zeit.

89. Indem so die Grundsteine zur Wiedererrichtung bes umgestürzten Gebäudes des Staatenspsieme von Europa allenthalben gelegt wurden, konnte es boch Niemanden entgeben, wie viel noch zu seiner Wieder herstellung fehlte. Die Monarchen, im Frieden wie im Kriege vereint, besthlossen dies gemeinschaftlich auf einem Congres in der Deutschen Kaiserstadt zu thm; indem sie, während der Borbereitungen, die Bande

ber perfonlichen Freundschaft auch mit bem Brittischen Ronigshause und bem Prinz Regenten in England knupften. Mitten aus ben Sturmen ber Beit- flieg eine ber schänften Erscheinungen hervor: bie Polistie verschundz sich mehr wie je mit ber Menschlichkeit.

Befuch Kaifer Alexander's und König Friedrich Wils beim's 7—22. Juni 1814 begleitet von ihren siegreichen Feldheren, Blücher, Platow u. a. in Sondon, und ensthusiaftischer Empfang von der Ration.

90. Congreß zu Wien. 'Roch batte bie Ses fchichte bes Europaischen Stadtenfpftems feinen Com. greß, - felbft ben Weftphalifchen nicht ausgenommen - aufzuzeigen, wo fo viele und fo große Intereffen bie bes gefammten Europas - maren auszuma: den gewefen; weil, wenn auch mehrmals ericuttert. es boch noch nie fo wie jest war umgefturgt worben. Belden Ausgang, auf jeden Sall welche Dauer beffels ben, mußte man vermuthen? Stadlicherweise tamen gwei Dinge ju ftatten. Erftlich: bag man über bie meiften Sauptpunkte icon im Gangen einverftanden mar. Die Nothwendigkeit ber Erhaltung ber Krangofis feben Monarchie in ihrer jegigen Integrität, fo wie bie ber Bieberherffellung ber Destreichischen und ber Preußischen nach ihren frubern fatifiifchen Berhaltniffen, (auch icon burch Traktate im voraus bestimmt; oben 6. 340.) bezweifelte Diemand. Das zweite mar: bie perfonliche Gegenwart, und bie Charaftere und bie mechs selfeitige Freundschaft ber Monarchen. Jene beschleus nigte; biefe erleichterten Alles. Dunnoch aber konnte

# 360 III. Det. C. L. Gefch. b. Gure Gegetenfoft.

mungen über Polen und über Sachsen; so wie Bestimmungen über Polen und über Sachsen; so wie dem nachst über die innern politischen sowohl gle die Territarialverhaltnisse Deutschlands, legten die größten in den Wesen Nicht ohne Grund fürchtete man wiederhate eine Abbrechung ber Unterhandlungen. Dennoch kam man zum Schluß! Eine außerordentliche, eine unerwartet Wesehenheit, die das Interesse jedes Einzelnen schweizungen machte, sührte ihn plotit herbei. Der Mann des Schicksals sollte noch einmal auftreten; damit er selbst besestige was er zerstören wollte, und Färsten und Wöller lehre was Rath sey.

Förmliche Eröffnung bes Biener Congresses, nach fcon gepflogenen vorläusigen Unterhandlungen 1. Rov. 1814. Geine Dauer bis 25. Mai 1815. Die Resultate beffeiben f. unten im folgenben Aufdnitt.

Bugegen waren perfonlich: bie Raifer von Deftreich und von Rufland, die Ronige von Preugen, von Danemarf, von Batern und von Burtemberg, ber Churfurft von Deffen, ber Grofherzog von Bauen, Die Bergoge von Badfen : Weimar, pon Braunfdweig, pon Naffau, von Coburg, und mehrne andere gurften und Pringen. - Die vornehmften Gefands ten und Minifter: Bom Pabit: Carbinal Gonfalvi. Bon Deftreid: Fürft Mefteenich. Bon Ruftund : Burft Rasumoffs: . Ep , Graf Statelberg und Graf Reffetrebe. .. Won Grofe britannien :. Lord Cafflereagh und Bergog Bellington. : Bon Preugen: Fürft harbenberg und Baron v. humbolbt. Ben Frankreich: Fürst Dalleprand und Bergog v. Dalberg. Spanien: Don Labrabor, ? Bon Portugal: Graf Palmells und Don Lobo ba Silveyra. 'Bon ben Rieberlanden und pos Raffau: v. Spoen und v. Gagern. Bon Danemart: Graf Bernftorf. Bon Schweben: Graf v. Lowenhielm. Bon Cat binien: Marquis b. Gaint Marfan. Bon Baiern: Funt Brebe, unb Graf: Rechberg. Bon Burtemberg: Gruf Bingine

berg, Bon Sachien: Graf Dunfter und Graf Barbens berg, Bon Sachien: Graf Dubutenburg w L.

Frankreich; und momentaner Umfturz bes noch wankenden Königsthrons. Wie konnte er sest siehen, ba
die Nation ihren König kaum kannte, das heer, noch
nicht neu organisirt, ihm nur mit dem Munde, nicht
mit dem herzen geschworen hatte; und die Augen beiber noch vom Glanz des sogenannten Ruhms geblendet
waren? Doch nahm man auch bald wahr, daß ber
wiederausgerichtete Kaiserthron nicht weniger schwankte,
und nicht in der Nation, — die sich bloß leidend verhielt — sondern nur im heer seine Stüge fand. Aber
both welch' eine Aussicht, wenn es dahin kam, daß
ein rebellisches heer dem Reich und Europa Gesehe
vorschrieb!

ganbung Rapoleon's bei Cannes 1. Mars 1915 mit etwa 1500 Mann, und foneller Maric auf Paris; ohne Große, weil er ohne Biberftanb mar. Die vorhergegangene Berfcomorung fceint fich nicht febr weit verbreitet gu bas ben, weil man auf ben Beitritt ber Truppen und ihrer Uns führer bei feiner Erscheinung rechnen tonnte und rechnen mußte. -. Einzug in Paris 20. Marz; nachbem ber Ronig fich nach Lille und bemnachft nach Gent Begeben batte. Doch mar mit bem alten Tifel nicht bie alte Dacht wieder ba; fatt vormals bie Parteien beherricht ju baben, ichien er von ihnen beberricht gu werben, und bie Comobie bes Daifelbes (1. Juni) geigte nur eine Catricatur von Rarl bem Großen. Defto ernfte licher aber waren bie Rriegeraftungen, benn, fon alle Fries bensanerbietungen ihm nicht ben Grieben geben wurden, thes griff er leicht. of the open margin to

#### 362 IH. Per. C. I. Bafdy. b. Eut. Stagtenfpft.

92. Die Nachricht von Rapoleon's Rudtehr traf gludlicherweise den noch verfammelten Congres. Dies machte die schnellten und entscheidendsten Raafvegeln möglich, und man ergriff sie. Der Usurpain ward dutch eine eigne Alte für einen Feind der Bobler und außer dem Schutz der Gesetze erklärt; und eine feste Berbindung vereinigte sofort die großen und kleinen Mächte gegen ihn. Das Glud des Kriegs konnte wanken; ein letzter gludlicher Erfolg schien jedoch für ihn fast unmöglich zu seyn; denn die Fürsten waren setzt ihrer Boller gewiß.

Dektaration vom 13. März 1815 gegen Rapoleon; ven Deftreich, Rusland, England, Preußen, so wie von Frankteich, Spanien, Portugal und Schweben unterzeichnet, Und dawul Bundniß ber vier Hauptmächte zu Wien 25. März. 1. Wiederholung des Bundnisses zu Chaumont (s. oben S. 352.) zur Erhaltung der Rube und Unabhängigkeit von Europa gegen Rapoleon Bonaparte und seine Unfanger. 2. Das Contingent jeder Macht wird bestimmt zu 180,000 Mann. 3. Alle Europässchen Mächte werden eingeladen dem Bundnis beizutreten. — Alle, mit Ausnahme von Schweden, (mit Norwegen beschäftigt), so wie auch alle Deutsche Staaten und die Schweiz traten der Reihe nach dei, Spanien bedingungsweise, und schlossen Subsidientraktate mit Glosbritannien. Die Summe aller zu stellenden Contingente betrug nicht weniger als 1,057,400 Mann.

93. Noch einmal also warb, durch einen einzigen Mann, fast ganz Europa in Bewegung gesetht; denn die Gesahr warb groß, wenn man sie nicht dafür ans sah; und leicht ließ sich voraus sehen, daß der Usurpator nicht die Vereinigung der seindlichen Streitkräste

abwarten wurde. Daher sofort möglichst schnelle Bussammenziehung eines Brittisch=Deutschen; und eines Preußischen heers in den Niederlanden, unter herzog Wellington und Marschall Blücher. Auch ließ er nicht lange auf sich warten; aber der große Tag bei Waterloo warf ihn auf einmal in den Staud zuruck, und rettete Europa.

Borbringen Rapoleon's über bie Grengen mit 170,000 Mann 15. Juni 1815. Schlacht bei Bigny gegen Blucher 16. Juni; nach tapferer Gegenwehr, (ber graue Belb lag felbft unter bem Buffchlag ber Pferbe), jurftegebrangt bis Bas pre. Un bemfelben Tage Gefecht vom Marichall Ren gegen ben Bergog von Braunichweig bei Quatres Bras, ber, ein Opfer feines angestammten Belbenmuthe, fallt. . Unterbeg Busammengiehung bes Beers von Bellington, bestebenb aus Britten, Sannoveranern, Dieberlanbern, Braunfcmeis gern und Raffauern bei Baterloo und Belle- Alliance. Angriff Rapoleon's Mittag 18. Juni, mit grefer Uebermacht. Schon mantte nach furchtbarem Rampfe am Abend ber Sieg, als jur rechten Stunde Blucher mit feinem Bulfsheer erichien. Sofort bie Entscheibung. Riebertage, Flucht, unb, bom General Gneifen qu berfolgt, .gangliche Berfprengung. bes Frangofischen Deers. Rur mit Dube entrann, Alles im Stiche laffenb, ber Gefürchtete, bie Radricht feiner Riebers lage nach Paris zu btingen. Sein Stern war untergegangen.

94. Die zweite Einnahme von Paris war von jenem Siege die Folge; ohne Blutvergießen; ob, aber davon auch sofort die Unterwerfung Frankreichs die Volge senn wurde? konnte ungewiß scheinen. Die Ueberreste der geschlagenen Armee zogen sich, zusolge der Convention, hinter die Loire zurud; die Beschläder der meisten Festungen verweigerten deren Ueber-

## 364 M. Per. C. I. Sefch. b. Eut. Staatenfust.

gabe; ohne Auflösung ber Armee war an, keine Sicherheit zu benten. Der erfte und wichtigste Schritt bazu war, ihren Oberherrn nach feiner Rucker in die Hauptstadt aufs Neue zum Abdanken zu bewegen. Er bankte ab, um nicht abgesetzt zu merden, auf Berlaugen der von ihm zusammengerusenen Kammern; und die Auflösung der Armee durch ihre Besehlshaber ging glucklich von Statten. Unterdeß seine Abreise nach Rocheste, in der Hosfnung nach Amerika zu entkommen; und bei der Unmöglichkeit davon Ergebung an die Engländer.

Abdantung Rapoleon's ju Gunften feines Cobns 22. Jun. Bon ben, fich fo nennenben, Kammern angenommen 23. Jun. Bie viel einzelne Rathgeber, befonbert ein Boude (Borfe ber des proviforifchen Regierungsausschuffes) bagu beigetragen haben ? (ber gemefene Poligeiminifter und fein gewefener ben tannten fich unftreitig einander am beften) bleibt ber Butunft aufzuklaren überlaffen. Abreife nach Rochefort 28. Juni; unb 'nach vergeblichen Berfuchen ju entlommen, Uebergabe an Me miral hotham und bas Brittliche Linienschiff Bellerophon 15. Juli; auf bem er nach Engiant, und von ba, ohne ju lanben, auf bem Rorthumbertanb', nach gefaßtem gemeinichaft lichen Befchluß ber alliirten Dachte 31. Buli, nach ber 3afd St. helena gebracht wurbe 8, Mug.; wo er 16. Det. late bete; und nach ber nebereinfunft ber Berbundeten 2. Aug. fortbauernd ale Rriegegefangener (jeber Berfuch ibn ju befreien warb vom Parlament für Copitalverbrechen erftatt 11. April 1816) bis an feinen Tob verwahrt warb. Quen cursum dederat Fortuna peregit!

95. Rudtehr bes Konigs in seine Hauptstabt, 9. nach einer Unterbrechung von hundert Zagen. Ibn Inli weiche Anstrengungen und welche Erfahrungen hatten die Berbundeten in diesen hundert Kagen gemacht! Sollten sie auf ihre Kosten Frankreichs Königsthron wieder aufgerichtet, haben, um ihn vielleicht noch eins mal aumstärzen zu sehen? Ersatz für das Ausgewandte, wird Sich er heit für die Zukunft waren sie nicht bloß sich vorige Großmuth war von diesen zu thener des dehlt! Rene Unterhandlungen mit der wiederhergestellzisch königlichen Regierung mußten also angeknupst werz den; und man kam überein, daß die Entschädigung durch eine Gelbsumme, die Sicherheit durch eine Grenz derichfigung mit Abtretung von viet sessen Platzen, und einer temporairen Grenzbesehung auf Frankreichs Kosten erreicht webben sollte.

Bweitet Darifet Bertrag, nach langern Conferengen abgeschloffen 20. Rov. 1815. 1. Grenzberichtigung mit Abtres tung ber vier Feftungen Philippeville, Marienburg, Saarlouis und landau mit ben Amgebungen bie an bie Lauter; in Stas Tien aber bes bei Frantreich gebliebenen Theils von Savogen (oben &. 357.). 2. Die Beftung Guningen wird gefchleift. 3. Die Rorb . und Oftgrenge von Frankreich mit achtgebn Beftungen' bleibt auf langftens fünf Jagre von einer Armee ber Mlitten bon 150,000 Dann, auf Roften Frantreiche, befest; nach bret Jahren wird man inbes feben, ob bie Umftanbe bie Burudglehung geftatten. 4. Ats Grfat bezahlt Brantreich in bestimmten Derminen bie Summe von 706 Bille lionen Franten; (ben Privatperfonen blieben aber ihre Forberungen an Frankreich außerbem vorbehalten). Gowohl biefes, ale bas Beitere ber obigen Bedingungen, warb burch befonbere Conventionen bestimmt. -Die, geraubten. Runftbentmalet, mit benen Paris gefchmudt war, bas beilige Eigenthum ber Bolter, wurben ofne befonbere Conventionen mit ftrenger Gerechtigfeit jurudgenommen,

## 366 - W. Per, G. I. Sefth. d. Eur. Staatenfiff.

obne Murren hatte man fie bei ber erfien Ginnehme in Paris bleiben feben.

Bevollmächtigte bei biefem Traktat waren: Bon Frankreich: Derzog v. Richelieu. Bon Deftreich: Fürft Metternich und v. Weffenberg. Bon England: Corb Caklereagh und Derzog Wellington. Bon Aufland: Fürft Rasumofisky und Capobistria, Bon Preußen: Fürft Darbenberg und Baron v. Dumbolbt.

96. In Napoleon's Fall warb auch sein Schmager Rurat von Neapel, ben Lohn seiner Zweideutigkeit erndtend, verwicklt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten: hatte auch er sich wieder für ihn erklätt; aber Deftreich ließ ihm nicht Zeit ihm zu Hulfe zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Moneten verlor er das Reich; und endete balb darauf, als

Seit ihrer Bieberherftellung hatten bie Bourbonifden bofe gegen Murat fich erflart Dec. 1814. Much England vermeis gerte jebe Berbindung mit ihm 25. Jan. 1815. Schon per Rapoleon's ganbung, Ruftungen ; und gleich barauf god-. brechen, inbem er bie Botter Staliens gur Freiheit aufruft 30. Marg. Deftreichs Kriegsertlarung gegen ibn 10. April, und Bunbnis mit Ferbinand von Sicilien ,29. April. Gefecte am Do gegen bie Deftreichifden Generale Bianchi und Rugent; aber bald Rudjug. Treffen bei Tolentino 2, u. 3. Mai und am Garigliano 16. Mai. Capitulation des Benerals Carafcola gu Cafa Bangi 20. Mai; Ginnahme von Reapel, und Biebereinfegung Ferbinanb's. Murat entfam über Ifdia nach Frankreich. Rach Rapoleon's Rieberlage Flucht nach Corfita; und von ba, bei ber ganbung ju Diato in Calabrien, Gefangennehmung und Erichiefung als Rebell 13, Dit.

### 2301 b. Ericht. b. Frang: Raiferth. - 18281 367

97. Auch die Schickfiede ber Standinavischen Reiche hatten sich bereits vollig entwidelt. Wenn gleich nach dem Kieler Frieden (oben S. 347.) Norwegen seine Abtretung an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern vielmehr seinem Statthalter zum Konig proctamitet; so dedurfte es doch nut eines kurzen und fast undutigen Beldzugs des Kronprinzen von Schweden, um jeuen Frieden zur Ausführung zu beim gen. Die Norwegen zugesicherte Freiheit und palitische Selbstständigkeit wirkte mehr als die Wassen; und so wurden Schweden und Norwegen als zwei Reiche und keiter dem Stepter besselben Königs vereinigt.

Rath Befanntwerdung bes Rieler Friebens vom "14. Jan. 1814 große Bewegungen in Rorwegen. Proflamation ber une abhangigleit burch ben Statthalter Pring Chvift ion firies brid von Danemart 19. Febr. Berufung bes Reichetas (Storthing) nach Gibewold ,10. April; bon bem er gum : cons flitutionellen Ronig erflärt wird 17. Mai. : Bergebither Berfuch gur Ausgleichung burch eine Commiffion beit Miffeten ... ( Suli.) .. bie auf Unterwerfupg besteben ; und Blobabe burch Brittifche Schiffe. Anfang ber Feinbfeligleiten 4. Aug. ; aber nach einigen leichten Gefechten, und nach Hebergube ber Grenge feftungen, woburch ber Beg nach Chriftiania offen fand, Baffenftillftanb gu Dof 14. Aug. Refignation bes Brine Der Storthing ju Chriftias gen Chriftian Friedrich 16. Mug. nia ertlart 20. Det. bie Bereinigung Rormegens, als unabhangiges Ronigreich, mit ber Rrone Schweben; unb . Karl XIII. wird als König von Rorwegen profigmirt 4. Rov. 1814.

98. Auf einer Felfeninsel, in ber Mitte bes Des ans, enbete, fast unbemerkt, ber Mann, beffen Ramen noch turz vorber bie Welt erfulte. Seine Ent-

## 368 III: Per, C. I. Befd, b. Eur. Gaatenfift.

musse waren gescheitert, mis der Knechtschaft is die a den Bollern bereitete, ging in mehr wie Einem Beleitheil ihre Freiheit hernor. Sommar Er, sich selbst unbewust, das Werkzeug einer höhenn Macht; denn feine Zwede waren nicht ihre Zwede. Wie auch das Urtheil der Nachwelt über ihn aussallen mag, die Weltgeschichte kann ihn nur aus diesem Gesichte punst betrachten.

Lob von Rapolson Bonaparte auf der Infel St. Seies 5. Mai 1821.

Die ogn ben Begleitern bes Geschngenen nach St. Delens ben ausgegebenen Werte: Memorial de Sainte Helene, ou jour nal où se trouve consigné jour par jour ce que dit et fait Napoléon durant dixiquit mois, par le Comte ne la Casas. L. Paris. 1623. S. Volle & und

Mémoires pour servir à l'histoire do France sous Napolém, i darits à St. Hélène sous se dictée, par les généraux qui nont ipuringé sa emptivité, et publiés sur les manuscrit pantièmement corrègés de la main de Napoléon. Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux. T. III par le général Mémoires par le général Counsaux des les factues de la fiel fille de Général de Régistre voir ple Régistre de Régistre coir de Régistre de Régistre de Régistre voir ple Régistre de Régis

Sie besten und reichsten Aufschillse über bie Perfontickeit bit merkwütbigen Mannes geben bie Memoires de Bouriskan.

Paris. 1928. 8 Voll. 8. seines Jugenbfreundes und Sette tairs bis gegen bie Zeit feiner Thronbesteigung. — Die, seibs von berühmten Schriftellern, compilirten Biographieen besteben geben keine neuen Aufschlusse.



Sefchichte bes Colonialwesens von 1804 — 1829. (S. oben S. 207.).

- Die großen Erschütterungen und Staatsumwäl gungen in Europa mußten in biefem Beitraum einen immer mehr unmittelbaren Ginfluß auf bie Colonieen erhalten, je weniger es ausführbar mar, bas Projekt einer Universalmonarchie auch auf sie auszudehnen. Bu nichts anderm fonnte biefes führen, als zu ihrer Un= abhängigkeit, insofern ihre Natur, und bie Brittische Seeherrschaft biefe gestatteten. Eine neue Ordnung ber Dinge begann in Umerifa; bie Flamme ber Revos lutionen schlug aus ber alten Belt in die neue hinüber, und erregte bort feinen geringern Brand. Offinbien war feiner Natur und feinen politischen Berhaltniffen nach bavor gefichert; aber auch hier bereiteten fich nicht geringe Beranberungen anderer Art, fo wie auch in Afrita. Gelbft ber funfte Belttheil, fein Continent wie feine Infeln, wurben immer mehr europäifirt.
- 2. Das vereinte Nordamerika anderte in biefem Zeitraum nichts in feiner Verfassung. Aber fein beeren's bist. Schrift. 9. B. Aa

#### 370 III. Per. C. IL Gefch. d. Gur. Staatenfpft.

Gebiet, (burch ben Ankauf Louisianas, oben S. 210., und durch die Acquisition von Florida), seine Bevolikerung und seine Einkunste verdoppelten sich; und seine Grenzen wurden sowohl nach dem Brittischen als nach dem Spanischen Gebiet durch Traktate dis jum großen Ocean hin bestimmt. Die, über alle Erwavtung fortschreitende, Colonisation, in dem Westgebiete sowohl als in Lyuisiana, erhöhte die Zahl der Bundeststaaten von sledzehn auf vierundzwanzig; indem mehrere der Gebiete als Staaten in die Kette der Union ausgenommen wurden.

Acquisition ber beiben Floribas, gegen aufgegebene Gelbforberungen, von Spanien 24. Oct. 1820, vom Präsidenten
bestätigt 22. März 1821. Bugleich Bestimmung ber Grenzen
gegen Reu-Weriso, burch die Flüsse Sabine und Arkansak,
und von dessen Quellen die Parallele von 42° N. B. dis zum
großen Ocean. Und mit Englund, Oct. 1819 in Folge des
Araktats zu Gent, (f. unten) vom Balbsee an die Parallele
vom 49° R. B. bis zu dem steinigten Gebirge.

Die jest vereinigten 24 Staaten finb, außer bem Bebiet ber Dauptftabt Bafbington ober bem Diffritt Columbia: 1. Penfplvanien. 2. Reu-gort. 3. Marpland. 4. Delamare. 5. Rhobe = Island. 6. Connecticut. 7. Maffachufet. 8. Reu: 10. Reu . Dampfbire. Berfen. 9. Bermont. II. Maine. 12. Birginien. 13. Rord = Carolina. 14. Sub = Carolina. 15. Georgia. 16. Teneffee. 17. Rentuty. 18. Obio. 19. Inbiand. 20. Juinois. 21. Ren : Orleans ober Couifiane. 22. Miffifppi (im Often von fenem;). 23. Allabama (Bef. , Georgien). 24. Miffuri. Bloriba ift jum Gebiet (tarritory) extlart, so wie Mitchigan. Beftfloriba, vom Difffippi bis aum Blug Perbibo und Mobile, mar icon früher all Theil von Couifiana in Unfpruch genommen und occupirt 28. Det. 1810. - Die Bevollerung batte fich von feche bis atgen amolf Millionen, bie Staatseinnahme von amolf bis viere

undzwanzig Millionen Dollard , ohne Crhobung ber Abgaben, vermehrt.

- 3. Blieb aber gleich die Berfassung unverändert, so war doch der Parteigeist ausgeleht; und es gab Beitpunkte, wo seine Folgen bedenklich scheinen konnten. Die Parteien der Demokraten und der Foder ralisten (jene, am stärksten in den sublichen und innern Staaten, ursprünglich Anhänger des Ackerdau:, diese, vorherrschend in den nördlichen, des Handelsschie, vorherrschend in den nördlichen, des Handelsschiften din Bahrung, und wurden fast die erste die Französssische, diese die Brittische Partei. Aber die Liebe des gemeinschaftlichen Baterlands, und der Angriff Engslands auf die Hauptstadt, vereinigten beide; und nach Wiederherstellung des Friedens in Europa scheinen auch jene Parteien immer mehr zu bloßen Namen geworden zu sepn.
- 4. Ein handelsstaat wie Amerika konnte es und moglich vermeiden in jene Streitigkeiten mit verstochten zu werden, welche ben Krieg zwischen England und Frankreich jum handelskrieg machten. Die Collisionen mußten aber am stärksten mit dem die Meere behetrsschenden Staat seyn; und sie führten, da Frankreich sie schlau zu benußen wußte seinen Einfluß zu vers größern, endlich zum Kriege.

Die frühern Ursachen bes Streits (oben S. 210.) bauerten fort, und vergrößerten fich burch bie machsenben Bebrudungen ber Schifffahrt und bes hanbels. Daber 18. April 1806

### 372 III. Per. C. II. Gefd). d. Enr. Staatenfuft.

Non Importation Act gegen bie Ginfuhr mehrerer Brittifder Fabrifate. Fortbauernde Unterhandlungen; aber fteigenber 3mift, theils burch einzelne Borfalle gur See, bauptfablich je: boch burch bie Brittifchen Cabineteorbere und burch bie Frangöfichen Defrete 1806 u. 1807 (oben G. 292.), woburch ter Sandel ber Reutralen fo gut wie vernichtet marb. In Folgt beffen: Embargo Act 22. Dec. 1807; Sperrung ber eignen Schifffahrt. Ferner: Non Intercourse Act 1. Marg 1809; Berbot alles Bertehrs mit England und mit Franfreich und beren Colonieen, und ber Ginfuhr ber Probutte ber Ginen ober ber Anbern, bis jur Biberrufung jener Befehle. Biebers bolt und geschärft 1. Dai 1810. Darauf, von Seiten Rapoleon's, partielle Aufhebung feiner Defrete in Beziehung auf Amerita 28, April 1811. Seitbem immer großere Ans naberung Ameritas an Frankreich, und Entfernung von England, bis gur Kriegsertlarung an baffelbe 18. Juni 1812, nach vorherigem allgemeinen Embargo auf alle in Ameritanifchen Bafen befindlichen Schiffe, eigne und frembe 4. Apr. Die Erflarung Englands, auch feine Cabinetsorbers jurudnehmen ju wollen 24. Juni, tam ju fpat.

5. Es konnte kein solcher Krieg werben wie ber in Europa. Er ward mit mäßigen Corps an den Grenzen, besonders von Canada, und mit einzelnen Schiffen geführt. Wenn in diesem die junge Amerikanische Warine sich ruhmvolk auszeichnete, so that es die Landmacht besto weniger; selbst die Hauptstadt ward eine Beute ider Engländer, und nur Neu Drkans ward mit Muth und Glück vertheidigt. Die Unterhandlungen zu Gent führten zur glücklichen Stunde zum Abschluß des Friedens, der England bei dem bald darauf wieder ausgebrochenen Krieg freie Hände in Europa gab.

Der fleine Rrieg an ben Grengen und auf ben Geen von Sanaba, in ben auch leiber! bie Bilben mit bineingezogen wurden, lief zwar ungludlich fur Amerita auf bem feften Lande; boch tonnten auch bie Englander nicht weit vorbringen. Ueberfall ber Stadt Bafbington und Ginafcherung aller öffentlichen Gebaube, (felbft in England gemigbilligt,) burch General Rof 21. Aug. 1814. Aber vergeblicher Angriff unter General Padenham, ber bleibt, auf Renorteans, bon General Jaction tapfer vertheibigt, 8. Jan. 1815, als fury vorher ber gricde gu Gent 24, Dec. 1814 fcon abges foloffen mar. Bebingungen: 1. Grenzberichtigung nach ber Seite von Canaba, bis jum fernen Balb. See (lake of woods) und ber Infeln in ber Paffamaquobby Bai; bems nachft burch Commiffaire auszumachen. 2. Rudgabe aller Eroberungen. 3. Beibe verbinden fich ihr möglichftes ju thun, ben Stlavenhanbel abzufchaffen.

Bevollmächtigte zu Gent: Bon England: Abmiral Sambier u. A. Bon Amerika: Alb. Gallatin , 3. Abams u. A.

The diplomacy of the united-states, being an account of the forcing relations of the country from the first treaty with France in 1778 to the present times. Second edition, with additions by Theodore Lyman. Boston. 1828. 2 Voll. 8. Enthalt hiftorifche Grorterungen ber gefchloffenen Bertrage mit ben Guropaifden Staaten in biefem Beitraume, mit ben Aftenftuden.

6. Die großen Bortheile, welche Amerita, jest mit feiner Starte und feiner Schwache befannt geworben, trop ber faft verboppelten Staatsschulb, aus biefem Rriege gog, waren zuerft bie innere Befeftigung ber Union, hauptfachlich feit ber Ginafcherung bon Bafbington, bie allen Trennungsibeen ber norblichen und der sudlichen Provinzen ein Ende machte. Dem. nachft, icon burch bie frubern Sperrungen, bas Aufa

## 374 III. Por. C. II. Gefc, b. Eur. Staatenfpft.

Leben seiner Manufakturs und Fabrik: Indus firie; endlich aber bas gefühlte Bedürfniß einer Matine, auf welche seitbem die Hauptkraft der Union sich richtete; jedoch mit Beschränkung auf bas, was die eigne Sicherheit erfordert. England selbst hatte sich gleichwohl einen neuen Nebenbuhler geschaffen! Bedarf es bessen vielleicht zur Erhaltung seiner eignen Größe?

Dit bem wiebergekehrten Frieben breiteten fich auch bie Schifffahrt und ber Sandel ber Freiftaaten über alle Meere aus. In belben Inbien, in China wie in Europa webten ibre Klaggen, und im Mittelmeer mußten bie Seerauberftaaten vor ihr gittern. 3hr Landgebiet erftredt fich jest bis jur Mundung bes Columbia am großen Ocean; bas gange unermefliche Ge biet bes Diffifippi : Stroms mit feinen Rebenfluffen go bort ihnen; ber Kauf Louisianas, wo Reu = Orleans fich bereits gur reichen Sanbelsftabt erhebt, ficht icon iest in ber Reihe ber großen Beltbegebenheiten; und ber Befit ber Floridas, ber ihr Gebiet vollkommen abrundet, icheint ihnen bereinft die Bertichaft Beftim biens zu versprechen. Unterdeß schreitet ber innere Ans bau fort. Anlagen wie bie bes Erie = Ranale, bem bereits andere folgen, in Berbinbung mit ber unermes lich wichtigen Erfindung der Dampfichifffahrt, et Sffnen bie Leichtigkeit ber Communication burch bie Binnenschifffahrt von ben Quellen bes Miffuri und feis ner Nebenfiuffe bis zu ben Mundungen bes Miffifppi nicht nur, fonbern auch bes Subfon : Fluffes; mo Reuport bereits ale bie erfte Sanbeloffabt ber neuen

# 2. Sefch. bes Colonialivefens 1804-1829. 375

Belt glangt. Die Beiten werben tommen, wo man mit ber Poft von einem Drean jum anbern reifet.

Das bisherige prattifche Seerecht ber Ameritaner, in ihren Banbelsvertragen und Berorbnungen, halt fich ftreng an die Reciprocitat. So in ihrer Act of navigation 1. Mary 1817. Das Berbot: "teine Baaren von einem austanbifden Bafen' in Amerita einzuführen als in Schiffen ber vereinigten Staaten, ober folden, bie ben Unterthanen ober Burgern bes Landes gehoren, mo bie Baaren producirt ober fobricirt murs ben's verpflichtet nicht bie Schiffe einer fremben Ration, bie fein gleiches Reglement angenommen bat ober annehmen wirb. Besonders die Atte, von gleichem Datum: "baf alle Brittis ichen Schiffe, bie aus Bafen tommen mo Ameritanifche Schiffe nicht zugelaffen werben (Weftinbien), auch in feinem Ameritaa nifchen Bafen follen jugelaffen werben." Durch ben Bana belevertrag mit England 3. Juli 1815: 1. Reciprocitat in Rudficht ber Freiheit bes hanbels und ber Bone. 2. Die Amerifaner haben freien Sanbel in allen Brittifc Dftinbis fchen Bafen; jeboch burfen fie teinen Ruftenhandel treiben und muffen ihre Offinbifden gabungen in einem Ameritanie fchen Safen auslaben. - Die Differengen über ben Banbel nach bem Brittifchen Beftindien find noch nicht ausgeglichen, und ber Sieg, ben bas Mertantil-Spftem in bem Congres 1826 burd bie Erhöhung ber Bolle auf bie fremben Manufalturmaaren gegen bie Freiheit bes Banbels bavon trug, tann leicht noch weitere Streitigfeiten verurfachen.

A statistical view of the commerce of the united states of America; its connection with agriculture and manufactures, and an account of the public debt, revenues and expenditures of the united states; accompanied with tables, illustrative of the principles and objects of the work. by TIMOTHY PITKIN. Hartford. 1816. 8. - Die beffe und neufte Statiftit ber vereinigten Staaten.

Statistical annals of the united states of America founded on official documents by ADAM SETBERT. 1818. 4. Statis ftifche Materialien für ben Beitraum 1789 bis 1818. febed wenig verarbeitet.

## 866 MI. Pen C. I. Sofch. b. Eur. Smatenfuft.

obne Murren butte man fie bei ber erfien Ginnehme im Paris bleiben feben.

Bevollmächtigte bei biefem Araktat waren: Bon Frankreich: Derzog v. Richelieu. Bon Deftreich: Fürft Metternich und v. Weffenberg. Bon England: Bord Caktereagh und Derzog Wellington. Bon Austand: Fürft Bafumoffety und Graf Capobiftria, Bon Preußen: Fürst Darbenberg und Bapon 2. humbolbt.

96. In Napoleon's Fall ward auch fein Schwarger Murat von Neapel, den Lohn seiner Zweideustigkeit exnotend, verwicklt. Bei seinen anscheinenden Fortschritten: hatte, auch er sich wieder für ihn erklärt; aber Destreich ließ ihm nicht Zeit ihm zu hülse zu kommen. Nach einem Feldzug von nicht zwei Monaten verlor er das Reich; und endete bald darauf, als Flüchtling umberirrend, wie ein Verbrecher.

Seit ihrer Bieberherftellung hatten bie Bourbonifden Bofe gegen Murat fich erflart Dec. 1814. Much England permeigerte jebe Berbinbung mit ihm 25. Jan. 1815. Schon por Rapoleon's ganbung, Ruftungen; und gleich barauf Losbrechen, indem er bie Bolter Staliens gur Freiheit aufruft 30. Mart. Deffreichs Rriegsertlarung gegen ibn 10. April. und Bunbnis mit Ferbinand von Sicilien 29. April. Gefechte am Do gegen bie Deftreichischen Generale Bianchi und Rus gent; aber balb Rudgug. Areffen bei Solentino 2. u. 3. Mai und am Barigliano 16. Mai. Capitulation bes Benerals Carafcola ju Cafa gangi 20. Mai; Ginnabme pan Reapel, und Biebereinfegung Ferbinanb's. Durat entfam über Ifdia nach Frankreich. Rach Rapoleon's Rieber. lage Klucht nach Corfifa; und von ba, bei ber ganbung ju Diggo in Calabrien, Gefangennehmung und Grichiegung als Rebell 13, Dct.

97. Auch die Schickfete ber Standinauischen Reiche hatten sich bereits vollig entwickelt. Wenn gleich nach dem Kieler Frieden (oben S. 347.) Norswegen seine Ubiretung an Schweden nicht anerkennen wollte, sondern dielmehr seinen Statthalter zum Abnig proftamilet; so bedurfte 'es doch nut eines kurzen und fast andbutigen Feldzugs des Kronprinzen von Schweden, um jenen Frieden zur Aussuhrung zu beine gen. Die Norwegen zugesicherte Kreiheit und politische Selbstischndigkeit wirkte mehr als die Wassen; und so wurden Schweden und Norwegen als zwei Reiche uns ter dem Stepter besselben Königs vereinigt.

Rath Befanntwerdung bes Riefer Friebens vom 14. Jan. 1814 große Bewegungen in Rorwegen. Proflamation ber Uns abbangigleit burch ben Statthalter Pring Chrift ion Rries brid von Danemart. 19. Febr. Berufung bed Reichetags (Storthing) nach Gibewold 10. April; bon bem er gum :cons Bitutionellen Ronig erflärt wird 17. Mai. Borgeblither Berfuch gur Ausgleichung burch eine Commiffion bel Mulitten (3Hi), bie auf Unterwerfung bestehen; und Blotabe burch Brittifde Shiffe. Anfang ber Feinbfeligfeiten 4, Aug. ; aber nach einigen leichten Gefechten, und nach flebergrobe ber Grente feftungen, moburd ber Beg nach Chriftiania offen fand, Baffenftillftanb gu Dos 14. Mug. Refignation bes Dringen Chriftian Friedrich 16. Mug. Der Storthing gu Chriftias nig erflart 20. Det. bie Bereinigung Rormegens, als unabhangiges Ronigreich, mit ber Rrone Someben, unb Rarl XIII. wirb als Konig von Rozwegen profigmirt 4. Rov. 1814.

98. Auf einer Felfeninsel, in ber Mitte bes Des ans, endete, fast unbemerkt, ber Mann, beffen Ramen noch kurz vorher die Welt erfüllte. Seine Ents

## 378 III. Per. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenfpfe.

erwarten, boch follte fie ftufenweise geschehen; auch war fie nicht eher aussihrbar, als bis ber König Johann VI. wieder nach Europa zurudkehrte; jedoch seinem alteften Sohn Don Pedro als Regenten, wit feinen Familie, zur Berwaltung bes Reichs zuruckließ.

Bermablung bes Rroupringen mit einer Deftreichifden Erzherzei gin 1817 Det., Die bem Reiche Erben gab; gestorben 11. Det. 1826. Bermablung mit einer Bgierichen Pringeffin 17. Det. 1829.

10. Aber ungeachtet ber Erhebung ber Colonie ju einem Reich, horte man boch nichts von Einrichtung einer Verfassung, welche die Umstände wie die Stimme des Bolls laut zu fordern schienen. So ward der kostbare Zeitpunkt versäumt, wo man hatte geben können, statt nehmen zu mussen was man nimmermehr gegeben hatte. Die erzwungene Annahme der Portugiesischen Constitution ließ dem König auch dort, wie im Mutterlande, nur den Schatten einer Gewalt; und hatte die Rückehr besselben nach Europa zur Folge.

Ausbruch bes Aufftanbes unter bem Portugiefischen Militair in Para, und bemnächft in Babia, Pernambucco, und Rie Janeiro Febr. — April 1821, und Annahme ber — moch nicht einmal vollenbeten — Portugiesischen Conftitution, nach welcher ber König sich mit bem hofe nach Portugal einschifft 26. April.

11. Seit biefer Beit erfolgte stufenweise, nachben man sich erst bes Portugiesischen Militairs gewaltsam entledigt hatte, die Erklärung der Unabhängigkeit, und biefer die Erhebung zu einem Kaiferthum, welches 2. Gefch. bes Coloniatwesens 1804 - 1829. 379

auch von Portugal, noch furz vor bem Tobe bes Ro. nigs, anerkannt warb.

Der Prinz Regent erklart seinen Willen in Brafillen zu blets ben 1822. 16. Jan. Er nimmt ben Aitel: beständiger Bertheis diger des Reichs, an 13. Mai. Er erklart, nach Bertreibung ber Portugickschen Aruppen, die Unabhängigkeit von Brasis lien Aug., und bald darauf sich selbst zum constitutionels Ien und erblichen Kaiser 12. Oct. Das dadurch entsstaddene gespannte Berhältnis mit Portugal dauerte fort, dis es der Brittischen Bermittetung gelang, den König Johann VI. zur Anerkennung der Unabhängigkeit Brasisiens zu bewes gen 1825. 15. Mai, wovon ein Bertrag die Kolge war 29. Sept. in Lissabon bestätigt 15. Nov., in welchem Johann VI. sich nur für seine Ledzeit († 1826 10. März) den Kaisertitel worbehielt; wogegen der Kaiser Pedro I. versprach, keine ans dere Portugiessische Colonie mit Brasisien zu vereinigen.

12. Die Erklärung ber Unabhängigkeit erzeugte bas Beburfnis einer Constitution, die jedoch in einem monarchischen, von lauter Republiken umgebenen, Staate ihre Schwierigkeiten hatte. Man glaubte die kaiserliche Macht nicht genug beschränken zu können; und ber zussammengerufene Congress wollte die Constitution geben, nicht empfangen. Und wie auch nach dessen Ausbes bung der Kaiser die Constitution gab, konnte es nicht ohne Beeinträchtigung des monarchischen Princips geschehen.

Erfter National-Congres Aug. 1822. und Entwerfung einer Constitution, die vom Kaiser verworfen ward. Gewaltsame Austösung des National-Congresses, da sich derselbe permanent erklärt 12. Nov. Bersammlung eines zweiten Congresses Mai 1823, der die vom Kaiser vorgelegte Constitution annimmt 17. Dec. Die Regierung ift monarchisch und erblich. Die Ges

### 380 III. Per. C. II. Gefch. b. Eur. Staatenspft.

peraiversammung besteht aus zwei Kammern: ber ber Senztoren, die der Kaiser aus einer ihm vorgelegten Liste auf ker benszeit ernennt, und der der Deputirten, die gewählt werden. Aber das monarchische Prinzip ward verledt, da aus ohne kaiserliche Sanction, wenn dieselbe zweimal verweigent ift, ein Geset seine Kraft erhält.

13. Balb ward jedoch das neue Kaiserreich in einen Krieg mit der benachbarten Republik von Buenos : Apres verwickelt; der nach der Besetzung von Montevideo durch Brasilianische Truppen die Vereinigung der Banda Oriental mit Brasilien zum Zweck hatte. Der mit abwechselndem Erfolge zur See und zu Lande geführte Krieg endigte damit, daß dieses Land keinem von beiden Theilen blieb, sondern durch Brittische Vermittelung zu einem eignen Freistaat erklart ward.

Kriegserklarung von Brasilien an Buenos, Apres. 10. Dec. 1825. Unabhängigkeitserklarung ber Banba Oriental (Republik Cisplatina genannt) 13. Dec. 1828. Bekanntmachung bes Friedens bei Eröffnung ber Kammern in Rio Janeiro 3. Mai 1829.

14. So steht zwar ein, bem Umfange nach machtiges, Reich in Subamerika ba, bas die Elemente einer weitern Entwickelung in sich trägt. Nur benke man hier an keine so schnellen Fortschritte, wie in dem freien Nordamerika. Diese können nur die Folgen der religiösen und der politischen Freiheit senn, die dort beisde, auch bei einigen liberalen Einrichtungen, sehr bes schränkt sind. Brasilien hat weit mehr den Charakter einer Pflanzungs als den einer Ackerdan: Colonie, so

Bei bem Mangel Portugiesischer Quellen können nur bie Werke neuerer Reisenben genannt werden, wie die eines Coster und eines Mawe, jener für die nörblichen, bieser für die stüblichen Provinzen, und die Reise des Prinzen Maximis lian von Renwied. Roch größere Auftlärungen über das großentheits noch unerforschte Innere giebt bereits die Reise der Baierschen Naturforscher v. Spir und v. Martius, und versprechen die der Destreichischen und Ausschlichen Reisenden.

15. Auch für das Spanische Amerika führs ten die Staatsumwälzungen des Mutterlandes eine neue Periode herbei; die des Kampfs für ihre Freiheit und Unabhängigkeit. Indeß ging er keineswegs aus dem Borsat einer völligen Arennung von der Krone Spaznien hervor; sondern nur aus dem Widerstande gegen die Usurpation Napoleon's und seines Bruders Joseph. Die Amerikanischen Insurgenten waren also so wenig

## 382 III. Per. C. II. Gefch. b. Eurl Staatenfpft.

Rebellen, als die Spanier felbft. Aber fie wollten eben fo wenig unter Spanischen Juntas als unter bet Berrichaft ihrer Bicefonige und Generalcapitains feben benen fie nicht trauten, und meift nicht trauen tonn ten; fonbern fle errichteten eigne Juntas (Regio rungen) mabtend ber Saft ihres rechtmäßigen Konigs, fo wie die Spanier. Unterbeg feit Errichtung ber Ro gentschaft im Rutterlande, nach Abschlagung ihrer gerechten Forberungen, Berweigerung ber Anerfennung ber herrschaft biefer und ber von ibr verfammelten Cor-1810 tes; worauf fie von ber Regentschaft in Cabis fur 31. Rebellen ertlart werben. . Go zwang man fie gu Aug. werden was fie nicht hatten werden wollen; und nach ber Thronbesteigung Ferbinand's VII. mar man - fcon ju weit gegangen, als daß man hatte gurudgeben tone nen, mare auch von Seiten ber Krone und ihrer Befehlshaber mit mehr Mäßigung und Redlichkeit verfab-1814 ren als leider! geschehen ift. Aber fofort Befehl die Baffen niederzulegen, und feindliche Behandlung burch bie Sendung von General Morillo. Go bauerte ber Rampf mit wechfelnbem Erfolge fort in Caraccas. Meu-Granada, Meriko, la Plata, Chili und Peru. Doch ichien bas Sahr 1821, feit bem Rall von Merico und Lima, und bem Giege ber Infurgen: ten in Beneguela, ibn, wenn noch nicht ganglich beenbigt, boch ber Beendigung nabe gebracht ju haben; ba taum noch ein paar schwache Carps Spanischer Truppen in einzelnen Platen fich hielten.

> Bis jur Entthronung ber toniglichen Samille batten fic teine Spuren von Mufkand in ben Spanifchen Colonicen ge-

geigt (bie Berfuche von General Miranbe in Caratras 1806, ber nur wenig Anhang fanb, maren fofort unterbrudt); erft bie Radricht bavon Juli 1808 führte bie weitern Auftritte berbei. Die ber Regentichaft 31. Aug. 1810 vorgelegten Fors berungen waren 1. Gleichheit ber Rechte mit ben Bewohnern bes Mutterlanbes. 2. Freiheit ber Gultur aller Probutte und ber Manufalturen. 3. Freiheit ber Ginfuhr und Ausfuhr nach allen Spanifchen und befreundeten Bafen. 4. Freier Banbel zwischen bem Spanischen Amerita und ben Besitungen in Afien. 5. Gleichfalls ber Philippinen babin. 6. Aufbebung aller Banbelemonopole ber Rrone, gegen Entichabigung butch Bolle. 7. Freie Bearbeitung ber Quedfilber- Minen. 8, Freis er Butritt ber Spanifchen Ameritaner gu allen Stellen unb Burben. 9. Die Balfte bet Stellen foll aus ihnen befeht fenn, 10. Ueber bie Beobachtung biefer Puntte foll in jeber Baupte flabt eine Junta machen. 11. Fur ben Unterricht und bie Bes fehrung ber Indier Bieberherftellung ber Jefuiten.

1. Caraccas ober Beneguela, fecis Protingen. Vetis tion ber Einwohner gur Errichtung einer Junta; aber ber Statthalter las Cafas ließ bie Unterfchriebenen verhaften. Errichtung einer Junta : Suptema gur Aufrechthaltung ber Rechte Berbinanb's VII., und Berhaftung ber Spanifchen Das giftrate 19. April 1810. Aber nach Erflarung ber Rebellion burch bie Regentichaft: Berfammlung bes Congreffes ber vereinten Staaten von Beneguela, und Erflarung ber Unab. bangigfeit ber Republit 5. Juli 1811; begreifend bie Provins gen: Caraccas, Cumana, Maracaibo, Guajana, Barinos,und bie Infel Margarita. Alles ichien bier ju gebeiben, als bas furchtbare Erbbeben 26. Mar; 1812 Alles gerftorte. Dennoch Fortbauer bes Rampfs, anfangs unter General Dis ranba, nadmals feit 1813 unter Beneral Simon Bolivar. Seit ber Antunft von General Morillo, Jun. 1815, und ber Groberung von Carthagena 6. Dec. Schienen bie Insurgenten im Rachtheil ju fenn. Doch bielten fie fich im Innern, befonbere in Buiana, mobin ber Congres, nach Angoftura, feine Sigungen verlegte, mabrent bie Spanier im Befig ber Seeftabte tamen. Rirgend warb ber Rrieg mit folder Grane

## 384 IH. Per. C. II. Gefth. b. Eur. Staatenfyft.

samteit geführt; bis ber Baffenftillstand zwilchen Belivar und Morillo 25. Nov. 1820 ihn zu beendigen schien.
Aber nach bem Abgang bes Legtern Erneuerung ber Feindfeligkeiten. Entscheibenber Sieg Bolivar's bei Carabe;
bo (unwelt Balencia) 121. Juni 1821, in Folge beffen ben
Spaniern balb nur noch Porto Cabello blieb; nach beffen
Räumung 10. Nov. 1823 teine Spanier hier weiter zu bes
tämpsen waren.

- 2. Reu : Granaba, mit zweiunbzwanzig Propingen, gu benen Carthagena und Quito gehoren. Errichtung einer Junta in ber hauptstabt Santa Fe bi Bogota 20. Juli 1810, bie ben Bicetonig verhaften ließ. Aber nur einige ber Prcbingen foloffen fic an. Im meiften erbitterten bie Greuele scenen in Quito 2. Mug. 1810, wo bie Anfahrer ber Patrioten burch die Truppen bes Bice = Ronigs von Peru verhaftet, in ben Gefangniffen ermorbet, und bie Stadt geplunbert ward. Rie aber tonnten die Provingen von Reu. Granaba unter fic einig werben; es tam felbft jum Burgertriege, und ber gall von Carthagena babnte Morillo ben Weg bis gur hauptftabt Runi 1816. Doch tonnten bie Spanier fich bier nicht behaup. ten; ber fiegreiche Felbjug ber Infurgenten von 1819 entris ihnen felbft die Sauptftabt mieber, in welche General Bolivar 10. Auguft feinen Gingug bielt. Seitbem Borbereitung, ber Bereinigung mit Beneguela gu einer gemeinichaftlichen Republit Columbia; f. unten.
- 3. Merico, ober Reufpanien, bas hauptland. Die startere Spanische Militairmacht, und die Kestigkeit des Bices Königs Venegas hielten hier ben Ausbruch länger zurück. Anfang des Aufstandes durch einen Seistlichen hibalgos in Guanaxuata Sept. 1810. Balb an der Spise eines zahlreichen heers; aber excommunicirt, geschlagen, gefangen, und hingesrichtet 21. März 1811. Nach ihm hauptanführer Morelos; Verbreitung des Aufstandes dis Reus Merico und Acapulco, befördert durch die härte des neuen Vices Königs Apodaca dis Oct. 1815, wo Morelos, so wie bald darauf 11. Dec. 1817 seinen Nachsolger Mina, dasselbe Schickal tras. Die Insurgenten konnten die hauptstadt nicht einnehmen, weran das Meriste

Meifte bing; bie errichtete Junta batte feinen feften. Sie, und bie Bricaffenbeit ber Rufte machte faft alle frembe Bulfe und alle Bufuhr von Baffen unmöglich. Die Bnigliche Racht fchien bier noch am meiften überwiegent ju fepn, ohne bag jeboch ber Aufftand ganglich gebampft mare. Es fehlte nur an einem allgemeinen Unführer, ber bie gerftreuten Daufen vereis nigte. Ginen folden erhielten aber bie Infurgenten an Don Iturbibe 1820. Der Aufftand wurde jest allgemeiner mie jes felbft ber hinübergeschickte neue Bicetonig Doonojou fab fich ju einem Bergleich genothigt, in bem er bas Raiferthum Merico als unabhangig anertannte 24. Aug. 1821. und Sture bibe hielt feinen Gingug in bie Bauptftabt 27. Sept. ohne Blutvergießen. Allein bei bem balb entstanbenen Streit mit ben versammelten Cortes tonnte er fich gegen bie republitanifche Partei nicht behaupten ; er bantte ab 16. Darg 1823 und mußte Amerifa raumen. Da er es bennoch wagte aus Guropa babin gurudjutehren, warb er verhaftet unb erfcoffen 19. Jul. 1824. Den Spaniern blieb nach ber Uebers gabe von Bera Grug 26. Oct. 1821 nur bas Fort- San Juan b'ullog übrig, bas nach einer langen Blotabe erft 18. Rov. 1825 fich ergab. Unterbes Berfammlung eines fouverainen Congreffes, ber am 16. Dec. 1823 bie Boberativ Berfaffung ber Republit Merico proclamirt, und am 31. Jan. 1824 bie Conftitutionsurfunbe befannt macht (f. unten). Seitbem eine Beriobe ber innern Rube, bis burch bie firchlichen Bers baltniffe und bie Ginmifdung bes Pabftes bie Streitigkeiten mit bem Clerus, und balb ber Creolen mit ben bort mobneus ben Spaniern entftanben. Go bilbeten fich bie beiben Pars teien ber Schotten (Escossosos) und ber Jorter (Jorkinos) nach Freimaurerlogen fo genannt; jene bie ber Ariftotraten (Clerus und Spanier), diefe bie Bolfspartet (Greoten) 1827. Der Congres becretirt bie Suspension ber Spanier von ihren Memtern 14. Mai, bie Mustreibung bes Spanifchen Clerus und ber unverheiratheten Spanier 16. Dct. Diefe Streitigs .teiten wirtten auf bie Babl bes Prafibenten gurud. Biceprafibent Bravo emporte fich gegen ben Prafibenten Gua. belupe Bittoria; marb aber burd General Guerrero beflegt Ran, 1828, ber burch bie Jorfinos unter bem General Santa Ø b Deeren's bift. Schrift. 9. 28.

# 386 III Per. C. II. Befch. d. Eur. Staatensuk.

Inn zum Podkbenten erwoben, wied A. Inn. 1889; worauf sofort bas Ebict zur gänzlichen Berweisung der Spanier folgete, die mit ihren Keichthümern auswanderten, du man von der havanna einen Einfall zu besogen hatte, der zwar unter dem General Barrabas versucht, aber dunch dem General Barrabas versucht, aber dunch dem General Santa Ana vereitelt ward, indem er die gelandeten Spanier dei Aampico zur Capitulation zwang 11. Sept. 1829, und so die Unabhängigkeit Bericos befestigte.

Memoirs of the Mexican revolution; including a natration of the expedition of general Kavien Minas. Philadelphia. 1820. 8. Bon einem anweisnben Americaner., Bisher bie glaubwürdigste Ergählung; geht aber nur bis 1819.

Für bad Weitere, sowohl für Merico als bie andern neuen Staaten, geben bie l'art de verifier les dates dépuis l'année 1770 jusqu'à 1826. Vol. 9. 16. die genauesten chronologischen Angaben. — Ausserbem:

Anbrbucher ber Geschichte von America (1492-1829) von G. W. Zugo.

4. Rio la Plata ober Buenos Apres in vierzehn Provingen. Die Sauptftabt hatte icon bei bem wieberbolten Angriff ber Englander 1806 u. 1807, (oben G. 276.) ibre Starte erprobt. Erfte Errichtung einer Junta, (nach bet Binrichtung bes Er-Bicetopige Liniers) 21. Dai 1810, aber nicht von allen Provingen anerkannt. Endlich Errichtung eis ner conftituirenden Berfammlung, beftebenb aus ben Deputits ten ber Stabte ber fammtlichen Provingen bes Bice . Ronige reichs 31. Jan. 1813. Anordnung einer Regierung, beftebenb aus brei Gliebenn; balb aber aus einem Direttor und einem Rath von fieben Gliebern 31. Dec. Proflamation ber vollie gen Unabhangigfeit 9. Jul. 1816. Der neue Freiftaat batte ben Rampf mit ben Spanifchen Truppen aus Pern in ben obern Provingen, mit bem Parteiganger Artigas, ber fich in Entre Rios jum unabhangigen Chef aufwarf, und mit ber Portugiefen, bie Montevibeo befetten, ju befteben; mit abwechselnbem Glud. Der Umfang beffelben warb aber febr gefomalert, ba nicht nur Dber : Peru thie Republit Bolivia), fondern auch die Banda Driental bavon getrennt marb. Aber

#### 2. Sefch. des Edonialtefens. 1804-1829.

einigen des Annetn nemflandenn Einerflichen und ben Perivingen des Annetn nemflandenn Eiferfinderund. Steritigkeiten,
die zur Trennung führten, der die innerm Podetigen die Ausorifet von Burnes Abrus nicht anertennen wollten. Dazu kim
ibre Arteg. mit Brafilien. über den Melles wen Mondenides (f.
Aben S. 380.), Andlien am Al. Geget. 1827, Bortung zwischen
Buenos Apres und Cordoba. (als der nichtigken Proping),
dem auch die andern Propingen beitrutenz ihm gusolge eine Föderativ Berfassung angenommen, jedoch die ausübende Macht auf Buenos Apres belegirt murdez indem Dorrego zum Prössenten nach dem Abgange von Misgdavia ernannt ward. Die innern, Streitigkeiten, da sich die Ansührer einander des Ertegten, haben aber damit noch nicht ausgebotet.

5. Bolivia warb nach bem Siege bei Apacucho aus Ober-Peru burch Bolivar gegründet 11. April 1825, und legte fich felbft ben Ramen Bolivia bei 12. Ang.

6. Chile. Mafung bes Aufftendes bereits 1810. Bere fammlung eines Conpreffes zu Bon Bago, Indem: bet Benes ral = Capitain: feine Stelle - nieberlegen : muff. Ther innerer Streit, Opposition gegen ben Congres burd bie Brilder Cars rera, und Errichtung einer Junta, Die ben Congres auftoft Dec. 1811. Durch ben Despotismus' ber Carrein 3wift unb felbe Burgerfrieg, ber ben Spaniern bie, Unterwerfung ete leichtert Oct. 1814. Aber Jan. 1817 Uebergang bes Generals San Martin mit einem Truppencorps aus la Plata über bie Andes; Sieg bei Chacabuco 12. Rebr. und Berfammlung eines, Congreffes. Rach neuem Borbringen ber Spanier unter Dforio, Sieg am Maipo 5. April 1818 und Aufhoren ber Spanifchen herricaft. Bereits am 1. Jan. 1818 mar bie Une abhangigfeit von Chile proflamirt. Die Errichtung einer Seemacht, indem ber Brittifche Abmiral Codrane in feine Dienfte trat, gab biefem neuen Staat eine eigne Bichtigfeit. Seit biefer Beit maren bier feine Frembe mehr ju befampfen ; und unter bem Director D Diggins berrichte innere Rube bis 9. Mai 1823, mo er burch ben General Freire verbrangt warb; bem am 29. Mai 1826 Don Pinto felgte, ber nach zwei Jahren 1828 wieber erwählt marb.

### 386 III. Pen. LOP II. Beff. & Eur. Staatenfyst.

BAMELA GRANME JOHENA VOE à residence in Chili, during the year/1822. London: 2834. 8, enthat, die genautifie Erzählung webet bis 1822 bort vorgefallenen Greignisse.

7.- Detu. In ber Sauptftabt Eima und bem größern Zbeil von Beru (etwa mit Anenahme ber füblichften Diftricte) er · biett fic Spanifche Bereichaft am langften, wenn auch im Lande eine farte Gegenportel fich regte. Aber ber Angrif bon-Goili aus, gu tanbe burd General Gan Dartin auf .. Lima, indem Abmitat Coarane ben Bafen Gallao fperrte, nothigte bie Spanier Lind gu verlaffen, in welches San - Martin feinen Gingug balt 10, Juli 1821. Capitula: tion von Callao 10. Sept. Aber in bem füblichen Theile biet fic noch ein Spanisches Urmeecorpe, welches verftartt unter bem General Canterac, felbft Lima wieber einnahm 18. Jun. 1823. Rebt aber übernahm Bolivar, ber Befreier ben Columbia, auch bie Befreiung von Peru. Bereits am 1. . Gept. 1823 bielt er feinen Einzug in Lima, und warb an bie Spige ber Republit geftellt und am 10. Febr. 1824 jun Dictator von Peru ernannt. Gieg über ben General Canterac bei Junin am Titicgca . See 4. Aug. 1824, und entscheibenber Bieg bes Generals Sucre bei Apacucho 9. Dec. ; nach welchem Die Spanifche Armee capituliren mußte. Durch blefen Sieg, in Folge beffen fic auch Callag unter bem General Robil, menn gleich erft 19. Jan. 1826, ergeben mußte, marb Peru völlig von ber Spanifchen Berrichaft befreit.

Outline of the revolution in Spanish America, or an account of the origin, progress, and actual state of the war, carried on between Spain and Spanish America by a South American. London. 1817. 8. Bisher die glaute würdigste Erzählung ber burch ben Parteigeist so sehr entstellten Begebenheiten.

Memoire of General Millen in the service of the republic Peru, by Jonn Millen. London. 1828. 8. Für die Kriegegeschichte das hauptwert. Der Berfasser diente unter Boliver und Sutte. in 8. And Nedschlamie Ga at Malet Cpanifche Aruppen au bes gig 24. Capt. 1821, ohne bag hier Spanifche Aruppen au bes tampfen waren, und nahm ben Ramen Gentral Amerika an. Ihre Rube warb nachher burch innere Parteiung ges Abrt, bie 2827 bis gam Burgetriegt führte, ohne lette Entscheibung.

16. Go ift bie Berrichaft Spaniens auf bem Continent von America fo gut wie vernichtet. Der tiefe Berfall ber Spanifthen Finangen und ber Marine, und bie gangliche gahmung ihres Seehandels burch bie ber wegene Caperei ber Infurgenten, muß jebe große Unternehmung außerft erschweren. Dag die alten Bers baltniffe, auf bie es vorher beftanb, befonbets ber Banif belszwang, nicht berguftellen feven, bat Spanien ichon in feinen Berhandlungen mit ben allierten Dachten anerkannt; und bie Ibee einer blogen Confoberation ift felbft icon im Dutterlande, wenn auch noch nicht angenommen, boch öffentlich ausgesprochen worben. Infofern mag man alfo, wie auch bie politischen Berbatts niffe fich geftalten mogen, bie Freiheit Ameritas als factifch gegrundet betrachten, wenn fie auch noch nicht formell von bem Mutterlande anerkannt ift; wofern nicht icon bas Dafenn zweier machtiger Sauptftaaten im Morben und im Guben bes Belttheils bagu bins reicht. Rur ermarte man hier, wo Religion, Lebensart und Clima gleiche Sinderniffe wie bei Brafilien (oben G. 380.) in ben Beg legen, auch bei nords ameritanifden Staatsformen, nicht gleich fonelle Forts ichritte ber Colonisation und Bevolkerung. Ihren gefabrlichften Zeinb baben bie Spanifch : Amerifanifchen

## 390 III. Per. G. II. Beid, i. Sur. Stanteufpft.

Kantgenten in sich selbst. Wer wird biesen neu entstandenen, ober neu entstehenen Staaten stion Festigeseit und Dauer in ihren jetigen Formen zusichern? Denn wenn wir fast allenthalben bier republikanische Verfassungen entstehen sehen, werden sich auch bei dem glucklichsten Erfolge, unter Wölfern, wo die Farbe die Caste bestimmt (Ah. I. S. 60.) und Feldherren Gestehe vorschreiben, republikanische Versassungen er hat ten können? Und wie wird die allenthalben proklamirte Pressreiheit mit der Hierarchie bestehen? Die Ungbhängigkeit unter monarchischen Formen wäre hier vielleicht sur Amerika und für Europa gleich wünschensenerth.

Gegen Ende bes Sahrs 1829 hatten fich in bem Spanie ichen Amerika folgende Staaten, sammtlich als Republiken, constituirt, ober waren im Begriff sich zu constituiren:

1. Mexico. Die Republit befteht nach ber Conflitution aus folgenben Staaten: 1. Mexico. 2. Chiapa. 3. Zeras. 4. Durango. 5. Guanatuato. 6. Michoacan. 7. Reu - Ceon. 8. Daraca. 9. Pueblos be los Angelos. 10. Quevetaro. 11. San Luis be Potofi. 12. Sonora und Cimaloa. .13. Sabafco. 14. Namautipes. 15. Bera Grug. 16, Chalifco 17. Dutatan, 18. Bacotecas. 19. Alaftala; Californien unb . Santa Te von Reu : Merico find Territorien. Die Berfaffung. meift nach bem Rufter, ber von Rorbamerita, ift eine Banbesverfaffung. Die Unioneregierung befteht aus einem Congreß von zwei Rammern: ber bes Senats, alle zwei Jahre Bur Balfte eineuert, ju bem jeber Staat zwei Ditglieber fcitt; ber ber Deputirten , alle zwel Jahre neu gewählt nach ber Bolfsmenge; Giner auf 40,000 Geelen. Der Profibent und ber Bice- Prafibent werben auf vier Jahre gemahlt burd bie Legislatur ber einzelnen Staaten. Der Prafibent tann erft nach vier Jahren wieber gewählt werben. - Abicaffung ber Sflaverei burch bas Defret vom 15. Sept. 1829.

## 2. Gefc. bes Colonialwefens 1804 - 1829. ' 391

1

Ė

::

:

- 2. Suatimela ober Central-Amerika. Die Repus-Mit entbalt die Staaten: 1. Guatimala. 2. San Satvadok. 3. Ricaragua. 4. Coffatica. 5. Honduras. Die Berfassung ist der von Werico ähnlich. Innere Unruhen machen est unges wiß, ob sie bestehen wird.
- 3. Cotumbla Die Republit umfaßt, foit ber Berdinis aung bon Meu . Granaba mit Benezuela bber Catactas; welche nach großer Unftrengung von Bolivar 17. Dec. 1819. ju Stande gebracht, und ber Sie bes Congreffes nach Santa ge bi Bagota verlegt warb, biefe belben gander nebft Quito in 18 Provingen, wovon fieben ju Benezuela: 1. Cus mana. 2. Reu : Barcelona. 3. Barinas. 4. Caraccas. 5. Meriba. 6. Arupillo. 7. Die Infel Margarita; acht zu -Meus Brancha: 8. Emitinamarca (Santa Fé di Bogota). 9. Repba. 10. Pamplong. 11. Zunja. 12. Cartagena. 13. Antioquia. 14. Santa Marta. 16. Popajan; brei zu Quito: 16. Guajaquil. 17. Quito und 18. Pafto geboren. Die Berfaffung ift unter einem Prafibenten, jest mit bictatorifder Gewalt, und einem Congres aus zwei Rammern , ber etft bas Beitere beffimmen foll. Die Provingen find Departement, aber teine Staaten, mit einer Gentralregierung.
- 4. Peru. Die Republik umfaßt fieben Provingen: 1. Lima.

  3. Srupillo. 3. Sarma. 4. Arequipa. 5. Apacucho. 6. Jauja. 7. Cuzco. Außerbem gehören zu ihrem Gebiet bie Pampas bet Sagramento und Montanna Real, an ber Oftseite ber Andes, wo nur Missionen sind. Die Berfassung unter einem Prassenten und einem Congres ist ber von Columbia abnlich.
- 5. Chile. Die Republit umfaßt bie Provinzen: 1. Sanjago. 2. Coquimbo. 3. Acoacagua. 4. Maule. 5. Conscepcion. 6. Balbivia. 7. Colchagua. 8. Die Infel Chilos. Die Berfassung unter einem Oberbirector und Congres ward durch die Constitution vom 6. Aug. 1828 gegründet.
- 6. Bolivia. Die von Bolivar unter bem General Sucre gebilbete Republit befteht aus ben vormaligen Provingen von

## 392 III. Per. C. II. Befde. b. Cur. Staatenfoft.

- Dber-Peru: 1. Potofi. 2. Charcas. 3. La Paz. 4. Coches bamba. 5. Sonta Gruz be la Sierra. 6. Druro. Los Moros enthält nur Milfionen. Sie fieht nuch unter ben Besechlen bes Grofmarschalls Sucre, und soll bemnächkt auch eine repräsentative Verfassung haben.
- 7. Paraguai. Diefer Staat fieht unter ber Depricaft eines Einzelnen, bes Rechtsgelehrten Dr. Francia ohne Aitel, mit bictatorischer Gewalt, ba ihm bie Regletung vom Bolte übertragen warb.
- Essai historique de Paraguay et le gouvernement dictatorial du docteur Francia par Mesr. Renegea et Longgeame. à Paris. 1829. 8. Beibe maren im Sanbe.
  - 8. Kio la Plata ober Buenos Apres. Rach ber Absondes rung von Obers Peru und der Banda Ariental soll dieser Freistaat noch die dreizehn Provinzen umfassen: 1. Buenos Apres. 2. Santa Fé. 3. Entre Rios. 4. Corrientes. 5. Aucuman. 6. Cordova. 7. San Jago del Estero. 8. Salta. 9. Mendoza. 10. San Juan de la Frontera. 11. Rioja. 12. Satamarca. 13. San Luis. Sie sollten einen Bundesssssat unter einem Director und einem Congres dilben. Es ist aber noch ungewiß, ob die Berfassung bestehen wird.
  - 9. Die Republit Cisptatina, die vormalige Banda Driental mit Montevideo. Ihre Berfassung ift noch nicht beste nitif bestimmt.
- 17. Unterbest hing bie festere Begrundung ber Amerikanischen Staaten doch in einem hohen Grade von ber Anerkennung berfelben in Europa ab. Bon ben Mutterstaaten sind bisher Frankreich und Portugal bie einzigen, welche die Unabhängigkeit ihrer gewesenen Colonieen, jenes von St. Domingo, dieses von Brafilien, anerkannt haben. Dagegen verweigert Spanien noch immer hartnädig jede Anerkennung, und rustete

selbst in bet Pavanna, um wo moglich Meried wieder zu erobern. Dagegen geschah burch England ber wichtige Schritt, baß es auch die Unabhängigkeit ber Spanischen Colonieen stusenweise anerkannte, indem es sie als selbstständige Staaten behandelte, welchem Beispiel alsbann auch die meisten übrigen Staaten von Europa folgten.

Rote bes Englischen Ministerti auf Cannings Betrieb, woburch bie bevorstehende Abschließung von Sandelsverträgen mit Merico, Columbia und Buenos Apres auf der Grundslage threr Anerkennung dem biplomatischen Corps angezeigt ward 1. Jan. 1825. Die Anerkennung geschah mit Beibehaltung der Reutralität gegen Spanien, so lange die andern Eusropäischen Mächte gleichsalls neutral blieben. — Woschließung eines Sandelsvertrags mit Buenos Apres 2. Jebr., mit Merico 6. April, und mit Columbia 18. April 1825.

18. Die Colonieen der Europäer in Best Indien erlitten keine große Beränderungen, außer daß sie größtentheils von den Englandern erobert, im Frieden jedoch mit den oben S. 357. demerkten Ausnahmen, zurückgegeden wurden. Die Insurrection des Spanisschen Amerikas hat sich nach Cuba und Portariso nicht verbreitet; die so wichtige Havanna blied ungestört in Spanischem Besit; und auf ihren eignen und den eroberten Inseln waren die Britten mächtig genug die Rube zu erhalten, wozu gewiß die mildere Behandlung der Sklaven, seit dem Berdot des Sklavenhandels, vieles beitrug.

Durch ben Bertrag mit ben Rieberlanben 13.

## 394 III. Der. C. II. Gefch. b. Gur. Stanteifpft.

bice, Essequebo und Demerary, bie fich sehr gehoben hatten; und erhielt baburch Beffgungen auf bem Continent von Sub-America. Das Franzblische Guiana; von ben Portugiesen occupirt (S. 357.), warb burch bie Wiener Congresacte Arr. 107. nach seiner alten Grenze, bem Dyapoc-Flus, statt bes Arvari-Flusses, ble zu bem es Rapoleon im Frieden von 1801 (S. 268.) ausgebehnt hatte, an Frankreich zurückgegeben.

Ein befto mertwurbigeres Schauspiel bictet St. Domingo ober Santi bar. Geit bem ganglich miflungenen Berfuch Frankreichs gur Biebereroberung ber Infel war ihre Unabhangigfeit entschieben; und eis nen neuen wird man nicht machen wollen. Doch gev fiel bas neue Reich balb in zwei Staaten; woon ber fleinere, mit ber Sauptftabt Port au prince, unter einem Prafibenten eine republikanische, ber großere, mit ber hauptstadt henry (Cap frangais), unter einem Ronig eine monarchifche Berfaffung batte ; bis ber Stury bes Konigthrons beibe Staaten, und bems nachft auch die Unterwerfung bes Spanischen Theils ber Infel zu einer Republit, ber Republit Banti, vereinigte. Die Unnahme Europaischer Gultur und Gim richtungen, sowohl im Civil als im Militair, in die fem Regerstaat ift eine ber auffallenbsten Erscheinungen. Naturlich formte fich fast Alles nach Frangosischen Dus ftern, trot bes Baffes gegen Franfreich; und bie Co-Ionisation burch freie Arbeiter, bie jeboch gegen Gin Biertel bes roben Ertrags an ihre Plantagen gebunben blieben, und mit ihr ber auswärtige Banbel. fcheint bebeutenbe Fortschritte ju machen. Bon ber fonft befürchteten Seerauberei bat man nichts gebort.

Rad Ibgug und Capitulation her Franzofen unter bem unmenfelichen Beneral Rochambean, Radfolgen von Berlert n (oben S. 215.) Det, 1803 und Erflarung ber Unabhangigfelt 1. Jan. 1804, wird ber Regergeneral Joh. Jac. Deffalie nes jum Gouverneur ernannt; Mai 1804'; und ertlart fich bath barauf jum Raifer von Danti 5. Det. (Jatob I.). - Rein militairifce Conftitution unter einem blutburftigen Anrannen; gefturgt unb ermorbet. 17. Det. 1806. Der General Benry Chriftoph wird von ber Armee gum proviforis iden Chef ber Regierung von Santi ernannt. Aber -balb entflebender 3wift und Rrieg zwischen bem Mulattens Beneral Dethion und bem Regerebef Denry Chriftont. Ethebung bes lettern jum Ronig von hapti, und Befanntmachung ber Conftitution burch ben Staaterath 4. April 1811. 1. Det Prafibent Benty wird gum erblichen Ronig von hanti ertfart. 2. Bestimmungen über bas grand Conseil, Conseil privé, bie boben Staatsbeamten und bie vier Minifter. 3. Ueber bie Gibe, Promulgation ber Gefebe u. f. m. Bon Bollereprafentation und Rammern mar barin picht bie Rebe. - Der Prafibent Dethion behauptete fich in feinem Theil ber Infel; neben ihm ein Senat und eine Rammer ber Reprafentanten; und hatte nach feis nem Tobe 27, Marg 1818 Boper gum Rachfolger. Ronig henry lub umfonft gur Bereinigung ein; boch beftanb ber Briebe. Das Gebiet von henry bilbete ben norblichen, bas von Pethion ben subweftlichen Theil ber Infel. Graufamteit bes Ronigs henry bewaffnete feine eignen Truppen gegen ihn; worauf er aus Berzweiflung fich felbst erschof 8. Det. 1820. Ge gelingt barauf bem Prafibenten Boper, eine Bereinigung ju bewirten, feit welcher ber gange vormalige Frangofifche Theil, her Infel eine Republit, bie Republit Banti bilbet, - Auch ber Spanische Antheil von St. Domingo erklarte fich unabhangig 30. Nov. 1821, und ichien fic anfange an Columbien, anschließen zu wollen. Allein ber Prafibent Boper brang mit Truppen gegen ibn an, befeste bie Bauptftabt St. Domingo, und erreichte auf biefe Beife big Unfdliegung an hanti Febr. 1822, feit welcher Beit bie dange Enfel Ginen Freifigat Dapti bilbet.

## 396. III. Per. C. II. Gefth. b. Enr. Staatenfyst.

- 11

Subwig's XVIII." jur Biebetvereinigung mit Frantecie waren umfonft. Und fo erfoigte efiblich unter feinem Rachfolger bie Anertennung ber Unabhangigtelt burch bie Acte vom 17. April 1825 unter ber Bebingung einer Entfchabigung von 150 Millionen Franten an bie vormaligen Pflanger, und Dans belevortheile für Frankreich. Bufolge ber Constitution hat ber Praffbent bie vollziehenbe Gewalt auf Lebenszeit, und folagt feinen Rachfolger bem Senat in einem verfiegelten, erft nach feinem Tobe gu eröffnenben, Bettel vor, ben biefer entweber beftatigt, ober binnen 24 Stunden einen andern ernennt. Er folagt ben Rammern bie Befete bor, mit Ausnahme becer, bie fich auf Abgaben beziehen. Die Mitglieber bes Senats werben von ber Rammer ber Reptafentanten, und aus einer breifachen vom Prafibenten ihr vorgelegten Lifte auf 9 Jahre gemabit. Die Gefehvorfchlage werben in ber Reprafentanten-Rammer guerft berathen, und geben bann an ben Cenat, ber fe beftätigt.

Der Almanac Royal d'Hayti, gang nach bem Mufter bes Almanac Imperial, giebt bie beutlichste Einsicht in bie Organisation bes gewesenen Königreichs Papti.

Haytian Papers; a collection of the very interesting proclamations and other official documents of the kingdom of Hayti, with a preface by Paince Sanders Esq. London. 1816. 8. Außer mehreren Proflamationen, und der Conftitution in 35 Artiteln, findet sich hier auch aus dem Code Henry das Law respecting the culture, wodurch die legalen Berhältnisse zwischen den Eigenthümern und Pächtern der Plantagen, und den Arbeitern bestimmt werden, die auch wohl dei der Bereinigung mit der Republik nicht verändert sen können. Sehr zum Bowtheil der legtern. Sie haben ihren Rechtsstand, ihren Antheil am Ertrage, gehören aber den Plantagen an, auf denen sie wohnen; der herr muß auch im Alter sut siese Einrichtungen woh von selbst heitbar.

20. In Afrita blieb bie Cap-Colonie in ben Sanben ber Englander nachdem fie fcon-feit gwan-

darin gewesen war. Die Colonisation hat zwar bedeustende Fortschritte gemacht (nur in den entserntern Gegenden ist noch herrenloses Land) und der Eiser Britztischer und Deutscher Missionare hat das Christenthum selbst unter die wilden Buschhottentotten und — was viel wichtiger werden kann — die Kassern gebracht; aber der Mangel schissbarer Flusse und fahrbarer Herschung sehr der Mangel schissbarer Flusse und fahrbarer Herschung und die Capstadt selbst, fast nur von Brittischen Schissen besucht, scheint einem Wirthshause zu gleichen, dessen Zuspruch sich vermindert. Wer sährt jeht, aus ser Britten und Amerikanern, noch nach Ostindien? Und nicht Alle kehren dort ein.

21. Das Schickal der übrigen Küstencolonieen bieses Welttheils, mochten sie Franzosen oder Portugies sen gehören, war meist an den Stlavenhandel gestnüpft. Erst die Erfahrung wird lehren, ob sie, in freie Pstanzungscolonieen verwandelt, (schon soll dieß mit dem Frankreich zurückgegebenen Seneggl auf Bes 1819 Jan. sehl des Königs geschehen,) aufblühen werden. Die zu diesem Bweck gestistete Sierras Leonas Colonie (oben S. 106.) scheint nur langsam zu wachsen. Auch die Amerikaner haben eine ähnliche Colonie Liberia anges legt. Aber das Streben der Europäer, in das Herz von Afrika zu dringen, hört nicht auf. Zum erstenmal ward ein Brittischer Resident an dem Hose eines Res 1817 gerkönigs, des der Ashanti auf der Goldküste, anges stellt; jedoch ohne Ersolg, da man selbst in einen uns

## 398 III. Per. C. II. Gefch. b. Enr. Staatenfuft.

1824 gludlichen Krieg mit ben Afhantis gerieth. Dach hörten die Entbedungsreisen nicht auf, und besonders durch die eines Denham und Clapperton traten die Beiche Bornu und Haussa aus dem Dunkel hervor; wie durch die eines Caillaud, Burdhardt und Rüppel die obern Nillander. Die Parallele von 10° N. B. kann jeht als die-Grenze der Entbedungen von Nardafrika-angesehen werden.

Narrative of travels and discoveries in northern and central Africa in the years 1822—1824 by Major Dzaman, Captain Clarreston and the late Dr. Ousser. London. 1826.

4. Unb

Journal of a second expedition into the interior of Africa by the late commander Clarreston. London 1829. 4.

Voyage à Meroë, au fleuve blanc etc. fait dans les années 1819-1822 par Farderic Calllaud. à Paris. 1826 3 Voll & Travels in Nubia by the late J. Lewis Burckhardt. London. 1819. 4.

Reise nach Rubien und Carbosan von Eduard Auppel. Frank. 1829.

22. Bu ben merkwurdigsten Erscheinungen für bas ganze Colonialwesen gehort ohne Zweisel die Abschaffung bes Stlavenhandels. Der Ernst, mit dem die Brittische Regierung seit der Parlamentsatte von 1807 (oben S. 213.) dieselbe betreibt, indem es von dem Parlament nicht nur für ein Capitalverdrechen erklärt ist, daran Theil zu nehmen, sondern auch ein fast stehender Artikel in allen Araktaten geworden ist, könnte fast befremdend scheinen, wenn man nicht wüßte, wie viel den Ministern, daran liegen muß, der Segenpartei keine Blüßen zu geben, seitdem die Ras

tion. ed gleichfam als eine Chrensache zu betrachten scheint. Schwer muß es senn, einen Kampf burchzus führen, wo man zugleich Gewinnsucht und Porurtheile zu befimpfen, bat.

Die bei ber Abichaffung bes Stlavenhanbels am meiften ine tereffirten . Dachte find Portugal, Spanien und Aranfreid. Auf bem Biener Congres allgemeine Anertennung bes Prins tipe, bag ber Stavenhandel in möglichft turger Beit abzus Schaffen fen, jeboch bleibe ble Bestimmung bes Termins ben Unterbandlungen mit ben Gingelnen vorbehalten, burch bie acht Machte: Großbritannien, Rugland, Orftreid, Preugen, Frantreid, Spanien, Portugal, Schweben. In ben Erattas ten Groffbrittenniens mit ben Ginzelnen fint bisber folgende Bestimmungen festgefest. 2. Trattat mit grantreid 30. Dai 1814. 1. Frembe burfen fortan teine Stlaven in bie Brangoffichen Colonieen einführen. 2. Für bie Frangofen fetbft abfolutes Berbot bes Stlavenhanbels bom 1. Juni 1819 an. Durch ein Chift & Det. 1814 wirb ber Frangoffiche Stigvens handel auf ber Rufte von Afrita fofort beschräntt auf ben Theil füblich vom Cap Formofo (40 R. B.). Endlich in Folge bes zweiten Parifer Friedens 20. Rov. 1815 gangliches Berbot. - 2. Araftaf mit Portugal 21. u. 22, Jan. 1815. 1. Abfolutes Berbot an Die Portugiefifchen Unterthanen, ben Stlapenhandel narblich vom Lequator gu treiben. 2. Gublich bom Mequator fieht er frei bis ju weiterer Beftimmung. Durch eine Erflarung 6. Febr. ift biefer Termin bes absoluten Berbots auf bas Enbe bes achten Jahrs feftgefest (21. Jan. 1823), boch ift berfelbe bis Bebruar 1830 hinausgerückt. 3. England bezahlt an Portugal als Entschäbigung an Portugies fifche Unterthanen 300,000 Pf. St. - 3. Arattat mit Spas nien 23. Gept. 1817. 1. Der Gtlavenhandel foll in allen Spanischen Besigungen aufhören 30. Mai 1820. Spanisches Schiff barf icon von jest an ion treiben nörblich vom Aequator, fublich nicht mehr von bem bestimmten Termin an. 3. England zahlt 9. Febr. 1818 400,000 Pf. St. an Spanien als Entschäbigungsgelber für Spanische Unterthanen bei gufalligen bifbern Berluften. (Geltne Grofmuth!) - 4.

## 400 III. Per. C. II. Gefche b. Guer Stantelifust.

Araftati mit ben Mieberlanden 18. Aug. 1816. Gangliche Berbot an bie Unterthanen, am Stavenhanbel Theil gu nebe men, - 5. Traftat mit Soweben 3. Mary 1813. Gben fo. - 6. Danemart mar in ber Abichaffung England fchen vorangegangen (oben S. 212.). Beftätigt im Rieler Feliben 14. Jan. 1814 (oben G. 347.). In England felift mar nach ber Abichaffung 1807 (oben G. 212.) burch eine Parlamenteatte vam 4. Mai 1811 bie Theilnahme an bem Sanbel für ein Capitalverbrechen erflart. In Rorb. Amerita befteht zwar Staverei in ben fühlichen Provingen von Birginien an gerechnet; aber bie Ginfuhr neuer Stlaben ift verbaten. Durch ben Genter. Frieben (oben G. 373.) verbinden fich England und Rord. Amerita wechfelfeitig , Alles gur Abichaffung bes Sklavenhandels ju thun was in ihren Rraften fieht. In bem neuen Freiftaat von la Plata warb er gleich anfange verboten; auch in bem Staat von Columbia. Is. Juli 1821; und auch bie feit biefem. Datum gebohrnen Oflavenfinber follen mit bem achtgehnten Jahr frei fenn. Inwiefern auch in ben übrigen Insurgentenftaaten ift nicht befannt. - Co befteht alfo bis jest noch ber Stlavenhandel füblich vom Tequator in ben Portugiefifchen Coloniten: Ungola, Conge ac und in Mogambique; und'erft bie Butunft wird lebren, inwiefern es möglich fenn wirb, ihn ganglich auszurotten. - Dan bat gefagt, bas Motiv ber Brittifchen Dolltit fev: Offinbien; wo Baumwolle und Bucker burch freie Arbeiter gewonnen wird, empor gu bringen, wenn bie Weftinbifden Colonieen ans Mangel an Arbeitern fanten. Aber 1. England felbft befiet ja bie wichtigsten biefer Colonieen, und foluge fic alfo felbe. 2. Die Boraussehung, bag biefe Colonicen Mangel an Arbeis tern haben werben , ift höchft mahricheinlich ungegrinbet. -Möchte nur Groß Britannien gleichen Gifer in ber Ausrot. tung ber Stlaverei ber Beifen in ben Afritanifden Raub. ftaaten geigen. Der Ungriff auf Algier 27, Mug. 1816 hat nur momentane. Wirtung gehabt.

23. In enger Berbindung damit fanden bie Diffionen und die Bibelgefellschaften, melde pon England

## 2. Gefch, des Colonialmesons 1804 - 1829 - 401

England aus über alle Theile ber Erbe fich verbreite ten. Ift Einführung bes Chriftenthums nicht bie Be bingung, ohne welche bie Europäifirung ber anbern Belttheile nur immer unvollkommen bleiben murbe? Much hier find die erften Fortschritte bie schwersten; benn groß und fcnell tonnen biefe erft bann werben, wenn unter ben Boltern jener Beltgegenben felbft fich Behrer merben gebilbet haben. ... Sollte biefer Sieg bes Chriftenthum 6, ber es gur hertibenben Beltvelis gion erhobe, im Plan ber Borfebung liegen, wer vermag bie Folgen bavon ju berechnen?

, 24. Die Befchichte Dft in biens in biefem Beits taum ift faft allein Geschichte ber Briftifchen Berrichaft Die fammtlichen Besitzungen ber anbern Guropaischen Machte: ber Hollander, ber Frangosen, ber Danen fielen faft ohne Biberftand in ihre Banbe; und felbft Goa murde, nach freundschaftlicher Uebereinfunft, fo wie auch Maberg, jum Sout von ihnen bescht. 1807 Bichtiger jedoch maren bie Rriege mit ben einheimischen Burften. Gie erweiterten enblich bie hertschaft ber Compagnie bis jum Indus auf ber einen, 'und bis gu ben unersteiglichen Gebirgen Tibets auf ber anbern Seite. Die Dacht ber Maratten ift zwar jest gefturgt; bafur aber ift man in Panjab Nachbar des Afgahnen = ober Oftperfifchen Reichs, fo wie Tibets und baburch Chinas geworden. Dag medere Bergroßerung ein Unglud ift, weiß man in England fehr gut; aber ber Erobes ter tann fich nicht immer Grengen feben, wenn er auch Doch befteht bier feitbem ber Friede und eine Seeren's bift. Schrift. 9. B.

## 402 111. Per. C. II. Gefch. b. Gur. Staatenfpft.

· i · i · i ·

vielfach verhefferte Berwaltung fceint bem Brittischen Indien für die felibern Beiben Erfaß geben zu follen.

มีรวปรวจัก

Ungeachtet bes 30. Dec. 1803 gefchloffenen Friebens (oben S. 221.) fingen bodi bie Rriege wit bem Musattraffteften . Arltar icon April 1804 wieben an. Erobering. von Ram-.. pur burch Bengral Bellesten 16. Dai; und beffen Dauptftabt Indore 26. Aug. Dagegen großer Berluft vor Burtour 11. Jan. 1805. In bem Stieben 24. Dec. entfagt Boffair allen Infprliten .. und beief ichies Guropaer, in feinem Direite bei-. teb., Auch ber Seinbiab-batte Antheil genangenen Gin bem Brieben 22. Rov. tritt er feine Befigungen norhlich von bem Thumbul . Blut, ber bie Grenze wird, an bie Coms phanie ab. Geitbem auf biefer Goite Rube. - Aber Roo 1614 Anfang bes Kriegs mit dem Rajeh von Mensul (Grent. - Land gwiften Dube und Tibet), über Grengftreitigfeiten. Benig glidlichen Gang biefes Bergfriege 1815. Aber burch bas fifareiche Borbringen bes Generals Dchterlonn Friebe 4. Mai 1816 mit Abtretung ber ftreitigen Diftrifte und ber Bergnaffe. ... Beitdem gelang es ben Capitains Beth, Mongreroft u. X. bas g Dimmelanah : Webirge jeu fibenfeigen, unb - ba fo mande folfche Große, fcmant - tem auch ber Chimboraffo um feinen Rubm , ber bochfte ber Berge ju fenn. - Aber ein meuer ausgebehnter Darattentrieg follte bas Schidfal biefet Bolts entscheiben 1817. Die Ginfalle ber Pinbereck. (fiprifens ... der Reiterhorben aus bem Rorben ber halbinfel), die zu einem Beer anmuchlen, führten balb gur Gewißheit, bag bie Bamter ber Maratten: ber Peifcma, Bajee Rom in Duna, ber Stindlah, ber Rojah von Ragpur (ber Bunkla), fo wie Dole n for und Amer-Rhon in Malva mit ihnen im Canperftanbnif maren. Durch bie combinirten Operationen bes Segerale Bouverneurs paftings (Lord Moira) Ueberwältigung ber Gingelnen; ebe fie fich verbinden, und Bertilgung ber Dinbarees. Die Gegenben folfchen bem Sinde und bem Afdumbul (Rew benfliffe bes Jumna), meren ber hauptschauplas bes Rriegs. Kolgen: 1. Der Peifdma, gefchlagen 5, u. 17. Rov. 1817. wird gefangen und entfest, und fein Land unmittelbares Ger biet ber Britten. 2. Der Rajah von Ragpur mußte fich auf Angele mad Mbanghe excessen 26. Rap; upb hatte, da er neuer Complotte beidutbigt ward, ein gleiches Schickfal. 3. Solkar mußtes eelglogest. 21. Dec., zweidrittel seines Gebiets ahtteten, gertheilt juster einige kleine verbündete Rajabs, und die Compagnie. 4. Scindiah ift ganzlich isoliet, und für sich zu schwach. 5. Amer Khan ward durch Austölung seiner Arzmee und Austieserung seiner sammtlichen Artillerie wehrlos gemacht is. Nov. 4. Der. Judus ist nun in der That unfre Grenze, Was liegt zwischen Calcutta und ihm? Nichts als kieine Staaten, die an uns gedupden, ober zu schwach find auch nur vine Etandante. gegen uns auszubringen. Die Nacht der Maraften ist ganz und auf immer gedrochen."

Antwort bes General. Souverneurs Marquis haftings auf bie Abreffe ber Einwohner von Salcutta, bei feiner Rückepr. Polit. Journal 1819 Febr. Ein höcht wichtiges Attenklick! Ueber ben Krieg in Nepaul, Minerva Oct. 1816.

An account of the kingdom of Nepaul by Colonel Kingparrick, with a map. London. 1811: 4. Die beste Beschreibung ibes Landes. Er war schon 1793 als Gesandter hingeschieft.

25. Auch die Kriege in Europa erweiterten bas Gebiet ber Britten in Oftindien. Sie erhielten von Frankreich die wichtige Isle de France (S. 357.) wodurch bei kunftigen Seekriegen ihre Indische Schiffsfahrt gedeckt wird. Bon den Hollandern Coch in auf Watabar, gegen die von ihnen während des Besites von Batavia acquirirte Jinn = Insel Banca. Die schon früher abgetretenen Hollandischen Besitzungen auf Eeplon führten zur Eroberung der Insel, und stürzten den Thron des Rajah (Kaisers) von Candy; aber schwerer ward es, die Eroberung zu behaupten, als sie zu machen.

## 404 III. Peti C. II. Gefch. d. Gur. Staatenfpft.

Rach ber Abtretung der Hollandischen Befigungen auf Genlon im Frieden von Amiens 1802 an ble Arone ichon 1803 vergeblicher Bersuch jur Groberung von Gauby. Ausgeführt burch die Berbindung mit einem einheimischen Statthalter 1815. Rach Einnahme der hauptstadt Gefangennehmung und Entthronung 'des Rajah, und Abschrung nach Madras 24. Jan. 1816. Gilt in Offindien gegen rechtmäßige herrscher ein anderes Böllerrecht als in Europa? Der bald ausgebrochen Ausstand tächte die Gewaltthat hinreichend; aber aus bie Ansel litt sehr baduech.

Account of the interior of Ceylon by I. Davx. London. 1821. 8. Der Berf, war von 1816 – 1820 auf ber Infel. Sehr wichtig auch für die Alterthümer und ben Religioneinstand ber Infel, wo noch ber Bubba- Cultus herrscht.

26. Ungeachtet ber Erweiterung bes Gebiets ber Compagnie warb boch in ihrer politifchen Berfaffung nichts geanbert; bie burch Ditt getroffenen Ginrichtungen (oben G. 116.) beftanden. Defto wichtiger aber murben, als im Jahr 1814 ber Freibrief ber Compa gnie erneuert werben follte, bie Beranderungen ber Banbelsprivilegien. Die ichon oft erhobenen Stimmen gegen bas Monopol ber Compagnie brangen burd. und erlangten, bag baffelbe theilweife befchrantt murbe. Die Compagnie behielt ben ausschließenden Sandel noch China; nicht aber nach bem eigentlichen Offinbien. Diefer (privat trade) barf von allen Britten nach allen Bafen ber Compagnie, nicht bloß aus bem So fen von London; fondern auch aus andern Engliftben Bafen nach Beftimmung ber Regierung, und in ein nen Schiffen geführt werben. Erft bie Butunft tann lebren, ob bie Bortheile, bie man fich bavort verfprad, 5:5

eintreten werben. Bisber scheint ber Sandel ber Come pagnie baburch nicht gelitten gu haben.

Erneuerter Charfer 10. April 1814 auf zwanzig Jahre. I. Das Monopol ber Compagnie wird auf China bes forantt. 2. Der übrige Banbel ift frei fur alle Britten in Schiffen nicht unter 350 Tonnen . jeboch gewiffen gormalitaten unterworfen. 3. In ftreitigen gauen entscheibet ber Board of Controul (oben &. 117.). 4. Fefte Beftimmungen über bie Bermenbung ber Aerritorialeinfüpfte ber Compagnie zu ben Roften: a. ber Bermaltung und bes Militairs, b. ber Civile und handelsetabliffements. c. Der Ueberfouß zu ben 3meden, welche ber Court of directors mit Genehmigung bes Board of Controul festschen wirb. 6. Bestimmungen über bie Bers wendung bes Banbelsgewinns; a. jur Bezahlung ber acceptirs ten Bechfel. b. ber Binfen und ber Banbeteuntoften. c. eis nes jährlichen Dividends von 10 p. C. d. jur Reduttion ber' Capitalfculd in Indien und in England, bis jene auf gebn, biefe auf brei Millionen Pf. St. herabgebracht fenn wirb. Dann bestimmt bas Parlament über ben Ueberfchus. 6. Die Stellen bes General= Souverneurs, bet Souverneurs und bes Befehlehabere ber Truppen follen burch ben Court of directors, aber nach bem Billen G. Majeftat, befest werben. 7. Rur bie firchlichen Angelegenheiten in Inbien wirb Gin Bifthof und brei Diatonen ernannt,

The history of the European commerce with India; to which is subjoined a review of the arguments for and against the trade with India, and the management of it by a chartered company, by David Macrinerson. London. 1812. 4. Die sehr lehrreiche Geschichte ist geschrieben um zu beweisen, daß das volle Monopol der Compagnie sortbauern musse. Man sindet hier die Gründe dasur und dagegen aus aussührlichsten auseinandergesett.

27. Aber die Brittische Herrschaft in Offindien sollte noch eine neue Bergrößerung ethalten, indem auch

## 406 III. Per. C. II. Gefc. b. Gut. Schafteninft.

bas senfestige Indien mit hineingezogen wurde. In dem Kriege mit den Birmanen stießen die Britten auf einen machtigen Gegner, mit dem die friedlichen Berhältniffe nach Einmel entstandener Eifersucht nicht leicht auf die Dauer werden bestehen konnen. Die in dem Frieden erhaltenen Abtretungen und Borthelle wie gen wohl schwerlich die Kosten des Kriegs und die für die Zukunft notthigen Einrichtungen zum Schutz der Er oberungen auf. Inwiesern aus der Festsehung auf ein zelnen Punkten der Kuste von Siam Handelsvortheile hervorgehen werden, kann erst die Zukunft lehren.

Beraniglung des Kriegs Streitigkeiten fiber das Inselden Cheduda an der Kufte von Arracan. Kriegserklärung von England 5. März 1824. Eroberung von Arracan April 1825. Ginnahme von Rangun und demnächst von Promp Mart. Rach weiterm Bordringen kangs dem Jrawaddi Absschuf bes Friedens 24. Febr. 1826 zu Yand ab u. Bedingungen: 1. Abtretung der vier Provinzen von Arracan, so wie von Mergul, Lavoy und Kenasserim an der Kuste von Siam.

2. Brittische Residenten in Affam. 3. Bahlung I Erpre Mupies (etwas siber 1½ Million Pf. St.), und wechselseitige Zollfreitheit. — Die gesicherte Lage von Bengalen und von Colcutta durch den Besit von Arracan mochte vorerst wohl als der größte Gewind angesehen werden:

28. Wenn gleich in Folge bes Parifer Friedens ben Franzosen, so wie den Danen und den Hollandern, mit den oben S. 357. bemerkter Ausnahmen, ihre Oftindischen Bestäungen wiedergegeben wurden, so ver dienen doch die Hollandischen hier allein ermähnt zu werben. Seit der Austösung der Oftindischen Compagnie gehörten sie dem Staat, der nach der Umsor

ť

÷

2. Gefch. bed Coloniglivefend: 1804 - 1829: 4

ralgouverneur, mit bikatorischen Macht über bas ganze Hollandische Indien, mach Batavia schiedte, der eine, fast militairische, Derrschaft, und eine neue Organisation einschirte. Allein zum ersteumal siel Batavia beid nacher in die Sande der Britten, indem es von Bens galen aus erobert ward. Während ihres fünssährigen Besitzes ward eine so kluge und so milde Verwaltung eingestührt, daß es seit der Rückgabe Eingebonnen und Europkern schwer zu werden scheint, sich wieder an Hollandische Herrschaft zu gewöhnen. Auch hat tiener kurze Besitz der Britten ein helleres Licht über die merkwürdige Insel verbreitet, als die zweihundertsche rige Herrschaft der Hollander.

Die Berwaltung bes Marschalls Daenbets bauerte vom 14. Jan. 1808 — 16. Mai 1811. Sein hauptstreben in Beziehung auf die Produktion war, ben Kaffeebau emporzubrins gen (über. 47 Millionen Bäume wurden nach seiner Angabe gepflanzt); aber mit welchem Druck für die Eingebornen! Der Besie der Engländer vom 11. Sept. 1811 bis 19. Aug. 1816. Nach der Wiederabtretung an die Riederländer gesriethen diese in Kriege theils mit dem Sultan von Palims dang auf Sumatra, der sich unterwerfen mußte, theils mit den einheimischen Stämmen auf Java, die noch nicht beendet zu sept. scheinen.

Daendels Staat der Nederlandschen Oostindischen bezittingen in den Jaaren 1808 - 1811. s'Gravenhauge. 1814. 8.
Mit einer Sammlung von Aftenftuden als Beilagen in vier Banben. Die Schilberung bes Juftanbes beim Untritt seiner Berwaltung zeigt, baß hoogenborp nicht übertrieben hatte.
Die Ursachen bes Berfalls find bie oben von uns angeführten.

The history of Java by Thomas Stampond Rapples Esq. late Lieut. Governor of that island and its dependencies.

## 408 III. Per. C. II. Gesch. b. Eur. Staatensyft.

London. 1617. 2 Voll: 4. In jeber Racifcht bas hauptwert. Aber Saya; reich auch an neuen Aufschluffen aber Subisches Alterthum.

Nederlandsche bezittingen in Azia, Africa en America, in derzelven toestand en aangelendheit voor dit Ryk, wysgeerig, staatshuishondkundig en geographisch beschreven, door J. van den Bosch, Generalmajor etc. Amsterdam.

1818. 4. Bur Rechtfertigung der frühesn Dollandifcen Bermustung.

. 29. Auch für ben Continent von Auftralien eröffneten fich neue und erfreuliche Aussichten. Brittischen Nieberlaffungen in Reu = Gub = Bales und in Ban = Diemens = Land blubten auf, weil Die Bahl ber freien Arbeiter fich vermehrte; in wenig Jahren hatte fich die Bevolkerung verboppelt, und be beutende Rudfrachten, besonbers von Bolle, lohnten ben Aufwand bes Mutterlandes. Der Sandel nach Inbien und ben entfernteften Beltgegenden lebte bort guf. Das undurchbringlich geglaubte Felfengebirge im Ruden ber Colonie ward überstiegen, und ein Weg barüber gebahnt. Beite und fruchtbare, aber fcwach bewohnte Ebenen, von Rluffen burchftromt, bieten fich bem Uns bauer bar; und bie neuangelegte Stabt Bathurft wird ber Punkt fenn, von bem aus Entbeder in bas Innere biefes munbervollen ganbes bringen werben. Aber auch an ber Rorbfufte vor bem Eingang bes Meerbufens Carpentaria 1827 und an ber Beftfufte am Schwanenfluffe 1829 wurden Rieberlaffungen ge fliftet (lettere blog von freiwilligen Coloniften), mabrend Ban = Diemensland ichon gu einem eigenen Gou-

#### 2: Gefch. bes: Colonialimifens: 1804 - 1825 40

vernement erhoben ward. Auf ben Societatbins seln (oben S. 226.) hatte bas Christenthum gesiegt; bie Sandwich = Infeln glichen fast einer Brittischen Niederlassung; und bie Neu=Seelander, mit Neus Sub & Wales im wachsenden Berkehr, fangen an Kartoffeln statt Menschensteisch zu eisen. Das Alles sind frestich erst die Elemente zu einer neuen Ordnung der Dinge; aber doch die Elemente zu nichts geringerm, als zu einem, aus dem beschränkten Europäischen Colonialspstem hervorgehenden Weltstaatenspstem.

The history of New-South-Wales by O'Hana. London. 1817. 4. gept bis 1816.

A statistical, historical and political description of the colony of New-South-Wales and its dependent settlements in Van Diemens Land by W. C. Wenrwoath, a native of the Colony. London. 1820. 4. In statistister Rudsicht bas hauptwert.

Polit, Journal 1819. Febr. aus ber Sidney Gazette. "Die Bahl ber Einwohner in Reu. Gud. Wales und in Ban. Dies mens. Land ift binnen feche Jahren von 12,000 auf 25,000 geftiegen; wovon über bie halfte freie Anbauer." Sie beträgt jest bereits über 40,000, und ift ftets im Bachfen.

## 410 UL Per. C. III. Gelh. b. Eur. Staatenfpft.

urrn Staates & e. (1900) 1900 et fils et Ba als **Criat** für sing I in to also als Sideoles singu die finken gelle freis dikunitura – din episitury inche Aarestin in al de cas di I in also die et die

# Dritter Abschnitt.

Wieberherftellung bes Suropaifchen Staatenfosteine,

- 3. A. Binber Aften bes Blener Congreffes, Engingen. 1915 1822. 8 Banbe. 8. Gine höchft verbienftliche Sammlung.
- I. L. Aluber Ueberficht ber biplomatifchen Berhandlungen bes Biener Congresses überhaupt, und insonberheit über wichtige Angelegenheiten bes Deutschen Bunbes. Ertangen. 1816. 3 Abtheil. 8.
- Sonorth Histoire abreges eir. (aben C. 268.) Vol. 10-12. Der eilfte Band, hauptfächtich nach Klüber, enthält bie Ger fchichte bes Wiener Congresses,

Der nachfolgende Abichnitt enthalt naturlich bie Refultate nicht bloß bes Wiener Congresses, so weit fie bas Guropaiiche Staatenspftem angeben, sonbern auch ber por- und nachberie gen Parifer Berbanblungens jeboch nicht nach ber Beits fons bern nach ber Sacherbnung.

1. Die Wiederherstellung des zertrummerten Europäisschen Staatenspstems war die größte, und wenn sie gelang, auch die ruhmvollste, Unternehmung, welche die Politik disher auszuführen hatte. Aber nicht die Politik allein vermochte diese Aufgabe zu lösen; wie hatte sie die vielen sich durchkreuzenden Interessen verseinigen wollen? Nur der reine Bille der herrscher

## Mieberherft: bi Gife. Staatenfolt. 1829- 411

vermochte es; und worans konnte biefer anders hervorzgehen als aus ihren personlichen Gesimmungen und its ren so eben gemachten großen Erfahrungen? Ihr Wert selbst muß ihre Lobrede bleiben; aber die Darstellung desselben ist upmöglich, wenn man nicht von diesem Gesichtspunkt ausgeht. Indes hing gewiß nicht wenig zugleich von den Ansichten und den Gesimnungen der Minister ab, denen die Ausschrung anvertraut ward. Wie verschieden auch diese sen mochten, so waren es doch die praktischer Staatsmänner; und dies sicherte wenigstens vor der Gesahr, ein Luftgebäude aufgesührt zu sehen, das nur in der Theorie vorhanden gewesen ware.

Das michtigfte Perfonal bes Bieger Congresses, besten Bauptpersonen auch vor und nachter bei ben Berhandlungen zu Paris thatig waren s. oben S. 360.

2. Wenn aber bie Machtigen, und felbst ble Mächtigsten ber Erbe, boch immer unter bem Einsluß ber herrschenden Ideen bes Zeitalters stehen, so hat sich dieses wohl nicht leicht jemals mehr bestätigt ats hier. Das Fursten und Bolter nicht dazu da sind, sich einander zu betriegen, wenn nicht die Noth sie dazu zwingt; das die Staaten, ein freies Staatenspstem bildend, ihre Unabhängigkeit wechselseitig zu respektiren haben; das die Verfassungen geregelt werden muffen durch bestimmte Sesehe; das den Boltern durch ihre Bevollmächtigten ein gewisser Antheil an der Gesehges bung, besonders an den Abgabes Gesehen, eingeräumt werden musse; das Sklaverei und Leibeigenschaft Uebel

## 410 IM. Per. C. III. Gefth, b. Eur. Steatenfuf.

fepen die man abzuschaffen habe; daß der Nittheilung der Gebanken durch Schrift und Druck ihre gesehliche Freiheit zu lassen sep; endlich und wor Allem, daß zwischen Religion, Politik und Moral ein Band vor handen sep, das möglichst beseskigt werden musse; — dies waren Grundsähe, die zum Theil ausdrücklich ausgesprochen, zum Theil skillschweigend anerkannt wurden. Auch der Einstuß, den die Formen des geselligen kedens auf politische Verhandlungen haben, außerte sich auf eine höchst wohlthätige Weise. Man hörte nicht von jenem Rangstreit, der ein Jahrhundert früher zu Utrecht den Fortgang so lange hemmte; und täglich sein man die mächtigsten Monarchen in dürgerlicher Kleidung in der Nitte der Bürger wandeln.

- 3. Wie gunstig aber auch biese Umstände warn, so konnte boch jeder Verständige wohl vorhersehen, dis es nicht an hindernissen sehlen, und daß das zu er richtende Gebäude keineswegs den idealen Gebilden gleichen werde, welche sich so Manche entwarfen. Nicht was an und für sich, sondern was unter den gegebenen Umständen und Verhältnissen mog-lich war, ist der Maaßstab, mit dem das Seleistett gemessen werden muß; und wenn auch selbst nach die sem Maaßstabe sich noch Unvollkommenheiten und Mängel zeigen, kann dies wohl den Sachkundigen bestemden?
  - 4. Die Wiederherstellung bes Europäischen Studtenspstems ward im Gangen gegründet auf bas Pris

eip ber Legitimitat +); bie mehr ober weniger verbrangten rechtmäßigen herrscherbaufer follten wieber in Befit gescht werben. Sie mußte aber fowohl bie eingelnen Theile als bas Sange umfassen. In Beziehung auf die einzelnen Theile tam: fowohl ihr Territorfalums fang als thre Berfaffung in Betracht; biefe, letters Aberkeff man jebody jebem Staat felbft. Aber die berrschenbe Meinung, nicht bloß burch Theoretiker, fondern hauptfächlich burch Grogbritanniens Beifpiel beffimmt batte fich so laut fur bie constitutionelle Monardie entschieben, bag biefe, wenn nicht sogleich bie allgemeine, boch bie vorherrichenbe Berfaffungeform in Europa warb. Nach bem Berschwinden aller größern Freiftaaten, bie Schweiz allein ausgenommen, erhielt fo bas Europäische Staatenspftem noch mehr wie pormals, jeboch ohne Beeintrachtigung ber politischen Freis

\*) Die Legitimität grundet fich nothwendig auf ein nach ber Primogenitur geregeltes Erbrecht, weil biefes allein rechtliche - Anfpruche giebt. Unfere Rutften Ent legitime Berricher, nicht weil fie im Befit ber Berrichaft fint '(fonft ware es jeder Ufurpator); fondern weit fle burch bas Erbrecht gurften von rechtswegen finb. Gin, auf Primogenitur geftüstes Erbrecht fann aber nur bei ber Monogamie fatt finben, weil hier nicht mehrere Competenten von rechtewegen fenn tonnen; nicht aber bei ber Polygamie, wo bas Gegentheil ftatt finbet. Deshath . . fann man bei ben ovientatifden Berrichem micht, von Les 1) bigiefinität im Europaffchen Ginne bes Borte fprechen. Gie i Wibefigen fbre Abrone, weit ber Bufall ober der blinde Wille bes Borgangere fie ihnen verschafftes nicht, gher weil fie " perfontich ein Recht barauf hatten! Die Beligeschichte lies For die Beroofe Savon in allen Beiten

#### 414 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

helt, einen monarchischen Charakter; und da gludlicher weise auch die Wahlreiche aus demselben verschwanden, mit ber Begitimität auch eine größere Festigkeit. Der Kampf der Patteien, 'das Symptom der Freiheit, reicht nicht dis zu den Herrschern, sondern nur dis zu den verantwortlich en Ministern. Wäre man nur über das Wesen jener Staatsform völlig einverstanden gewessen! Schmerzliche Ersahrungen sollten dalb lehren, wie viel daran seibe!

Der Borgug bet conftitutionellen Monardie (mit eis ner Relivertuetenben Berfommlung, beren Berhanblungen publicitat baben) vor ber autofratifden (wo beibes febu) bestimmt fich nicht barnach, baß jene ftete beffer regiert wirb (auch Mutofratieen find nicht felten vortrefflich regiert); fonbern nach bem größern ober geringern Berth, ben man auf bie politifche Musbilbung ber Bolfer, und ihre Folgen legt. Diefe tann nur hervorgeben que ber wirffamen Theils nehme an ihren eignen Angelegenheiten; unb fo barf man boffen, bag bie Berbreitung ber conftitutionellen Staatsfors men mobithatig auf Europa gurfidwirfen wird, menn man fic babei in ben Schranten halt, welche bas Befen ber Donarchie erfordert. Inwiefern jebes Bolt reif fur biefe Freis beit ift, muß bie Erfahrung lehren; ber Charafter entscheibet bier mehr ale ber Beift. Es toftet Beit gu lernen - fich mit ber Breibeit ju bebelfen. Und mer in einer neuen Rammer Baleich einen Ditt ober einen for ermartet, ber blattere nur in ben Brittifchen Unnalen etwa bis in bie Beiten bes langen Parlaments zurud.

Meine Abhandlung: Neber ben Einfluß ber politischen Theorieen, und die Erhaltung bestimmnarchischen Princips in bem neuern Europa. hiftorische Werte Bb. L. S4 366 fg. Der zweite inen hinzugetommene) Theil bes Auffages spricht bie Bedingungen ber conflitutionellen Monarchie, wenn unfre Staaten nicht in Aftermonarchieen ober Asterrepubliken aussatten follen, nicht in schwankenden Gegen und ballen Be-

und enticheibenb que. Ge ift fein politisches Gloubenda betenntnif.

5. Raum gab es einen Staat in Europa, beffen Derritorialverhaltniffe nicht vemudt gewefen maten. Befchrantung Frankreichs auf feine alten Grengen burch bie Parifer Traftate, moburch fo bebeutenbe Lander jenfeit des Rheins und ber Alpen gur Disposition ber Berbimbeten tamen, machten allein eine Ausgleichung und Bieberherftellung moglich. Aber nicht Mites lief fich herfiellen, wenn das neue Unrecht nicht größer wie bas alte werben follte. Die Seelen : und Quadratmeis len : Baht, nebft ber Summe ber Ginfunfte, ward bei ben Ausgleichungen meift als Maafftab gebraucht; feis neswegs ganglich mit Unrecht; aber ob fie nicht oft gu febr als alleiniger Maasftab gebraucht mard? Auch mar es nicht möglich ein allgemeines Rormalfahr fests ausegen. Dan half fich bamit, baf bieg bei ben bret Hanntmachten einzeln geschah; bei Frankreich wie es por 17.92; bei Deftreich wie es 1805 gewesen mar. wiemobl mit einigen Abweichungen; bei Preugen marb nur ber fatiftifche Maggftab von 1806 angenommen. Alles Beitere, sowohl bei biefen als bei ben fleinern Staaten, mußte burch Abtretungen ausgeglichen merben.

6. Bon bem Centralftaat Europas, von Deutich Ignb, muß bie Uebersicht ber einzelnen ausgeben. Dag an fein Schidfal ibas Schidfel Europas gefnupft fen, bat die neueste Geschichte zu laut gepredigt, als

### 416 III. Der. C. III. Geft. t. Eur. Steatenfoft.

daß est nich eines Beweifes bedürfte. Iher welch' einen Anblick zur Beif' seiner Befreiung bot Deutschftand bar! Schon soft ein Jahrzehend hatte es ausgehört Ein Staat zu seyn. Nach allen Seiten waren seine Grenzen, geschmalert. Das linke Rheinusser, Hockstein, die Illprischen Provinzen waren abgerissen. In seinem Innern der Besigstand sast allenthalben verändert und ungewiss. Die Preußische Monarchie halb zertrümmert; Destreich eines großen Theils seiner altesten Erhländer beraubt; Sachsen, mit mehreren kleinern Ländern, uns ter Verwaltung gesetzt; das ephemere Königerich Westephalen ausgetöst. Was gehörte dazu, in dieses Shaos Ordnung zu beingen!

Das Bedurfnig, bie Deutschen Staaten gu 7. einer politischen Einheit zu verbinden, fo meit bieg moglich war, fiellte fich fofort bem unbefangenen Bitt bon felbft bar, wenn fie befteben follten. Laut forberte Dieg auch bie offentliche Stimme; nochanie war ber Deutsche Rationalgeift so geweckt. Aber wie weit war es moglich? - Richt von ber Umformung zu Ginem Staat (fie mare bas Grab Deutscher Cultur und Europaischer Freiheit); nur von einer Berbindung ber bestebenben Dautschen Staaten tonnte bie Rebe fenn. So warb ichon im erften Parifer Frieben bie Ibee ansgesprochen. und man versuchte auf bem Wiener Congreg, wie weit fie auszuführen war. Schon ichien man bie Doffnung aufgeben ju muffen, ate ein boberes Schicket, brobend bie Kurften mahnend, ju Bulfe tam, und ber Drang ber Umftanbe bie Deutsche Bunbesatte ju

Stande brachte. Die souverainen Fürsten Deutschlands und die freien Städte bilbeten sich dadurch zu einem beständigen Staatenbund, der Deutsche Bund geznannt, mit einer Bundesversammlung zu Frankzfurt am Main. Ein dauerndes Band sollte also die Deutschen Staaten umschlingen. Ward es viel loser geknüpft als die Nation es erwattete, als selbst einige der machtigsten Theilnehmer es gewollt hatten, so war es boch ein Band; und wenigstens blieb die Hoffe, nung, das die Zeit es fester schürzen werde, wenn das Bedürsniß sich fühlbarer macht.

Erfte vorläufige Erffarung eines Deutschen Bunbes im Barifer Frieden 1814 Art. 6. "Die Staaten Deutsche tanbe werben unabhangig, und burch ein Foberativ - Banb vereinigt fenn," (Mio tein Deutsches Reich, unter einem Roifer ale Dberhaupt). Dierauf auf. bem Biener Cone ares querft Errichtung eines Deutschen Ausschuffes, beftebenb aus ben Bevollmächtigten Deftreichs, Preugens, Baierns, Bannovere und Burtembergs. Aber breigehn Sigungen 14. Oct. bis 16. Rov. gaben fcon bas traurige Resultat, bag bei dem bieten Biberfpruch von Baiern und von Bartemberg. feine Uebereintunft zu boffen fen. Außerbem Gegenverbing bung ber anbern Deutschen Staaten und ber freien Stabte, um ber Befugnig bes Musichuffes gu miberfprechen, ohne ibre Beiftimmung etwas zu befoließen. Erft Dai und Juni alls gemeine Berathichlagung (boch traten Burtemberg unb Bas ben erft fpater bei); unb Unterzeichnung ber Bunbese atte 8. Juni 1815. Theilnehmer: 1. Deftreid. 2. Preus Ben (beibe für bie ganber, bie vormals jum Deutschen Reich geborten, mit Ginfoluf Schleftens). 3. Baiern. 4. Sachfen. 5. Sannover. 6. Burtemberg, 7. Baben. 8. Churheffen. 9. Groß : Bergogthum Beffen. 10. Danemart wegen Bolftein. 11. Rieberlanbe megen Luremburg. 12. Braunfdweig. Medlenburg : Comerin. 14, Raffau, '15. Sachfen : Beimar,

## 418 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

16. Sachfen : Botha. 17. Sachfen : Coburg. 18. Sadfen: Meinungen. 19. Sachfen . bilbburghaufen. 20. Medlenburg-Strelig. 21, holftein : Dibenburg. 22. Anhalt : Deffau. 23. 24. Anhalt : Rothen. 25. Schwarzburg: Anhait : Bernburg. 26. Schwarzburg = Rubolftabt. 27. Soben: Sonbershaufen. 28. Lichtenftein. 29. hohenzellern = Gieggollern . Dechingen. 30. Batbed. 31. Reuß altere. 32. Reuß jun: gere Linie. 33. Schaumburg : Lippe. 34. Lippe Detmol). Bogu fpater noch 35. Deffen . Domburg tam. 36. Die freien Stabte Lubet. 37. Frantfurt. 38. Bremen. 39. Samburg. Beftimmungen: I. Allgemeine. 1. Cammtliche Theilnehmer, überzeugt von ben Bortheilen ihrer Berbindung gur Erhaltung ber Rube und bes Gleichgewichts von Europa, pereinigen fich ju einem Bunbe, ber ber Deutiche Bunb beigen wirb. 2. Sein 3 wed ift Erhaltung ber innern und außern Sicherheit Deutschlands, und ber Unabbangigfeit und Unverletbarfeit ber einzelnen Deutschen Stasten. 3. Alle Bunbesglieber haben als folde gleide Rechte; alle verpflichten fich gleichmäßig die Bunbesatte unverbrudlich ju halten. 4. Die Angelegenheiten bes Bundes werben burch eine Bunbesverfammlung beforgt, bie, als Gefammtftimmen , fiebzehn Stimmen hat. 5. Deftreich bat bei ber Bunbeeversammlung ben Borfit. Jebes Glieb ift befugt Borfchlage ju machen, bie ber Borfigenbe jur Berathung übergeben muß. 6. Bei Abfaffung und Abanberung von Grunbgefegen bes Bunbes, und bei organifchen Bunbeseinrichtungen bilbet fich bie Berfammlung gu einem Plenum mit neununbfechzig Stimmen, nach weiterer Bertheilung. 7. In bem Plenum, wie in ber engern Berfammlung, gilt Mehrheit ber Stimmen; in biefer bie abfolute, in jener find zweidrittel erforberlich. Bo es aber auf Annahme ober Abanberung ber Grundgefete, auf organische Bundeseinrichtungen, auf jura singulorum ober Religionsangelegenheiten antommt, tann tein Befolus burd Stimmenmebrbeit gefaßt merban. 8. Bestimmungen über die Abstimmungeorbnung. 9. Die Bunbesversammlung hat ihren Sie gu Frankfurt am Main. 10. Entwerfung ber Grundgefete. 11. Mile Mitglieber verfprechen, fomobl gang Deutid-

lanb, ale jeben einzelnen Bunbesftaat gegen ies ben Angriff in Sous ju nehmen, und garantiren fic gegenseitig ibre fammtlichen, unter bem Bunbe beariffenen. Befigungen. 3m Bundestrieg teine einseitige Unterhanbluns gen ober Baffenftillftanb und Friebe. Die Bunbesglies ber behalten gwar bas Recht ber Bunbniffe aller Art, verpflichten fich jeboch in teine Berbinbungen einzugeben, welche gegen bie Sicherheit bes Bunbes, ober einzelner Bunbesftagten, gerichtet maren. Sie machen fich verbinblich unter teinerlei Bormand sich zu betriegen, noch ihre Streitigfeiten mit Bewalt gu verfolgen, fonbern fie bei ber Bunbesversammlung vorzubringen, und bem Ausspruch ; eines Musichuffes ober einer wohlgeordneten Muftragal. Inftang fich ju unterwerfen. II. Befonbere Beftimmungen: 12. Errichtung oberfter Gerichtshofe. 13. In allen Bunbese ftaaten wird eine lanbftanbifde Berfaffung fatt finben. 14. Beftimmungen über bie Berhaltniffe ber Des bigtifirten. 15. Ueber bie Pensionen ber vormaligen Mitglies ber ber Stifter und bes Deutiden Orbens. 16. Ueber Schulbenmefen und Penfionen. 17. Gleichheit ber burgerlis den und politifden Redte für alle chriftliden Religionsparteien. 18. Beftimmungen über bas Pofts wefen zu Gunften bes haufes Thurn und Taris. 19. Allges meine Rechte ber Unterthanen Deutscher Bunbesftaaten : a. Grundeigenthum in andern Staaten ju befigen ohne befonbere Abagben. b. Befugnis bes freien Beggiebens, bes Dienftes nehmens, Freiheit von aller Rachfteuer, funftige Abfaffung gleichförmiger Berfügungen über Preffreiheit und Rache brud.

Ihre Bollenbung erhielt jedoch bie Conftitution bes Deuts schen Bundes erft burch bie, in Folge ber zu Wien Dec. 1819 — Mai 1820 gehaltenen Ministerialconferenzen, in fünfs undsechzig Artifeln hinzugefügte Schlußatte 15. Mai 1829. Die barin bestimmten hauptpunkte betreffen: 1. die Wirksamsteit und Compretenz der Bundesversammlung. 2. Die Fälle, wo die engere Bersammlung hinreicht, ober ein Plenum nothe wendig ift. 3. Ausgleichung der Streitigkeiten unter Bundese

#### 420 III. Per. C. III. Gefch.'d. Eur. Staatenfoft.

gliebern. 4. Bollziehung ber Bynbevbefchaffe. 5. Berhältniffe zu fremben Staaten, und Befchus aber Arieg und Brieben u. a.

Bas unter bestehenben Umftanben unb Bet: haltniffen moglich mar, mußte auch bier bie Richts fcnur bleiben. Einen Staatenbund mit einer Unions: regierung, wie etwa in Mordamerita, konnten nur biejenigen erwarten, bie vorausfetten, bag unfere Fürften von ihren Thronen fleigen wurden. Wie viel ba ift, wie viel noch fehlt, liegt am Tage. Die Erhals tung der innern Rube und bes Friedens von Deutsch: land, wie feine Unabhangigkeit gegen bas Ausland, bie Bilbung freier Berfassungen, Die Gleichheit der fcmachften und ber machtigften Glieber, (mo fab bie Sefchichte etwas gleiches?) ift flar ausgesprochen; und von Miemand bisher gewiffenhafter als gerade von ben machtigften befolgt. Bas noch fehlt, lagt fich ergangen, wenn man - es ergangen will; nicht burch Formen, sondern durch die Liebe gum gemeinschaftliden Baterlande. Die Fürften follen fich erinnern, bag fie, Genoffen bes Bunbes, ber Bunbesversammlung nicht entziehen follen, mas vor fie gehort; bie Bielen aber, welche, ftets bas vorhandene Gute vertenment, nur von ben Mangeln bes Bunbes fprechen, follen wiffen, bag gerabe fie feine gefahrlichften Feinde find. Die Stimme ber Ration muß ibn halten und heben; bie Cabinette vermogen es nicht allein, auch wenn fie 28 wollen, wenn die offentliche Stimme und die Theilnabme bes Bolts fie nicht unterftugt. Der Friedens

staat von Europa zu feyn, ist feine bobe Bestime mung; kann es eine rubmvollere geben, wenn er sie erfüllt? Am 5. November 1816 warb der Bundestag Ju Frankfurt eroffnet.

Der Deutsche Bund in feinen Berhaltniffen ju bem Guropaifden Staatenipften, bei Eröffnung bes Bunbestags bargeftellt von A. S. L. Seeren. Göttingen, 1816. 8. Mit einer Rache forift in: hiftorifche Berte Bb. IL S. 452 fg.

9. Die Territorialbestimmungen in Deutschland hins gen aufs' engste mit der Wiederherstellung der beiden größern Deutschen Monarchieen zusammen. Die Wiederherstellung von diesen aber war nicht bloß Angelez genheit Deutschlands, sondern Europas; und ward auch als solche behandelt. Die fünf Hauptmächte, die den Pariser Frieden geschlossen hatten: Destreich, Preußen, England, Russland und Frankreich, bilbeten sür die Europäischen Sachen auf dem Congress den ens gern Berein, unter dem Vorsit des Fürsten Metterznich; zu dem in einzelnen Fällen noch die drei andern: Spanien, Portugal und Schweden, gezogen wurden. Diese acht Mächte waren es daher auch, welche die Wiener Congresatte unterzeichneten.

Die Ramen ihrer Gefanbten f. oben &. 360.

10. Wieberherstellung ber Destreichischen Monarchie. Sie geschah größtentheils durch die Lander ber best aufgelösten Königreichs Italien, und ber wiedereroberten Myrischen Provinzen; zum Theil aber auch durch Rückgabe ber Abtretungen an Baiern. Die

### 422 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfuft.

Destreichische Monarchie warb baburch, ba weber Belgien noch Borberöstreich hinzukamen, ein geographisch geschlossenes Ganzes, mit achtundzwanzig Millionen Einwohnern (jeht schon bis über 30 Millionen ange wachsen), von benen zehn dem Deutschen Bunde angehören; die übrigen: Ungarn, Italiener, Illyrier und Polen. So behält diese Monarchie ihren alten Charakter, den eines Vereins von Boleru und Staaten unter einem gemeinschaftlichen Herrscher, aber ohne gemeinschaftliche Verfassung. Diesen zu respectiren ist hier Regentenweisheit.

Deftreich erhielt burch bie Wiener Congrepatte: 1. In Italien : fammtliche zwifden bem Teffino, - bem Do, und bem Abriatischen Meer gelegenen ganber, mit bem Beltelin und mit Chiavenna; ben Theil von Mantua füblich am Do, und bas Befagungerecht in Ferrara. Erhoben jum Combarbifde Benegianischen Ronigreich. (Außerbem brei Secundo. genituren bes Baufes: Tofcana, Mobena, und Parma unb Piacenga). 2. Die im Biener Frieben abgetretenen Illprifden Provingen (G. 308.) ; erboben bemnachft gum Ronigreid MIlyrien. 3. Das vormalige Benegianifche Dalmatien mit ber Republit Ragufa und ben Infeln, bis jum Golf von Cattare. 4. Durch Bertrage mit Baiern' bom 3. Juni 1814 unb 14. April 1816 (gegen anberweitigen Erfat) Aprol und Borart berg (mit Ausnahme bes Amtes Beiler); Salzburg bis an bie Salza; bie Theile bes Innviertels und hausrucoiertels, bie 1809 von Deftreich abgetreten murben. 5. Bon Rugland ben in Oftgallicien abgetretenen Diftritt (oben G. 307.).

11. Die Biederherstellung ber Preugifchen Monarchie nach ihren statistischen Berhaltnisfen von 1805 war von ben andern Machten, vor allen Bestreich, als ein wesentliches Bedurfnis anerkannt;

(wer mochte es auch bezweifeln? wer, nach folchen Aufopferungen, es Preußen ftreitig machen?) aber fie mußte größern Schwierigkeiten ausgefest fenn, icon weil hier weit mehr gertrummert mar, und nicht Alles fich auf ben guß von 1805 wieber herftellen ließ. frach und Baireuth konnten wegen ihrer Lage nicht zu= rudgegeben werben, ohne Baiern gu gerftudeln; bier half jeboch Cleve und Berg aus. Aber bie großte Schwierigkeit machten bie Unspruche Ruglands auf bas Bergogthum Barfchau. Der Fluch ber Polnischen Theis. lungen laftete noch immer auf Europa. Preugen, an Rugland fich anschließend, verlangte fur feine Aufs opferungen in Polen gang Sachfen, gegen eine Ent fchabigung feines Ronigs in Weftphalen. Destreich, England, porzüglich aber Frankreich fprachen fur bas Cachfifche Saus. (Des Gachfifchen Bolks gefcah jedoch taum Ermahnung). Es gab Momente, wo . man, bei weniger friedliebenden gurften, bas Meuferfte . hatte erwarten muffen. Go marb enblich von ber Do= litit ein Mittelweg gefunden. Das ganb, bas für Deutschland gelitten hatte, ward leiber! getheilt; fo wie auch ein Theil bes Bergogtbums Barfchau an Preugen tam. Damit, war ber Sauptinoten geloft, ober gerhauen; bas Beitere konnte feine bedeutenbe Schwierigkeiten machen. Go trat Preugen mit etwa gebn Millionen Ginwohnern (feitbem bis auf breigebn angewachsen) und einem in zwei große Salften getheils ten Gebiet, wieber in bie Reibe ber erften Machte; beren geschloffenes Gebiet und Bevolkerung meift bas breifache beträgt. Bill es fich barin erhalten, fo muß

# 424 III, Per. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfoft.

ber Geist erseben mas ber Masse sehlt. Daß er es kann, hat er bewiesen; mit zehn Millionen fiel, mit funf Millionen stand Preußen wieber auf. Wohl aber Europa, daß es einen solchen Staat in seiner Mitte hat!

Durch ben Tilfiter Frieden batte Preugen etwa bie Balfte feines Gebiets und feiner Bevollerung perloren. Es erfielt bas bamals abgetretene wieber, perzichtete jeboch auf ben große ten Theil von Gubpreugen und Reu . Oftpreugen, ber an Stufland tam, auf Unfpach und Baireuth, bas bei Baiern blieb, auf Silbetheim, Offfrieflant und einen Theil von Lingen und bem Gichsfelb, bas gn Dannover fiel. Für bas Berlorne gebührte ihm Erfat, Es erhielt blefen in einem Aheil von Gubpreußen (Berzogthum Pofen); faft ber Balfte bes Renigreichs Sachfen (abgetreten burch bie Afte vom 18. Mai 1815); Schwedisch : Pommern, Cleve, Berg, Ahremberg und anbern Parcelen Beftphalens; und bem größten Theil bes linken Rheinufers bis an bie Saar, woburch Deutschland hier zugleich eine feste Vormauer erhielt. Bon ben zehn Provingen ber Monarchie geboren fleben: Brandenburg, Dom: mern, Sachfen, Schlesten, Beftphalen, Cleve Berg, mab Rieberrhein, mit fast gebn Millionen Ginmobnern bem Dents 'foen Bunbe an; bie brei übrigen: Dft a und Beftpreußen nebft Pofen, nicht. Gine constitutionelle Form foll an bie Stelle ber Antofratie treten; man lagt aber bie Organifation ber Bermaltung bei ber Ginführung von Provinciale ftanben 1823 Jul. ber ber Borfaffung vorausgeben g bie in einem fo gertheilten Staat nicht ohne große Schwierigfeiten fepn tann.

Bur Geschichte ber Werhanblungen über Sachsen außer ben bben S. 410. angeführten Werten, noch besonders ber Auffas in ber Minerva 1817 1. Band; mit ben Attenftuden. Und bie Schrift:

Bie wurben wir mas wir finb? Bon einem Sachfen. 1815. 8.

12. In ber Territorialausgleichung ber übrigen größern Staaten Deutschlands erhielt 1. Bais ern ale Erfat fur feine Abtretungen an Deftreich : einen Theil bes linten Rheinufers, Burgburg, Mchaffenburg, und einige Parcelen von Fulba. (Geine weitern Infpruche auf ben Main= und Tanber= Kreis, und auf ben heimfall bes Redarfreises, an Baben find unbe-' friedigt geblieben). 2. 'Burtemberg und 3. 23 aben blieben unverandert. 4. Sannover erhielt die Ronigsmurbe; von Preugen Silbesheim, Dfifrieg. land, bie niebere Graffchaft Lingen, Meppen und ein Stud bes Cichefelbes, nebft einigen Enclaven von Churheffen; cebirte aber an Preußen Lauenburg jenfeit ber Elbe (wofur biefes von Danemart bas von Schweben erhaltene Pommern mit Rugen [S. 347.] eintauschte), nebst einigen Enclaven. Die Territorialausgleichungen ber fleinern Staaten giebt bie Wiener Congrepatte. Die bafelbft Art. 13. versprochene Gins führung ber ftanbifden Berfaffung ift in Bais ern, Burtemberg, Sannover, Baben, im Großhergogthum Beffen, in Braunschweig, Naffau, Sachfen-Beimar u. a. bereits zu Stande gefommen; in Sachfen wie in Chur = Seffen und in Dedlenburg befieht noch bie alte Form; in ben anbern wird bie Ginfuhrung erwartet.

Die bisherigen Conftitutionen ber Deutschen Staaten toms men bei manchen Mobisitationen sowohl in Rucksicht ihrer Organisation, als ber größern ober geringern Deffentlichkeit ihrer Berhanblungen, boch barin überein, bas 1. bas monars hische Princip, sowohl burch bie Ertheilung ber Conftitution

## 426 III. Per. C. III. Gefch. b. Eur. Staatenfpft.

burch bie Regenten, als burch bie gehörige Bestimmung ber ihnen im Berhältniß gegen die Stände gebührenden Rechte, allenthalben aufrecht erhalten ist. 2. Die Stände Bersamms lung in den größern Staaten aus zwei Kammern besteht. 3. Diesen der ihnen gebührende Antheil an der Gesegebung, besonders in Beziehung auf das Steuerwesen, eingeräumt ist. Exposé du droit public de l'Allemagne par E. H. DE S. (Schwarzkopp). 4 Paris et Génève. 1821. 8. Wenn gleich zunächst für Ausländer geschrieben, doch auch, neben den Deutschen Sammlungen der Constitutionsurkunden, zur allgemeinen Uebersicht für Deutsche sehr nüblich.

Die Bieberherftellung bes Staats 13. ber Nieberlande mar einer der hauptpunkte bei ber bes Europaischen Staatenspftems. Wie eng an ibt Schidfal, ber Belgischen nicht weniger als ber Batavifchen Provinzen, bas feinige gefnupft mar, wie Belgien in Frankreichs Sanden querft ben Beg gur Mueinberrichaft bahnte, bat die Geschichte gezeigt. fühlte bas Bedurfniß hier einen machtigen Staat ju grunden, ber, wenigstens in Berbindung mit Preu-Ben, ftart genug ift fich ju ichuten; und bie Bereis nigung fammtlicher Rieberlande ju Ginem Re nigreich mard in Wien beschloffen. Der souveraine Fürst nahm also ben Ronigstitel an; und bas . Haus Dranien, biefelben Provingen wie einft bas Saus Sabsburg beherrichend, gab ihm eine freie Berfaffung ftatt Philipp's Tyrannei. Das Bedurfnig einer festen Grenze warb zugleich eingesehen, und auch bafür geforgt. Ronnten zwei Boller, burch Berkunft, Sprache (wie schon vor 2000 Jahren) und Religion ver fchieben, nicht fofort ju Ginem verfchmolgen werben;

war es nicht möglich, ihrem Hanbel und ihren Fabristen beiben zugleich ben Markt zu eröffnen, ben sie wünschten, so ist boch ber Grund zu einer bauernben Berbinbung gelegt; bie Beit und bie Weisheit bes Dranischen Hauses muß bas Uebrige thun.

Beftanbtheile bes Ronigreichs ber Rieberlande nach bem Traftat zu Bien 31. Mai 1815: Die fammtlichen Batavis fchen und Belgifden Staaten, nebft Luttid, eingetheilt in fiebzehn Provingen, außer bem abgefonberten, bem Deutschen Bunbe angehörigen, Großherzogthum Luremburg. Conftis tution; Erblichkeit bes Throne in bem Dranifden Baufe. Der Konig mit voller ausübenber Dacht, und ber Initiative ber Gefege, boch fonnen bie Rammern Borfchlage machen. Ihm gur Seite ein, von ihm ernannter, Staaterath. gefetgebenbes Corps, bie Generalftaaten, in gwei Rame mern. Die erfte aus 40 bis 69 Mitgliebern auf Lebenszeit vom Ronig ernannt; bie zweite aus 110 Gliebern gewählt von ben Provinzialständen. Diefe, in jeder Proving, aus Ritterichaft, Stabten und Landbeputirten, gufammenges fest. Freiheit bes Cultus, und politifche Gleichheit ber Relis gionsparteien. - Befeftigung ber Grenzen burch eine Reibe von Festungen auf Roften Englands für bie Abtretung ber Colonicen Effequebo, Demerary und Berbice. (Convention pom 13. Aug. 1814). - Buruderhaltene Colonicen, bom Ronig abhangig: Surinam, Guraçao und St. Euftache mit St. Martin; Batqvia mit Banca, Malacca und bie Moluden mit ihren Dependengen (f. oben G. 393.); feitbem noch ermeitert burch bie Besiegung bes Gultans von Palembang auf Sumatra 1820; nach frubern vergeblichen Berfuchen. Die noch übrigen Befigungen ber Rieberlanber auf ber halbinfel bes biesfeitigen Inbiens murben gegen einen Taufc ber Brite tifchen Befigungen auf Sumatra ben Englaybern übertaffen 17. Marg 1824; bie fur bas Beggegebene balb an ber. Eleinen Infel Sincapur, am Gingange ber Malacca Strafe, bie gum Areihafen erklart warb, nicht ohne Biberfpruch ber Ries berlanber, einen reichen Erfas fanben.

#### 428 III. Per. C. III. Befch. b. Gur. Staatenfpft.

14. Der Staat von Grafbritannien, unversehrt aus ben Sturmen ber Beit hervorgebend, beburfte teiner Bieberherstellung feines Bebiets und fei ner Verfassung. Die Grundsätze von Pitt maren be hauptet und hatten gefiegt; uuch bie Errichtung ber Regentschaft hatte nichts barin geanbert; noch Jan. weniger die Thronbesteigung bes Konigs. nicht bloß ber Stang feiner Siege und fein Ginfluß auf bie Politif verherrlichten Großbritannien; noch mehr fein Einfluß auf bie Civilisation ber Belt. Der Beift ber freien -Berfaffungen ging von ihm aus. Geine Berfaffung war bas Borbild, - nicht zur blinden Rach= ahmung, aber gur Belehrung fur Unbere. Sein Gin= fluß und ernfter Bille verbot ben Stlavenhandel; und bas Licht bes Chriftenthums, bas Behitel ber Guro= paifchen Cultur, verbreitete fich burch feine Inftitute uber alle Belttheile. Eine neue Methobe bes Bolts: unterrichts (nutlich fo lange fie in biefen Grengen fich halt), icon nicht weniger verbreitet, ging von bier aus; fast zugleich mit ber Erfindung ber Schute-1799 blattern, welche ben Menschenverluft ber Kriege faft mehr ale gut zu machen scheint. Gelbft die großen Fortschritte bes Fabritwefens, welche die Danufatturindustrie anderer gander jest jum Theil niederbruden mogen, werden fie nicht, wie jeder Kortfdritt bes menschlichen Geiftes, gutest auf bas Gange wortheil haft wirten? Mis bie Buchbruderkunft auffam, fant bas Gewerbe ber Ab- und Schonschreiber. Sollte man beshalb bie Buchbrudereien verbieten?

Die Bergrößerungen bes Brittischen Staats beschränkten fich in Europa auf Malta und auf Belgoland. In den Golonieen umfasten sie in Westindien: Tabago, St. Lucte und Berbice, Demerary nehst Esseuedoz in Afrika das Cap. Land; in Ofts indien Isle de France, Cochin, und die Eroberungen von den Maratten (Loben S. 257. 402.).

Das Brittische Ministerium bestand seit ber Austösung bes van Grenville und For 26. März 1807 fortdauernd, auch bei bem Wechsel einzelner Stellen, aus Freunden und Schülern von Pitt. Lord Liverpool, hawksbury, Canning, Perceval, Lord Castlereagh, van Sittart u. a. gehören Ase in diese Classe. Rach dem Meuchelmord des erken Lords der Schafz kammer, Spencer Perceval 11. Mai 1812, trat Lord Livers pool an seinen Plat, der mit Lord Castlereagh, als Staatse sekretair det auswärtigen Angelegenheiten, seitbem an der Spitze des Ministeris stand, die nach der Seldsentleidung des Letten (12. Aug. 1822) Canning seine Stelle 16. Sept., und nach dem Abgang von Lord Liverpool, selbst den ersten Plat exhielt 12. April 1827.

15. Mit dem Eintritt von Canning in das Misnisterium, und noch mehr seit seiner Erhebung zum ersten Minister, fanden hier mehrere Maaßregeln Einsgang, welche als Beweise einer freien Ansicht, der insnern sowohl, als der auswärtigen Politik betrachtet wurden. Durch eine Resorm des Jollwesens wurden die strengen Einfuhr Berbote, disher den Grundsähen des Merkantisspstems gemäß, gemildert. Die Anerkensnung der neuen Amerikanischen Freistaaten (f. oben S. 393.), die Theilnahme an den Handeln des Orients, den Exiechen zu Gefallen, war sein Werk. Als aber die Resorm der Korngesehe ihn in Constict mit den großen Landeigenthumern im Parlament brachte, erlag

## 430 III. Per. C. III. Gefth. b. Gur. Staatenfpft.

er bem haß und ber Berfolgung ber Gegenpartei, nicht ohne baß sein Geist und seine Beredsamkeit machtig auf sein Zeitalter einwirkten. Man sah in England so viel ein, daß nicht Alles immer bleiben konnte wie es war.

Bertrag mit Rufland und mit Frankreich zur Beilegung ber Griechischen Sache durch bas Protocoll vom 6. Juli 1827. Einbringung ber Setreidebill ins Unterhaus 18. Jun., durch herzog Wellington im Oberhause vereitelt. Tod von Canning 8. Aug. 1827.

16. Die wichtigste Veränderung ersuhr England in seinem Innern durch die sogenannte Emancipation der Katholiken, und die badurch bewirkte Beruhigung von Irland, wodurch der Herzog von Wellington, an die Spitze des Staats gestellt, in Verbindung mit Herrn Peel, dem Minister des Innern, sein Ministerium verewigte. Den Katholiken ward der Jutritt ins Parlament und zu den Staatswürden (wenige ausgenommen) ertheilt, wovon sie discher ausgeschlossen waren. Die Zukunft muß lehren, ob sie sich damit begnügen werden.

Erhebung bes herzogs von Wellington jum erften Minifter 25. Jan. 1828. Die Emancipationebill, veranlast durch die Bahl von D'Connell jum Parlamentsmitgliebe in Irland, ging durch im Unterhause 31. März, und ward angenommen im Oberhause 13. April 1829.

17. Die Wieberherstellung bes Frangofisichen Staats war die Bedingung der Bieberherstellung Europas. Daß auch Frankreich als Glied diefes Staatenspftems groß und machtig seyn muffe, hatten

bie Berbunbeten mitten im Lauf ihrer Siege laut ausgefprochen. Much nach feiner Befchrantung auf feine alten Grenzen bleibt es burch Lage, Umfang, Bevolkerung. und ben Beift feiner Bewohner, ber machtigfte Staat bon Europa. Seine Grenzen bestimmten die Bertrage; feine Berfaffung überließ man ihm felbft. Gin fchweres Aber bie Borfebung gab Frankreich in bie Geschäft! fem Mugenblid bas Größte mas fie ihm geben konnte, einen Beifen jum Ronig; und Rathe, wie ein Bergog von Richelieu, ihm gur Geite. Aus England brachte Er feinem Bolte bas größte Gefchent, bas einer freien Berfaffung. Es ift jest an ber Nation gu . zeigen, bag fie - bie Freiheit ertragen kann. Wer in ibre Geschichte blickt, mag zweifeln; aber wenn fie es vermag, welche Butunft ftebt Frankreich bevor? hat keinen Feind mehr in Europa, wenn es keinen has ben will. Der Bau seines fruchtbaren Bodens ift bie erfte Quelle feines Erwerbs; ohne daß bie ber Manus fattur : Induffrie vertrodnet mare. Seine magigen Colonieen erregen nicht mehr die Gifersucht, und fichern ibm boch feinen Antheil an bem Belthanbel. einer freien Berfassung bat es noch eine autofratifche Bermaltung. Werben biefe neben einander befteben konnen? und wird bie Umformung der lettern nicht noch schwieriger fenn als die der erftern?

Die von dem Senat conservateur vor der Rüdkunft des Königs entworfene Constitution, in der sich der Senat selbst am besten bedacht hatte, ward vom König verworfen; dage, gen aber eine Constitution von ihm gegeben, und demnächst vom Senat (ber ausgehoben ward) und von der Deputirtens. Kammer angenommen.

# 432 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfyft.

Die jegige, burd bie Charte gegebene, Berfaffung bet biel mit ber Brittischen gemein, aber nicht Mues. Ein conftitutioneller Ronig mit ber Rule ber ausübenden Macht, unb bie Quelle ber Gefebgebung; verantwortliche Miniftet; eine Rammer erblicher Pairs, vom König ernannt, und eine zweite ber Deputirten. Aber ber Konig hat allein ben Barfolag ber Gefege; bie Erblichkeit ber Pairies 'ift an Majorate getnupft, und bie Minifier haben ale folche Gie und Bortrag in ben Rammern. Das Bahl = Gefes und bas Alter = Sefes (breifig Sahre fur ben Pair, vierzig fur ben Deputirten) muffen bie Stugen biefer Berfaffung fenn. Aber taum fcheint, nach fo bielen Auftritten in ben Rammera, bas lettere gugus teichen; und in bem erften haben icon wiederholte Abanbes rungen gemacht werben muffen, bie boch nicht hinreichten, ben Miniftern ben Gieg ju fichern. Das aber tein Miniftes rium mit ber vollen Preffreiheit bier befteben tonne, feben felbft bie Bertheibiger ber Preffreiheit ein. Doch warb nur wieberholt eine temporaire Cenfur bewilligt; bie endlich einer faft noch ftrengern Ginrichtung bat Plat maden muffen. - Ben feinen Colonicen find Frankreich gurudgegeben: In Beftinbien: Martinique, Guabeloupe, Marie Galante, Defirabe, les Saintes nebft feinem Untheil an St. Martin, und Capenne. In Afrita: Senegal und Gorée. In Oftinbien: . Iste Bourbon, Ponbichery, Dabe und Chanbernagor. &. oben G. 357.

18. Die Wiederherstellung bes Schweis gerbundes ward auf dem Wiener Congrest in einem eignen, von den funf Hauptmächten niedergesetzten, Ausschuß mit Eiser betrieden. Das Resultat desselben war eine Territorialvergrößerung des Bundes durch drei Cantone, und die Anerkennung seiner beständigen Reustralität. (Welch' ein Gewinn für Frankreich, dessen schwache Seite badurch gedeckt ist!) Die Wiederhersstellung seiner Versassung der Aushebung der Bermittelungs: Atte, überließ man ihm selbst.

Durá

Durch bie Ertlarung ber Dachte 20. Darg 1815, mit erklartem Beitritt bes Bunbes 29. Mari, werben bie getrenns - ten Cantons Ballis und Reufchatel, unb bas Bebiet bon : Benf, 'mit einigen Erweiterung von Frantreich und Sapopeni als brei neue Cantons zu ben beffehenden, und in ihrer Integritat anertannten neunzehn, bingugefügt; bas Bisthum Bafel aber meift jum Canton Bern, etwas jum Canton Bas fel, gefchtagen. Det Bund befteht feitbem aus ben 22 Cane 19n6: 1. 3ffeich. 2. Bern. 3. Lucern. 4. Uri. 5. Schwy. 6. Unterwathen. 7. Glarus. 8. Bug. 9. Freiburg. 10. Solothurn. 11. Bafel. 12. Schafhaufen. 13. Appengell. 14. St. Galen. 15. Graubanben. 16. Aargau. 17. Aburgau. 18. Teffen. 19. Waabt. 20. Ballis. 21. Reufchatel. -1.22. Genf. Die noue Bunbesatte, von ben 22 Cantons unterzeichnet und beschworen 7. Aug. 1815. 1. Alle Cantons garantiren fich ihr Gebiet und ihre Berfaffungen. Es giebt teine Unterthanenlanbe mehr, unb ber Genug ber politifchen Breite fann hicht bas ausschließliche Privilegium einer Claffe -ber Staateburger fenn. 2. Die gemeinschaftlichen Ungelegens beiten bes Bunbes werben in einer Sagfagung verhanbelt, bie sich auf zwei Jahre abwechfeind in ben brei Bororten Burich, Bern und Lucern, vorfammelt. (In ber 3wifdenzeit beforgt fie ber Borort). Sie beffeht aus ben Gefanbten ber 22 Cantons, Die nach ihren Inftruttionen flimmen. Jeber hat eine Stimme; die Dehrheit entscheidet; bei fremben Bunbniffen find zweibrittel nothig. Der im Umt ftebenbe Burgermeifter ober Schultheis bes Bororts führt ben Borfit. 3. Die Zagfagung beforgt bie Angelegenheiten bes Bunbes; "erflort, Rrieg, und Friebeng errichtet allein Bunbniffe mit auss martigen Staaten. 4. Beftimmung ber Contingente von Truppen und Gelbbeitragen u. f. m.

(P. Ufteri) Sandbuch bes Schweizerischen Staatsrechts. Aaran. 1816. 2 Afte. 8.

19. Die Bieberherstellung ber Spants ich en Monarchie in Europa war zwar auch eine seeren's biff. Sorift. 9. B. Ee

# 434 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

Folge bes Falls von Napoleon, nahm jedoch eine andere Benbung als in ben anbern Staaten. Das Staatogebiet hatte hier gwar innerhalb Europa :teine Berande rung erlitten; allein von ben, mabrent bes Rriegs und ber haft bes Ronigs versammelten Cortes, mar 1812 eine Conftitution entworfen, Die, auf Boltssouveranie tat gegrundet, ben Ronig nur jum Diener ber Cortes machte. Bei ber Rudfehr bes Ronigs warb jeboch ihre 1814 Unnahme nicht nur bon ibm bermeigert, fonbern auch gegen bie Urbeber berfelben mit außerfter Strenge verfahren. Aber fatt ben Beitpunkt gur Ginführung einer verbesserten Berfassung, wie nach einem solchen Kampfe und folden Aufopferungen die Nation fie zu erwarten berechtigt mar, ju benugen, warb bas andre Ertrem beliebt, und bie königliche Allgewalt, geftütt auf Inquisition, Preszwang und Jesuiten, wieber eingeführt. Seitbem viele Symptome einer bumpfen Gabrung; bei bem tiefften Berfall ber ginangen, und ganglichem Dans gel an Crebit. Und bennoch Bufammenziehung einer Armee zu Cabip, gegen bas insurgirte Amerika, bie man weber bezahlen noch einschiffen fonnte.

20. Die Folge bieser politischen Mißgriffe war ein Aufstand unter der Armee, von Riego und andern ihrer Ansührer angesacht, mit der Proklamation der Constitution der Cortes; beren Annahme von dem König ertrott ward. So sah Suropa zum erstenzmal das doppelte verderbliche Beispiel (das leider! bald nicht ohne Nachahmung bleiben sollte), eines Heers, das statt zu gehorchen, besiehlt; und einer Berfassung.

bie statt einer wahren Monarchie zu einer Aftermonars chie warb.

Ausbruch bes Aufftanbes bei ber Armee ju Sabir 1. Jan. 1820, ber fich auch balb, Febr., nach Ferrol und nach Corrunna ausbreitet. Erklärung bes Königs jur Annahme ber Conftitution ber Cortes, und Eibesleiftung barauf 8. Marz.

Bufolge ber Conftitution vom 18. Marg 1812 finb 1. bie Cortes in Rudficht ihres Bestanbes, ihrer Form und Berfammlung .. ganglich unabhangig von bem Ronig. 2. Sie be-. fteben nur aus Giner Rammer. 3. Gie haben bie Initiative und Gebung ber Gefete. 4. Der Ronig bat nur ben Borfolag bagu, und ein temporaires Beto. 5. Sie beftimmen jahrlich ben Beftanb ber Landmacht und ber Beemacht. 6. Sie haben die Beftätigung bet Alliang unb Banbelevertrage. 7. Sie ichlagen bem Ronig bie Mitglieber gu feinem Staatsrath por. 8. Sie bestimmen bie Gehalte von biefen, wie von ben fieben Miniftern (Staatsfefretairs). 9. Mue geiftliche Bee neficien und alle Richterftellen tonnen von bem Ronig nut nach bem Borichlage bes Staatsraths betgeben ober befrot merben. 10. Der Ronig barf fich nicht vermablen noch aus bem Reiche geben, ohne Erlaubnif ber Cortes, bei Bertuft bes Throns. — Bas nach biefem Allen bem Ronige noch für Macht und Rechte übrig blieben, mochte Beber leicht felbft bes rechnen.

21. Die Folgen so fehlerhafter Einrichtungen konnsten nicht ausbleiben. Es bildete sich balb eine Gegene partei unter bem Schutz eines Franzosischen Grenze Corbons zu Urgel; und da die fremden Mächte die Herabwürdigung des Königs nicht glaubten ertragen zu können, ward auf dem Congres zu Laibach die Wiederherstellung der königlichen Gewalt mit gewassnes ter Hand Frankreich überlassen. Aber statt einer tons stitutionellen Monarchie ward die unumschränkte Gewalt

# 436 111. Per. C. III. Gefc, b. Gur. Staatenfuft.

eingeführt, und mit großer harte in Ausübung gesett. Ein gereiter Bustand im Innerh, und zahlreiche Auswanderungen waren die Folgen bavon. Die Geistlichlichkeit und ihr Anhang, die apostolische Partei sich nennend, herrschte, weil bei dem tiefen Berfall der Finanzen sie im Besit des Geldes war. Erst die Zeit kann lehren, ob aus dieser Spannung ein gludlicherer Bustand hervorgehen wird.

Errichtung einer Gegenregierung zu Seo b'urgel 15. Aug. 1822 mit ber Proclamation bes unumschränkten Königs. Einrücken einer Französischen Armee in Spanien unter ben Berfehlen bes Dauphins April 1823, worauf ber König von ben Cortes nach Sevilla, und bei bem schnellen Borrücken der Franzosen nach Cadir, und bei dem schnellen Borrücken der Franzosen nach Cadir, geführt wird, Juni. Betagerung von Cadir, und nach der Erstürmung des Arocadero 31. Aug. Capitulgtion. Aber nach der Befreiung des Königs sofort sein Decret 1. Oct., wodurch alle handlungen der constitutionellen Regierung vom 7. März 1820 bis 1. Oct. 1823 für ungültig erklärt werden, und die unumschränkte Sewalt wiederhergestellt wird. So rächt sich durch den Uedergang von einem Ertrem zum andern der Mangel politischer Austätärung.

22. Die große Beränderung der Portugiesischen Monarchie, wodurch eine Colonie Hauptland und Sitz der Regierung ward, ist oben gezeigt. Stand auch in dem Titel des Königs des vereinten Reichs Portugal noch vor Brasilien, so konnte doch der Berzlust des Hoses, so empsindlich für die Hauptstadt, das durch nicht ersett werden; und der durch den Krieg in der Nation so mächtig geweckte militärische Geist machte die Folgen des Misvergnügens doppelt bedenklich, so balb das benachbarte Spanien das Beispiel gab. Auch

bier brach ber Aufftanb guerft unter ben Eruppen aus; eine 3mifchenregierung mußte bie Cortes zusammenrufen, welche sich fortbauernd mit ber Berfassung ber Conftitution beschäftigten; boch war fie fcon weit genug vorgeruch, um bem aus Brafilien gurudkehrenden Konig nur ben Schatten einer Gewalt übrig zu laffen.

Ausbruch bes Aufstandes unter ben Aruppen zu Oporto 24. Mug. 1820, mit ber fich balb bie von Liffabon vereinis gen 15. Sept. jur Errichtung einer propisorifchen Regierung, und Zusammenberufung ber Cortes. Eröffnung von biefen Mai 1821, und Rucktehr bes Königs Juli. Die von ben Cortes entworfene Conftitution, bom Konig 1. Oct. 1822 bes foworen, tommt in ben wesentlichen Puntten mit ber Spanis fchen überein, und befchrantt in einigen ben Ronig noch mehr.

23. Wie konnte es also anders fenn, als baff ähnliche Folgen, wie in Spanien, fich baraus entwik teln mußten, bie aber burch perfonliche Berhaltniffe und burch ben gerrutteten Familienzustand bes Saufes Braganza noch verschlimmert wurden. Die taum ein= geführte Conftitution marb wieber aufgehoben. jungere Gobn bes Konigs, Don Diguel, versuchte felbft, wiewohl vergeblich, feinen Bater zu bethronifis ren. Und nach bem Tobe bes Konigs brach über bie Nachfolge felbft ein Brubergwift aus, ber noch nicht beendet ift, und Portugal unter eine Eprannei brachte, bie feine Grenze zu fennen fcheint.

Aufhebung ber Conftitution burch einen Aufftanb ber Trup. pen unter Don Diguel 5. Juni 1823. Sein feblaefcblagener Berfuch feinen Bater abzufegen 9. Mai 1824, worauf er Pors

## 438 III. Per. C. III. Gesch, b. Eur. Staatenspft.

rigal verlaffen muß. Rad bem Tobe Johann's VI. 10. Marz 1826 ernennt Don Pebro, Kaifer von Brafilien, seine minberjährige Tochter Maria ba Gloria zur Königin unster ber Regentschaft ber Infantin Isabella bis 26. Febr. 1828, und darauf von Dan Miguel, ter aber burch die Cortes fich selbs zum König erklären läst 30. Jun., ohne jeboch von ben auswärtigen hösen bisber anerkannt zu sepn.

Reboch nicht bloß auf bie Pyrenaische Halbinfel follte fich bie neue Spanische Lehre beschranken; fie fand balb auch ihre Unhanger in Italien. Die Bie berherstellung ber frühern Ordnung ber Dinge wurde hier vorzüglich in bem Ronigreich beiber Gicis lien hinderniffe gefunden haben, ware nicht Murat burch fein Betragen ju Sulfe gekommen. Rach feinem Stury (oben S. 366.) hatte es feine Schwierigkeit, bag Reapel an Konig Ferbinand von Sicilien gurudgegeben, marb; worauf beibe ganber wieber gum Ronigreich beiber Sicilien, nach feinen alten Grenzen, vereinigt wurden. Aber die innere Rube zu erhalten war schwer unter einem unruhigen, an fo viele Umkehrungen gewohnten Bolke, in bem bie Reime ber Reuerungen in einer Gefellschaft, bie ber Carbonari genannt, bie balb zu einer ausgebreiteten Gefte ermuche, wahrscheinlich schon seit lange, gepflegt waren; aber erft burch ben Gingang bei ber Armee bem Staat gefährlich murben. So mar es auch hier bie bemaffnete Macht, welche bem Ronig bie Unnahme einer Conftitution, und zwar einer fremben Constitution, Spanischen, vorschrieb und ertrotte. Die weitere Berbreitung bes Aufftanbes konnte nicht zweifelhaft fepn,

-ba: fie balb auch im Norben ber Salbinfel fith geinte, und ließ ben verbunbeten Machten, und besonbers bem' am meiften babei intereffirten Deftreich nur bie Babl, entweber muffige Buschauer einer allgemeinen Umtebrung baselbst zu sepn, ober berselben burch bie Gewalt ber Maffen gunorzufommen. Man mabite bas lettere; und die Leichtigkeit bes Erfolgs vereitelte bie Beforgniffe, die man beshalb gefaßt hatte.

- Anfang bes Aufftanbes unter ber Armee 2. Juli 1820. Annahme ber Spanischen Conftitution burch ben Ronig, unb Ernennung bes Rronpringen gum Regenten bereits 7. Juli. Bufommelfeufung fund Eröffnung eines Parlements 1. Det Aber Busammentunft ber Monarchen und ihrer Minifter in Troppau, und bemnachft in Laibach 18. Oct. wohin auch ber Ronig beiber Sicilien perfonlich eingelaben wird und hingeht 13. Det. Erffarung ber verbunbeten Monarchen gegen bie neue Orbnung in Reapel 9. Febr. 1821, und Ginbringen einer Deftreichischen Armee, burch welche ohne Blutvergießen bie alte Ordnung wiederhergeftellt wirb, aber bas Ronigreich von ihnen befest bleibt bis April 1826.

Carrascosa memoires sur la revolution de Naples. Lond. 1823.

25. Die Bieberherftellung bes Konigreichs Sarbinien machte einen wefentlichen Theil ber Die berherstellung Italiens ans. Gein Territorialumfang warb - meniger nach Grunben bes Rechts als ber Convenieng - vergrößert burch Ginverleibung ber Republit Genua, mit Bewilligung einiger Freiheiten und eines Freibafens für bie Sauptfabt. Bugleich warb burch die Wiener Congreß : Afte die Succeffion ber Bis nie Carignan verfichert. Aber auch hier warb bie Rube burch ben Aufftand eines Theils ber Armee geftort, ber zwar balb burch Deftreichs Bulfe geftillt marb,

440 III. Per. C. IIF. Gesch. b. Sur. Staatenspfi. Schoch ben Klinig Bictor Emannel zur Riederlegung seiner Krone zu Gunsten seines Bruders Karl Beller bewegt.

Aufftand ber Garnisonen von Aleffandria und von Aurin 10. u. 12. Mars 1821. Beteinigung der Destreichischen Arurpen mit ben dem Ragig treugebliebenen & Aptiliz und nach einigen Gesechten Unterhalteung bes Apffandes.

26. Der Kirchenstaat ward in seinem Umfange vor der Revolution, selbst mit Einschluß von Bologna und Ferrara, wiederhergestellt. Nur hedung sich Destreich das Besahungsrecht in Ferrara, mit dem Kleinen 1815 District diesseit des Po; und Frankreich behielt Avig-14. non. Aber selbst dagegen protestirte der Romische Hos; Im. wiewohl vergeblich.

27. Die Wiederherstellung ber beiben Secundoge nituren Destreichs in Italien, in dem Großherzoge thum Toscana, (vergrößert durch die Insel Elbaund dem Stato degli presidi) und dem Herzogethum Modena nach seinen altern Grenzen, ward noch durch eine britte in Parma und Piacenza, zu Gunsten der Gemalin Napoleon's, der Erzberzogin Marie Luise vermehrt. Aber nicht ohne Widerspruch Spaniens, das beshalb die Unterzeichnung der Wiener Congresalte verweigerte, indem ed Parma und Piacenzassen Don Carlos, den Sohn der Insantin Marie Luise, gewesenen Königin von Etrurien, in Anspruch nahm; dem bei dem Verfust dieses letztern, für Parma erhaltenen Landes (oben S. 296.) kein Ersat zu Theil

geworben mar. Die Billigfeit biefer Forberung warb anerkannt, und erst burch einen spatern Vergleich bie Sache beigelegt.

Wertrag zwischen Deftreich und Spanien zu Paris 10. Juni 1817. 1. Die Erzherzogin Marie Lusse bleibt für ihre Lebenszeit im Besit von Parma und Piacenza. 2. Rach ihrem Lobe fällt, es an die Infantin Marie Lusse und ihren Sohn Don Garlos. Rach der Erlöschung seiner mannslichen Descendenz aber fällt Parma an Destreich, und Piacenza an Sarbinien. 3. Die Infantin erhält unterbes das Derzogsthum Lucca, das im Fall der Succession in Parma oder des Aussterbens an Toscana fällt.

28. Die, während ber Sturme ber Kriege gebilbete, Republik ber sieben Inseln, beren Besits in ben sunfzehn Jahren ihrer Dauer (oben S. 257. 308.) schon mehrmals gewechselt hatte, ward burch einen Bertrag ber vier Hauptmächte unter ben Schutz Großbritanniens, mit bem Besatungsrecht, ber Zusicherung einer freien Bersassung, und ber Anerkennung seiner Handelsstagge gesetzt. So ist sie gesichert; ob Griechische Cultur hier wieder unter Brittischer Vormundschaft ihre Wiege sinden wird, mag erst die Zeit entscheiben.

Bertrag über bie sieben Jonischen Infeln zwis schen Große Britannien, Rustand, Deftreich und Preußen zu Paris 5. Rov. 1815. Die Republik besteht aus ben Inseln Corfu, Cephalonia, Jante, San Mauro, Ithaka, Paro und Cerigo mit ihren Depenbenzen. Constitution von 1817 29. Dec. Ein Lorde Commissair vertritt die Stelle des Königs von England als Protektor. Er ernennt ben Prassbenten des Senats, bestehend aus fünf Gliedern, genommen aus der ges seigebenden Bersammlung, die durch die abelichen Wähler ges

### 442 III. Per. C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfuft.

wählt wird. Der Senat hat die quelibende Cemalt und die Initiative; aber jeber Geset. Vorschag und jede Verordnung muß durch den Lord-Commissair gedilligt werden. Jede Infel hat noch ihre besondere Regierung und Serichte. Für alle ein Appellationsgericht. Griechische Kirche und Sriechische Sprache sind herrschend.

- . 29. Auch ber Norben von Europa war, wie bie obige Geschichte gezeigt bat, von ben Erschufterungen ber Beit nicht verschont geblieben; und alle, ju bemfelben gehorenben, Staaten erlitten Beranberungen. Danemart mußte auf Norwegen verzichten, und erhielt als Erfat nur Schwedisch : Pommern; gegen melches es von Preugen bas Herzogthum Lauenburg bis an die Elbe eintaufchte (f. oben S. 425.). Rach bem Flacheninhalt berechnet, ein schwacher Erfat; burch Lage und innern Werth teineswegs unwichtig. Db Normegens Berluft für Danemark mahrer Berluft fen? tann man bezweifeln. Norwegen bedurfte Dane: marte; Danemart, bie Marine abgerechnet, nicht Rop wegens. Und eine Marine nach fruberm Maafffab wird Danemart fcwerlich wiederherftellen wollen. Die Berfaffung Danemarks ift unverandert geblieben. Einführung einer ftanbifchen Berfaffung in Solftein bas, von Danemart wieber getrennt (oben G. 425.) jum Deutschen Bunde gebort, ift noch nicht gur Reife gebiehen.
- 30. Die Stanbinavifche Salbinfel fieht burch bie Bereinigung Norwegens und Schwebens jest unter Ginem Gerticher (f. oben G. 367.). Schwe

ben sucht barin Ersat sut bas verlorne Kinnland; und sindet ihn in politischer, wenn auch nicht vollkommen in statissischer, Rucksicht. Unter einem König, ber nicht erst seinen Ruhm im Kriege zu suchen braucht, sieht wahrscheinlich beiben Reichen eine lange Periode des Friedens bevor. Sie wird die Wunden heilen, welche unnöttige Theilnahme an frühern Kriegen schlug; wenn das, von der Natur so siessmitterlich behandelte Norwegen nur Ersat für das sindet, was ihm diese versagte; und dem König einräumt, was des Königs seyn soll. Im Besit einer freien Versassung hat das eine und das andere Reich in dieser Beziehung Nichts zu wünschen übrig. Beide genießen ihrer Ruhe.

Schwebische und Rormegische Berfassung find barin verschies ben, bag in Schweben ein machtiger Erhabel ale erfter Stanb bee Reichs, in Rormegen fo gut wie tein Abel vorhanden ift, auch nicht errichtet werben barf. Die Schwebifche Conftitution erlitt auch bei bem Wechsel ber Dynaftie teine Beranberung. Das Grundgefet Rorwegens in 112 Artiteln vom 17. Mai und 4. Rov. 1814 begrundet die erbs liche conftitutionelle Monarchie als in einem felbftftanbigen, unabhangigen und untheilbaren, Reich, mit Schweben unter Ginem Ronig vereinigt. Der Ronig hat bie gange ausübenbe Macht, Beftatigung ber Gefege (aber - bem monardifchen Princip entgegen - nur befdrantt); ernennt feinen Staates rath, erftart Rrieg (mit Beobachtung einiger Formalitaten), . folieft Bunbniffe, Sandelstraftate und Frieden. Die Stanbeversammlung (Storthing) befteht aus gewählten Mitglies bern, und theilt fich felbft burch Bahl in zwei Abtheilungen, bas Lagthing, ein Biertel, bas Dbelsthing, Dreis viertel iber Mitglieber enthaltenb. Der Storthing bat bie Sefeggebung; ber Ronig theilt bie Initiative mit bem Dbelsthing, aus bem bie Gefehvorschläge an bas Logthing geben. Die Mitglieber find auf brei Jahre gemabit; und ber Store

## 444 III. Per. C. HI. Gefch. b. Eur. Staatenspft.

thing wirb alle brei Sahre in ber hauptftebt gehatten, und vom König eröffnet; boch tann er ihn auch außererbentlich zusammenberufen.

Das vollständige Grundgeses im Polit. Journal 1815, 1—5. Stift.

31. Rein Staat ging aus jenen Sturmen mehr vergrößert und mehr gestärkt bervor - Kraft wachft burch Rampf - als Rugland. Im Norden war es burch gang Finuland, im Guben burch Beffarabien 1814 und einen Theil ber Moldau; burch ben Friedensichluß mit Persien im Often burch mehrere Provingen ermei: fert; burch bie Wiener Berhanblungen mard ihm Po-Ien zu Theil. Mehr noch wirfte bas erhöhte Nationalgefühl burch ben ruhmvollen Ausgang bes Rampfs; am mehrften ein Berricher, beffen Geift und beffen Thatigfeit feinen gangen unermeglichen Birfungsfreis fannte und umfaßte; aber auch niebergebrudt von bie 1826 fer Last ihr zu fruh erlag. So fteht Rufland, zwei Dec Belttheilen angehorenb, und im britten eine Berrichaft grunbend, auf einer Stufe, wo - Bergroßerung tein Glud mehr ift. Seine Berfuffung ift im Gangen nicht verandert; aber einzelne Reformen fcheinen nur bie Borbereitungen zu einer Beranderung zu fenn, welche erft bie Bufunft enthullen wirb.

ufas vom 16. Sept. 1821, burch welchen Rufland bie Rordwest-Auste von Amerika von der Behringsstraße bis 51° R. B. und die Kurilen bis zur Insel Urup 45° R. B. sich zueignet, und alle fremde Schiffsahrt in der Räbe der Küsten wie an der Küste verdietet; durch den Traktat vom 17. April 1824, mit Ausbedung des Berbots fremder Schiffs

fahrt so mobiscirt, baß ber 54° R. B. bie Grenze ausmächt, welche von beiben Seiten nicht überschritten werden barf. — In Asien warb burch ben lehten Frieden mit Persten, 22. Febr. 1828 bas Ruffiche Sebiet burch die Chanate Eris van und Raschischean bergrößert und zugleich gesichert.

32. Die Wieberherstellung des Königreichs Polen war das endliche Resultat der so oft
wechselnden Schickselle und der Leiden dieses Staats.
Das Gebiet desselben umfaßt den größten Theil des
vormaligen Herzogthums Warschau, mit Ausnahme des
an Preußen gekommenen Herzogthums Posen, und der
Stadt Crakau mit ihrem Gebiet, die für eine
freie Stadt erklärt ward. Ward gleich Polen auf
immer mit dem Russischen Reiche vereinigt, so erhielt
es doch seine eigne repräsentative Versassung, und bitbet also einen von Russand verschiedenen, aber unter
demselben Herrscher vereinigten, Staat.

Das Schickfal bes Königreichs Polen warb in Bien burch Die Bertrage vom 3. Dai 1815 entschieben. Die ihm gegebene Conftitution 25. Dai ließ bie Baupteinrichtungen, wie fie im Bergogthum Baricau bestanden, unverandert. 1. Der Ronig hat bie gange gulle ber ausübenden Gemalt. Er last fie ausführen burch einen von ihm ernannten Statt. halter ober Bicetonig, Staatsrath, und Minifter. 2. Der Reichstag befteht aus bem Senat, und ber Rammer ber Landbothen. Der Genat befteht aus breißig Mitaliebern (worunter gebn Bifchofe), vom Ronig auf Lebenszeit ernannt. Die Rammer ber Landbothen aus fechzig von ben Banbtagen gemählten Mitgliebern; wenigftens vierzig Sabre alt. bleiben neun Jahre in ihren Stellen, und werben alle brei Jahre ju Ginem Drittel erneuert. Die Mitglieber bes Staatsrathe haben barin Sie und Stimme. 3. Der Reiches tag tommt alle zwei Sahre zu ber vom Ronig, beftimmten Beit

## 446 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspst.

zusammen, und berathschlagt über die ihm vorgelegten Sesebes seine Sigungen dauern nicht über vierzehn Zage. Die weitern Bestimmungen s. im Polit. Journal 1816. St. 11.

Die freie Stabt Cratau mit ihrem Sebiet, ber bie Biener Congresatte Beilage Nr. Al. Unabhängigkeit, freie Berfassung und absolute Reutralität (als zu wichtigem Militairpunkt?) mit igrößter Sorgfalt zusichert, gehört jest neben ber, noch im Richenstaat, so viel bekannt ist, unverändert bestehenden und bestandenen Republik St. Marino, zu den Staatsmerkwärdigkeiten von Europa.

33. Die Pforte hatte fich, bis auf ben Rricg mit Rugland (oben G. 323.) aus biefen Sturmen entfernt gehalten, ber ihr Beffarabien nebft einem Theil ber Molbau toftete. Die Grenzen in Borberaffen fcbei nen noch nicht genau bestimmt ju fenn. Gie war, burch Bulfe bes machtigen Pafchab von Legypten De: bemeb Mi, ber - fast unabhangig - mit Ginführung Europäischer Civilisation bas Reich ber Phataonen wie berherstellen zu wollen schien, thatiger in Arabien ge gen bie Bechabiten, als in Europa. Aber in ihrem eignen Bebiete erhob fich balb ein Sturm, von bem cs ungewiß warb, ob er fich auf ihre Grengen befchran ten murbe. Die Griechen erinnerten fich ihrer alten Freiheit und ihres alten Ruhms; und faft in allen Theilen bes Gebiets brach jugleich ein Aufftand aus, ber bon beiben Seiten auf bem feften ganbe und auf bem Meere mit einer Erbitterung geführt ward, bie taum eine Musfohnung jugulaffen ichien.

Ausbruch bes Aufftanbes in ber Molbau unter Spfilanti, und faft zugleich in Morea April 1821; fo wie auf ben meis ften Inseln bes Archipelagus, beren Geschwaber ben Zürfen meift überlegen waren. Im Enbe bes Jahre 1821 maren bie Burten aus Worea und ben Infeln vertrieben, bis auf bie Befagung mehrerer feften Plage; aber eine große Ruffifche Macht hatte fich icon, ichwerlich umfonft, an ben Ufern bes Pruth gusammengezogen. Den weitern Erfolg f. unten.

- 34. Bur Wollendung bes Werks ber Monarchen. foweit fie burd außere Formen moglich war, fehlte noch die volle Aussohnung mit Franfreich, burch bie Burudgiehung ber Befagungbarmee (oben G. 365.). Sie ward nach Bollziehung ber von Frankreich übernommenen Gelbverpflichtungen (hauptfächlich unter Bel lington's - bes Staatsmanns - Bermittelung) auf bem Congreß zu Machen beschlossen und ausgeführt, 1818 wovon ber Cintritt Franfreiche in ben Bunb Set. ber birig irenben Sauptmachte bie Folge mar.
- So warb bas Europaifche Staatenspftem in feinen einzelnen Theilen wiederhergestellt; keine bedeus tende Territorialfragen waren unentschieben geblieben Dag es ein freies Staatenfoftem, eine Bieberherftels lung bes politischen Gleichgewichts fenn folle ift vom ben Wiederherftellern felbft laut und wiederholt erklart worden. Man hat gefragt: ob bei ber Ungleich= beit, felbft ber Hauptglieber, ein folches Gleichgewicht fatt finde? Man hat geforgt, bag burch Polens Bereinigung mit Rufland bas Uebergewicht biefer Dacht auf dem Continent zu groß fen; mahtend Großbritan= nien kein Gegengewicht mehr als Seemacht habe. Seefriege wie vormals find in Europa nicht mehr zu fürchten; ba England hier wie in ben Colonieen teinen

### 448 III. Per. C. III. Gefc. b. Eur. Staatenfyft.

Rival mehr hat; und was das Erste betrifft, so wissen wir jetzt, daß nicht bloß die Masse entscheidet, sondern der Geist, der die Massen belebt. Der in den Boltern des westlichen Europas allgemein geweckte Sinn für politische Freiheit ist ein stärkeres Bolwerk, als eine Reihe Festungen es seyn würde; wie wünschenswerth diese auch wäre.

Gleichwohl bat sich in bem wiederhergestell ten Staatenfoftem Europas eine Ariftofratie ber Sauptmachte fattifch und biplomatifch gebilbet, wie fie in bem alten Staatenfpstem unfers Welttheils, we nigftens nicht offentlich, flatt fanb. Dieg ging fattifc ichon aus ber Art ber Wieberherstellung von felbft berpor; benn wie mar es anders moglich, als bag bie Leitung ber allgemeinen Angelegenheiten in bie Bante ber herricher tam, beren gewaltigen Unftrengungen auch bie Comachern ihre Wieberherstellung verbanften? Diefe aus ber Matur ber Berhaltniffe hervorgebende Ariftofratie marb burch ben Traftat ju Chaumont, eine Dugbrupelalliang ber vier hauptmachte: Deftreich, Rug. land, England und Preugen auf zwanzig Sahre festfebenb. (oben S. 352.) biplomatifch gegrundet; burch bie Form ber Wiener Berhandlungen, und burch bas Biener Bunbnif (oben G. 362.) befe: ftigt; und endlich burch ben Beitritt Frankreichs auf 1818 bem Machner Congreg vollenbet. Doch bilbete fic in ber Aristofratie auch fofort schon zu Wien eine Abftufung; indem bier bie allgemeinen Guropaifchen Angelegenheiten amar von jenen funf hauptmachten ver-

bandelt,

::

S

handelt, bie Aften bes Congreffes aber außerbem bon Portugal und Schweben unterzeichnet wurden, benen 1817 nachmals auch Spanien beitrat. 15. Jun.

Ber mag eine folche Ariftofratie tabeln, fo lange fie, auf bie allgemeinen Angelegenheiten fich befchrantenb, fich, soweit es biefe erforbern, ihre Grens gen felbft vorschreibt? Sie ift bann nothig und nutlich, weil fie aus ber Natur ber Dinge hervorgeht; unverdachtig, weil fie offentlich ift; fie bilbet gemiffermagen einen Europaischen Senat, bem es nur noch an einer feften Form fehlt. Die perfonlichen Bufams menfunfte ber Monarchen tonnen biefen Mangel nicht immer erfeben; bag er fich fuhlbar macht, haben ichon Much hier bleibt es ber Beit, einige Borfalle gezeigt. überlaffen gur Reife gu bringen, was fie am beffen gur Reife bringen tann. Wie wohlthatig tann ein folcher Berein gur Beilegung entstehenber Streitigkeiten unter ben Machten felbft, ober als vermittelnbe Behorbe auch unter ben übrigen werben! Aber auch aller= bings wie bebenklich, wenn man, ware es auch nur aus übertriebener Beforgniß, bie Grengen überfchritte!

Die politischen Grunbfage biefes Bereins wurben in bem Prototoll und in ber Detlaration gu Nachen (f. b. Beilage) flar ausgesprochen. Folgen biefer Ginrichtung maren bie Convente ber Monarchen und ihrer Minifter gu Laibach Jan. bis Mai 1821, und zu Berona Oct. 1822. Die Aufrechthaltung bes Rubeftanbes, gefnupft an bie Legitis mitat, war bie Berantaffung gu beiben; ba berfelbe in Stas lien, sowohl in Reapel als in Sarbinien, so wie in Spanien und in Portugal burch bie Militairrevolutionen (f. oben)

## 450 III. Per, C. III. Gefch. b. Gur. Staatenfuft.

gestört war. Daß hier bie Befargniffe nicht fibertrieben waren, lehrte bie Erfahrung; anderwärts mochte es freilich anders senn. Daß aber und weßhalb der Begriff ber Legitis mität im Europäischen Sinne bes Warts nicht auf die Pforte anwendbar war, ift oben S. 413, gezeigt.

Jeboch eine bobere Sanktion, als bie bloße Diplomatie fie geben konnte, follte ber Politik gegeben werben, indem man die Religion ju Sulfe rief. Mus Merander's Beift und Berg ging ber , heilige Bund hervor, mit Deftreichs und Preugens Monar: den verfonlich abgeschloffen, bem nach einander fammt liche driftliche Staaten unfere Welttheils, (England nur nicht formell, aber feine Grundfabe anerkennenb.) beitraten. Die brei Monarchen verbanben fich barin: "gemäß ben Worten ber beil. Schrift, bie allen Denschen befiehlt fich als Bruber zu lieben, burch die Banbe ber mahren und unaufloslichen Bruderliebe verbunben zu bleiben; fich ftets Beiftand und Bulfe zu leiften; ihre Unterthanen als Familienvater zu beberr= fchen; bie Religion, ben Frieden, und bie Gerechtige keit aufrecht zu erhalten. Sie betrachten sich nur als Glieber Giner und berfelben chriftlichen Nation; pon ber Borfehung beauftragt, bie 3weige Giner Familie au regieren. Sie forbern alle Machte auf, die gleiche Grundfate anerkennen, Diefem beiligen Bunde beigutreten."

Abschluß bes heiligen Bunbes, zwischen ben Kaifern von Deftreich, Rufland, und bem König von Preußen zu Paris 1815. 26. Sept. — Die Politifer, nur an die neuere biplomatische Sprache und Kormen gewöhnt, ftaunten ob die

ser neuen Erscheinung. Satten fle vergessen, bas in ber Diplomatie bes 16ten und noch des 17ten Jahrhunderts auch von der Christenheit und ihrem Wohl die Rebe zu senn pflegte? — Die Abschließung eines Bundes, durch ben, laut der gegebenen Erklärung, das Bölkerrecht zur Grundelage der Politik gemacht werden sollte, war nicht bloß zeitgemäß, sondern war Bedürsniß in einem Beitalter, wo das Bölkerrecht kurz vorher mit Küßen getreten war. Daß keine Arglist und keine ehrsüchtige Abssichen dabei im hinters halt lagen, hat die Ersahrung hinreichend gelehrt. Singen bennoch Schwierigkeiten daraus hervor, so lag die Ursache in der Mangelhastigkeit unsers Bölkerrechts, welches manche der wichtigsten Fragen, z. B. die siber die Julassigkeit der Eins mischung in die Angelegenheiten fremder Staaten, unentschies den läßt.

Notice sur Alexandre, Empereur de Russie, par H. L. Empera, ministre du St. Evangile. à Génève. 1828. 8. Dem Einflusse, ber hier einer Frau v. Krübener auf ben Kaiser und auf ben heil. Bund beigelegt wirb, ist wibersprose den burch ben General La Harpe, vormaligen Erzieher bed Raisers, im Globe T. VII. M. 65, 15. Aug. 1829.

39. Während so die mächtigsten Monarchen ber ehristlichen Hauptconfessionen für sich und ihre Bolter die Bande der Bruderliebe knüpften; während die beiz den so lange getrennten evangelischen Kirchen in mehzrern Ländern sich freiwillig vereinigten; befolgte der Romische Hos die ganz entgegengesetze Politik. Auch die Römische Kirche, nicht bloß der Kirchenstaat, bezurfte in Wahrheit der Wiederherstellung; und Pius VII., als ihr Oberhaupt, erfüllte nur seine Pflicht, insofern er Ihr Bestes wahrnahm. Aber man sah bald, daß es viel weniger der Wiederherstellung der Römischen Kirche, als der Römischen Curie, und

## 452 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfuft.

ber Behauptung ihrer Unspruche galt. Gine ber etften Daagregeln war bie Berftellung ber Sefell fcaft Jefu, als eine Sauptflute bes Romifchen Stuhls. Die Beit muß lehren, inwiefern fie es noch fenn tann; ob fie, fo wie in Stalien, in einem Theil von Deutschland und ber Schmeig, auch in Frankreich und in bem übrigen Deutschland gefestichen Gingang finden, und hier, fo wie vormals, bas geuer bes Saffes und ber Zwietracht wieber anfachen wirb? Denn bieß vermag fie immer, auch wenn ihr politischer Ginfluß nicht wieber auflebt; bag es aber auch bazu an gutem Willen und an Mitteln nicht fehlt, hat man in Frankreich; in Spanien und in ben Nieberlanden ichon binreichend erfahren. Mus Rugland wurde fie bereits vertrieben. Rur Gin Staat, Portugal, bat fich fogleich bestimmt gegen ihre Aufnahme erklart; wird aber ber Biberftanb bauern? werben anbere, werben Deutsche Staas ten, nicht nachfolgen? Sollten bie furchtbaren Lehren ber Bergangenheit an benfelben Sofen, bie einft nur in ihrer Aufhebung ihre Sicherheit faben, fcon fo ganglich vergeffen fenn? - Gegen "bie Peft der Bibelgefellschaften" erging ein pabftliches Schreiben; man glaubt fich wieder in die Zeiten Gregor's VII. verfest! Das wichtigste war inbeg unftreitig bie Abschliefung von Bertragen über bie firchlichen Berhaltniffe mit ben weltlichen Fürften. Aber nur zwei Concordate. bas mit Neavel und mit Baiern, find bisher mit fatholischen Furften ju Stande gefommen; letteres fcon nicht ohne Widerspruch. Das mit Frankreich verbanbelte icheint ftillichweigend von ber Regierung gurudge

1

::

ď

:

::

٠

ï

nommen; und bas bereitwillige Entgegenkommen prostestantischer Fürsten mit katholischen Unterthanen, wie bei Preußen, ben Niederlanden, und Hannover, hat nur theilweise Erfolg gehabt.

Wiederherstellung ber Zesuiten burch bie Bulle: Sollicitudo omnium 1814 7. Aug. — Das merkwürdige Pabstliche Schreiben (seine Nechtheit ift nicht wibersprochen,) gegen bie Bibelgefellschaften, vaserrimum inventum, pestem, quoad fieri potest (ja wohl!) delendam, an ben Erzbischof von Gnesen, Primas von Polen s. im Poslit. Journal 1817 Jun. Jesuiten=Grundsche und Jesustens Latein sind boch gleich unverbesscrich!

Neben ber Sorge fur bie Erhaltung ber wie berhergestellten Rube mar es hauptsachlich die Erhaltung ober Wieberherftellung bes Gelberebits ber Staaten, welche die Regierungen beschäftigte. Die so sehr vers mehrte Schulbenlast fast aller Staaten, und bas Be burfniß fur bie Binfenzahlung, ober wo moglich ber Abtragung bes Capitals felbft, burch neue Unleihen unter billigen Bebingungen ju forgen, führte bei ber baburch veranlagten Ausstellung von Staatsobligationen au einem Spekulations = Sanbel mit biefen, ber fast porzugsweise bie merkantilische Thatigkeit beschäftigte," und bei ber Leitung berfelben einzelnen großen Wechfelhausern felbst einen politischen Ginfluß verschaffte, wie man ihn noch nie gefehen hatte. Leiber! ein unprobuctiver Sanbel; gleich verberblich fur ben Erwerb und für die Moralitat!

Der öffentliche Grebit bargeftellt in ber Gefchichte und in ben Finanzoperationen ber großen Guropaifchen Staaten feit here

## 454 III. Per. C. III. Gesch. b. Eur. Staatenfpft.

stellung bes allgemeinen Friedens, ihrer Maßregeln zur Besgründung oder Befestigung öffentlicher Creditanstalten, und ber Begebenheiten in der handelswelt, deren Wirkung damit zusammengetroffen, von Jr. Nebenius. Großherzogl. Badischem Seheimen-Referendar. Karlsvuhe. 1820. 8. Das belehrendste Werk über den Gegenstand. Die zweite noch unvollendete Ausgabe wird bis auf die gegenwärtige Zeit gehen.

41. Aber indem der Occident beruhigt war, zog der Orient fortdauernd die Augen der Politik auf sich. Der Aufstand der Griechen dauerte fort, mit abwechselndem Glück; aber mit einer Theilnahme der Bolker, wie man sie kaum bei ihren eigenen Angelegenheiten größer gesehen hatte. Sie ward durch die edelsten Gestühle und durch die schönsten Hoffnungen für die Zuskunft aufgeregt. Die Cabinette betrachteten sie natürzlich aus dem politischen Gesichtspunkt; und die Berzhandlungen darüber, die man wenigskens darin überzeinkam, daß Griechenland ein Staat werden sollte, konnten sich nicht anders als in die Lange siehen, da auch die Pforte ihre Sinwilligung hartnäckig verweitgerte.

unabhängigteits-Erklärung bes Griechischen National-Sonz gresses zu Epidaurus 27. Jan. 1822. Unter ben einzelnen Kriegsvorstüllen zeichneten sich ble kühnen Seegesechte bet Griezchen, besonders durch Brander, so wie zu Lande der Sieg dei ben Khermopplen (Zeitun) 20. April; aber auch die grenetvalle Auktische Eroberung von Scio 12. April 1822 und von Ipsara 3. Jul. 1824 aus. Allein erst durch die Landung eines Aezipztische Kürtischen Kotte und Armee unter Ibrahim Pascha auf Morea 5. Nov. 1825 wurde der Krieg auf dem sesten Laude durch die Berwüstung der halbinsel und durch die Belagerung sester Pläse, vor allen des heldenmützig vertheibigten Missolung in vom November 1825 bis 23. April 1826 mörderisch. — Doch tonnte Ibrahim sich nie in den Besig von Argos und von

Mapoli bi Romagna fegen. — Unterbes Traftat. zu Conbon 6. Juli 1827 zwifchen Rufland, England und Franfreich, über bie Biebetherstellung bes Friebens und bie Begrunbung der künftigen Freiheit Griechenlandes moburch bei ber Beigerung Ibrahim's, Morea ju raumen, bie Geefchlacht bei Ravarin 20. Oct. 1827 berbeigeführt marb, bie mit ber Bernichtung ber Türlifden Flotte burch bie Berbunbeten ens bete, ohne boch fofort einen allgemeinen Rritg pur Folge gu haben; aber boch nach langem Baubern Ibrahim's Raumung von Morea Mug. 1828 gur Rolge batte, als ein Krangofis fches Armeecorps hingefcidt warb Gept., und zugleich ber Graf Capobiftria, jum Prafibenten von Griechenland ernannt, feit ber Ginrichtung bes Panbellenions Jan. 1828 an ber Organisation bes werbenben Staats arbeitete; inbem Morea und bie Cyclaben unter ben Sous ber Berbfinbeten gefest wurden 16. Rov., und bie Protocollarifde Hebereinfunft gu Conbon 22. Marg 1829 bie noch unbestimmten Grengen bes funftigen Staats festfegen foute.

42. Wenn es aber gleich ben Verbundeten gelang, einen allgemeinen Krieg mit der Pforte zu vermeiden, so führte doch das beleidigende Benehmen der Pforte gegen Rußland, und die verzögerte Vollziehung des zu Afzerman geschlossenen Vertrags, einen Krieg mit dieser Macht herbei, der nicht eher endete, die die siegreichen Russissehen Wasselen won Abrianopel aus die Hauptstadt selbst bedrohten, und Sultan Mahmud sich genöthigt sah, die Bedingungen anzunchmen, welche Kaiser Nistolaus I. ihm vorschrieb.

Durch ben Araftat zu Afferman 26. Oct. 1826 follten bie noch fireitigen Puntte bee Friebens zu Buchareft (oben &. 323.) ausgeglichen werben. — Beleidigenber Ferman ber Pforte ges gen Rufland 20. Dec. 1827. Ariegserklärung Ruflands 26. April 1828. 3war wurben bie festen Plage Braila 19. Juni, und Barna 11. Oct. erobert, boch konnten bie Ruffen

# 456 III. Per. C. III. Gefch. d. Eur. Staatenfyst.

in biefem Relbzuge ben Baltan nicht überfteigen. Aber im Commer 1829 unter Unführung bes Generals Grafen Dies bitich nach bem Giege vor Schumla 11. Juni Uebergang über ben Baltan, Ginnahme von Abrianopel, und Abichlus bes Friedens bafelbft 14. Gept. 1829. Bedingungen: 1. In Europa bleibt ber Pruth bie Grenze, fo wie vorber. les Eingenommene wird jurudgegeben; jeboch Siliftria ges Schleift. 2. In Affen eine Grenzberichtigung; fo bag bie gange Offfüste bes schwarzen Meers von bem Ausfluß bes Ruban bis ju bem Safen St. Ritolas mit ben Beftungen Angpa und Poti Rufland verbleibt. 3. Die Zürftenthumer Molbau unb Ballachei werben in ihren Rechten bestätigt; bie hospobare aber auf Lebenszeit ernannt. Reine Turten burfen in ihnen wohnen. 4. Bolle Banbelefreiheit auf bem ichwargen Deer, und Durchs fahrt burch bie Deerengen für bie Sanbelefchiffe ber Ruffen unb aller mit ber Pforte im Frieben ftebenben Bolter. 5. Die Pforte bezahlt eine noch zu bestimmenbe Summe für bie Rrieg& toften. 6. Sie tritt ben ju Bonbon gefchloffenen Trattaten in Beziehung auf bie Griechen bei.

Unterhanbler: Die Grafen Orlof, Pahlen und Diebitich, und Gabit Effenbi.

43. So ward durch diesen Frieden zugleich der Eintritt Griechenlands in die Reihe der Europäischen Staaten im voraus begründet. Welche Folgen die Entewürfe haben werden, wosern die Pforte sie annimmt, ihn unter monarchischen Formen und unter der Herreschaft eines Deutschen Prinzen in das Europäische Staaztenspstem aufzunehmen, kann erst die Zeit lehren. Welche sie aber auch seyn mögen, eine neue Zukunft erzöffnet sich für den Orient. Denn das große Drama der Weltgeschichtes kennt keinen letzen Akt; und den Gedäuden der Politik ward nie gänzliche Vollendung und Unveränderlichkeit zu Theil:

Denn was wir als Menfchen bauen, Bleibt nie fehlerfrei!

# Beilage zu S. 449.

Protofoll unterzeichnet zu Nachen 15. Rov. 1818 von ben Bevollmächtigten ber hofe von Deftreich, Frankreich, Preußen, England und Ruflanb.

Die Minifter biefer Bofe, nach reiflicher Erwägung iber Grunbfage, auf welchen bie wieberhergestellte Ordnung ber Dinge in Europa beruht, erklaren 1. Dag bie Bofe feft ents ichloffen find, fich meber in ihren wechselseitigen Berhaltniffen, noch in benen, welche fie an anbre Staaten knupfen, von ber Grundlage ber engen Berbindung ju entfernen, die bisher in allen ihren gemeinschaftlichen Ungelegenheiten obgewaltet hat ; und bie burch bas, zwischen ben Souverains gestiftete Banb ber chriftlichen Bruberliebe noch enger geworben ift; 2. Daß biefe Berbindung, um fo mefentlicher und bauerhafter, als fie burd tein einzelnes abgesonbertes Intereffe, burch teine vorübergebenbe Combination bestimmt wirb, teinen anbern 3med haben fann, als bie Aufrechthaltung bes Friebens, gegrunbet auf gewiffenhafte Bollziehung ber in ben Trattaten vorgefdries benen Berpflichtungen, und Anerkennung aller baraus bers vorgebenben Rechte; 3. Das Frantreid, burch bie Biebers herftellung ber rechtmäßigen und conftitutionellen koniglichen Gewalt ben übrigen Dachten beigefellt, bie Berbinblichteit übernimmt, fortan unausgefest gur Gicherftellung und Befes ftigung eines Spftems mitzuwirten, welches Guropa ben Kries ben gegeben bat, und allein bie Fortbauer beffelben verburgen tann; 4. Daß wenn bie Machte, bie an gegenwartigem Bes folug Theil nehmen, jur Erreidung ber bier ausgesprochenen 3mede befonbre Bufammentunfte gu halten nothig finben folls ten, es fen zwifchen ben boben Souverains felbft, ober ben Miniftern und Bevollmächtigten, um über ihre eignen Unges

## 458 III. Per. C. III. Gefc. d. Eur. Staatenfpfi.

legenheiten, infofern fie mit ben Segenftanben ihrer gegen; wartigen Berhanblungen in Berbinbung ftehn, gemeinschaftlich ju berathichlagen, ber Beitpuntt und ber Ort folder Bufam: mentunfte jedesmal burch biplomatifche Rudfprache vorher beftimmt werben; falls aber von Angelegenheiten, bie auf bas Intereffe anbrer Guropaifcher Staaten Begug batten, bie Rebe mare, bergleichen Bufammentunfte nur in Folge einer förmlichen Ginlabung von Seiten ber babei intereffirten Staaten, und mit Borbehalt bes Rechts ber lettern, unmittelbar ober burch ihre Bevollmächtigten baran Theil zu nehmen, Statt haben foll; 5. Dag bie bier verzeichneten Befchluffe, vermittelft ber angeschloffenen Deklaration gur Renntnis aller Guropaifden Bofe gebracht werben follen. Zachen am 15. Nov. 1818. Metternich. Richelieu. Caftlereagh. Bellington. Barbenberg. Bernftorf. Reffeb robe. Capobiftria.

#### Detlaration.

In bem Augenblick, wo ber Entschluß, bie fremben Truppep von dem Französischen Gebiet zurückzuziehen, auf die Wiederherstellung des Friedens in Europa das lette Siegel drückt; und die Borsichtsmaßregeln, die eine traurige Rethewendigkeit geboten hatte, aufdören, sind die Minister und Bevollmächtigten Ihrer Kaiserl, und Königl. Majestäten des Kaisers von Destreich, des Königs von Frankreich, des Königs von Großbritannien, des Königs von Preußen, und des Kaissers von Mußland, von Ihren Souverains beaustragt, die Resultate Ihrer Bereinigung zu Nachen zur Kenntniß sämmtzlicher Europäischer höfe zu bringen, und zu diesem Ende solzgende Erklärung abzugeden:

Der Bertrag vom 9. Dct., burch welchen bie Bollgiehung ber in bem Friebenstraftat vom 20. Abv. 1815 (oben G. 365.) ausgesprochenen Berpflichtungen ihre lette Richtung erschielt, wird von den daran Theil nehmenden Souverains als der Schlufftein des Friedenswerks und als die Bolstendung des politischen Spstems, das diesem Werke seine Daus er verbürgen soll, betrachtet.

Die lenge Berbinbung ber Monarden, bie jenem Spftem burch ihre Grunbfage, wie burch bas Intereffe Ihrer Bölfer geleitet, beitraten, bietet Europa bas heiligfte Unterpfand feis ner kunftigen Rube bar.

Der Zweck dieser Berbindung ift eben so einsach, als wohlsthätig und groß. Sie ift auf keine neue politische Unternehsmungen, auf keine Störung der durch die bestehenden Bersträge geheiligten Berhältnisse der Mächte gerichtet. In ihrem festen-und ruhigen Sange strebt sie nach nichts, als nach Aufsrechthaltung des Friedens, und Gewährleistung aller der "Berhandlungen, durch welche er gestiftet und bekräftigt wors ben ist.

Die Souverains erkennen als Grundlage bes zwischen ihnen bestehenden erhabenen Bunbes ben unwandelbaren Entschuß, nie, weber in thren wechselseitigen Angelegenheiten, noch in ihren Berhältnissen gegen andere Mächte, von der strengsten Besolgung ber Sundhätze bes Bollerrechts abzugehen; weil die unverrückte Anwendung dieser Grundsähe auf einen dauerhaften Friedensstand, die einzige wirksame Bärgschaft für die Unabhängigkeit jeder einzelnen Racht, und für die Sicherheit des gesammten Staatenbundes, gewährt.

Diefen Grunbfaben getreu, werben bie Souverains fie nicht minder bei ben Busammentunften, die in ber Folge ber Beit zwischen Ihnen selbst, ober Ihren Ministern statt finden tons nen, beobachten; fep es, bag biefe Busammentunfte einer ges

# 460 III. Per. C. III. Gesch. d. Eur. Staatenspft.

meinschafslichen Berathung über ihre eignen Angelegenheiten gewibmet wären; sey es, daß sie Fragen beträsen, worüber andere Regierungen förmlich ihre Bermittelung verlangt hätten; berselbe Sinn, der ihre Rathschläge leiten und ihre diplimatischen Berhandlungen regieren wird, soll auch in diesen Busammenkunsten den Borsit führen, und die Ruhe der Wet; ihr immerwährendes Augenmerk seyn.

In solchen Gesinnungen haben die Souverains das Wert volldracht, zu welchem Sie berufen waren. Sie werden nicht aufhören, an dessen Besestigung und Bervollsommung zu arbeiten. Sie erkennen seierlich an, daß Ihre Pflicht gezen Sott und gegen die Böller, welche Sie beherrschen, Ihren gebietet, der Welt, so viel an Ihnen ist, das Beispiel der Gerechtigkeit, der Eintracht, der Mäßigung zu geden; glücklich, daß es Ihnen von nun an vergönnt ist, alle Ihre Resmühungen auf Beförberung der Künste des Friedens, auf Erhöhung der innern Wohlsahrt Ihrer Staaten, und auf Wiedererweckung jener religiösen und sittlichen Gefühle zu richten, deren Herrschaft unter dem Unglück der Zeiten nur zu sehr erschättert worden war. Nachen den 15. Nov. 1818. (Die obigen Unterschriften. Ad mandatum Genz).

# Europäische Regententafel

# I. Pabste.

|                           |     |             |    |     | Tobesj       | ahr ober Abs<br>segung. |
|---------------------------|-----|-------------|----|-----|--------------|-------------------------|
| Meranber VI. (Borgia) von | t : | <b>14</b> 9 | 2  | •   | <b>1</b> 503 | 18. Aug.                |
| Pius III. (Piccolomini)   | •   |             | •  | •   | <b>15</b> 03 | 18. Dct.                |
| Julius II. (belle Rovere) | •.  | ٠,          | •  | •   | 1513         | 21. Febr.               |
| Leo X. (Medici)           | •   | •           | •  | •   | 1521         | 1. Dec.                 |
| Habrian VI                | •   | •           | ٠  | •   | 1523         | 14. Sept.               |
| Clemens VII. (Medici)     | •   | •           | •  | •   | 1534         | 25. Sept.               |
| Paul III. (Farnese)       | ·   | •           | •  | •   | 1549         | 10. Nov.                |
| Julius III. (Giocchi) .   |     | ٠           | •  | •   | 1555         | 22. Mårz.               |
| Marcellus II. (Cervini)   | •   | ٠           | ÷  | ٠   | 1555         | .30. April.             |
| Paul IV. (Caraffa)        |     | ٠           | •  | ٠   | 1559         | 17. Aug.                |
| Pius IV. (Medighi) .      |     | ٠           | •  | • ( | 1565         | . 9. Dec.               |
| Pius V. (Shisteri)        |     | ÷           | ٠  | •   | 1572         | 1. Mai.                 |
| Gregor XIII. (Buoncompo   |     |             |    | •   | 1585         |                         |
| Sirtus V. (Montalto) .    | •   | ٠           | •  | ٠   | 1590         |                         |
| Urban VII. (Castagni) .   | ٠   | ٠           |    |     | 1590         |                         |
| Gregor XIV. (Sfondrati)   |     | ٠           | ٠  | ٠   | 1591         |                         |
| Innocenz IX. (Fachinetti) | ٠   | ٠.          | ٠. | •   | 1591         | 29. Dec.                |
| Clemens VIII. (Albobrant  | in  | i)          | •  | ٠   | 1605         | 5. Mår <sub>k</sub> .   |
| Leo XI. (Medici)          |     |             |    |     | 1605         |                         |
| Paul V. (Borghese) .      |     |             |    | •   | 1621         | •                       |
| Gregor XV. (Lubovisi)     |     | ٠           |    | ٠   | 1623         | 18. Jul.                |
| Urban VIII. (Barberini)   |     | ٠           | •  | , • | 1644         |                         |
| Innocenz X. (Pamphili)    | ٠   | ٠           | ٠  | •   | 1655         | -                       |
| Alexander VII. (Chigi) .  |     | •           | ٠  | •   | 1667         |                         |
|                           |     |             |    |     |              |                         |

| •                                                                                                                                                                                                                          | Robesjahr ober M. fegung.                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clemens IX. (Rospigliosi)                                                                                                                                                                                                  | 1669 9. Dr.                                                                                                                                                                               |
| Clemens, X. (Altieri)                                                                                                                                                                                                      | 1676 21. 3m                                                                                                                                                                               |
| Innocenz XI. (Obescalchi)                                                                                                                                                                                                  | 1689 12. Aug                                                                                                                                                                              |
| Alexander VIII. (Ottoboni)                                                                                                                                                                                                 | 1691 1. Febr.                                                                                                                                                                             |
| Innocenz XII. (Pignatelli)                                                                                                                                                                                                 | 1700 27. Sept.                                                                                                                                                                            |
| Clemens XI. (Albani)                                                                                                                                                                                                       | 1721 18. Marg.                                                                                                                                                                            |
| Innocenz XIII. (Conti)                                                                                                                                                                                                     | 1724 3. Marz.                                                                                                                                                                             |
| Benedict XIII. (Orfini)                                                                                                                                                                                                    | 1730 20. Febr.                                                                                                                                                                            |
| Clemens XII. (Corfini)                                                                                                                                                                                                     | 1740 5. Febr.                                                                                                                                                                             |
| Benedict XIV. (Lambertini)                                                                                                                                                                                                 | 1758 2. Mai.                                                                                                                                                                              |
| Clemens XIII. (Rezzonico)                                                                                                                                                                                                  | 1769 2. Febr.                                                                                                                                                                             |
| Clemens XIV. (Ganganelli)                                                                                                                                                                                                  | 1774 22. Sept.                                                                                                                                                                            |
| Pius VI. (Braschi)                                                                                                                                                                                                         | 1799 29. Hug.                                                                                                                                                                             |
| Pius VII. (Chiaramonte)                                                                                                                                                                                                    | 1823 20. Aug.                                                                                                                                                                             |
| Leo XII. (bella Genga)                                                                                                                                                                                                     | 1829 10. Febr.                                                                                                                                                                            |
| Pius VIII. (Castiglioni)                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |
| Atto Arri (enluduout)                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                           |
| II. Romische Kaiser. (Hau                                                                                                                                                                                                  | is Habsburg.)                                                                                                                                                                             |
| II. Romische Kaiser. (Hau<br>Maximilian I. von 1492,                                                                                                                                                                       | 1519 12. Jan.                                                                                                                                                                             |
| II. Romische Kaiser. (Hau<br>Marimilian I. von 1492,<br>Karl V. bankt ab                                                                                                                                                   | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.                                                                                                                                                               |
| II. Romische Kaiser. (Hau<br>Maximilian I. von 1492,<br>Karl V. bankt ab                                                                                                                                                   | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Jul                                                                                                                                               |
| II. Romische Kaiser. (Hau Maximilian I. von 1492, Karl V. bankt ab Ferdinand I. Maximilian II.                                                                                                                             | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Jul.<br>1576 12. Oct.                                                                                                                             |
| II. Romische Kaiser. (Hau Maximilian I. von 1492, Karl V. vankt ab Ferdinand L. Maximilian II.                                                                                                                             | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Jul.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Jan.                                                                                                            |
| II. Romische Kaiser. (Hau Maximilian I. von 1492, Karl V. vankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Rudolf II                                                                                                                  | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.                                                                                          |
| Maximilian I. von 1492, Rarl V. bankt. ab Ferdinand L. Maximilian II. Maximilian II. Mudolf II. Mathias Ferdinand II.                                                                                                      | 1519 12. Fan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Marz.<br>1637 15. Febr.                                                                        |
| Maximilian I. von 1492, Rarl V. bankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Maximilian II. Mubolf II. Mathias Ferdinand II. Ferdinand III.                                                                                       | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Jul.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Jan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637 15. Febr.<br>1667 23. Mårz.                                                      |
| Maximilian I. von 1492, Rarl V. vankt ab Ferdinand I. Maximilian II. Maximilian II. Mathias Ferdinand II. Ferdinand III.                                                                                                   | 1519 12. Jan.<br>1558 Febr.<br>1564 25. Jul.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Jan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637- 15. Febr.<br>1667 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.                                     |
| II. Romische Kaiser. (Hau Maximilian I. von 1492, Karl V. dankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Mudolf II. Mathias Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III.                                                            | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637 15. Febr.<br>1657 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.<br>1711 17. April.                   |
| Maximilian I. von 1492 Rarl V. dankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Mudolf II. Mathias Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III.                                          | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637- 15. Febr.<br>1657 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.<br>1711 17. April.<br>1740 20. Oct. |
| Marimilian I. von 1492, Rarl V. dankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Mudolf II. Mathias Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Ceopold I. Rarl VI. (Karl VII. von Baiern)                                           | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637 15. Febr.<br>1657 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.<br>1711 17. April.                   |
| Maximilian I. von 1492 Rarl V. bankt ab Ferdinand I. Maximilian II. Maximilian II. Mubolf II. Mathias Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Ceopold I. Sofeph I. Rarl VI. (Karl VII. von Baiern) (Haus Lothringen.) | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637- 15. Febr.<br>1657 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.<br>1711 17. April.<br>1740 20. Oct. |
| Maximilian I. von 1492 Rarl V. dankt. ab Ferdinand I. Maximilian II. Mudolf II. Mathias Ferdinand III. Ferdinand III. Ferdinand III. Coppeld I. Sofeph I. Rarl VI. (Karl VII. von Baiern)  (Haus Lothringen.)              | 1519 12. Fan.<br>1558 Hebr.<br>1564 25. Ful.<br>1576 12. Oct.<br>1612 10. Fan.<br>1619 20. Mårz.<br>1637- 15. Febr.<br>1657 23. Mårz.<br>1705 5. Mai.<br>1711 17. April.<br>1740 20. Oct. |

| 700 1000                              | •                             |
|---------------------------------------|-------------------------------|
|                                       | Tobesjahr ober Abs<br>segung. |
| Foseph II                             | 1790 20. Febr.                |
| Leopold II.                           | 1792 1. Marz.                 |
| Frang II. als Romifcher Kaifer bis .  | 1806 6. Aug.                  |
|                                       |                               |
| III. Rugland.                         |                               |
| Iman Baffijewitsch d. Große von 1462. | 1505 27. Dct.                 |
| Masilei                               | 1533 3. Dec.                  |
| Iwan Bafiljewitsch IJ. erster Czaar . | 1584 28. März.                |
| Feodor I                              | 1598 7. Jan.                  |
| Boris                                 | 1605 13. April.               |
| Pfeudo = Demetrius                    | 1606 18. Mai.                 |
| Shuftoi                               | 1610 27. Jul.                 |
|                                       | •                             |
| (Haus Romanow.)                       |                               |
| Michael Feoborowitsch 1613            | 1645 12. Jul.                 |
| Alerei                                | 1676 8. Febr.                 |
| Keodor II.                            |                               |
| Iwan (mit Peter und Sophia)           | 1689 11. Sept.                |
| Peter I. allein (Raifer 1721)         | 1725 8. Febr.                 |
| Katharina I                           | 1727 17. Mai.                 |
| Peter II.                             | 1730 29. 3an.                 |
| Anna                                  | 1740 28. Dct.                 |
| Iwan III                              | 1741 6. Dec.                  |
| Elisabeth                             | 1762 5. Jan.                  |
| Peter III. (von Solftein=Gottorp) .   |                               |
|                                       | 1796 17. Nov.                 |
|                                       | 1801 24. Marz.                |
|                                       | 1826 1, Dec.                  |
| Nikolaus I.                           |                               |
|                                       |                               |
| IV. Großsultan                        | e+ <u>.</u>                   |
| Bajazet II. von 1481 abgefett         | 1512 Aug.                     |
| Selim I.                              | 1520 22. Sept.                |
| Soliman II.                           | 1566 41 Sept.                 |
|                                       |                               |

# Europ. Regententafel

| •                                     | <b>7</b> 04 |        |      |              | ahr ober Als<br>lesung. |
|---------------------------------------|-------------|--------|------|--------------|-------------------------|
| Selim II.                             | • .•        |        | _    | 1574         |                         |
|                                       |             | • •.   | •.   | 1595         |                         |
|                                       |             |        | •    | 1603         | 21. Da.                 |
| Achmet I                              | • •         |        |      | 1617         | 15. Nov-                |
| Muftapha & zum zweiter                | nmal (      | entthr | ont  | 1623         |                         |
| Murad IV                              |             | • •    | •    | 1640         |                         |
| .Ibrahim                              |             |        | ٠    | 1648         | _                       |
| Muhamed IV. abgesett                  | •           |        | ٠    | 1687         | 29. Dct.                |
| Soliman III                           | • '•.       | • •    | ٠    | 1691         | 22. Jun.                |
| Achmet II.                            | •.          |        | ٠    | 1695         | 6. Febr.                |
|                                       |             | •      | ٠    | 1703         | 30. Sat.                |
| A                                     |             | • •    | ٠    | 1730         | 2. Da.                  |
| Mahmud I                              |             |        | ٠.   | 1754         | 13. Sept.               |
| Osman III                             | • •         |        |      | 1757         | 28. Da.                 |
| Mustapha III.                         | • •         |        | ٠    | 1774         | 21. Jan.                |
|                                       | • •         | • •    | ٠    | 1789         | 7. April.               |
| AND ATT IN THE                        |             |        |      | 1807         | 29. Mai.                |
| Mustapha IV. gestürzt                 |             |        | ٠    | 1808         | 28. Jul.                |
| Mahmud IL                             |             | · •    | •    | •            |                         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |             |        | -    |              |                         |
| v. Portugal                           | · (3        | Zauß   | 25   | urgund       | ) <b>.</b> )            |
| Emanuel ber Große bon                 | 1495        | 5.     | •    | 1521         | 13. Dec                 |
| Johann III.                           |             |        | ٠    | 1557         | 10. Jun.                |
| Sebastian                             |             |        | •    | 1578         | 4. Aug.                 |
| Heinrich                              |             |        |      | 1580         | 31 Jan.                 |
| Portugal Spani                        | sch bi      | 8 16   | 40   | •            |                         |
| <b>/ A</b> a                          | · · · · · · |        |      |              |                         |
| (Haus                                 | zoro        | iganz  | a. ) |              |                         |
| Johann IV. Dec. 1640                  | •           | • •    | ٠    | 1656         | 28. Febr.               |
| Alphons VI. abgeset                   | • • • • • • | •, •   | ٠    | 1667         | 23. Nov.                |
|                                       | • • •       |        | 4    | <b>17</b> 06 | 9. Dec.                 |
| Johann V                              | • •         |        | ۰    | 1750         | 31. Jul.                |
| Joseph Emanuel                        | • •         |        | ,    | 1777         | 25. Febr.               |
| Maria I.                              | • •         | • •    | • •  | 1816         | 20. März                |
|                                       |             |        |      | ,            | Zohean                  |
| •                                     |             |        |      |              |                         |

| Sohann VI. (Regent 1799) 1826 10. Marz.  Sohann VI. (Regent 1799) 1826 10. Marz.  Donna Maria da Gioria  VI. Spanien, (Hans Habeburg.)  Ferdinand Catholicus von 1479 1516 1. San.  Isabella von 1474 1504 26. Nov.  Philipp I. von Deftreich von 1504 1506 25. Sept.  Karl I. von 1516 (dankt ab 1556) 1558 21. Sept.  Philipp II. 1598 13. Sept.  Philipp IV. 1621 28. Febr.  Philipp IV. 1665 17. Sept.  Rarl II. 1700 1, Nov.  (Hans Anjon.)  Philipp V. 1746 9. Sul.  (Labwig) 15 Jan. 1724 1724 1. Aug.  Ferdinand VI. 1759 10. Aug.  Rarl IV. dankt ab 1814)  Ferdinand VII.  VII. Frankreich. (Hans Balois.)  Rarl VIII. von 1483 1498 7. April.  Branz I. 1547 31. Marz.  Deintich II. 1559 10. Sul.  Franz II. 1560 5. Dec.  Rarl IX. 1574 30. Mai.  Heinrich III. 1589 1. Aug.  (Hans Bourbon.)  Seinrich IV. 1643 14. Mai.  Labwig XIII. 1589 1. Aug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| Sohann VI. (Regent 1799)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pon 1500 bis 1829.                    | 465              |
| Sohann VI. (Regent 1799)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | X.                                    | obedjahr ober Me |
| VI. Spanien. (Hand Habeburg.) Ferdinand Catholicus von 1479   1516   1. Jan. Isabella von 1474   1504   26. Nov. Philipp I. von Destreich von 1504   1506   25. Sept. Karl I. von 1516 (dankt ab 1556)   1558   21. Sept. Philipp II.   1598   13. Sept. Philipp III.   1621   28. Febr. Philipp IV.   1665   17. Sept. Karl II.   1700   1. Nov.  (Hand Anjon.) Philipp V.   1746   9. Jul. (Ludwig) 15 Jan. 1724   1724   1. Aug. Ferdinand VI.   1759   10. Aug. Karl III.   1788   13. Dec. Karl IV. dankt ad   1814) Ferdinand VII.  VII. Frankreich. (Hand Walois.) Karl VIII. von 1483   1498   7. April. Ludwig XII.   1515   1. Jan. Franz I.   1547   31. Mårz. Deinrich II.   1569   10. Jul. Franz II.   1560   5. Dec. Karl IX.   1574   30. Mai. Deinrich III.   1589   1. Aug.  (Hand Bourbon.) Seinrich IV.   1610   14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Johann VI. (Regent 1799) 18           | 26 10. März.     |
| Ferdinand Catholicus von 1479   1516   1. Jan. Isabella von 1474   1504   26. Rov. Philipp I. von Destreich von 1504   1506   25. Sept. Karl I. von 1516 (bankt ab 1556)   1558   21. Sept. Philipp II.   1598   13. Sept. Philipp III.   1621   28. Febr. Philipp IV.   1665   17. Sept. Karl II.   1700   1. Rov.    Chaus Anjon.)  Ohilipp V.   1746   9. Jul. (Ludwig) 15 Jan. 1724   1724   1. Aug. Ferdinand VI.   1759   10. Aug. Karl IV. dankt ab   1808   19. Marz. (Toseph Bonaparte dis Mai 1814)  Ferdinand VII.   VII. Frankreich. (Haus Valois.)  Rarl VIII. von 1483   1498   7. April. Ludwig XII.   1515   1. Jan. Franz I.   1547   31. Márz. Peintich II.   1560   5. Dec. Rarl IX.   1560   5. Dec. Rarl IX.   1574   30. Mai. Heinrich III.   1589   1. Aug. (Haus Valois III.   1589   1. Aug. (Haus Valois IV.   1610   14. Mai. Ludwig XIII.   1643   14. Mai. Ludwig XIII.   1643   14. Mai. Ludwig XIII.   1643   14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                  |
| The della von 1474  Philipp I. von Destreich von 1504  Thilipp II. von 1516 (dankt ab 1556)  Thilipp II.  Thilipp III.  Thilipp III.  Thilipp IV.  Thilipp IV.  Thilipp IV.  Thilipp V.  T | VI. Spanien, (Hans Habs               | burg.)           |
| Philipp I. von Destreich von 1504 1506 25. Sept. Karl I. von 1516 (bankt ab 1556) 1558 21. Sept. Philipp II. 1598 13. Sept. Philipp III. 1621 28. Febr. Philipp IV. 1665 17. Sept. Rarl II. 1700 1, Rov. (Hand Angle) 15 Jan. 1724 1724 1. Aug. Ferdinand VI. 1759 10. Aug. Karl III. 1759 10. Aug. Karl IV. bankt ab 1808 19. Marz. (Toseph Bonaparte bis Mai 1814) Ferdinand VII. VII. Frankreich. (Hand Vall. VIII. von 1483 1498 7. April. Ludwig XII. 1515 1. Jan. Franz I. 1547 31. Marz. Heinrich II. 1560 5. Dec. Karl IX. 1574 30. Mai. Heinrich III. 1589 1. Aug. (Hand VIII. heinrich III. 1589 1. Aug. (Hand VIIII. 1589 1. Aug. (Hand VIIIII. 1589 1. Aug. (Hand VIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 16 1. Jan.       |
| Karl I. von 1516 (bankt ab 1556)       1558 21. Sept.         Philipp II.       1598 13. Sept.         Philipp III.       1621 28. Febr.         Philipp IV.       1665 17. Sept.         Karl II.       1700 1, Nov.         (Hand Union.)         Ohilipp V.       1746 9. Jul.         (Lubwig) 15 Jan. 1724 1724 1. Aug.         Ferdinand VI.       1759 10. Aug.         Karl IV. bankt ab 1808 19. Marz.         (Joseph Bonaparte bis Mai 1814)         Ferdinand VII.         VII. Frankreich. (Hand Valos.)         Karl VIII. von 1483 1498 7. April.         Cydrick Valos.)         Rarl VIII. von 1483 1498 7. April.         Lubwig XII.         1547 31. Marz.         Fenrich II.         1547 31. Marz.         Fenrich III.         1560 5. Dec.         Rarl IX.         1574 30. Mai.         Fenrich III.         1589 1. Aug.         (Hand III.         1589 1. Aug.         (Hand III.         1589 1. Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                  |
| Rarl I. von 1516 (bankt ab 1556) . 1558 21. Sept. Philipp II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | 06 25. Sept.     |
| Philipp III. 1621 28. Febr. Philipp IV. 1665 17. Sept. Karl II. 1700 1, Nov.  (Hand Anjou.)  Philipp V. 1746 9. Jul. (Eudwig) 15 Jan. 1724 1724 1. Aug. Ferdinand VI. 1759 10. Aug. Karl III. 1788 13. Dec. Karl IV. bankt ab 1808 19. Marz. (Soseph Bonaparte bis Mai 1814) Ferbinand VII.  VII. Frankreich. (Hand Balois.)  Karl VIII. von 1483 1498 7. April. Eudwig XII. 1515 1. Jan. Franz I. 1547 31. Marz. Heinrich II. 1559 10. Jul. Franz II. 1560 5. Dec. Karl IX. 1574 30. Mai. Heinrich III. 1589 1. Aug.  (Hand Bourbon.)  Heinrich IV. 1643 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Karl I. von 1516 (bankt ab 1556) . 15 | 58 21. Sept. 🖠   |
| Philipp IV. 1665 17. Sept. Karl II. 1700 1, Nov.  (Hand Anjou.)  Philipp V. 1746 9. Sul. (Eudwig) 15 Jan. 1724 1. Aug. Ferdinand VI. 1759 10. Aug. Karl III. 1788 13. Dec. Rarl IV. dankt ab 1808 19. Marz. (Soseph Bonaparte dis Mai 1814)  Ferdinand VII.  VII. Frankreich. (Hand Balois.)  Rarl VIII. von 1483 1498 7. April. Eudwig XII. 1515 1. Jan. Franz I. 1547 31. März. Heinrich II. 1559 10. Jul. Franz II. 1560 5. Dec. Rarl IX. 1574 30. Mai. Heinrich III. 1589 1. Aug.  (Hand Bourbon.)  Heinrich IV. 1610 14. Mai. 2udwig XIII. 1643 14. Mai. 2udwig XIII. 1643 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
| Too   1, Nov.   Too   1, Nov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                  |
| (Haus Anjou.)  Philipp V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                       |                  |
| Philipp V.       1746       9. Jul.         (Eudwig) 15 Jan. 1724       1724       1. Aug.         Ferdinand VI.       1759       10. Aug.         Karl II.       1788       13. Dec.         Karl IV. bankt ab       1808       19. Mårz.         (Sofeph Bonaparte bis Mai 1814)       Ferdinand VII.         VII. Frankreich.       (Haus Balois.)         Rarl VIII. von 1483       1498       7. April.         Lubwig XII.       1515       1. Jan.         Franz I.       1547       31. Mårz.         Heinrich II.       1559       10. Jul.         Franz II.       1560       5. Dec.         Karl IX.       1574       30. Mai.         Heinrich IV.       1610       14. Mai.         Lubwig XIII.       1643       14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Starl II                              | 00 1, Nov.       |
| (Lubwig) 15 Jan. 1724 1. Aug. Ferbinand VI. 1759 10. Aug. Rarl III. 1788 13. Dec. Rarl IV. dankt ab 1808 19. Marz. (Soseph Bonaparte dis Mai 1814) Ferbinand VII.  VII. Frankreich. (Haus Balois.)  Rarl VIII. von 1483 1498 7. April. Lubwig XII. 1515 1. Jan. Franz I. 1547 31. März. Heinrich II. 1559 10. Jul. Franz II. 1560 5. Dec. Rarl IX. 1574 30. Mai. Heinrich III. 1589 1. Aug. (Haus Bourbon.)  Heinrich IV. 1610 14. Mai. Lubwig XIII. 1643 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (Haus Anjon.)                         |                  |
| Ferdinand VI. 1759 10. Aug. Karl III. 1788 13. Dec. Karl IV. dankt ab 1808 19. Marz. (Joseph Bonaparte dis Mai 1814) Ferdinand VII.  VII. Frankreich. (Haus Valois.)  Rarl VIII. von 1483 1498 7. April. Ludwig XII. 1515 1. Jan. Franz I. 1547 31. Marz. Heinrich II. 1559 10. Jul. Franz II. 1560 5. Dec. Karl IX. 1574 30. Mai. Heinrich IV. 1589 1. Aug. (Haus Bourbon.)  Heinrich IV. 1610 14. Mai. Ludwig XIII. 1643 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90hilipp V 174                        | 16 9. Jul.       |
| Rarl IV. bankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
| Rarl IV. dankt ab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                  |
| (Foseph Bonaparte bis Mai 1814) Ferbinand VII.  VII. Frankreich. (Haus Valois.)  Rarl VIII. von 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |
| Ferbinand VII.  VII. Frankreich. (Haus Valois.)  Rarl VIII. von 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | 19. Mårz.        |
| VII. Frankreich. (Haus Valois.)  Rarl VIII. von 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                  |
| Rarl VIII. von 1483                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ferbinand VII.                        |                  |
| Lubwig XII.       1515       1. Iam.         Franz I.       1547       31. März.         Heinrich II.       1559       10. III.         Franz II.       1560       5. Dec.         Karl IX.       1574       30. Mai.         Heinrich III.       1589       1. Aug.         Heinrich IV.       1610       14. Mai.         Lubwig XIII.       1643       14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VII. Frankreich. (Haus B              | alois.)          |
| Franz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Rarl VIII. von 1483 149               | 8 7. April.      |
| Franz I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Eubwig XII                            | 5 1. Jan.        |
| Franz II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Franz I                               | 7 31. Márz.      |
| Rarl IX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Seinrich II                           | 9 10. Jul.       |
| Heinrich III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Franz II 156                          |                  |
| (Haus Bourbon.)<br>Heinrich IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Karl IX                               |                  |
| Heinrich IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Seinrich III                          | 9 <b>1.</b> Aug. |
| Heinrich IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (Haus Bourbon.)                       |                  |
| Lubwig XIII 1643 14. Mai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seinrich IV                           | 0 14. Mai.       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                  |

|                                    | lehung.           |
|------------------------------------|-------------------|
| Lubwig XIV.                        | . 1715 1. Sept.   |
| Ludwig XV.                         | . 1774 10. Mai-   |
| Eudwig XVI.                        | . 1793 . 21. 3an. |
| Ludwig XVI                         | . 1795 8. Jun.    |
| (Napoleon Kaifer 1804-1814)        |                   |
|                                    | . 1824 16. Sept.  |
| Karl X.                            | •                 |
|                                    |                   |
| VIII. England. (Ha                 | us Eudor.)        |
| Heinrich VII. von 1485             | . 1509 21. April. |
| Heinrich VIII.                     | . 1547 28. Ian.   |
|                                    | . 1553 6. Jul     |
| Maria                              | . 1558 17. Nov.   |
| Elisabeth                          | . 1603 3. April.  |
| (Haus Stuart.                      | •                 |
|                                    | •                 |
| Safob I                            | . 1625 6. April.  |
| Rarl I.                            | . 1649 30. Jan.   |
| (Cromwell)                         | . 1658 3. Sept.   |
| Karl II. von 1660                  |                   |
| Jatob II. vertrieben               | . 1688 24. Dec.   |
| Wilhelm III.                       | . 1702 19. Marz.  |
| Maria 5                            | . 1695 6. Jan.    |
| Anna                               | . 1714 12. Aug.   |
| (Haus Hannover                     | r. )              |
| Georg I                            | . 1727 22. Jun.   |
| Georg II.                          | _                 |
| Georg III.                         |                   |
| Georg IV. (Pring Regent 1811 10. 3 |                   |
|                                    |                   |
| Ronige in Schottland bo            | r ber Bereini     |
| gung. (Haus Si                     |                   |
| Safob IV. von 1488                 |                   |
| Salob V.                           | . 1542 8. Dec     |
|                                    | · LUZO OF COM     |
| `                                  | • .               |

| -                                     |               | thr ober 2060<br>egung. |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Maria                                 | . 1587        |                         |
| JatobVI. wird 1603 auch Kon. v. Engla |               | o. g                    |
|                                       |               |                         |
| IX. Neapel. (Haus                     | Aragon.       | )                       |
| Ferbinand I. von 1458                 | . 1494        | 25. 3an.                |
| Alphons II. dankt ab                  | . 1495        | 22. 3an.                |
| Ferdinand II                          | . 1496        | 7. Det.                 |
| Friedrich entthront                   | . 1501        | ,                       |
| Reapel Spanisch bis 1713              |               | -                       |
| Deftreicifc bis 1735.                 | •             |                         |
| (Spanisches Haus A                    | njou.)        |                         |
| Rarl III. von 1735                    | . 1759        | 5. Da.                  |
| Ferdinand IV                          |               |                         |
| (Joseph Bonaparte 1806 30. Marz       | <b>— 1808</b> | 15. Ruli.)              |
| (Joachim Murat                        | 1815          | 20. Mai.)               |
| Franz I.                              |               | ,                       |
| <b>3</b>                              | •             |                         |
| X. Savonen                            | •             |                         |
| Philibert II. Herzog von 1497 .       | . 1504        | 10. Sept.               |
| Rarl III.                             | . 1553        | 16. Sept.               |
| Emanuel Philibert                     | . 1580        | 15. Aug.                |
| Karl Emanuel I. ber Große             | . 1630        | 26. Jul.                |
| Bictor Amabeus I                      | . 1637        | 7. Dtt.                 |
| Karl Emanuel II.                      |               |                         |
| Bictor Umabeus II. Konig von Garbit   |               | _                       |
| 1720 bankt ab                         |               | 2. Sept.                |
| Karl Emanuel III                      |               |                         |
| Bictor Amadeus III                    | . 1796        | _                       |
| Karl Emanuel IV. bankt ab             | . 1802        | •                       |
| Bictor Emanuel bankt ab               |               |                         |
| Karl Felix                            | •             |                         |

Guftav Wasa von 1524 . 1560 .29. Sept. Erich XIV. abgefett . . . 1568 29. Sept. Jobann . 1592 21. Mai.

| , '                              |            |             |      |      | -     |            |            | <b>Xobeš</b> ja | hr ober 2060<br>chung. |
|----------------------------------|------------|-------------|------|------|-------|------------|------------|-----------------|------------------------|
| Sigmund abg                      | efețt      | ٠           | ٠    | ٠    | •     | •          | •          | <b>1</b> 600    |                        |
| Karl IX.                         |            | •           | •    | •    | •     | •          | •          | 1611            | 30. Det.               |
| Gustav Abolf                     |            | •           | •    | •    | •     | •          | •          | 1632            | 6. Nov.                |
| Christina bant                   | t ab       | •           | •    | ٠    | •     | •          | •          | <b>1654</b>     | 16. Jun.               |
|                                  | (5         | <b>J</b> au | \$ { | 3w   | eibı  | cúc        | ť.)        | · :             |                        |
| Karl X. Guft                     | av .       | •           | ٠    | •    | •     | •          | •          | 1660            | 23. Febr.              |
| Karl XI                          |            | •           | •    | •    | •     | ٠          | •          | 1697            | 15. April.             |
| Karl XII                         |            | ٠           | •    | . •  | ٠     | •          | ٠          | 1718            | 11. Dec.               |
| Ulrica Eleonor<br>Friedrich v. L |            | }           | •    | •    | ٠,    | •          | . •        | 1751            | 6. April.              |
|                                  | ( Hau      | 8           | Bol  | ftei | n = ( | <b>3</b> 0 | ttor       | p.)             |                        |
| Abolf Friedrich                  | <b>5</b> . | •           | •    | ٠    | •     | •          | .•         | 1771            | 12. Febr.              |
| Gustav III.                      | • •        | •           | •    | •.   | •     | •          | •          | 1792            | 29. Mårz.              |
| Guffav IV. e                     | ntset      | •           | ٠    | ٠    | •     | •          | •          | 1809            | 13. Marz.              |
| Karl XIII.                       | • •        | •           | •    | ٠    | •     | •          | •          | 1818            | 5. Febr.               |
| Karl XIV. I                      | ohann      | ( !         | Ber  | nat  | otte  | ?)         | •          |                 |                        |
| 1                                | XIV        | <i>.</i>    | CI   | h u  | r = ' | P          | fal        | <b>3</b> +      |                        |
| Philipp Inger                    | nuus (     | Shu         | rfůi | :ft  | bon   | 14         | <b>176</b> | 1508            | 28. Febr.              |
| Ludovicus V.                     | · •        |             | •    | •    | ٠     | •          | •          | 1544            | 16. Mårz.              |
| Friedrich II.                    |            | •           | •    | •    |       | •          |            | 1556            | 26. Febr.              |
| Otto Heinrich                    |            | •           | •    | •    | •     | •          | •          | 1559            | 12. Febr.              |
| •                                | (9         | Þfa         | [z = | ල    | imi   | nei        | m.)        | ,               | •                      |
| Friedrich III.                   |            | •           | •    | ٠    | •     | ٠          | •          | 1576            | 26. Dct.               |
| Ludovicus VI                     | ,<br>      | •           | •    | •    | •     | ٠          | •          | 1583            | 12. Dct.               |
| Friedrich IV.                    |            | •           | •    | •    | ٠     | •          | ٠          | 1610            | ' 9. Sept.             |
| Friedrich V.                     | (entfei    | ģt 1        | 162  | 3)   | •     | •          | •          | 1632            | 19. Nov.               |
| Karl Ludwig                      | retabl     | irt         | 16   | 50   | •     | •          | . •        | 1680            | 28. Aug.               |
| Karl                             | • •        | •           | •    | •    | . •   | •          | ٠          | 1685            | 16. Mai.               |
|                                  |            |             |      |      |       |            |            |                 |                        |

|                                          | 4              |              |
|------------------------------------------|----------------|--------------|
|                                          | Tobesi         | the ober Abs |
| Johann Georg IV.                         | 1694           | 27. April.   |
| Friedrich August I                       |                | 1. Febr      |
| Friedrich August II.                     | 1763           |              |
| Friedrich Chriftian                      |                | 17. Dec.     |
| Friedrich August III. Ronig 4806         | 1827           | 5. Mai       |
| Anton                                    | •              |              |
| XVII. Brandenburg. (Sau                  | es Holy        | enkollern.)  |
| Joachim I. Churfurst von 1493            |                |              |
|                                          | . 1571         | 3. Jan.      |
| Johann Georg                             |                | 8. Jan.      |
| Joachim Friedrich                        | . 1608         | 18. Jul.     |
| Joachim Sigismund Herzog in Preu         |                | 10. 200      |
| 1618                                     | · 1619         | 23. Dec.     |
| Georg Wilhelm                            | . 1640.        |              |
| Friedrich Wilhelm ber Große              |                | 29. April.   |
| Friedrich III. (I.) Ronig in Preufen 170 | H 4713         |              |
|                                          | <b>. 1</b> 740 |              |
| Friedrich II.                            | 1786           |              |
| Friedrich Wilhelm II.                    |                |              |
| Friedrich Wilhelm III.                   | ,,,,           | 2,0,2000     |
|                                          | ·              |              |
| XVIII. Hannov                            | er.            |              |
| Ernst August Churfurst von 1692          | 1698           | 28. Jan.     |
| Georg I. S. England.                     | _ ~            |              |
| XIX. Statthalter in                      | Garra          |              |
| October Consist of                       | og or the      | II vė        |
| (Aeltere Dranische L                     |                |              |
| Wilhelm I. von 1572                      | 1584           |              |
| Moriz                                    |                | 23. April.   |
|                                          | 1847           |              |
| Wilhelm II.                              | <b>.</b> 1650  |              |
| Bilhelm III. Erbftatthafter von 1674     | 1702           | 18. März.    |
|                                          | •              |              |

# 472 Surop. Regententafel von 1500 bis 1829.

| Tobebjähr ober The                                  |
|-----------------------------------------------------|
| (Jungere Dranische Linie.)                          |
| Bilhelm IV. Allg. Erbftatth. von 1747-1751 22. Oct. |
| Wilhelm V 1795 San.                                 |
| Wilhelm I. Ronig ber Rieberlanbe .                  |
| XX. Toftana, (Mebliceer.)                           |
| Alexander erfter Bergog 1531 1537 7. 3an.           |
| Cofmus I. (Großherzog 1569) 1574 21. April.         |
| Frang 1587 19. Det.                                 |
| Ferdinand I 1608 7. Febr,                           |
| Cofmus II                                           |
| Ferbinand II 1670 24. Mary                          |
| Cosmus III 1723 21. Det.                            |
| Johann Gafto 1737 9. Jul.                           |
| (Haus Lothringen.)                                  |
| Frang Stephan 1765 18. Aug.                         |
| Leopold I                                           |
| Ferdinand                                           |
| Leopold II.                                         |
| XXI. Prafibenten bes verein. Mordame                |
| rifas feit ber Conftitution von 1789.               |
| G. Bafhington von 1787 1797 4. Marg.                |
| John Adams                                          |
| Thom. Jefferson 1809                                |
| Sames Madison                                       |
| James Monroe                                        |
| Quincy Abams                                        |
| Andreas Saffon'                                     |
|                                                     |

6. 375. 3. 14. v. tt. ffatt 1826 L 1828.

7

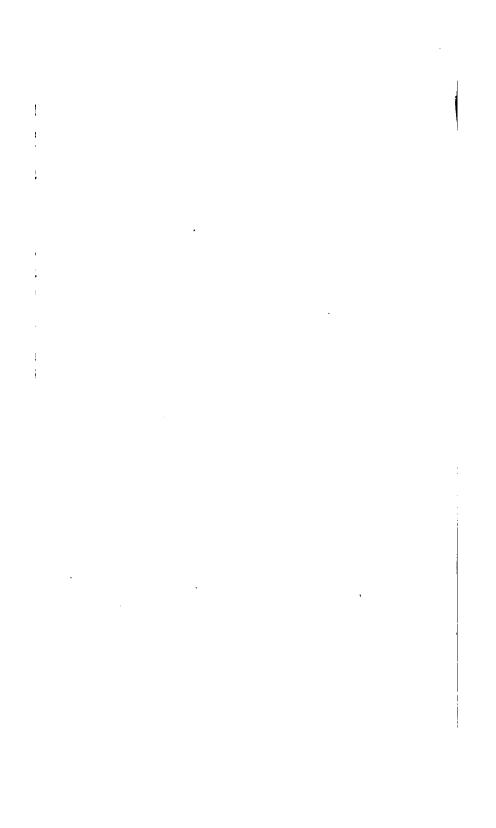



......

.

·

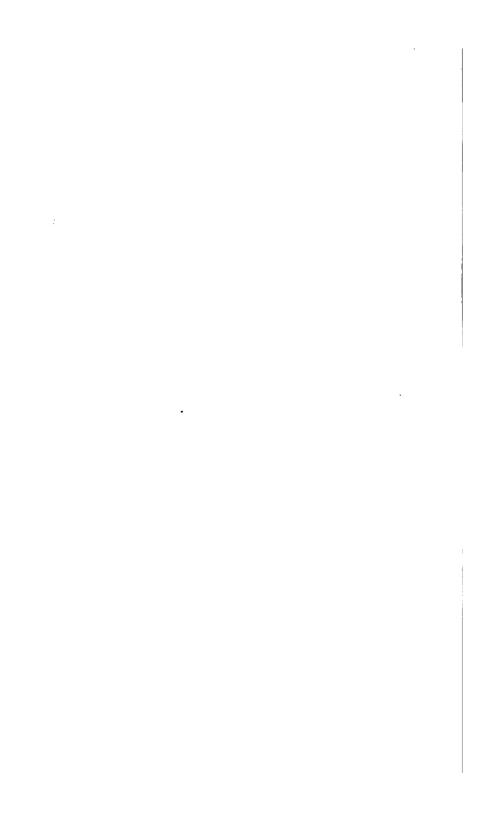

